

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











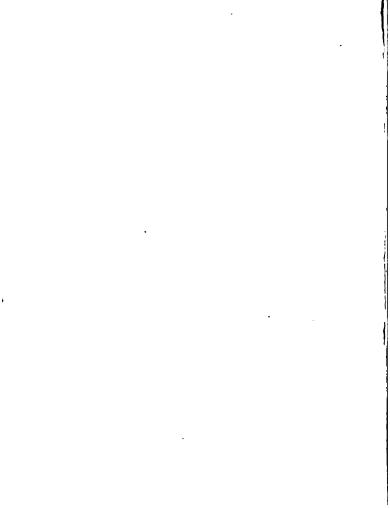

UNIVER SITY



# Rinber

unb

# Sausmärchen.

gefammelt

burch

die Bruder Grimm.

Erfter Band.

Große Ausgabe.

Giebente Muflage.

Göttingen.

Berlag ber Dieterichiden Buchhanblung. 1857.

GR166 G7 V11-2

Sage vergeht nie ganz, die verbreitete, welche ber Boller rebenbe Lippe umschwebt: benn fie ift unsterbliche Göttin.

Comment of the state of the

An bie Frau

# Bettina von Arnim.

Liebe Bettine, bieses Buch kehrt abermals bei Ihnen ein, wie eine ausgeflogene Taube die Heimat wieder fucht und fich ba friedlich sonnt. Bor fünf und zwanzig Jahren hat ed Ihnen Arnim zuerst, grün eingebunden mit golbenem Schnitt, unter bie Beihnachtsgeschenke gelegt. Uns freute daß er es so werth hielt, und er konnte uns einen schönern Dant nicht fagen. Er war es, ber uns, als er in jener Zeit einige Wochen bei und in Caffel zubrachte, zur Herausgabe angetrieben hatte. Wie nahm er an allem Theil, was eigenthumliches Leben zeigte: auch bas kleinste beachtete er, wie er ein grunes Blatt, eine Felbblume mit besonderem Gefchick angufaffen und finnvoll zu betrachten wußte. Bon unsern Sammlungen gefielen ihm biese Marchen an besten. Er meinte wir sollten nicht zu lange bamit gurudhalten, weil bei bem Streben nach Bollständigkeit bie Sache am Ende liegen bliebe. 'Es ift alles schon so reinlich und sauber geschrieben' fügte er mit gutmuthiger Fronie hingu, benn bei ben fuhnen, nicht sehr lesbaren Zügen seiner Hand schien er selbst nicht viel auf beutliche Schrift zu halten. Im Zimmer auf

und abgehend las er die einzelnen Blätter, während ein zahmer Kanarienvogel, in zierlicher Bewegung mit den Flügeln sich im Gleichgewicht haltend, auf seinem Kopse saß, in dessen vollen Locken es ihm sehr behag-lich zu sein schien. Dies eble Haupt ruht nun schon seit Jahren im Grab, aber noch heute bewegt mich sie Erinnerung daran, als hätte ich ihn erst gestern zum letzenmal gesehen, als stände er noch auf grüuer Erde wie ein Baum, der seine Krone in der Morgensonneschüttelt.

Ihre Kinder sind groß geworden und bedürfen der Märchen nicht mehr: Sie selbst haben schwerlich Veranlassung sie wieder zu lesen, aber die unversiegbare Jugend Ihres Herzens nimmt doch das Geschenk treuer Freundschaft und Liebe gerne von uns au.

Mit diesen Worten sendete ich Ihnen das Buch vor brei Jahren aus Göttingen, heute sende ich es Ihnen wieder aus meinem Geburtslande, wie das erstemal. Ich konnte in Göttingen aus meinem Arbeitszimmer nur ein paar über die Dächer hinausragende Linden sehen, die Henne hinter seinem Hause gepflanzt hatte, und die mit dem Ruhm der Universität ausgewachsen waren: ihre Blätter waren gelb und wollten absallen, als ich am 3ten October 1838 meine Wohnung verließ; ich glaube nicht daß ich sie wieder im Frühlings-

sommet erblicke. Zah muskie noch einige Wochen bort verweilen und brachte fie in bem Sanfe eines Freundes zu, im Umgange mit benen, welche mir lieb geworben und lieb gehlieben waren. Als ich abreifte wurde mein Bagen von einem Zug aufgehalten: es war die Universität, die einer Leiche folgte. Ich langte in der Dunkelheit hier an und trat in baffelbe haus, bas ich vor acht Jahren in bitterer Ralte verlaffen hatte; wie war ich überrascht als ich Sie, liebe Bettine, fand neben ben Meinigen sibenb, Beistand und Silfe meiner trauten Frau leistenb. Seit jener verhängnisvollen Beit, die unfer ruhiges Leben zerftorte, haben Sie mit warmer Treue an unserm Seschick Theil genommen, und ich empfinde diese Theilnahme ebenso wohlthätig als die Barme des blauen himmels, der jest in mein Rimmer herein bliett, wo ich die Sonne wieder am Morgen aufsteigen und ihre Bahn über bie Berge vollenden febe, unter welchen ber ffluß glangend herzieht; die Dufte der Orangen und Linden dringen aus bem Park herauf, und ich fühle mich in Liebe und haß jugendlich erfrischt. Rann ich eine bessere Zeit wünschen um mit biefen Marchen mich wieder zu beschäftigen? hatte ich boch auch im Jahre 1813 an dem zweiten Band geschrieben, als wir Geschwifter von ber Ginquartierung bedrängt waren und ruffische Solbaten neben in bem Zimmer larmten, aber bamals war bas Gefühl ber

Befreiung ber Frühlingshauch, ber bie Bruft erweiterte und jede Sorge anszehrte.

Diesmal tann ich Ihnen, liebe Bettine, bas Buch, bas sonft aus ber Ferne tam, selbst in bie Hand geben. Ste haben und ein haus außerhalb ber Mauern ausgesucht, wo am Rande bes Walbes eine neue Stadt beranwächft, von den Bäumen geschützt, von grunendem Rafen, Rosenhügeln und Blumengewinden umgeben, von dem rasselnden Lärm noch nicht erreicht. Als ich in bem heißen Sommer bes vorigen Jahres wahrend ber Morgenfrühe in bem Schatten ber Eichen auf und ab wandelte, und die kuhlende Luft allmälig den Druck loste, ber von einer schweren Krankheit auf mir lastete, so empfand ich bankbar wie gut Sie auch barin für und gesorgt hatten. Ich bringe Ihnen nicht eins von ben prächtigen Gewächsen, die hier im Thiergarten gepflegt werden, auch keine Golbfische aus bem bunkeln Wasser, über bem bas griechische Gotterbild lächelns steht: warum aber sollte ich Ihnen biese unschulbigen Bluthen, die immer wieder frisch aus der Erbe bringen, nicht nochmals barreichen? Sabe ich boch felbst gesehen daß Sie vor einer einfachen Blume ftill ftanben und mit der Luft der ersten Jugend in ihren Kelch schauten.

Berlin im Frühjahr 1843.

Bilhelm Grimm.

### Borrebe.

Dir sinden es wohl, wenn von Sturm oder anderem Unglud, bes der himmel schickt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wirk, daß noch bei niedrigen heden oder Sträuchen, die am Wege stehen, ein kleiner Plat sich gesichert hat, und einzelne Ahren aufrecht geblichen sind. Scheint dann die Sonne wieder gunftig, so wachen sie einsam und undeachtet fort: keine frühe Sichel schneidet sie für die großen Borrathskammern, aber im Spätsommer, wenn sie reis und voll geworden, kommen arme hände, die sie suchen, und Wire an Ahre gelogt, sorgsältig gebunden und höher geachtet, als sonk ganze Garben, werden sie deim getragen, und winterlang sind sie Rahrung, vielleicht auch der einzige Samen sür die Zukunst.

So ift es uns vorgekommen, wenn wir gesehen haben wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr sibrig geblieben, selbst die Erinnerung baran sast ganz verloren war, als unter bem Bolke Lieber, ein paar Bächer, Sagen, und biese unschulbigen Hausmärchen. Die Rläbe an Ofen, ber Rüchenberd, Bobentreppen, Feiertage noch geseiert, Tristen und Wälber in ihrer Stille, vor allem die ungetrübte Phantasie sind die hecken gewesen, die sie gestichert und einer Zeit aus ber andern überliesert haben.

Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen sestzuhalten, da biefenigen, die sie bewahren sollen, immer seltner werden. Freilich, die sie noch wissen, wissen gemeinlich auch recht viel, weil die Mensche übnen abstevben, sie nicht den Menschen: aber die Sitte selsber nimmer immer mehr ab, wie alle heimlichen Plage in Woh-

lich bespurlichen und fleißigen Sammletn beiftebt. Ift man erft gewöhnt auf bergleichen zu achten, fo begegnet es boch häufiger als man fonft glaubt, und bas ift überbaupt mit Gitten und Gigenthumlichkeiten, Spruden und Scherzen bes Bolkes ber Rall. Die iconen plattbeutichen Darchen aus bem Gurftenthum Dinfter und Baberborn verbanten wir befonberer Bute und freund: schaft: bas Zutrauliche ber Munbart bei ber innern Bollftanbigkeit zeigt fich hier besonders gunftig. Dort, in ben altberühmten Begenben beutscher Freiheit, haben fich an manchen Orten bie Sagen und Marchen als eine faft regelmäßige Bergnugung ber Reiertage erhalten, und bas Land ift noch reich an ererbten Bebrauchen und Liebern. Da, wo bie Schrift theils noch nicht burch Einführung bes Fremben fibrt ober burch Uberlabung abstumpft, theils, weil fie fichert, bem Bebachtnis noch nicht nachläffig ju werben gestattet, überhaupt bei Boltern, beren Literatur unbebeutend ift, pflegt fich als Erfan bie Uberlieferung ftarker und ungetrubter ju zeigen. Go fceint auch Rieberfachfen mehr als alle andere Begenden behalten zu haben. Bas für eine viel vollftan: bigere und innerlich reichere Sammlung mare im 15 ten Jahrhun: bert, ober auch noch im 16ten ju Bans Sachsens und Rischarts Beiten in Deutschland möglich gewesen ..

"Einer jener guten Zufalle aber war es, baß wir aus bem bei Cassel gelegenen Dorfe Nieberzwehrn eine Bäuerin kennen lernten, bie uns die meisten und schönften Märchen des zweiten Bandes erzählte. Die Frau Biehmännin war noch rüftig und nicht viel über fünfzig Jahre alt. Ihre Geschstätige hatten etwas Festes, Berftändiges und Angenehmes, und aus großen Augen blickte sie bell und scharf. Sie bewahrte die alten Sagen sest im Gebächtnis und sagte wohl selbest bag diese Gabe nicht jedem verlie

<sup>&</sup>quot;) Mertwürdig ift daß bei den Galliern nicht erlaubt war die über lieferten Gefänge aufzuschreiben, makrend man fich der Schrift in alle übrigen Angelegenheiten bebiente. Casar, der dies anmerkt (de B. G. Va. L. glaubt bas man damit habe verhüten wollen, im Bertrauen auf die Schrift, leichtsmig im Erlernen und Behalten der Lieder zu werde Auch Thamus halt dem Theuth (im Phadrus des Phato) dei Erfindur der Buchfaben ben Rachtheil vor, den die Schrift auf die Ausbildur des Gedächnisses haben wurde.

") Unfer Bruder Ludwig Grimm hat eine recht abnliche und natu

ber fet und mancher gar nichts im Jusummenhange behalten finne. Dabei erzählte fie bebächtig, ficher und ungemein lebenbig, mit eigenem Bobigefallen barun, erft gang frei, bann, wenn man es wollte, noch einmal langfam, fo bag man ihr mit einiger Abung nachichreiben tounte. Manches ift auf biefe Beife wortlich beibehalten und wird in feiner Babrheit wicht zu verkennen fein. Ber an leichte Berfalfdung ber Aberlieferung, Rachlaffige feit bei Aufbewahrung und baber an Unmöglichfeit langer Dauer als Regel glaubt, ber hatte boren muffen, wie genau fie immer bei ber Ergablung blieb und auf ihre Richtigkeit eifrig war; fie anberte miemals bei einer Bieberholung etwas in bet Sache ab und befferte ein Berfeben, fobalb fie es bemertte, mitten in ber Rebe gleich felber. Die Anhanglichkeit an bas überlieferte ift bei Renfden, die in gleicher Lebensart unabanberlich fortfahren, flate fn als wir, zur Beranberung geneigt, begreifen. Eben barum at es, so vielfach bewährt, eine gewiffe eindringliche Rabe und innere Lüchtigkeit, ju ber Anberes, bas angerlich viel glangenber nicheinen tann, nicht fo leicht gelangt. Det epifche Grund ber Bollsbichtung gleicht bem burch bie ganze Ratur in mannigfachen Bufungen verbreiteten Grun, bas fattigt unb fanftigt, ohne je m ermiben.

Bir erhielten außer ben Märchen bes zweiten Bandes auch nichliche Nachträge zu dem ersten, und bessere Erzählungen wieler den gelieferten gleichsalls aus jener ober andern ähnlichen Quelska. Dessen hat als ein bergichtes, von großen Heerstraßen abwind kiegendes und zunächst mit dem Ackerdau beschäftigtes Land im Bortheil, daß es alte Sitten und überlieferungen besser auswahren kann. Ein gewisser Ernst, eine gesunde, tilchtige und Wiere Gesunnung, die von der Geschichte nicht wird undeachtet keiden, selbst die große und schöne Gestalt der Männer in der segenden, wo der eigentliche Sit der Chatten war, haben sich auf wie Urt erhalten und lassen den Mangel an dem Bequemen und

he Zeichnung von ihr radiert, die man in der Sammlung seiner Litter (bei Weigel in Leipzig) findet. Durch den Arieg gerieth die Bram im Elend und Unglus, das wohlthätige Wenichen lindern aucht heben konnten. Der Bater ihrer jahlreichen Enkel farb am konnenfieder, die Waifen brachten Krankheit und die bochste Aroth in be soon arme hütte. Sie warb siech und ftarb am 17. Rov. 1816.

Bierlichen, den man-im Gegensat zu audern Sändern, eine aus Sachsen kommend, leicht bemerkt, eber als einen Gewinn betrachten. Dann empfindet man auch daß die zwar rauberen aber oft ausgezeichnet hertlichen Gegenden, wie eine gewisse Strenge und Dürftigkeit der Lebensweise, zu dem Ganzen gehören. Überhaupt mussen die hessen zu den Böllern unseres Baterlandes gezählt werden, die am meisten wie die alten Wohnsitze so auch die Eigenthumlickeit ihres Wesens durch die Beränderung der Zeit seitgebatten baden.

Bas wir nun bisher für unsere Sammlung gewonnen batten, wollten wir bei biefer zweiten Auflage bem Buch einverbleiben. Daber ift ber erfte Band fast gang umgearbeitet, bas Unvollstans Dige ergangt, manches einfacher und reiner ergablt, und nicht viel Stude werben fich finden, die nicht in befferer Bestalt erscheinen. Es ift noch einmal geprüft, was verbächtig fcbien, b. b. mas etwa batte fremben Urfprungs ober burch Bufape verfälfcht fein können, und bann alles ausgeschieben. Dafür find bie neuen Stude, morunter wir auch Beitrage aus Oftreich und Deutich: bobmen gablen, eingerudt, fo bag man manches bisber gang Unbekannte finden wird. Für die Anmertungen war uns früber nur ein enger Raum gegeben, bei bem erweiterten Umfange bes Buchs tonnten wir für jene nun einen eigenen britten Banb beftimmen. hierburch ift es möglich geworben, nicht nur bas, was wir fruber ungern jurud behielten, mitzutheilen, fonbern auch neue, bierher geborige Abschnitte ju liefern, bie, wie wir hoffen, ben wiffenschaftlichen Werth biefer überlieferungen noch beutlicher maden werben.

Was die Weise betrifft, in der wir hier gesammelt haben, so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angesommen. Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt, keinen Um kand und Zug der Sage selbst verschönert, sondern ihren Inhal so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten; daß der Ausdruf und die Ausstührung des Einzelnen großentheils von uns herrühr versicht sich von selbst, doch haben wir jede Eigenthümlichkeit, die wir bemerkten, zu exhalten gesucht, um auch in dieser Jinsich der Sammlung die Mannigsaltigkeit der Natur zu lassen. Tede der sich mit ähnlicher Arbeit besaßt, wird es übrigens begreifer daß dies kein sorgloses und unachtsames Aussagen kann werden, im Gegentheil ist Ausmerksamkeit und ein Takt nöthig

bet fic erft mit ber Zeit erwirbt, um bas Einfachere, Reinert und bod in fic Bollommenere von bem Berfalfchien ju unterideiben. Berfchiebene Erzählungen haben wir, sobalb fie fich ers Singlen und ju ihrer Bereinigung teine Biber priliche wegzuschneis ben warn, ale Eine mitgetheilt, wenn fie aber abwichen, wo bann jebe gewöhnlich ihre eigenthumlichen Buge hatte, ber beften ben Borgna gegeben und bie anbern für bie Anmertungen aufbes wahrt. Diese Abweichungen nämlich erschienen und merkwirtbiger, als benen, welche barin blog Abanberungen und Entftellungen tines ciumal bagewofenen Urbilbes feben, ba es im Gegentheil velleicht nur Berfuche find, einem im Geift blog vorhanbenen, unerschöpflichen, auf marmigfachen Wegen fich zu nähern. berholungen einzelner Gate, Buge und Ginleitungen, find wie Miche Reilen zu betrachten, die, sobald ber Con fich rührt, ber fie anschlägt, immer wiebertebren, und in einem andern Sinne eigentlich micht au verfteben.

Tine entschiedene Mundart haben wir gerne beibehalten. Hatte is überall geschehen können, so würde die Erzählung ohne Iweissel gewonnen haben. Es ift hier ein Fall wo die erlangte Bilsbung, Feinheit und Kunst der Sprache zu Schanden werd und man stählt daß eine geläuterte Schriftsprache, so gewondt sie in allem übrigen sein mag, helber und durchsichtiger aber auch schmackloser geworden ist und nicht mehr so sest den Kerne sich anschließt. Schade, daß die niederhessische Mundart in der Nähe von Cassel, als in den Gränzpunkten des alten sächsischen und franklichen pessengen, eine undestimmte und nicht reinlich aufzusassende

Rifdung von Rieberfachfischem und Sochbeutschem ift.

In diesem Sinne gibt es unsers Wissens sonst teine Sammelungen von Märchen in Deutschland. Entweder waren es nur ein paar zufällig erhaltene, die man mittheilte, ober man betrachtete sie died als roben Stoff, um größere Erzählungen baraus zu bilden. Gegen solche Bearbeitungen erflären wir uns gerudezu: Iwar ist es unbezweiselt, daß in allem lebendigen Gesühl für eine Dichtung ein poetisches Bilden und hortbilden liegt, ohne welches auch eine Überlieferung etwas Unfruchtbares und Wogestorbenes ware, ja eben dies ist mit Ursache, warum jede Gegend nach ihrer Eigenthümlichkeit, jeder Mund anders erzählt. Aber es ist doch in großer Unterschied zwischen jenem halb unbewußten, dem stilsen Forttreiben der Pslanzen ähnlichen und von der unmittelbaren

Bebensquelle getrantien Ginfalten, und einer abfichtlichen, alles nach Willfür zusammentnühfenben und auch wohl leimenben Ums anderung: biefe aber ift en, welche wir nicht billigen konnen. einzige Richtschnur ware bann bie von seiner Bilbum abhangenbe. gerabe porherischende Anficht bes Dichters, mabrend bei jenem nutürlichen Fortbilben ber Geift bes Bolles in bem Eingelnen wal tet und einem besonbern Gelüften vorzubringen nicht erlaubt. Räumt man ben überlieferungen wissenschaftlichen Berth ein, bas beißt gibt man gu daß fich in ihnen Anschauungen und Bildure gen ber Borgeit erhalten, fo verfteht fich von felbft baf biefer Berth burch folche Bearbeitungen fast immer zu Grunde gerichbet wirb. Allein die Poefie gewinnt nicht baburch, benn wo lebt fre wietlich als ba, mo fie bie Seele trifft, wo fie in ber That fühlt und erfrischt, ober warent und ftartt? Aber jebe Bearbeitung biefer Sagen, welche ihre Ginfachheit, Unfchulb und pruntlofe Reinbeit wegnimmt, reift fie aus bem Rreife, welchem fie angeboren, und wo fie ohne Uberbruß immer wieber begehrt werden. tann fein, und bies ift ber befte Fall, bag man Feinheit, Geift, besonders Wis, ber die Lächerlichkeit ber Zeit mit hineinzieht, ein gartes Ausmahlen bes Gefühls, wie es einer von ber Poefie aller Bolter genahrten Bilbung nicht allgufcwer fällt, bafür gibt: aber biefe Gabe bat boch mehr Schimmer als Rupen, fie bentt an bas einmalige Anboren ober Lefen, an bas fich unfere Beit gewöhnt bat, und sammelt und spitt bafur bie Reize. Doch in ber Bie berholung ermubet und ber Big, und bas Dauernbe ift etmas Rubiges Stilles und Reines. Die geubte Sand folder Bearbeitungen gleicht boch jener ungludlich begabten, bie alles, was fie anrührte, auch bie Speifen in Golb verwanbelte, und tann uns mitten im Reichthum nicht fattigen und tranten. Gar, wo aus bloger Ginbilbungefraft die Mythologie mit ihren Bilbern foll ans geschafft werben, wie tabl, innerlich leer und gestaltlos fieht bann trot ben besten und ftartften Worten alles aus! Ubrigens ift bies nur gegen fogenannte Bearbeitungen gejagt, welche bie Marchen au verschönern und poetischer auszustatten vorhaben, nicht gegen ein freies Auffaffen berfelben zu eignen, gang ber Beit angeborens ben Dichtungen, benn wer batte Luft ber Boefie Grangen aban-Reden ?

Wir übergeben bies Buch wohlwollenben Sanben, babei benten wir an bie segnenbe Rraft, bie in ihnen liegt, und wünschen dus benen, welche diese Bwssamen der Poefte Armen und Genitgs samen nicht gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge.

Caffel am 3ten Julius 1819.

Durch eine Anzahl neuer, bem zweiten Theile zugefügter Märschen, unter welchen einige in schweizerischer Mundart sich außzichnen, ist unsere Sammlung in gegenwärtiger dritten Austage wiederum gewachsen und der Bollständigkeit, so weit sie möglich ih, näher gerückt. Außerdem sind viele eier frühern Stücke abermals ungearbeitet und durch Jusäte und einzelne, aus mündelichen Erzählungen gewonnene Züge ergänzt und bereichert.

Der britte Theil, bessen Inhalt sich lediglich auf den wissenschaftlichen Gebrauch der Sammlung bezieht und daher nur in
einem viel engern Kreiß Eingang sinden konnte, ist diesmal nicht
mit abgedruckt, weil davon noch Exemplare in der Reimerschen Buchhandlung zu Berlin vorräthig sind. In der Folge soll dieser britte Theil als ein für sich bestehendes Wert erscheinen, in welhem auch die in der vorigen Ausgade vorangesehten Einleitungen von dem Wesen der Märchen und von Kindersitten einen Plat sinden werden.

Die treue Auffastung ber Überlieferung, der ungesuchte Ausbitud und, wenn es nicht unbeschieben klingt, der Reichthum und bie Mannigsaltigkeit der Sammlung haben ihr fortbauernde Theilmahme unter und und Beachtung im Auslande verschafft. Unter den verfredenen Übersehungen verdient die englische als die vollkändigke, und weil die verwandte Sprace sich am genausen ansichließt, den Borzug\*). Eine Auswahl, als kleinere Ausgabe in

<sup>&</sup>quot;) Racidem Francis Cohen im Quarterly Review. (1810 Mai) die alliger Ausfahrich angezeigt hatte, erschien nach der zweitern eine Werschung von Studier Auflor in zwei Theilen mit geistreichen Aupfarn den Turistansk (1839) aufgelegt ward. Sine andere Auswahl mit Bildern den Rückard Dople lieferte John Edward Auflor (The fairy ring: a we collection of popular tales translated from the garman of Jacob and Wilhelm Grimm. London 1846), Setuat, Grimms Romehaldsbrive wardy

Befreiung ber Frühlingshauch, ber bie Bruft erweiterte und. jede Sorge anfzehrte.

Diesmal kann ich Ihnen, liebe Bettine, bas Buch, bas sonft aus ber Ferne tam, felbst in bie hand geben. Ste haben und ein haus außerhalb ber Mauern ausgesucht, wo am Ranbe bes Walbes eine neue Stabt beranwächft, von ben Bäumen geschützt, von grunenbem Rafen, Rosenhügeln und Blumengewinden umgeben, von dem raffelnden Larm noch nicht erreicht. Als ich in bem heißen Sommer bes vorigen Jahres während ber Morgenfrühe in bem Schatten ber Eichen auf und ab wandelte, und die fühlende Luft allmälig den Druck loste, ber von einer schweren Krankheit auf mir lastete, so empfand ich bankbar wie gut Sie auch barin für und gesorgt hatten. Ich bringe Ihnen nicht eins von ben prächtigen Gewächsen, die hier im Thiergarten gepflegt werden, auch keine Goldfische aus bem bunkeln Wasser, über bem bas griechische Götterbild lächelnd steht: warum aber sollte ich Ihnen biese unschuldigen Bluthen, die immer wieder frisch aus ber Erbe bringen, nicht nochmals barreichen? Habe ich boch selbst gesehen bag Sie vor einer einfachen Blume ftill ftanben und mit der Luft der ersten Jugend in ihren Kelch schauten.

Berlin im Frühjahr 1843.

Bilhelm Grimm.

### Borrebe.

Wir finden es wohl, wenn von Sturm oder anderem Unglad, das der himmel schickt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wird, daß noch dei niedrigen heden oder Sträuchen, die am Wege stehen, ein kleiner Plat sich gesichert hat, und einzelne Ahren aufrecht geblieden sind. Scheint dann die Sonne wieder günstig, so wachen sie einsam und undendstet fort: keine frühe Sichel schneidet sie für die einsam und und nachtet naber im Spätschumern, wenn sie reif und voll geworden, kommen arme hände, die sie suchen, und Ubre an Abre gelegt, sorgfältig gebunden und höher geachtet, als sonk ganze Garben, werden sie heim getragen, und winterlang sind sie Rahrung, vielleicht auch der einzige Samen sür die Zukunst.

So ift es uns vorgekommen, wenn wir gesehen haben wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr fibrig geblieben, selbst die Erinnerung baran sast ganz versoren war, als unter bem Bolke Lieber, ein paar Bächer, Sagen, und biese unsschulen. Die Richte am Offen, ber Küchenherb, Bodentreppen, Feiertage noch geseiert, Tristen und Walber in ihrer Stille, vor allem die ungetrüble Phantasie sind die hecken gewesen, die sie gesichert und einer Zeit aus der andern überliesert haben.

Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen sestzuhalten, da diesenigen, die sie dewahren sollen, immer seltner werden. Freilich, die sie noch wissen, wissen gemeinlich auch recht viel, weil die Menschen ihren abstewben, sie nicht den Menschen: aber die Sitte selsber ninner immer mehr ab, wie alle heimlichen Plätze in Wohs

nungen und Garten, bie vom Grofvater bis jum Entel fortbau= erten, bem flatigen Wechsel einer leeren Brachtigfeit weichen, bie bem Lächeln gleicht, womit man von biefen Sausmarchen fpricht, welches vornehm aussieht und boch wenig koftet. Wo fie noch ba find, leben fie fo, bag man nicht baran bentt, ob fie gut ober folecht find, poetifc ober für gescheibte Leute abgeschmadt: man weiß fie und liebt fie, weil man fie eben fo empfangen bat, und freut fich baran, ohne einen Grund bafür. Go berrlich ift leben= bige Sitte, ja auch bas hat bie Poefie mit allem Unverganglichen gemein, bag man ihr felbst gegen einen anbern Willen geneigt fein muß. Leicht wird mon Gbrigens bemerten bag fie nur ba gehaf= tet bat, wo überhaupt eine regere Empfänglichkeit für Poefie, ober eine noch nicht von ben Bertehrtheiten bes Lebens ausgeloschte Bhantafie vorhanben mar. Wir wollen in gleichem Ginne biefe Marchen nicht rühmen ober gar gegen eine entgegengesette Meinung vertbeibigen: ibr blofies Dafein reicht bin fie ju fcuten. Bas fo mannigfach und immer wieber von neuem erfreut bewegt und belehrt bat, bas trägt feine Rothwendigkeit in fich und ift gewiß aus jener ewigen Quelle gekommen, die alles Leben bethaut, und wenn es auch nur ein einziger Tropfen mare, ben ein fleines, aufammenhaltenbes Blatt gefaßt hat, fo fchimmert er boch in bem erften Morgenroth.

Darum geht innerlich durch diese Dichtungen jene Reinheit, um berentwillen und Kinder so wunderbar und selig erscheinen: sie haben gleichsam dieselben blaulichweißen makellosen glanzenden Augen.\*), de nicht mehr wachsen können, während die andern Glieder noch zart, schwach und zum Dienste der Erde ungeschickt sind. Das ist der Grund, warum wir durch unsere Sammlung nicht bloß der Geschichte der Poesie und Mythologie einen Diensterweisen wollten, sondern es zugleich Absicht war, daß die Poesie erweisen wollten, sondern es zugleich Absicht war, daß die Poesie fann, also auch, daß es als ein Erziehungsduch diene. Wir suchen sur ein solches nicht jene Keinheit, die durch ein ängstliches Aussicheiden bessen, was Bezug auf gewisse Zustände und Berhältnisse hat, wie sie täglich vorkommen und auf keine Weise verborgen

<sup>&</sup>quot;) in die fich Rinder felbft fo gern greifen (Fischarts Bargantua 128 5. 131 b.), und die fie fich holen mochten.

ŕ

bleiben konnen, erlangt wirb, und mobet man zugleich in ber Aus foung ift, bag was in einem gebrudten Buche ausführbar, es aus im wirflichen Leben fei. Bir fuchen bie Reinbeit in ber Babtbeit einer geraben nichts Unrechtes im Rudhalt bergenben Erzählung. Dabei haben wir jeben für bas Rinberalter nicht paffenben Ausbrud in biefer neuen Auflage forgfattig gelofct. Sollte man bennoch einzuwenben haben bag Eltern eins und bas andere in Berlegenheit fete und ihnen anftoftig vortomme, fo bag fie bas Buch Rinbern nicht gerabezu in bie Banbe geben wollten, fo mag für einzelne Salle bie Sorge begrundet fein, und fie tonnen bann leicht eine Auswahl treffen im Gangen, bas beift für einen ge-funben Buftanb, ift fie gewis unnbthig. Richts beffer tann uns vertheibigen als die Ratur felber, welche biese Blumen und Blatter in folder garbe und Geftalt bat wachsen laffen; wem fie nicht jutraglich find nach befonberen Beburfniffen, ber tam nicht forbern baß fie beshalb anbers gefarbt und gefdnitten werben follen. Ober auch, Regen und Than fallt als eine Bohlthat für alles berab, was auf ber Erbe fteht, wer feine Bflangen nicht hineingn= ftellen getraut, weil fie ju empfinblich find und Schaben nehmen tonnten, fonbern fie lieber in ber Stube mit abgefcrectem Baffer begießt, wird boch nicht verlangen bag Regen und Thau barum ausbleiben follen. Bebeiblich aber tann alles werben mas natürlich ift, und banach sollen wir trachten. Abrigens wiffen wir fein gefundes und fraftiges Buch, welches bas Boll erbaut hat, wenn wir die Bibel obenan ftellen, wo folche Bebenklichteis ten nicht in ungleich größerem Daag eintraten; ber rechte Gebrauch aber finbet nichts Bofes beraus, fonbern, wie ein icones Bort fagt, ein Beugnis unseres Bergens. Rinber beuten ohne Aurcht in die Sterne, wahrend andere, nach bem Bollsglauben, bie Engel bamit beleibigen.

Gesammelt haben wir an biesen Mörchen seit etwa dreizehn Jahren, der erste Band, welcher im Jahre 1842 erschien, euthielt meist was wir nach und nach in Hessen, in den Main- und Kinzigegenden der Grassell hand, wo wir her sind, von mundelichen Überlieferungen ausgesasst hatten. Dor zweite Band wurde im Jahre 1814 beendigt und kam schneller zu Stande, theiss well das Buch selbst sich Freunde verschaft hatte, die es nich, wo sie bestimmt sahen was und wie es gemeint war, unterstützten, theiss weil und das Guid begünstigte, das Zusall schein, aber gewöhn-

lich behartlichen und fleißigen Gammlern beiftebt. Ift man erft gewöhnt auf bergleichen zu achten, fo begegnet es boch baufiger als man fonft glaubt, und bas ift überhaupt mit Sitten und Eigenthumlichkeiten, Spruchen und Scherzen bes Bolkes ber Rall. Die iconen plattbeutschen Marchen aus bem Fürftenthum Milnfter und Baberborn verbanten wir besonberer Gute und Freund: schaft: bas Zutrauliche ber Munbart bei ber inuern Bollstänbigkeit zeigt fich hier besonders gunftig. Dort, in den altberühmten Begenben beutscher Freiheit, haben fich an manchen Orten bie Sagen und Marchen als eine fast regelmäßige Bergnugung ber Reiertage erhalten, und bas Land ift noch reich an ererbten Bebrauchen und Liebern. Da, wo bie Schrift theils noch nicht burch Einführung bes Fremben fort ober burch Uberladung abftumpft, theils, weil fie fichert, bem Gebachtnis noch nicht nachlässig ju werben gestattet, überhaupt bei Boltern, beren Literatur unbebeutend ift, pflegt fich als Erfat die Überlieferung ftarter und ungetrubter ju zeigen. Go fceint auch nieberfachfen mehr als alle anbere Gegenben behalten zu haben. Bas für eine viel vollftan= bigere und innerlich reichere Sammlung mare im 15 ten Jahrhun: bert, ober auch noch im 16ten ju Bans Sachfens und Rifcharts Beiten in Deutschland möglich gewesen \*).

"Einer jener guten Bufalle aber war es, baß wir aus bem bei Cassel gelegenen Dorfe Nieberzwehrn eine Bäuerin kennen lernten, bie uns die meisten und schönsten Märchen des zweiten Bandes erzählte. Die Freu Biehmannin war noch rüftig und nicht viel über sung Jahre alt. Ihre Geschickszüge hatten etwas Festes, Berfandiges und Angenehmes, und aus großen Augen blidte sie hell und scharf. Sie bewahrte die alten Sagen sest im Gebächtnis und sagte wohl selbst daß diese Gabe nicht jedem verlies

<sup>&</sup>quot;) Merkwürdig ift daß bei den Galliern nicht erlaubt war die überlieferten Gefänge aufzuschreiben, mabrend man sich der Schrift in allen
abrigen Angelegenheiten beblente. Edsar, ber dies anmerkt (de B.G. Vl. 4),
glaubt bas man damit habe verhüten wollen, im Bertrauen auf die
Schrift, beichtsnig im Eriernen und Behalten der Lieder zu werden.
Auch Thamus balt dem Theuth (im Phadrus des Plate) bei Erfindung
ber Buchtaben den Angitheil vor, den die Schrift auf die Ausbridung
der Geröchtniffes haben warbe.
") Unser Bruder Ludwig Grimm hat eine recht ahnliche und natur-

hen fei und mancher gar nichts im Zusummenhunge behalten tonne. Dabei erzählte fie bebachtig, ficher und ungemein lebenbig, mit eigenem Boblgefallen baran, erft gang frei, bann, wenn man es wollte, noch einmal langfam, fo bag man ihr mit einiger Abung nachschreiben tonnte. Manches ift auf biefe Weife wort-Ad beibebalten und wird in feiner Babrbeit nicht zu verkennen fein. Ber an leichte Berfalfdung ber Aberlieferung, Rachlaffige feit bei Anfbewahrung und baber en Unmöglichteit langer Dauer als Regel glaubt, ber hatte boren muffen, wie genau fie immer bei ber Ergablung blieb und auf ihre Richtigfeit eifrig mar; fie anberte niemals bei einer Bieberholung eiwas in ber Sache ab und befferte ein Berfeben, fobald fie es bemertte, mitten in ber Rebe gleich felber. Die Anhanglichteit an bas überlieferte ift bet Menfchen, die in gleicher Lebensart unabanberlich fortfahren, flatfet als wir, zur Beranberung geneigt, begreifen. Eben darum bat es, so vielfach bewährt, eine gewiffe einbringliche Rabe und innere Tuchtigkeit, zu ber Anberes, bas angerlich viel glanzenber erfceinen kann, nicht fo leicht gelangt. Det epifche Grund ber Bollsbichtung gleicht bem durch bie ganze Ratur in mannigfachen Abstufungen verbreiteten Grun, bas fattigt und fanftigt, ohne je m ermitben.

Bir erhielten außer ben Märchen bes zweiten Banbes auch richliche Nachträge zu bem ersten, und besser Erzählungen vieler beit gelieferten gleichsalls aus jener ober anbern ähnlichen Quelsen. hessen hat als ein bergichtes, von großen heerstraßen absieits liegendes und zunächst mit dem Acerdau beschäftigtes Land den Bortheil, daß es alte Sitten und überlieferungen bessehen aus bewahren kann. Ein gewisser Ernst, eine gesunde, tilchige und bewahren kann. Ein gewisser Ernst, eine gesunde, tilchige und bedeichen, selbst die große und schone Gestalt der Männer in den Gegenden, wo der eigentliche Sit der Ehatten war, haben sich auf biese Art erhalten und lassen den Mangel an dem Bequemen und

iche Zeichnung von ihr radiert, die man in ber Sammlung seiner Blatter (bei Weigel in Leipzig) findet. Durch den Krieg gerieth die gute Frau in Elend und Unglick, das wohlthätige Menichen lindern ber nicht heben konnten. Der Bater ihrer jahlreiden Entel farb am Arebensieder, die Waifen brachten Krantheit und die bochste Moth in ihre schon arme hütte. Sie ward siech und farb am 17. Rob. 1816.

Bierlichen, ben man im Gegensat zu aubern Länbern, etwa aus Gachsen tommenb, leicht bemerkt, eber als einen Gewinn betrachten. Dann empfindet man auch daß die zwar rauberen aber oft ausgezeichnet berrlichen Gegenden, wie eine gewisse Strenge und Dürftigkeit der Lebensweise, zu dem Ganzen gehören. Überhaupt wuffen die Hessen den Bölkern unseres Baterlandes gezählt werden, die am meisten wie die alten Wohnsitze so auch die Eigensthumlichkeit ihres Wesens durch die Beränderung der Zeit seitgestümlichkeit ihres Wesens durch die Beränderung der Zeit seitges

balten baben.

Bas wir nun bisber für unsere Sammlung gewonnen batten, wollten wir bei biefer zweiten Auflage dem Buch einverbleiben. Daber ift ber erfte Banb fast gang umgearbeitet, bas Unvollstän: Dige erganat, manches einfacher und reiner ergablt, und nicht viel Stude werben fich finben, die nicht in befferer Geftalt erscheinen. Es ift noch einmal gepruft, was verbachtig ichien, b. b. mas etwa batte fremben Urfprungs ober burd Bufate verfalfct fein tonnen, und bann alles ausgeschieben. Dafür find bie neuen Stude, worunter wir auch Beitrage aus Offreich und Deutsch= bohmen gablen, eingerudt, fo bag man manches bisber gang Unbefannte finden wird. Für die Anmerfungen war uns fruber nur ein enger Raum gegeben, bei bem erweiterten Umfange bes Buchs tonnten wir für jene nun einen eigenen britten Banb beftimmen. hierburch ift es möglich geworben, nicht nur bas, mas wir früher ungern gurud behielten, mitgutheilen, fonbern auch neue, hierher gehörige Abschnitte ju liefern, die, wie wir hoffen, ben wiffenschaftlichen Werth biefer Uberlieferungen noch beutlicher machen merben.

Was die Weise betrifft, in der wir hier gesammelt haben, so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir has den nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesett, keinen Umskand und Zug der Sage selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empsangen hatten; daß der Ausbruck und die Ausssührung des Einzelnen großentheils von uns herrührt versteht sich von selbst, doch haben wir jede Eigenthümlickseit, die wir demerkten, zu erhalten zesucht, um auch in dieser hinsicht der Sammlung die Mannigsaltigkeit der Natur zu lassen. Jeder, der sich mit ähnlicher Arbeit besast, wird es übrigens begreifen, daß dies kein sorgloses und unachtsames Aussalen kann genannt werden, im Gegentheil ist Ausmerksamkeit und ein Takt nöthig.

ber fich erft mit ber Beit erwirbt, um bas Ginfachere, Reintett und bod in fich Boltommnere von bem Berfalfchten an unterfceiben. Berfchiebene Ergablungen haben wir, sobalb fie fich ergangten und zu ihrer Bereinigung feine Wiberfpruche weggufchneis ben waren, als Eine mitgetheilt, wenn fie aber abwichen, wo bann jebe gewöhnlich ihre eigenthumlichen Auge hatte, ber beften ben Borgna gegeben und bie anbern filt bie Anmertungen aufbewahrt. Diese Abweichungen nämlich erschienen und merkwürbiger, als benen, welche barin blog Abanberungen und Entftellungen eines einemal bagewesewen Urbilbes seben, ba es im Gegentheil vielleicht nur Berfuche find, einem im Beift blog vorhanbenen, unerschöpflichen, auf mannigfachen Wegen fich zu nabern. Bieberbolungen einzelner Sape, Rilge und Ginleitungen, find wie epische Zeilen zu betrachten, die, sobalb ber Ton fich rührt, ber fie anfchlagt, immer wiebertebren, und in einem anbern Simme eigentlich nicht an verfteben.

Eine entschiedene Mundart haben wir gerne beibehalten. hatte es überall geschehen können, so würde die Erzählung ohne Iweissel gewonnen haben. Es ift hier ein Fall wo die erlangte Bilsbung, Feinheit und Kunst der Sprache zu Schanden werd und man suhlt daß eine gesauterte Schriftsprache, so gewandt sie in allem übrigen sein mag, heller und durchsichtiger aber auch schmackloser geworden ist und nicht mehr so sellen Kerne sich anschließt. Schade, daß die niederhessische Mundart in der Nähe von Cassel, als in den Gränzpunkten des alten sächsischen und frünklichen Sessenzugen, eine undestimmte und nicht reinlich aufzusassende

Mifchung von Rieberfachfifchem und Sochbeutschem ift.

In diesem Sinne gibt es unsers Wissens sonst keine Sammskungen von Marchen in Deutschland. Entweder waren es nur ein paar zufällig erhaltene, die man mittheilte, oder man betrachtete sie bloß als rohen Stoss, um größere Erzählungen daraus zu dilden. Gegen solche Bearbeitungen erklären wir und geradezu! Zwar ist es undezweiselt, daß in allem lebendigen Gestühl sür eine Dichtung ein poetisches Bilden und Fortbilden liegt, ohne welches auch eine Überlieferung etwas Unstruchtbares und Abgestordenes wäre, ja eben dies ist mit Ursache, warum jede Gegend nach ihrer Eigenthümlichseit, jeder Mund anders erzählt. Aber es ist doch ein großer Unterschied zwischen jenem halb undewusten, dem stillen Fortsreiben der Psianzen ähnlichen und von der unmittelbaren

Lebensquelle getrantien Ginfalten, und einer abfichtlichen, alles nach Willfür zusammentnühfenben und auch wohl leimenben Um= anberung: biefe aber ift ea, welche wir nicht billigen tonnen. Die einzige Richtschnur ware bann bie von seiner Bilbum abbangenbe. gerabe porberrichenbe Anficht bes Dichters, während bei jenem naturlichen Kortbilben ber Geift bes Bolles in bem Gingelmen waltet und einem besondern Gelüften vorzubringen nicht erlaubt. Raumt man ben Überlieferungen wiffenschaftlichen Werth ein, bas beißt gibt man gu bag fich in ihnen Anschauungen und Bilbuns gen ber Borgeit erhalten, fo verftebt fich von felbft baff biefer Werth burch folde Bearbeitungen fast immer gu Grunbe gerichtet wird. Allein die Poefie gewinnt nicht baburch, benn wo lebt fie wirklich als ba, wo fie die Seele trifft, wo fie in ber That kiehlt und erfrifcht, ober warmt und ftartt? Aber jebe Bearbeitung biefer Sagen, welche ihre Ginfachheit, Unfchulb und pruntlofe Reinbeit wegnimmt, reißt fie aus bem Rreiße, welchem fie angehoren, und wo sie ohne Uberdruß immer wieder begehrt werden. tann fein, und bies ift ber befte Rall, bag man Reinheit, Beift, besonders Big, ber bie Lacherlichkeit ber Zeit mit hineingieht, ein zartes Ausmablen bes Gefühls, wie es einer von ber Prefie aller Bolter genahrten Bilbung nicht allzuschwer fällt, bafür gibt: aber biefe Gabe hat boch mehr Schimmer als Rugen, fie bentt an bas einmalige Anboren ober Lefen, an bas fich unfere Reit gewöhnt bat, und fammelt und fpitt bafur bie Reize. Doch in ber Bieberholung ermubet uns ber Bit, und bas Dauernbe ift etwas Rubiges Stilles und Reines. Die geübte Sand folder Bearbeitungen gleicht boch jener ungludlich begabten, bie alles, was fie anrubrte, auch bie Speisen in Golb verwandelte, und tann uns mitten im Reichthum nicht fattigen und tranken. Gar, wo aus bloger Ginbilbungstraft die Denthologie mit ihren Bilbern foll ans geschafft werben, wie tabl, innerlich leer und gestaltlos fieht bann tros ben besten und ftariften Worten alles aus! Übrigens ift bies nur gegen fogenannte Bearbeitungen gejagt, welche bie Marchen au verfconern und poetifcher auszustatten vorhaben, nicht gegen ein freies Auffaffen berfelben ju eignen, gang ber Zeit angeboren= ben Dichtungen, benn wer batte Luft ber Boefie Grangen abau-Reden ?

Bir übergeben bies Buch wohlwollenden handen, babei bens mir an bie segnenbe Kraft, bie in ihnen liegt, und wünschen

dich benen, welche diese Brofamen der Poeffe Armen und Genitgs famen nicht gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge.

Caffel am 3ten Julius 1819.

Durch eine Anzahl neuer, bem zweiten Theise zugefügter Marchen, unter welchen einige in schweizerischer Mundart sich auszeichnen, ift unsere Sammlung in gegenwärtiger britten Ausage wiederum gewachsen und der Bollftändigkeit, so weit sie möglich ift, näher gerückt. Außerdem sind viele der frühern Stude abermals umgearbeitet und durch Justebe und einzelne, aus munds lichen Erzählungen gewonnene Jüge ergänzt und bereichert.

Der britte Theil, beffen Indalt fich lediglich auf ben wiffenschaftlichen Gebrauch ber Sammlung bezieht und baber nur in einem viel engern Kreiß Eingang finden konnte, ift diesmal nicht mit abgedruckt, weil davon noch Exemplare in der Reimerschen Buchhandlung zu Berlin vorrätig find. In der Folge soll dieser britte Theil als ein für sich bestehendes Wert erscheinen, in welschem auch die in der vorigen Ausgabe vorangesetzten Einleitungen von dem Besen der Märchen und von Kindersitten einen Plats sinden werden.

Die treue Auffassung ber Überlieferung, der ungesuchte Ausbrud und, wenn es nicht unbescheiben klingt, ber Reichthum und bie Mannigsaltigkeit ber Sammlung haben ihr fortbauernde Theilenahme unter uns und Beachtung im Auslande verschafft. Unter ben verschiebenen Übersehnugen verbient die englische als die vollsftändigke, und weil die verwandte Sprace sich am genausen ansichließt, ben Borgug. Eine Auswahl, als kleinere Ausgabe in

<sup>&</sup>quot;) Rachem Francis Cohen im Quarteely Review. (1810 Mai) die altere Ausgade ausführlich engezeigt hatte, erschien nach der zweiten eine ibersehung von Edgar Taplor in zwei Theilen mit gestreichen Kupfern von Crustipank (German popular etzeien. Bandon 1823 und 1826), weiche nochmals (1839) aufgelegt ward. Sine andere Auswahl mit Bildorn von Michard Dople lieserte Ishn Edward Taplor (The fairy ring: a new collection of popular tales transleted from the garman of Jaroh and Wilhelm Grimm. London 1846), Hernet, Grimms Monochabistories bawly

einem Banboen, wobei zugleich bie Bebenklichkeit berer breudfatze tigt ift, welche nicht jebes Stud ber größeren Sammlung für Kinder angemeffen halten, veranftalteten wir zuerst 1825, fie ift 1833 und 1836 wieber aufgelegt worden.

Der wissenschaftliche Werth bieser überlieferungen hat sich in mancher überraschenben Berwandtschaft mit alten Göttersagen bezwährt, und die beutsche Mythologie nicht selten Gelegenheit geshabt barauf zurückzukommen, ja fie hat in ber übereinstimmung mit nordischen Mythen einen Beweis bes ursprünglichen Zusamshangs gefunden.

Wenn bie Gunft für biefes Buch fortbauert, so foll es lan weiterer Pflege von unserer Seite nicht fehlen.

Göttingen am 15ten Dai 1837.

Es? freut uns, bag unter ben neuen Studen, womit bie Sammlung abermals ift vermehrt worben, sich auch eins wieber aus unserer heimat befindet. Das schone Märchen von ber Lebens= zeit (Nr 176) erzählte ein Bauer aus Zwehrn einem meiner

translated with illustrations by Wehnert 2 roll, London 1856. 8. Gin einzelnes Marchen The charmed Boe or the little brother and little ninter illustrated by Otto Spekter London 1847; Die Bilber find febr bubic. Gine bollanbifche (Sprookjesboek vor Kinderen. Umfterbam 1820) enthielt einen Auszug, wie eine banifche bon hegermann : Linbencrone (Borne Eventyr. Robenb. 1820 ofer 21). Much in Dansk Lacachog for Tydake af Frederik Bresemann, zweite Auflage 1843, G. 123 - 133 fint brei Stude von 3. A. Lindenerone überfett. Ginzelne Stude bat Oblenfolager übertragen, eine großere Ungahl C. Molbech (Julegave for Born 1835-1839 und Ubvalgte Eventyr og Fortallingar. Ropenbagen 1843). Mebrere Stude findet man in Reuterbable Julianning for harn ins Schwebifche übetfett. Das Journal de Dente pom 4ten Auguff 1832 enthalt finnreide Auberungen über bas Buch und als Probe eine Uberfetung bes Barchens bon bem eifernen Beinrich: ferner bas Blatt bom 1. 3an. 1834 ein Bruchftud aus bem Dachanbelbaum; fpaterbin (Paris 1836) erfchienen Cantes moinis de Grimm tradents par P. C. Gerard mit Rue pfern. Enblich im Jahr 1846 Gentes de la famille par les freres Grimm. braduits de l'allemand par IV. Martin et Pitre- Chevalier (Puris ofine Eine gabe bee Sahre) mit einer mardenhaften Biographie.

Freunde, mit bem er auf bem freien Felbe eine Unterrebung angenichtt hatte; man fieht baß bie Weisheit auf bet Gaffe noch nicht ganz untergegangen ift.

Caffel am 17ten September 1840.

Diese fünste Ausgabe enthält wieberum eine bebeutende Anzahl neuer Marchen; andere sind nach vollständigerer überlieferung umsgearbeitet oder ergänzt worden. Seit dem ersten Erscheinen der Sammlung sind nach und nach über fünfzig Stücke hinzugekommen. Das große sinnreiche Blatt von Dornröschen, das Reureuther (München 1836) ersunden und selbst radiert hat, zeigt die Einwirkung dieser Dichtungen auf die bildende Kunst. Auch artige Bilder von Rothstäppichen haben wir gesehen. Nicht minder verdienen die hübsichen Zeichnungen zu einzelnen Märchen von Franz Poeci Erwähnung; sie sind in München erschienen, Sneewitthen (Nr 53) 1837, hänsel und Grethel (Nr 15) 1838, der Jude im Dorn (Nr 110) unter dem Tiele 'das lussige Märlein vom keinen Frieder' 1839, zuletzt das 'Märlein von einem, der auszog das Fürchten zu lernen (Nr 4) ohne Angade des Jahrs. Unsere kleine Ausgabe ist 1839 und 1841 wieder ausgelegt worden.

Berlin am 4ten April 1843.

Auch die sechste Ausgabe hat durch neue Märchen Zuwachs erhalten, und ist im einzelnen verbessert oder vervollständigt worden. Fortwährend bin ich bemüht gewesen Sprüche und eigenzthumliche Redensarten des Bolks, auf die ich immer horche, einzutragen und will ein Beispiel ansühren, weil es zugleich einer Erklärung bedarf: der Landmann, wenn er seine Zusteiedenheit mit etwas ausdrücken will, sagt bas muß ich über den grünen Kleetwahren, und nimmt das Bilb von dem dicht bewachsenen, frisch grünenden Kleeseld, bessen Andlick sein herz erfreut: schon altz beutsche Dichter rühmen ihn in diesem Sinne (MS hag. 2, 664, 944).

Erbmannsborf in Schlefien am 30. September 1850.

Ein Marchen aus bem 15 ten Jahrhunbert (Rr 151\*) ift fin ber siebenten Aussage zugesügt worden und brei andere aus lebens biger Überlieserung geschöpfte (Rr 104, 175 und 191 erseben ein paar ausgeschiedene, die, wie in der neuen Aussage des britten Bandes nachgewiesen ist, auf fremdem Boden entsprungen waren. Dort hat auch die Übersicht der Literatur, die sonst hier folgte, einen angemessenern Blat erbalten.

Berlin am 23ten Dai 1857.

# Inhalt

| 1.          | Det Keolodiourd over ver eilerne Bemind .    | ٠ | •  | Ottic | 1  |     |
|-------------|----------------------------------------------|---|----|-------|----|-----|
| 2.          | . Rate umb Maus in Gefellschaft              |   |    |       | 6  | ٠., |
| 3.          | . Marientind                                 |   |    | -     | 9, | Ų   |
| ,4.         | . Marchen von einem, ber auszog bas Filichte | m | zu |       |    | ĺ.  |
|             | letnen                                       |   |    |       | 15 |     |
| · 5.        | . Der Bolf und bie fieben jungen Geistein .  |   |    |       | 26 |     |
|             | . Der treme Johannes                         |   |    |       |    | 4   |
|             | Det gute Handet                              |   |    |       |    | -7  |
| 8.          |                                              |   |    |       |    | ć   |
| 9.          |                                              |   |    |       |    | 7   |
| 10.         | Das Lumpengefindel                           |   |    |       |    |     |
| 11.         | . Brüberchen und Schwesterchen               |   |    |       | 57 | ,   |
|             | Rapungel                                     |   |    |       |    |     |
| 13.         |                                              |   |    |       |    |     |
| 14.         | Die brei Spinnerinnen                        |   |    |       |    |     |
|             | Danfel und Grethef                           |   |    |       |    |     |
| <b>4</b> 6_ | Die brei Schlangenblätter                    |   |    | _     | 88 |     |
|             | Die meine Schlause                           |   |    |       |    |     |

| 18.         | Strohhalm, Rohle und Bohne                    | Seite        | 98         |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| 19.         | Bon bem Fifcher un foner Fru                  | _            | 100        |
| 20.         | Das tapfere Schneiberlein                     | _            | 109        |
| 21.         | Aschemputtel                                  | _            | 119        |
| 22.         | Das Rathfel                                   |              | 127        |
| 23.         | Bon bem Mauschen, Bogelchen und ber Bratwurft | _            | 131        |
| 24.         | Frau Holle                                    | _            | 133        |
| 25.         | Die sieben Raben                              |              | 137        |
| 26.         | Die sieben Raben                              | _            | 140        |
| 27.         | Die Bremer Stabtmufikanten                    | _            | 145        |
| 28.         | Der singende Knochen                          | _            | 149        |
| 29.         | Der Teufel mit ben brei golbenen haaren       |              | <b>152</b> |
| <b>30.</b>  | Lauschen und Flöhchen                         | _            | 160        |
| 31.         | Das Mabchen ohne Sanbe                        | _            | 162        |
| <b>32.</b>  | Der gescheibte hans                           | <del>-</del> | 169        |
| 33.         | Die brei Sprachen                             | _            | 172        |
| <b>34.</b>  | Die kluge Else                                | _            | 175        |
| 35.         | Der Schneiber im himmel                       | _            | 179        |
| 3 <b>6.</b> | Tifchchen bed bich, Golbefel, und Anuppel aus | •            |            |
|             | bem Sad                                       |              | 182        |
| <b>37.</b>  | Daumesbick                                    |              | 194        |
| 38.         | Die hochzeit ber Frau Füchsin                 | _            | 201        |
| 3 <b>9.</b> | Die Wichtelmanner                             | _            | 205        |
| 40.         | Der Rauberbrautigam                           |              | 209        |
| 41.         | herr Rorbes                                   |              | 214        |
| 42.         | Der herr Gevatter                             | _            | 216        |
| 43.         | Frau Trube                                    |              | 218        |
| 44.         | Der Gevatter Tob                              | _            | 219        |
| 45.         | Daumerlings Banberschaft                      |              | 223        |
| 46.         | Fitchers Bogel                                | _            | 228        |

|             | • /                                      |      |
|-------------|------------------------------------------|------|
| 47.         | Bon bem Machanbelbaom Seite              | 232  |
| <b>4</b> 8. | Der alte Gultan                          | 242  |
| 49.         | Die jechs Schwäne                        | 245  |
| 50.         | Doruröschen                              | 251  |
| 51.         | Fundevoget                               | 255  |
| <b>52</b> . | König Droffelbart                        | 258  |
| <b>5</b> 3. | Snetwittschen                            | 264  |
| 54.         | Der Rangen, bas Gutlein und bas hörnlein | 274  |
| <b>5</b> 5. | Rumpelstägten                            | 281  |
| <b>5</b> 6. | Der Liebste Roland                       | 285  |
| 57.         | Det goldene Bogel                        | 290  |
| <i>5</i> 8. | Der hund und bet Sperling                | -399 |
| 59.         | Det Frieder und bas Catherlieschen       | 303  |
| 60.         | Die zwei Brüben                          | 311  |
| 61.         | Das Burle                                | 335  |
| 62.         | Die Bienenkönigin                        | 341  |
| 63.         | Die brei Febern                          | 344  |
| 64.         | Die golbene Gans                         | 348  |
| 65.         | Allerseirauh                             | 353  |
| 66.         | Häffichenbraut                           | 360  |
| 67.         | Die zwölf Jäger                          | 362  |
| <b>6</b> 8. | De Baubeif un fien Meefter               | 366  |
| <b>69.</b>  | Jorinde und Joringel                     | 369  |
| <b>7</b> 0. | Die brei Gludsfinder                     | 372  |
| (7t.        | Sechse kommen burch bie ganze Welt —     | 375  |
| <b>7</b> 2. | Der Bolf und ber Menfc                   | 381  |
| 73.         | Der Bolf und ber Fuchs                   | 383  |
| 74.         | Der Fuchs und die Frau Gevatterin        | 386  |
| 75.         | Der Fuchs und die Rate                   | 388  |
| <b>/76.</b> | Die Relfe                                | 389  |

| 77.   | Das fluge Grethel                |   |    | Seite 395     |
|-------|----------------------------------|---|----|---------------|
| 78.   | Der alte Grofvater und ber Entel |   |    | <b>— 398</b>  |
| 79.   | Die Wassernire                   |   |    | <b>— 399</b>  |
| 80.   | Bon bem Tobe bes Hühnchens       |   | ٠. | - 400         |
| 81.   | Bruber Luftig                    | • |    | - 402         |
| 82.   | De Spielhanfl                    |   |    | - 414         |
| 83.   | Hans im Glüd                     |   | •  | <b>— 417</b>  |
| 84.   | Hans heirathet                   |   |    | <b>- 42</b> 3 |
| 85.   | Die Golbkinder                   | • |    | <b>- 42</b> 5 |
| (86.  | Der Fuchs und die Ganfe          |   |    | - 431         |
| Ties. | Der Fuchs und die Sanke          | > |    |               |



1.

## Der froschkönig oder der eiserne heinrich.

In den alten Beiten, wo das Bunfchen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schon, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien. Rahe bei dem Schlosse Königs lag ein großer dunkler Bald, und in dem Balde unter einer alten Linde war ein Brunnen: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königseind hinaus in den Bald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Rugel, warf sie in die Höhe und fieng sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.

Run trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen siel, das sie in die Sohe gehalten
hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser
hinein rollte. Die Königstochter solgte ihr mit den Augen nach,
aber die Rugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief
daß man keinen Grund sah. Da sieng sie an zu weinen und
weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie
sie so klagte; rief ihr jemand zu was hast du vor, Königstochter,
du schreift ja daß sich ein Stein erbarmen möchte.' Sie sah sich
um, woher die Stimme kame, da erblickte sie einen Frosch, der
seinen dicken häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. 'Ach, du
bists, alter Wasserpatscher,' sagte sie, 'ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ist.' 'Sei
kill und weine nicht', antwortete der Frosch, 'ich kann wohl Rath

schassen, aber was gibst du mir, wenn ich bein Spielwert wieder heraushole'? 'Bas du haben willft, lieber Frosch,' sagte sie, 'meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goledene Krone, die ich trage.' Der Frosch antwortete 'beine Kleider, beine Perlen und Edelsteine, und beine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sien, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Bechertsein trinken, in deinem Bettlein schlasen: wenn du mir das verspricht, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Kugel wieder herauf holen.' 'Ach ja,' sagte sie, 'ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.' Sie dachte aber 'was der einfältige Frosch schwäht, der sist im Wasser bei seines Gleichen und quackt, und kann keines Menschen Geseschles sein.'

Der Frosch, als er die Jusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sant hinab und über ein Weilchen tam er wieder herauf gerudert, hatte die Rugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schnies Spielwert wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Barte, warte, rief der Frosch, 'nimm mich mit, ich tann nicht so laufen wie du.' Aber was half ihm daß er ihr sein quad quad so laut nachschrie als er konnte! sie hörte nicht darauf, eilte nach Daus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen mußte.

Am andern Tage, als fie mit dem Rönig und allen Hofteuten sich jur Tasel geseth hatte und von ihrem goldenen Tellerlein as, da tam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf getrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an der Thur und rief 'Königstochter, jungste, mach mir aus.' Sie lief und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber ausmachte,

fo saß der Frosch davor. Da warf sie die Thur hastig zu, setzt sich wieder an den Tisch, und war ihr ganz angst. Der König soh wohl daß ihr das Gerz gewaltig klopste und sprach 'mein Kind, was surchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Thur und will dich holen?' 'Ach nein,' antwortete sie, 'es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.' 'Bas will der Frosch von dir?' 'Ach lieber Bater, als ich gestern im Balb bei dem Brunnen saß und spiette, da siel meine goldene Augel ins Basser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder herausgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ich dachte aber nimmermehr daß er aus seinem Basser heraus könnte. Run ist er draußen und will zu mir herein.' Insbem klopste es zum zweitenmal und ries

'Königstochter, jüngste, mach mir auf, weißt du nicht was gestern du zu mir gesagt bei dem tühlen Brunnenwasser? Königstochter, jüngste, mach mir auf.

Da sagte ber König 'was du versprochen hast, das mußt du auch hatten; geh nur und mach ihm aus.' Sie gieng und difinete die Thure, da hüpste ber Frosch berein, ihr immer auf dem Juse nach, dis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief 'heb mich herauf zu dir.' Sie zauderte dis es endlich der Konig besahl. Als der Frosch erst euf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, wach er 'num schied mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen effen.' Das that sie zwar, aber man sah wohl daß sies nicht gerne that. Der Frosch ließ sichs gut schmeden, aber ihr blieb sast zeuessellen im halse. Endlich sprach er 'ich habe mich satt gegessen, und din müde, nun trag mich in dein Käms

merlein und mach dein feiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.' Die Königstochter fieng an zu weinen und fürchtetet sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach wer dir geholfen hat, als du in der Roth warst, den sollst du hernach nicht verachten.' Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinaus und setze ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er getrochen und sprach ich bin midde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich heraus, oder ich sags beinem Bater.' Da ward sie erst bitterböse, holte ihn heraus und warf ihn aus allen Krästen wider die Wand, 'nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.'

Mle er aber berab fiel, war er tein Frofc, fondern ein Ronigefohn mit iconen und freundlichen Mugen. Der war nun nach ihres Batere Willen ihr lieber Gefelle und Gemahl. Da ergablte er ihr, er mare von einer bofen Bere vermunicht worden, und Riemand hatte ibn aus bem Brunnen erlofen tonnen als fie allein, und morgen wollten fie jusammen in fein Reich geben. foliefen fie ein, und am andern Morgen, als die Sonne fie aufwedte, tam ein Bagen beran gefahren mit acht weißen Pferben bespannt, die hatten weiße Strauffebern auf dem Ropf, und giengen in golbenen Retten, und binten ftand ber Diener bes jungen Ronigs, bas war ber treue Beinrich. Der treue Beinrich hatte fic fo betrübt, als fein herr mar in einen Frofc vermandelt morden, bağ er brei eiferne Banbe hatte um fein Berg legen laffen, bamit es ihm nicht vor Beh und Traurigfeit gerfprange. Der Bagen aber follte ben jungen Ronig in fein Reich abholen; ber treue Beinrich bob beibe binein, ftellte fich wieber binten auf und mar voller Freude über die Erlöfung. Und als fie ein Stud Begs gefahren waren, borte ber Konigsfohn bag es hinter ibm trachte, als ware etwas zerbrochen. Da brebte er fich um und rief

'heinrich, ber Bagen bricht.'
'Rein, herr, ber Bagen nicht,
es ift ein Band von meinem herzen,
bas da lag in großen Schmerzen,
als ihr in dem Brunnen faßt,
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).'

Roch einmal und noch etamal trachte es auf dem Beg, und ber Königssohn meinte immer ber Bagen brache, und es waren boch nur die Bande, die vom herzen bes treuen heinrich absprangen, weil fein herr erlöft und glucklich war.

# Kake und Maus in gesellschaft.

Gine Rage hatte Befanntichaft mit einer Maus gemacht und ihr fo viel von ber großen Liebe und Areundichaft vorgefagt, die fie ju ihr truge, bag die Daus endlich einwilligte mit ihr jufammen in einem Saufe ju wohnen und gemeinschaftliche Wirthschaft gu führen. 'Aber für ben Binter muffen wir Borforge tragen, fonft leiben wir Sunger,' fagte bie Rate, 'bu Dauschen, tannft bich nicht überall hinwagen und gerathft mir am Ende in eine Falle." Der gute Rath ward alfo befolgt und ein Topfchen mit Bett angetauft. Sie mußten aber nicht wo fie es hinftellen follten, enblich nach langer Überlegung fprach die Rage 'ich weiß teinen Ort, wo es beffer aufgehoben mare, ale die Rirche, ba getraut fich Riemanb etwas weggunehmen: wir ftellen es unter ben Altar und rubren es nicht eber an als bis wir es nothig haben.' Das Topfchen ward alfo in Sicherheit gebracht, aber es bauerte nicht lange, fo trug die Rate Gelüften banach und fprach jur Maus 'mas ich bir fagen wollte, Mauschen, ich bin von meiner Bafe ju Gevatter gebeten: fie hat ein Sohnchen jur Belt gebracht, weiß mit braunen Rleden, bas foll ich über bie Taufe halten. Lag mich beute ausgeben und beforge bu bas haus allein.' 'Sa, ja,' antwortete die Maus, 'geh in Gottes Ramen, wenn bu mas Gutes ifeft, fo bent an mich: von bem fußen rothen Rindbetterwein trant ich auch gerne ein Eropfchen.' Es war aber alles nicht mahr, die Rate hatte teine Bafe, und war nicht ju Gevatter gebeten. Gie gieng

geradeswegs nach der Kirche, schlich ju bem Fettlöpschen, sieng an ju leden und leckte die sette haut ab. Dann machte sie einen Spahiergang auf den Dächern der Stadt, besah sich die Gelegensheit, ftreckte sich hernach in der Sonne aus und wischte sich den Bart so oft sie an das Fettlöpschen dachte. Erft als es Abend war, kam sie wieder nach haus. 'Run, da bist du ja wieder,' sagte die Maus, 'du hast gewiß einen lustigen Tag gehabt.' Es gieng wohl an' antwortete die Kahe. 'Was hat denn das Kind sir einen Ramen bekommen ?' fragte die Maus. 'hautab' sagte die Kahe ganz trocken. 'hautab,' rief die Maus, 'das ist ja ein wunderlicher und seltsamer Rame, ist der in eurer Familie ges bräuchlich ?' 'Was ist da weiter,' sagte die Kahe, 'er ist nicht schlechter als Bröseldieb, wie deine Pathen heißen.'

Richt lange banach übertam bie Rate wieder ein Gestisten. Sie sprach zur Maus 'du mußt mir den Gesallen thun und nochmals das Sauswesen allein besorgen, ich bin zum zweitenmal zu Gevatter gebeten, und da das Kind einen weißen King um den Sals hat, so tann ichs nicht absagen.' Die gute Maus willigte ein, die Rate aber schlich hinter der Stadtmauer zu der Kirche und fraß den Setttopf halb aus. 'Es schmeckt nichts besser,' sagte sie, 'als was man selber tst,' und war mit ihrem Tagewert ganz zufrieden. Alls sie heimkam, fragte die Maus 'wie ist denn dieses Kind getaust worden?' 'Salbaus' antwortete die Kate. 'halbaus! was du sagst! den Ramen habe ich mein Lebtag noch nicht gehört, ich wette der kebt nicht in dem Kalender.'

Der Kahe mafferte bas Maul balb wieber nach bem Bederwert. Aller guten Dinge find drei,' fprach fie zu der Maus, 'da foll ich wieder Gevatter stehen, das Kind ift ganz schwarz und hat bloß weiße Pfoten, sonst tein weißes haar am ganzen Leib, das trifft fich alle paar Iahr nur einmal: du läffest mich doch ausgeben?' hantab! halbaus!' antwortete die Maus, 'es find so turiose Ras

men, die machen mich so nachdenklam.' 'Da sitest du babeim in beinem buntelgrauen Flausrod und beinem langen Haarzops,' sprach die Rate, 'und sangt Grillen: das tommt davon wenn man bei Lage nicht ausgeht.' Die Maus räumse während der Abwesenheit der Rate auf und brachte das Haus in Ordnung, die naschhafte Rate aber fraß den Fetttopf rein aus. 'Wenn erst alles ausgezehrt ist, so hat man Ruhe' sagte sie zu sich selbst und tam fatt und did erst in der Nacht nach Haus. Die Maus fragte gleich nach dem Namen, den das dritte Kind bekommen hätte. 'Er wird dir wohl auch nicht gefallen,' sagte die Rate, 'er heißt Ganzaus!' Gamen, gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen. Ganzaus! was soll das bedeuten?' Sie schüttelte den Kopf, rollte sich zusammen und legte sich schlafen.

Bon nun an wollte niemand mehr die Rate ju Bevatter bit= ten, als aber ber Binter berangetommen und braugen nichts mehr ju finden mar, gedachte die Maus ibres Borrathe und fprach 'tomm Rage, wir wollen ju unferm Fetttopfe geben, ben wir uns aufgespart haben, ber wird uns fcmeden.' 'Ja mohl,' antwortete bie Rage, 'ber wird bir fcmeden als wenn bu beine feine Bunge jum genfter binaus ftredft.' Gie machten fic auf ben Beg, und als fie anlangten, ftand zwar ber Fetttopf noch an feinem Plat, er war aber leer. 'Ach,' fagte bie Maus, 'jest merte ich mas geschehen ift, jest tommte an den Tag, du bift mir die mabre Freundin! aufgefreffen haft bu alles, wie bu ju Gevatter geftanben haft: erft Saut ab, bann halb aus, bann . . . 'Billft bu fomeis gen' rief bie Rage, 'noch ein Bort, und ich freffe bich auf." 'Gang aus' hatte bie arme Maus fcon auf ber Bunge, taum max es heraus, fo that die Rate einen Gat nach ihr, padte fie und foludte fie hinunter. Siehft bu, fo gehte in ber Belt.

3.

#### Marienkind.

Bor einem großen Balbe lebte ein Golghader mit feiner Frau, ber bette nur ein einziges Rind, bas mar ein Dabchen von brei Jahren. Sie waren aber fo arm, bag fie nicht mehr bas tagliche Brot batten und nicht wußten was fie ibm follten zu effen geben. Eines Morgens gieng ber Golzhader voller Gorgen binaus in ben Bald an feine Arbeit, und wie er ba boly hadte, ftand auf eine mal eine fcone große Rrau por ibm, die batte eine Krone von lenchtenden Sternen auf dem Saupt und fprach ju ibm 'ich bin bie Jungfrau Maria, bie Mutter des Chriftinbleins: bu bift arm und durftig, bring mir bein Rind, ich will es mit mir nehmen, feine Mutter fein und für es forgen.' Der Bolgbader gehorchte, belte fein Rind und übergab es ber Jungfrau Dtaria, bie nahm d mit fic binauf in ben himmel. Da gieng es ihm wohl, es 46 Buderbrot und trant fite Mild, und feine Rleiber waren von Gold, und die Englein fpielten mit ibm. Als es nun vierzebn Jahr alt geworben mar, rief es einmal bie Jungfrau Maria gu fich und fprach 'liebes Rind, ich habe eine große Reife vor, ba nimm die Soluffel ju ben breigebn Thuren bes himmelreichs in Samabrung: amblf bavon barfft bu auffdlieben und bie Berrlichs teiten barin betrachten, aber die breigebnte, wogu biefer Bleine Shlaffel gebort, die ift bir verboten: hute bich bag bu fie nicht auffchliefeft, fonft wirft bu unglidlich.' Das Dabden verfprach schorfam ju fein, und als nun bie Jungfrau Maria weg war, fieng fie an und befah bie Wohnungen bes himmelreiche: jeben

Sag folog es eine auf, bis bie zwölfe herum maren. In jeber aber faß ein Apoftel, und war von großem Glang umgeben, und es freute fich über all die Pract und herrlichkeit, und die Eng= lein, die es immer begleiteten, freuten fich mit ibm. Run war bie verbotene Thur allein noch übrig, ba empfand es eine große Buft zu miffen mas dabinter verborgen mare, und fprach ju ben Englein 'gang aufmachen will ich fie nicht und will auch nicht binein geben, aber ich will fie auffchließen, bamit wir ein wenig burch ben Rit feben.' 'Ach nein,' fagten bie Englein, 'bas mare Gunde: bie Jungfrau Maria hats verboten, und es tonnte leicht bein Unglud werben.' Da fcwieg es ftill, aber die Begierbe in feinem Bergen fcmieg nicht ftill, fondern nagte und pidte orbenttich baran und ließ ihm teine Rube. Und als die Englein einmal alle hinausgegangen waren, bachte es 'nun bin ich gang allein und tonnte hinein guden, es weiß es ja niemand, wenn ichs thue.' Es fucte ben Schluffel beraus und als es ibn in ber Band bielt, fledte es ibn auch in bas Solos, und ale es ibn binein geftect batte, brebte es auch um. Da fprang bie Thure auf, und es fab ba bie Dreieinigkeit im Feuer und Glang fiben. Es blieb ein Beilchen fiehen und betrachtete alles mit Erftaunen, bann rubrte es ein wenig mit bem Finger an ben Blang, ba warb ber Finger gang golben. Alsbald empfand es eine gewaltige Angft, folug bie Thure beftig ju und lief fort. Die Angft wollte auch nicht wieber weichen, es mochte anfangen mas es wollte, und bas Berg Hopfte in einem fort und wollte nicht rubig werden: auch bas Gold blieb an bem Ringer und gieng nicht ab, es mochte mafchen und reiben fo viel es wollte.

Gar nicht lange, fo tam die Jungfrau Maria von ihrer Reife jurud. Sie rief bas Mabchen zu sich und forberte ihm die him= melsschiffel wieder ab. Als es den Bund hinreichte, blidte ihm bie Jungfrau in die Augen, und sprach 'hast du auch nicht die dreizehnte Thure gebsset?" 'Rein' antwortete es. Da legte sie thre hand auf sein-herz, suhlte wie es klopste und tiopste, und werkte wohl daß es ihr Gebot übertreten und die Ahlre ausgesschiossen hatte. Da sprach sie noch einmal 'hast du es gewis nicht gethan?' 'Rein' sagte das Mädchen zum zweitenmal. Da erzblickte sie den Kinger der von der Berührung des himmlischen Keuers golden geworden war, sah wohl daß es gesündigt hatte und sprach zum drittenmal 'hast du es nicht gethan?' 'Rein' sagte des Mädchen zum drittenmal. Da sprach die Jungfrau Maria 'du hast mir nicht gehorcht, und hast noch dazu getogen, du dist micht mehr würdig im himmel zu sein.'

Da verfant bas Mabchen in einen tiefen Schlaf, und als es etwachte, lag es unten auf ber Erbe, mitten in einer Bilbnis. Es wollte rufen, aber es tonnte feinen Laut berverbringen. Es fprang auf und wollte fortlaufen, aber mo es fich hinwendete, immer warb es von bichten Dornhecken jurud gehalten, bie es nicht burchbrechen tonnte. In ber Einobe, in welche es eingefoloffen war, ftand ein alter bobler Baum, bas mußte feine Bob= nung fein. Da trod es binein, wenn die Racht tam, und folief barin, und wenn es fturmte und regnete, fand es barin Schut: aber es war ein jammerliches Leben, und wenn es baran bachte, wie es im himmel fo foon gewesen war, und die Engel mit ibm gefpielt batten, fo weinte es bitterlich. Burgeln und Balbbeeren waren feine einzige Rahrung, die fucte es fich, fo weit es tommen tonnte. Im Berbft fammelte es bie berabgefallenen Ruffe unb Blatter und trug fie in die Boble, die Ruffe maren im Binter feine Speife und wenn Sonce und Gis tam, fo troch es, wie ein armes Thiereben in die Blatter, bag es nicht fror. Richt lange, fo gerriffen feine Rleiber und fiel ein Stud nach bem anbern bom Leib berab. Gobald bann bie Gonne wieber warm fcbien, gieng es beraus und feste fich vor ben Baum, und feine langen

haare bebeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. So faß es ein Jahr nach bem andern und fühlte den Jammer und bas Eiend ber Melt.

Einmal, als die Baume wieber in frifchem Grun ftanben, jagte ber Ronig bes Banbes in bem Balb und verfolgte ein Reb, und weil es in bas Gebufd geflohen mar, bas ben Balbplat einschloß, flieg er vom Pferd, rif bas Geftruppe aus einander und hieb fic mit feinem Sowert einen Beg. Als er enblich hindurch gebrun= gen war, fat er unter bem Baum ein wunderfcones Dabchen figen, bas fas ba und mar von feinem golbenen haar bis gu ben Außzehen bebedt. Er ftanb fill und betrachtete es voll Erftaunen, bann redete er es an und fprach 'wer bift bu ? warum fiseft bu hier in ber Ginbbe ?' Es gab aber feine Antwort, benn es tonnte feinen Dund nicht aufthun. Der König fprach weiter 'willft bu mit mir auf mein Golog geben ?' Da nicte es nur ein wenig mit bem Ropf. Der Ronig nahm es auf feinen Arm, trug es auf fein Pferd und ritt mit ibm beim, und als er auf bas tonigliche Solog tam, ließ er ihm foone Rleider anziehen und gab ihm alles im Überfluß. Und ob es gleich nicht fprechen tonnte, fo war es boch foon und holdfelig, bag er es von Bergen lieb gewann, und es bauerte nicht lange, ba vermählte er fich mit ibm.

Als etwa ein Jahr verstoffen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Darauf in der Nacht, wo sie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr die Jungfrau Maria und sprach 'willt du bie Wahrheit sagen und gestehen daß du die verbotene Thur aufgeschosen hast, so will ich beinen Mund öffnen und dir die Sprache wieder geben: verharrst du aber in der Sunde, und leugnest hartnäckig, so nehm ich dein neugebornes Kind mit mir.' Da war der Königin verliehen zu antworten, sie blieb aber verzestodt und sprach 'nein, ich habe die verbotene Thur nicht aufgemacht,' und die Jungsrau Maria nahm das neugeborene Kind ihr

ens den Armen und verschwand damit. Am andern Morgen, als des Kind nicht zu sinden war, gieng ein Gemurmel unter den Leuten, die Königin wäre eine Menschenfressern und hätte ihr eigenes Kind umgebracht. Sie hörte alles und konnte nichts das gegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben weil er sie so lieb hatte.

Rach einem Jahr gebar die Königin wieder einem Sohn. In ber Racht trat auch wieder die Jungfrau Maria ju ihr herein und sprach 'willft du gestehen daß du die verbotene Thüre geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und deine Zunge lösen: berharft du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses neugeborne mit mir.' Da sprach die Königin wiederum 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht geöffnet,' und die Jungsfrau nahm ihr das Kind aus den Armen weg und mit sich in den himmel. Um Morgen, als das Kind abermals verschwunden war, segten die Leute ganz laut die Königin hätte es verschlungen, und des Königs Räthe verlangten daß sie sollte gerichtet werden. Der König aber hatte sie so lieb daß er es nicht glauben wollte, und befahl den Räthen bei Leibes und Lebensstrase nichts mehr darüber wiederen.

Im nachsten Jahre gebar die Königin ein schönes Töchterlein, ba erschien ihr jum brittenmal Rachts die Jungfrau Maria und sprach 'folge mir.' Sie nahm sie bei der hand und sührte sie in den himmel, und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Als sich die Königin darüber freuete, sprach die Jungfrau Maria 'ist bein herz noch nicht erweicht? wenn du eingestehst daß du die verbotene Thur gesoffnet haft, so will ich dir deine beiden Sohnlein zurück geben.' Aber die Königin antwortete zum drittenmal 'nein, ich habe die berbotene Thur nicht geöffnet.' Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde herabsinken und nahm ihr auch das britte Kind.

Um anbern Morgen, als es ruchbar warb, riefen alle Beute laut 'bie Ronigin ift eine Menfchenfrefferin, fie muß verurtheilt werben,' und ber Konig tonnte feine Rathe nicht mehr gurindweis fen. Es ward ein Gericht über fie gehalten, und weil fie nicht antworten und fich nicht vertheibigen tonnte, warb fie verurtheilt auf bem Scheiterhaufen ju fterben. Das Sols murbe gufammengetragen, und als fie an einen Pfahl feftgebunden mar und bas Reuer rings umber ju brennen anfteng, ba fomoly bas barte Gis bes Stolges und ihr Berg marb von Reue bewegt, und fie bachte 'tonnt ich nur noch bor meinem Cobe gefteben bag ich bie Thur geoffnet babe,' ba tam ibr bie Stimme bag fie laut ausrief 'ja, Maria, ich babe es gethan!' Und alsbald fieng ber himmel an ju regnen und lofchte die Feuerstammen, und über ihr brach ein Licht bervor, und die Jungfrau Maria tam berab und hatte die beiben Gobnlein ju ihren Seiten und bas neugeborne Tochterlein Sie fprach freundlich ju ihr 'wer feine Gunbe auf bem Urm. bereut und eingeficht, bem ift fie vergeben,' und reichte ibr bie brei Rinber, lofte ihr bie Bunge, und gab ihr Glud fur bas gange Beben.

4.

# Mährchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen.

Gin Bater hatte zwei Gobne, bavon mar ber altefte tlug und gefdeibt, und mußte fich in alles mohl ju fchicken, ber jungfte aber war bumm, tonnte nichts begreifen und lernen: und wenn ihn die Leute faben, fprachen fie 'mit bem wird ber Bater noch feine Baft haben!' Benn nun etwas ju thun mar, fo mußte es ber attefte allgeit ausrichten: bieß ibn aber ber Bater noch fpat ober gar in ber Racht etwas holen, und ber Beg gieng babei Aber den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl 'ach nein, Bater, ich gebe nicht babin, es gruselt mir!' benn er fürchtete fich. Dber, wenn Abende beim Feuer Gefchichten mablt wurden, wobei einem die Baut ichaubert, fo fpracen die Buborer manchmal 'ach, es grufelt mir!' Der jungfte fag in einer Ede und borte bas mit an, und tonnte nicht begreifen masth beißen follte. 'Immer fagen fie es grufelt mir! es grufelt mir! mir gruselts nicht: bas wird wohl eine Runft fein, von der ich aud nichts verftebe."

Run geschah es, daß der Bater einmal zu ihm sprach 'hor du, in der Ede dort, du wirst groß und start, du mußt auch emas lernen womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Muhe gibt, aber an dir ist hopfen und Malz verloren.' Gi, Bater,' antwortete er, 'ich will gerne mas lernen; ja, wenns mgienge, so möchte ich lernen daß mirs gruselte; davon verstehe ich noch gar nichts.' Der älteste lachte als er das horte, und bachte bei fich 'du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dumms

bart, aus dem wird fein Lebtag nichts: was ein Sachen werden will, muß fich bei Beiten frummen.' Der Bater feufzte und antwortete ihm 'bas Grufeln, das follft du schon lernen, aber bein Brot wirst du damit nicht verdienen.'

Bald banach tam ber Rufter jum Befuch ins Saus, ba flagte ibm ber Bater feine Roth und erzählte wie fein jungfter Gobn in allen Dingen fo folecht befolagen mare, er mußte nichte und lernte nichts. Dentt euch, als ich ihn fragte, womit er fein Bret - verbienen wollte, bat er gar verlangt bas Grufeln ju lernen.' Benns weiter nichts ift,' antwortete ber Rufter, 'bas tann er bei mir lernen; thut ibn nur ju mir, ich will ibn fcon abhobeln.' Der Bater mar es gufrieben, weil er bachte 'ber Junge mirb boch ein werig jugeftutt.' Der Rufter nahm ihn alfo ins Saus, und er mußte bie Glode lauten. Rach ein paar Tagen wedte er ibn um Mitternacht, bieß ihn auffteben, in ben Rirchthurm fleigen und lauten. 'Du foulft fcon lernen mas Grufeln ift,' bachte er, gieng beimlich voraus, und als ber Junge oben mar, und fich umbrebte und bas Blodenfeil faffen wollte, fo fab er auf ber Treppe, bem Schalloch gegenüber, eine weiße Geftalt fichen. Ber ba ?' rief er, aber die Gestalt gab teine Untwort, regte und bes wegte fich nicht. 'Gib Antwort,' rief ber Junge, 'ober mache baß du fort tommft, bu haft bier in ber Racht nichts zu fchaffen. Der Rufter aber blieb unbeweglich fteben, damit ber Junge glauben follte es mare ein Gefpenft. Der Junge rief jum zweitenmal 'was willft bu bier ? fprich, wenn bu ein ehrlicher Rerl bift, ober ich werfe bich bie Treppe binab.' Der Rufter bachte 'bas wirb fo folimm nicht gemeint fein,' gab teinen Baut von fich und ftanb als wenn er pon Stein mare. Da rief ibn ber Junge jum brittenmale an, und als das auch vergeblich mar, nahm er einen Anlauf und fließ bas Gefpenft die Treppe binab, bag es gebn Stufen binab fiel und in einer Gde liegen blieb. Darauf lautete er die Glode, gieng heim, legte sich, ohne ein Bort ju sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wieber tommen. Da ward ihr endich angst, sie wedte den Jungen, und fragte 'weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? er ist vor dir auf den Aurm ge-fliegen.' 'Rein,' antwortete der Junge, 'aber da hat einer dem Schalloch gegenüber auf der Areppe gestanden, und weil er teine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn sir einen Spihuben gehalten und hinunter gestoßen. Seht nur hin, so werdet Ihr sehen ob ers gewesen ist, es sollte mir leid thun.' Die Frau sprang fort, und sand ihren Mann, der in einer Ede lag und jammerte, und ein Bein gebrochen batte.

Sie trug ibn berab und eilte bann mit lautem Gefdrei ju bem Bater bes Jungen. 'Guer Junge,' rief, fie, 'hat ein großes Un= glad angerichtet, meinen Mann bat er die Treppe binab geworfen daß er ein Bein gebrochen bat: fcafft ben Taugenichts aus unferm Der Bater erfchrad, tam berbeigelaufen und ichalt ben Inngen aus. 'Bas find bas für gottlofe Streiche, bie muß bir ber Bofe eingegeben haben.' 'Bater,' antwortete er, 'hort nur en, ich bin gang unfchulbig: er ftanb ba in ber Racht, wie einer ber bofes im Sinne bat. Ich mußte nicht wers war, und babe ihn breimal ermahnt ju reben ober wegzugeben.' 'Ach,' fprach ber Beter, 'mit bir erleb ich nur Unglud, geh mir aus ben Mugen, ich will bich nicht mehr ansehen.' 'Ja, Bater, recht gerne, wartet nur bis Sag ift, ba will ich ausgeben und bas Brufeln lernen, fo verfteb ich doch eine Runft, bie mich ernabren tann.' 'Berne was bu willft,' fprach ber Bater, 'mir ift alles einerlei. Da haft bu funftig Thater, bamit geb in die weite Belt und fage feinem Renfchen wo bu ber bift und wer bein Bater ift, benn ich muß mich beiner icamen.' 'Ja, Bater, wie ihre haben wollt, wenn Br nicht mehr verlangt, bas tann ich leicht in Acht behalten."

ı

Mls nun der Sag anbrach, ftedte der Junge feine funfzig Tha= ler in die Safche, gieng binaus auf die große Banbftrage und fprach immer por fich bin 'wenn mirs nur grufelte! wenn mirs nur grufelte!' Da tam ein Mann beran, ber horte bas Gefprach. bas der Junge mit fich felber führte, und als fie ein Stud weiter waren, bag man ben Galgen feben tonnte, fagte der Dann gu ibm 'fiehft bu, bort ift ber Baum, wo fiebene mit bes Beilers Lochter Dochzeit gehalten haben und jest bas Fliegen lernen: fet bich barunter und warte bis bie Racht tommit, fo wirft bu fcon bas Grufeln lernen.' 'Benn weiter nichts bagu gehört antwor= tete ber Junge, 'bas ift leicht gethan; lerne ich aber fo gefcwind bas Grufeln, fo follft bu meine funfzig Thaler haben: tomm nur Morgen fruh wieber ju mir.' Da gieng ber Junge ju bem Galgen, feste fich barunter und wartete bis ber Abend tam. weil ibn fror, machte er fich ein Feuer an: aber um Mitternacht gieng ber Bind fo talt, baf er trot bes Feuers nicht marm wer= ben wollte. Und als ber Bind die Gebentten gegen einander fließ, daß fie fich bin und bewegten, fo dachte er 'du frierft unten bei dem Feuer, mas mogen die da oben erft frieren und gappein." Und weil er mitleibig war, legte er die Leiter an, flieg binauf. fnupfte einen nach dem anbern los, und holte fie alle fiebene berab. Darauf schurte er das Feuer, blies es an und fette fie rings berum, daß fie fich warmen follten. Aber fie fagen ba und regten fich nicht, und bas Feuer ergriff ihre Rleiber. Da fprach er 'nehmet euch in Acht, fonft bang ich euch wieder hinauf.' Die Tobten aber hörten nicht, fcwiegen und ließen ihre gumpen fort brennen. Da ward er bos und fprach 'wenn ihr nicht Acht geben wollt, fo tann ich euch nicht heifen, ich will nicht mit euch verbrennen, und hieng fie nach ber Reihe wieder hinauf. Run feste er fich 322 feinem Feuer und folief ein, und am andern Morgen, ba tam ber Mann zu ihm, wollte die funfzig Thaler haben und fprach 'nun, weißt du was grusen ist?' 'Rein,' antwortete er, 'woher sollte ichs wissen? die da droben haben das Maul nicht ausgethan und waren so dumm, daß sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.' Da sah der Mann daß er die sunfig Shaler heute nicht davon tragen würde, gieng sort und sprach 'so einer ist mir noch nicht vorgesommen.'

Der Junge gieng auch feines Beges und fieng wieber an vor fich bin ju reben 'ach, menn mirs nur grufelte! ach, wenn mirs nur grufeite!' Dadiborte ein Suhrmann, ber binter ihm ber fdritt, und fragte 'mer bift bu?' '3ch weiß nicht' antwortete ber Junge! Der fuhrmann fragte weiter 'mo bift bu ber ?' '3d weiß nicht.' 'Ber ift bein Bater?' 'Das barf ich nicht fagen.' 'Bas brummft bu beftanbig in ben Bart hinein ?' 'Ei,' ants mortete ber Junge, 'ich wollte, bag mire grufelte, aber niemand tenn mire lehren.' 'Lag bein bummes Gefcmat,' fprach ber Buhrmann, 'tomm, geh mit mir, ich will feben daß ich bich uns terbringe.' Der Junge gieng mit bem Fuhrmann, und Abends gelangten fie ju einem Birthebaus, wo fie übernachten wollten. De fprace er beim Gintritt in die Stube wieber gang laut 'menn' mirs nur grufelte! wenn mire nur grufelte!' Der Birth, ber bas borte, lachte und fprach 'wenn bich banach luftet, baju follte hier wohl Belegenheit fein.' 'Ach fomeig ftille,' fprach bie Birthefrau, 'fo mander Bormibige bat icon fein Leben eingebuft, es ware Sommer und Schabe um die fconen Mugen , wenn die bas Tageslicht nicht wieber feben follten.' Der Junge aber fagte wenne noch fo fower ware, ich wills einmal lernen, beshalb bin ich ta ansaerogen.' Er lief bem Birth auch teine Rube, bis biefer ergabite nicht weit bavon ftande ein verwünschtes Schloß, mo einer wohl lernen tonite mas grufeln mare, wenn er nur brei Radte barin machen wollte. Der Ronig batte bem, bere magen wollte, feine Tochter jur Frau verfprochen, und die mare bie 2\*

schonfte Jungfrau, welche die Sonne beschien: in dem Schlosse stedten auch große Schätze, von bosen Geistern bewacht, die wurzben dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele waren wohl hinetn aber noch keiner wieder heraus gekommen. Da gieng der Junge am andern Morgen vor den Rönig und sprach 'wenns erlaubt ware, so wollte ich wohl dret Rächte in dem verwünsichten Schlosse wachen.' Der Konig sab ihn an, und weil er ihm gestel, sprach er 'du darst dir noch dreierlet ausbitten, aber es muffen leblose Dinge sein, und darst das du mit ins Schlos nehmen.' Da antwortete er 'so bitt ich um ein Seuer, eine Drehbant und eine Schnisbant mit dem Messer.'

Der Konig ließ ihm bas alles bei Tage in bas Schlof tragen. MIS es Racht werben wollte, gieng ber Junge hinauf, machte fic in einer Rammer ein belles Feuer an, ftellte bie Sonisbant mit bem Deffer baneben und feste fich auf die Drebbant. Ach, wenn mire nur grufelte!' fprach er, 'aber bier werbe iche auch nicht lernen.' Gegen Mitternacht wollte er fich fein Feuer einmal auffouren: wie er fo binein blies, ba fories ploblic aus einer Ede 'au, miau! mas uns friert!' 'Ihr Narren,' rief er, 'was foreit ihr ? wenn euch friert, tommt, fest euch ans geuer und warmt euch.' Und wie er bas gefagt hatte, tamen zwei große fcwarze Ragen in einem gewaltigen Sprunge berbei, festen fich ihm ju beiben Seiten und faben ibn mit ihren feurigen Mugen gang wild über ein Beilchen, als fie fich gewarmt hatten, fprachen fie 'Ramerad, wollen wir eins in der Rarte fpielen ?' warum nicht ?' antwortete er, 'aber zeigt einmal eure Pfoten ber.' Da ftrecten fie die Krallen aus. 'Ei,' fagte er, 'was habt ihr lange Ragel! wartet, die muß ich euch erft abschneiben.' Damit pacte er fie beim Rragen, bob fie auf die Schnigbant und foraubte ihnen Die Pfoten fest. 'Euch habe ich auf bie Finger gefeben,' fprach er. 'ba vergeht mir bie Buft jum Kartenspiel,' folug fie tobt und

werf fie binaus ins Baffer. Als er aber bie zwei jur Rube ge= bracht batte und fich wieber ju feinem Reuer feben wollte, ba tas men aus allen Eden und Enben fcmarge Ragen und fcmarge Sunde an glubenden Retten, immer mehr und mehr, bag er fich nicht mehr bergen tonnte: bie forien graulich, traten ihm auf fein Beuer, gerrten es auseinanber und wollten es ausmachen. Das fab er ein Beilchen rubig mit an, als es ihm aber ju arg warb, fafte er fein Schnismeffer und rief 'fort mit bir, bu Gefindel,' und haute auf fie los. Ein Theil fprang weg, die andern folug er tobt und warf fie binaus in ben Seich. Als er wieber getom= men war, blies er aus ben Funten fein Feuer frift an und warmte fic. Und ale er fo faß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er betam Luft ju folafen. Da blidte er um fich und fab in ber Ede ein großes Bett, 'bas ift mir eben recht' fprach er und legte fich binein. Als er aber bie Mugen guthun wollte, fo fieng bas Bett von felbst an ju fahren, und fuhr im gangen Shloß berum, 'Recht fo,' fprach er, 'nur beffer ju.' Da rollte bes Bett fort, als waren feche Pferbe vorgefpannt, über Schwellen und Treppen auf und ab: auf einmal hopp hopp! warf es um, bas unterfte ju oberft, bag es wie ein Berg auf ihm lag. Aber et foleuberte Deden und Riffen in die Bobe, flieg beraus und fagte 'nun mag fahren wer Luft bat,' legte fich an fein Feuer und folief bis es Sag war. Am Morgen tam ber Ronig, und als er ifn da auf der Erde liegen fab, meinte er die Befpenfter batten ibn umgebracht, und er mare tobt. Da fprach er 'es ift boch fobebe um ben fconen Menfchen.' Das borte ber Junge, richtete fich auf und fprach 'fo weit ifte noch nicht!' Da verwunderte 86 ber Ronig, freute fich aber, und fragte wie es ihm gegangen ware, 'Recht gut,' antwortete er, 'eine Racht mare berum, Die pei andern werben auch berum geben.' Als er jum Birth tam, ba machte ber große Mugen. 'Ich bachte nicht,' fprach er, 'baß

ich bich wieder lebendig sehen wurde; haft bu nun gelernt was Grufeln ist? 'Rein,' sagte er, 'es ist alles vergeblich: wenn mirs nur einer sagen konnte!'

Die zweite Racht gieng er abermals hinauf ins alte Sotos, feste fich jum feuer und fieng fein altes Lieb wieber an, 'wenn mire nur grufette!' Wie Mitternacht berantam, ließ fich ein Barm und Gepolter boren, erft facte, bann immer ftarter, bann wars ein bischen ftill, endlich tam mit lautem Gefchrei ein balber Menfc ben Schornftein berab und fiel vor ihn bin. 'Deba!' rief er, 'noch ein halber gehört bagu, bas ift gu menig.' Da gieng ber garm von frifchem an, es tobte und heulte, und fel bie andere Balfte auch berab. 'Bart,' fprach er, 'ich will bir erft bas Reuer ein wenig anblafen.' Bie er bas gethan batte und fich wieber umfab, ba maren bie beiben Stude jufammen ges fahren, und fag ba ein graulicher Mann auf feinem Plat. 'Go haben wir nicht gewettet,' fprach ber Junge, 'bie Bant ift mein.' Der Mann wollte ihn wegbrangen, aber ber Junge ließ fiche nicht gefallen, fcob ihn mit Gewalt meg und feste fich wieder auf fei= nen Plat. Da fielen noch mehr Manner berab, einer nach bem anbern, die holten neun Tobtenbeine und zwei Tobtentopfe, festen auf und fpielten Regel. Der Junge betam auch Buft und fragte 'hort ibr, tann ich mit fein ?' 'Ja, wenn bu Belb haft.' 'Belb genug,' antwortete er, 'aber eure Rugeln find nicht recht rund,' Da nahm er die Tobtentopfe, feste fie in die Drebbant und brette fie rund. 'Go, jest werben fie beffer fcuppeln,' fprach er, 'heiba! nun gehte luftig!' Er fpielte mit und verlor etwas von feinem Belb, als es aber zwölf Uhr folug, war alles vor feinen Mugen verfdwunden. Er legte fich nieber und folief rubig ein. anbern Morgen tam ber Ronig und wollte fich ertunbigen. 'Bie ift birs biesmal gegangen?' fragte er. '36 habe getegelt,' ant= wortete er, 'und ein paar heller verloren.' 'hat bir benn nicht

gegrufelt?' 'Ei was,' fprach er, 'luftig hab ich mich gemacht. Benn ich nur mußte was Grufeln ware?'

In ber britten Racht feste er fich wieber auf feine Bant und fprach gang verbrieflich 'wenn es mir nur grufelte!' Als es fpat warb tamen feche große Danner und brachten eine Tobtenlabe " herringetragen. Da fprach er 'ha ba, bas ift gewiß mein Better= den, das erft por ein paar Tagen gestorben ift,' wintte mit bem Ainger und rief tomm, Betterden, tomm!' Gie ftellten ben Gara auf die Erbe, er aber gieng hingu und nahm ben Dedel ab: ba lag ein tobter Mann barin. Er fühlte ibm ans Geficht, aber es war talt wie Gis. 'Bart,' fprach er, 'ich will bich ein bischen . warmen.' gieng ans Reuer, marmte feine Sanb und legte fie ibm aufs Geficht, aber ber Tobte blieb talt. Run nahm er ihn bers aus, feste fich ans Feuer und legte ihn auf feinen Schoof, und rieb ihm die Urme, damit bas Blut wieder in Bewegung tommen follte. Mis auch bas nichts belfen wollte, fiel ihm ein 'wenn zwei jufammen im Bett liegen, fo marmen fie fich,' brachte ibn ins Bett, bedte ibn ju und legte fich neben ibn. Uber ein Beilden ward auch ber Tobte warm und fieng an fich ju regen. Da fprach ber Junge 'fiebft bu, Betterchen, batt ich bich nicht gewärmt!' Der Lobte aber bub an und rief 'jest will ich bich erwürgen.' Bas,' fagte er, 'ift bas mein Dant? gleich follft bu wieber in deinen Sara,' bub ibn auf, warf ibn binein und machte ben Dedel ju; ba tamen die feche Manner, und trugen ibn wieber fort. 'Es will mir nicht grufeln,' fagte er, 'hier lerne ichs mein Bebtag nicht.'

Da trat ein Mann herein, ber war größer als alle andere, und sah surchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. 'O du Bicht,' rief er, 'nun sollst du bald lernen was Grusein ift, denn du sollst sterben.' 'Richt so schnell,' ant= workete der Junge, 'soll ich sterben, so muß ich auch dabei sein.' 'Did will ich icon paden' fprach ber Unholb. 'Sacte, facte, mach bich nicht fo breit; fo ftart wie du bin ich auch, und wohl noch ftarter.' 'Das wollen wir febn,' fprach ber Mite, 'bift bu ftarter als ich, fo will ich bich gehn laffen; tomm, wir wollens versuchen.' Da führte er ihn burch buntle Bange ju einem Schmiebe= feuer, nahm eine Urt und folug ben einen Umbog mit einem Solag in die Erbe. 'Das tann ich noch beffer' fprach der Junge, und gieng ju bem anbern Umbog: ber Alte ftellte fich neben bin und wollte jufeben, und fein weißer Bart bieng berab. Da faßte ber Junge die Urt, fpaltete ben Umbog auf einen hieb und tlemmte ben Bart bes Alten mit hinein. 'Run hab ich bich,' fprach ber Bunge, 'fest ift bas Sterben an bir.' Dann faßte er eine Gifen= ftange und folug auf ben Alten los, bis er wimmerte und bat er mochte aufhoren, er wollte ibm große Reichthumer geben. Der Junge jog die Urt raus, und ließ ibn los. Der Alte führte ibn wieber ins Schloß gurud und zeigte ibm in einem Reller brei Raften voll Golb. 'Davon,' fprach er, 'ift ein Theil ben Urmen, ber andere bem Ronig, der britte bein.' Indem ichlug es amolfe, und ber Beift verfdmand, alfo bag ber Junge im finftern ftand. 'Ich werbe mir boch beraushelfen tonnen' fprach er, tappte berum, fand ben Beg in die Rammer und folief bort bei feinem Feuer ein. Um andern Morgen tam ber Ronig und fagte 'nun wirft bu gelernt haben mas Grufeln ift?' 'Rein,' antwortete er, 'mas ifte nur? mein tobter Better mar ba, und ein bartiger Dann ift getommen, ber hat mir ba unten viel Belb gezeigt, aber mas Grufeln ift hat mir teiner gefagt.' Da fprach ber Ronig 'du baft bas Schloß erloft und follft meine Lochter beirathen.' 'Das ift all recht gut,' antwortete er, 'aber ich weiß noch immer nicht mas Grufeln ift.'

Da ward bas Gold herauf gebracht und die hochzeit gefeiert, aber ber junge Ronig, fo lieb er feine Gemahlin hatte und fo

vergutigt er war, sagte boch immer 'wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.' Das verbroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach 'ich will hilfe schassen, das Gruseln soll er schon lernen.' Sie gieng hinaus zum Bach, der durch den Garten sloß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Rachts, als der junge König schttef, mußte seine Gemahlin ihm die Decke wegzischen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief 'ach was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich was Gruseln ist.'



5.

# Der Wolf und die sieben jungen geislein.

Es war einmal eine alte Geis, die hatte sieben junge Geislein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbri und sprach 'liebe Kinder, ich will hinaus in den Bald, seid auf eurer Dut vor dem Wolf, wenn er herein kommt, so frist er Euch alle mit haut und haar. Der Bosewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Fühen werdet ihr ihn gleich erkennen.' Die Geislein sagten, 'liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr konnt ohne Sorge fortgehen.' Da mederte die Alte und machte sich getrost auf den Weg.

Es dauerte nicht lange, fo klopfte jemand an die Sausthur und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ift da und hat jedem von Euch etwas mitgebracht.' Aber die Geiserchen horzten an der rauhen Stimme daß es der Bolf war, 'wir machen nicht auf,' riesen sie, 'du bist unsere Mutter nicht, die hat eine seine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rauh; du bist der Bolf.' Da gieng der Bolf sort zu einem Krämer, und kaufte sich ein großes Stück Kreide: die aß er und machte damit seine Stimme sein. Dann kam er zurück, klopste an die Hausthur und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von Euch etwas mitgebracht.' Aber der Bolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riesen 'wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen

kuf, wie du: du bift der Wolf.' Da lief der Botf zu einem Bader und sprach 'ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Leig darüber.' Und als ihm der Bader die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach 'streu mir weißes Wehl auf meine Pfote.' Der Müller dachte 'der Wolf will einen betrügen' und weigerte sich, aber der Wolf sprach 'wenn du es nicht thus, so stelle ich dich.' Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ia, das sind die Menschen.

Run gieng ber Bofewicht jum brittenmal ju ber Sausthure. tlopfte an und fprach 'macht mir auf, Rinber, euer liebes Dutterden ift beim getommen und bat jedem von Euch etwas aus bem Balbe mitgebracht.' Die Beiferchen riefen 'geig uns erft beine Pfote, bamit wir wiffen bag bu unfer liebes Dutterden bift. Da legte er bie Pfote ins Renfter, und als fte faben bag fie weiß wer, fo glaubten fie es mare alles mabr, mas er fagte, und machten bie Thure auf. Ber aber bereintam, bas war ber Bolf. Sie erfchraten und wollten fich verfteden. Das eine fprang unter ben Tifch, bas zweite ins Bett, bas britte in ben Ofen, bas vierte in bie Ruche, bas fünfte in ben Schrant, bas fechfte unter bie Bafchichiffel, bas fiebente in ben Raften ber Banbuhr. Aber ber Bolf fand fie alle und machte nicht langes Feberlefen: eins nach bem anbern foludte er in feinen Rachen; nur das jungfte in bem Uhrtaften bas fand er nicht. Als ber Bolf feine Luft gebist batte, trollte er fich fort, legte fich braugen auf ber grunen Biefe unter einen Baum und fieng an ju fchiafen.

Richt lange banach tam bie alte Seis aus bem Walbe wieder beim. Ach, was mußte sie ba erblicken! Die haustifter stand herrweit auf: Tifch, Stühle und Bante waren umgeworsen, die Beschickstell lag in Scherben, Dede und Kiffen waren aus dem Bett gezogen. Sie fuchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu sinden. Sie rief sie nacheinander bei Ramen, aber nirmand ant-

wortete. Endlich als sie an das jungste tam, da rief eine seine Stimme 'liebe Mutter, ich flede im Uhrkasten.' Sie holte es beraus, und es erzählte ihr daß der Wolf gekommen ware und die andern alle gefressen hatte. Da konnt ihr denken wie sie über ihre armen Kinder geweint hat.

Enblich gieng fie in ihrem Jammer binaus, und bas jungfte Geislein lief mit. 2018 fie auf die Biefe tam, fo lag ba ber Bolf an bem Baum und fonarchte bas bie Afte gitterten. Gie betrachtete ibn von allen Geiten, und fab bag in feinem angefüll= ten Bauch fich etwas regte und jappelte. 'Ach Gott,' bachte fie, 'follten meine armen Kinder, die er jum Abendbrot hinunter gewurgt hat, noch am Beben fein ?' Da mußte bas Beislein nach Saus laufen und Scheere, Radel und Bwirn bolen. Dann fcnitt fie bem Ungethum ben Banft auf, und taum batte fie einen Sonitt gethan, fo ftredte foon ein Beislein ben Ropf beraus. und als fie weiter fonitt, fo fprangen nacheinander alle fechfe beraus, und waren noch alle am Leben, und batten nicht einmal Schaben gelitten, benn bas Ungethum hatte fie in ber Gier gans binunter gefchluckt. Das war eine Freude! Da bergten fie ihre liebe Mutter, und hupften wie ein Schneiber, ber Sochzeit balt. Die Alte aber fagte 'jest geht und fucht Baderfteint, bamit mollen wir bem gottlofen Thier ben Bauch fullen, fo lange es noch im Schlafe liegt.' Da ichleppten bie fieben Beiferchen in aller Gile bie Steine berbei und ftedten fie ibm in ben Baud, fo viel fie binein bringen tonnten. Dann nahte ihn die Mite in aller Befowindigteit wieber ju, bag er nichts mertte und fich nicht ein= mal reate.

Mis der Bolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er fich auf bie Beine, und weil ihm die Steine im Magen so großen Durft erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinten. Mis cr aber anfleng zu geben und fich hin und her zu bewegen, so

fliefen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er

'was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? ich meinte es waren sechs Geislein, so finds lauter Baderftein.'

Und als er an den Brunnen tam und fich über das Baffer budte und trinken wollte, da jogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geislein das sahen, da tamen sie herbei gelaufen, riefen laut 'der Bolf ist todt! der Bolf ist todt!' und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen berum.

6.

### Der treue Johannes.

Se war einmal ein alter König, ber war frant und bachte 'es wird wohl bas Tobtenbett fein, auf bem ich liege.' Da fprach er 'last mir ben getreuen Johannes tommen.' Der getreue Johannes war fein liebster Diener, und bieg fo, weil er ihm fein Bebelang fo treu gewesen mar. 2018 er nun vor bas Bett tam, fprach ber Ronig ju ibm 'getreuefter Johannes, ich fuble bag mein Enbe beran nabt, und ba habe ich feine andere Sorge als um meinen Sohn: er ift noch in jungen Sahren, wo er fich nicht immer gu rathen weiß, und wenn bu mir nicht versprichft ibn ju unterrichten in allem, was er miffen muß, und fein Pflegevater zu fein, fo tann ich meine Mugen nicht in Rube fchließen.' Da antwortete ber getreue Johannes 'ich will ihn nicht verlaffen, und will ihm mit Treue bienen, wenns auch mein Leben toftet.' Da fagte ber alte Ronig 'fo fterb ich getroft und in Frieden.' Und fprach bann weiter 'nach meinem Tobe follft bu ihm bas gange Schlof zeigen, alle Rammern, Gale und Gewölbe, und alle Schate, die barin liegen: aber die lette Rammer in dem langen Bange follft bu ibm nicht zeigen, worin bas Bilb ber Ronigstochter vom golbenen Dache perborgen fteht. Benn er bas Bilb erblickt, wird er eine beftige Liche ju ihr empfinden, und wird in Donmacht niederfallen und wird ihretwegen in große Gefahren gerathen; bavor follft bu ibn Und als ber treue Johannes nochmals bem alten Ronia bie Sand barauf gegeben hatte, marb biefer ftill, legte fein Saupt auf bas Riffen und ftarb.

Mis ber alte Ronig ju Grabe getragen mar, ba erjabite ber true Johannes bem jungen Ronig mas er feinem Bater auf bem Sterbelager verfprochen batte, und fagte 'bas will ich gewißlich halten, und will dir treu fein, wie ich ihm gewesen bin, und follte es mein Leben toften.' Die Trauer gieng vorüber, da fprach ber treue Johannes ju ihm 'es ift nun Beit, bag bu bein Erbe fichft: ich will bir bein vaterliches Schlof zeigen.' Da führte er in aberall berum, auf unt ab, und ließ ibn alle bie Reichthumer und prachtigen Rammern feben: nur die eine Rammer öffnete er nicht, worin bas gefährliche Bilb fand. Das Bild war aber fo geftellt, daß, wenn die Thure aufgieng, man gerade barauf fab, und war fo herrlich gemacht, daß man meinte es leibte und lebts, und es gabe nichts lieblicheres und fconeres auf ber gangen Bett. Der junge Ronig aber mertte wohl daß ber getreue Johannes immer an einer Shur porübergieng und fprach 'warum foliefeft bu mir biefe niemals auf?' 'Es ift etwas barin,' antwortete er, 'bot bem bu erichrick.' Aber ber Ronig antwortete 'ich babe bat game Schloß gefeben, fo will ich auch wiffen mas barin ift,' gieng und wollte bie Thure mit Gewalt öffnen. Da hielt ibn ber getreue Johannes jurud und fagte 'ich habe es beinem Bater ber feinem Sobe versprochen, bag bu nicht feben follst was in ber Rommer fleht; es tonnte bir und mir ju großem Unglud auss ichlagen.' 'Ach nein,' antwortete ber junge Ronig, wenn ich nicht bineintomme, fo ifts mein ficheres Berberben: ich wurde Sag und Racht teine Rube haben, bis ichs mit meinen Mugen gefeben hatte. Run gebe ich nicht von ber Stelle, bis bu aufgeschloffen haft.'

Da fab der getreue Johannes daß es nicht mehr zu andern war, und suchte mit schwerem Berzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüffel heraus. Als er die Thure geöffnet hatte, trat er zuerst hinein und dachte er wolle das Bildnis bes decken daß es der Konig vor ihm nicht fabe: aber was half das?

der König stellte sich auf die Fußspisen und sach ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erbiidte, das so herrlich war und von Gold und Ebelsteinen glänzte, da siel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Iohannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll Gorgen 'das Unglud ift geschen, herr Gott, was will daraus werden!' dann stärfte er ihn mit Wein, dis er wieder zu sich selbst kam. Das erste Wort, das er sprach, war 'ach! wer ist das schone Wild? 'Das ist die Königstochter vom goldenen Dache,' antwortete der treue Iohannes. Da sprach der König weiter 'meine Liebe zu ihr ist so groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie könntens nicht aussagen; mein Zehen sehe ich daran, daß ich sie erlange. Du bist mein getreuster Iohannes, du mußt mir beistehen.'

Der treue Diener befann fich lange wie die Sache angufangen mare, benn es hielt fdmer, nur bor bas Angeficht ber Ronigs= tochter ju tommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgebacht und fprach zu dem Ronig 'alles, mas fie um fich bat, ift von Golb, Tifche, Stuble, Schuffeln, Becher, Rapfe und alles Bausgerath : in beinem Schabe liegen funf Sonnen Golbes, lag eine von ben Goldschmieben bes Reichs verarbeiten zu allerhand Gefagen und Gerathichaften, ju allerhand Bogeln, Gewild und munberbaren Thieren, bas wird ibr gefallen, wir wollen damit binfahren und unfer Glud verfuchen.' Der Ronig bieß alle Golbichmiede berbei bolen, die mußten Sag und Racht arbeiten, bis endlich die berr= lichften Dinge fertig maren. Als alles auf ein Schiff gelaben mar. jog ber getreue Johannes Raufmannstleiber an, und ber Ronig mußte ein gleiches thun, um fich gang untenntlich ju machen. Dann fuhren fie über bas Meer, und fuhren fo lange, bis fie ju ber Stadt tamen, worin bie Konigstochter vom golbenen Dache wohnte.

Der treue Johannes hieß ben Ronig auf bem Chiffe jurud. bleiben und auf ihn marten. Bielleicht,' fprach er, 'bring ich

die Konigstochter mit, barum forgt bag alles in Ordnung ift, laft die Goldgefage aufftellen und bas gange Schiff ausschmuden.' Darauf fucte er fich in fein Schurzchen allerlei von ben Golb= feden jufammen, flieg ans Band und gieng gerade nach bem Unigliden Colof. Als er in ben Colofhof tam, ftand ba beim Brunnen ein icones Madchen, bas hatte zwei golbene Gimer in ber hand und ichopfte bamit. Und als es bas blintende Baffer forttragen wollte und fich umbrehte, fah es ben fremden Dann und fragte wer er mare? Da antwortete er 'ich bin ein Rauf= mann,' und öffnete fein Courgoen und ließ fie bineinfdauen. Da rief fie 'ei, was fur fcones Goldzeug!' feste bie Eimer nieber und betrachtete eins nach bem anbern. Da fprach bas Dabchen 'bas muß die Ronigstochter feben, die hat fo große Freude an den Soldfachen, bag fie euch alles abtauft.' Es nahm ibn bei ber band und führte ibn binauf, benn es war die Rammerjungfer. Mis die Konigstochter die Baare fab, war fie gang vergnügt und brach 'es ift fo fcon gearbeitet, bag ich bir alles abtaufen will.' Aber der getreue Johannes fprach 'ich bin nur ber Diener von them reichen Raufmann: was ich hier habe ift nichts gegen bas, was mein herr auf feinem Schiff fteben bat, und bas ift bas tanftlichfte und toftlichfte, was je in Gold ift gearbeitet worben.' Sie wollte alles herauf gebracht haben, aber er fprach 'baju geboren viele Zage, fo groß ift bie Menge, und fo viel Gale um d aufzustellen, baf euer haus nicht Raum bafür hat.' Da warb hre Rengierde und Buft immer mehr angeregt, fo daß fie enblich fagte 'fibre mid bin ju dem Schiff, ich will felbft bingeben und beines herrn Schate betrachten.'

Da führte fie der getreue Johannes zu dem Schiffe bin und war ganz freudig, und der Konig, als er fie erblickte, fah baf ihre Schönheit noch größer war, als das Bild fie dargestellt hatte, und meinte nicht anders als das herz wollte ihm zerspringen.

Run flieg fie in bas Schiff, und ber Ronig fubrte fie binein; ber getreue Johannes aber blieb jurud bei bem Steuermann und bies bas Schiff abstogen, 'spannt alle Gegel auf, bag es fliegt wie ein Boael in der Buft.' Der Konig aber zeigte ihr brinnen bas golbene Gefdirr, jebes einzeln, die Chuffeln, Becher, Rapfe, die Bogel, bas Gewild und die munderbaren Thiere. Biele Stunden giengen berum, mabrend fie alles befah, und in ihrer Freude mertte fie nicht daß das Schiff dabin fuhr. Rachdem fie bas lette betrachtet hatte, bantte fie dem Raufmann und wollte beim, als fie aber an bes Schiffes Rand tam, fab fie bag es fern vom Sand auf bobem Meere gieng und mit vollen Segeln forteilte. 'Ach.' rief fie erfcrocken, 'ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Bewalt eines Raufmanns gerathen; lieber wollt ich fterben!' Der Ronig aber faste fie bei ber Sand und fprach 'ein Raufmann bin ich nicht, ich bin ein Ronig und nicht geringer an Geburt als bu bift: aber daß ich bich mit Gift entführt babe, das ift aus übergroßer Liebe gefchehen. Das erstemal, als ich bein Bilbnis gefeben babe, bin ich ohnmachtig jur Erbe gefallen.' Ronigstochter vom golbenen Dache bas borte, mard fie getroftet. und ibr Berg ward ibm geneigt, fo bag fie gerne einwilligte feine Gemablin ju merben.

Es trug sich aber zu, während sie auf bem hohen Meere dahin suhren, daß der getreue Johannes, als er vorn auf dem Schiffe saß und Musit machte, in der Lust drei Raben erblickte, die daher gestogen kamen. Da hörte er auf zu spielen und horchte was sie mit einander sprachen, denn er verstand das wohl. Die eine rief 'ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Dache heim.' 'Ia,' antwortete die zweite, 'er hat sie noch nicht.' Sprach die britte 'er hat sie doch, sie sigt bei ihm im Schiffe.' Da sieng die erste wieder an und rief 'was hilft ihm das! wenn sie and Band kommen, wird ihm ein suchstothes Pserd entgegenspringen: da

wird er fich auffdwingen wollen, und thut er bas, fo fprengt es mit ihm fort und in die Guft hinein, daß er nimmer mehr feine Jung= fran wieder fieht.' Sprach die zweite 'ift gar teine Rettung?' 'D ja, wenn ein anderer schnell auffitt, bas Feuergewehr, bas in ben halftern fteden muß, heraus nimmt und bas Pferd bamit tabt fciest, fo ift ber junge Ronig gerettet. Aber wer weiß bas! und wers weiß und fagts ibm, der wird ju Stein von den fuß: sefen bis zum Knie.' Da fprach bie zweite 'ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getöbtet wird, fo behalt der junge Konig bed nicht feine Braut: wenn fie jusammen ins Schlof tommen, le liegt bort ein gemachtes Brauthemb in einer Schuffel, und fiebt aus als wars von Golb und Gilber gewebt, ift aber nichts als Sowefel und Dech: wenn ere anthut, verbrennt es ihn bis aufs Mart und Knochen.' Eprach bie britte 'ift ba gar feine Rettung ?' 'D ja,' antwortete bie zweite, 'wenn einer mit Banbichuben bas bemb padt und wirft es ins Feuer, daß es verbrennt, fo ift ber junge Konig gerettet. Aber mas hilfts! wers weiß und es im faat, ber mirb balbes Leibes Stein pom Rnie bis jum Berm.' Da fprach die britte 'ich weiß noch mehr, wird bas Brautbemb auch verbrannt, fo hat ber junge Ronig feine Braut boch noch nicht: wenn nach ber hochzeit ber Sang anhebt, und bie junge Konigin tangt, wird fie plotlich erbleichen und wie tobt binfallen: und bebt fie nicht einer auf und gieht aus ihrer rechten Bruft brei Tropfen Blut und fpeit fie wieder aus, fo ftirbt fie. Wher verrath das einer, ber es weiß, fo wird er ganges Leibes gu Stein vom Birbel bis jur Augzebe.' Als bie Raben bas mit rinander gesprochen batten, flogen fie weiter, und der getreue 30= hannes hatte alles wohl verftanben, aber von der Beit an war er fill und traurig; benn verfcmieg er feinem herrn, mas er gehort batte, fo war diefer ungludlich : entbedte er es ihm, fo mußte er kibft fein Leben bingeben. Enblich aber fprach er bei fich 'meis

nen herrn will ich retten, und follt ich felbft darüber ju Grunbe

geben.'

MIS fie nun ans Sand tamen, ba gefchah es, wie die Rabe vorher gefagt hatte, und es fprengte ein prachtiger fuchsrother Gaul Boblan,' fprach ber Ronig, 'ber foll mich in mein Solof tragen,' und wollte fich auffeten, boch ber treue Johannes tam ihm guvor, fowang fich fonell barauf, jog bas Gewehr aus ben Salftern, und ichof ben Gaul nieber. Da riefen bie andern Diener bes Ronigs, die bem treuen Johannes doch nicht gut waren, 'wie fcanblich, bas fcone Thier ju tobten, bas ben Ronia in fein Schloß tragen follte!' Aber ber Ronig fprach 'fcweigt und lagt ihn geben, es ift mein getreuefter Johannes, wer weiß woju bas gut ift!' Run giengen fie ins Schlof, und ba ftanb im Saal eine Schuffel, und das gemachte Brauthemb lag barin und fab aus nicht anders als ware es von Gold und Silber. Der junge Ronig gieng barauf ju und wollte es ergreifen, aber ber treue Johannes ichob ihn weg, padte es mit Banbichuhen an, trug es fcnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener flengen wieber an ju murren und fagten 'feht, nun verbrennt er gar bes Konigs Brauthemb.' Aber ber junge Ronig fprach 'wer weiß wogu es gut ift, lagt ihn geben, es ift mein getreuester Johannes.' Run ward bie hochzeit gefeiert: ber Sang bub an, und die Braut trat auch hinein, da hatte ber treue 30= bannes Acht und fcaute ibr ine Antlit; auf einmal erbleichte fie und fiel wie tobt jur Erbe. Da fprang er eilende bingu, bob fie auf und trug fie in eine Rammer, ba legte er fie nieber, tniete und fog die drei Blutetropfen aus ihrer rechten Bruft und fpette fie aus. Mebalb athmete fie wieder und erholte fich, aber ber junge Ronig hatte es mit angefeben, und mußte nicht warum es ber getreue Johannes gethan hatte, ward zornig barüber, und rief werft ibn ins Gefängnis.' Um andern Morgen ward ber getreue Ishannes verurtheilt und jum Galgen geführt, und als er oben fand und gerichtet werben sollte, sprach er 'jeder der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden, soll ich das Recht auch haben?' 'Ja,' antwortete der König, 'es soll dir vergönnt sein.' Da sprach der treue Ishannes 'Ich bin mit Unrecht verurtheilt und bin dir immer treu gewesen,' und erzählte wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört, und wie er, um seinen herrn zu retten, das alles hätte thun müssen. Da rief der König 'o mein treuester Ishannes, Gnade! Gnade! sührt ihn herunter.' Aber der treue Ishannes war bei dem letten Wort, das er geredet hatte leblos beradgefallen, und war ein Stein.

Darüber trug nun ber Konig und bie Ronigin großes Beib, und ber Ronig fprach 'ach, mas hab ich große Treue fo übel be= lohnt!' und ließ bas fleinerne Bilb aufheben und in feine Schlaftammer neben fein Bett ftellen. Go oft er es anfab, weinte er und fprach 'ad, tonnt ich bich wieber lebenbig machen, mein getreuefter Johannes.' Es gieng eine Beit berum, ba gebar bie Abnigin 3willinge, gwei Sohnlein, die wuchfen beran und waren ihre Freude. Einmal, als die Ronigin in der-Rirche war, und bie zwei Rinder bei dem Bater fagen und fpielten, fab diefer wieber bas fteinerne Bilbnis voll Trauer an, feufste und rief 'ad, Wunt ich bich wieber lebenbig machen, mein getreuefter Johannes,' Da fieng ber Stein an ju reben und fprach 'ja, bu tannft mich wieber lebendig machen, wenn bu bein Liebstes baran wenden willft.' Da rief ber Konig 'alles, was ich auf ber Belt habe, will ich fur bich hingeben.' Sprach ber Stein weiter 'wenn bu mit beiner eigenen Sand beinen beiben Rinbern ben Ropf abhauft und mich mit ihrem Blute beftreichft, fo erhalte ich bas Leben wieber.' Der Ronig erfcract, als er borte bag er feine liebften Kinder felbft tabten follte, boch bachte er an bie große Treue, und bag ber getreue Johannes fur ibn geftorben mar, jog fein Schwert und

bieb mit eigener Sand ben Kindern ben Ropf ab. Und als er mit ihrem Blute ben Stein bestrichen batte, fo tehrte bas Leben jurud, und ber getreue Johannes ftand wieber frifd und gefund por ibm. Er fprach jum Ronig 'beine Treue foll nicht unbelobnt bleiben,' und nahm bie Baupter ber Rinber, feste fie auf, und beftrich die Bunde mit ihrem Blut, bavon murben fie im Augenblid wieder beil, fprangen berum und fpielten fort, als mar ihnen nichts gescheben. Dun war ber Konig voll Freude, und als er bie Ronigin tommen fab, verftedte er ben getreuen Johannes und bie beiben Rinder in einen großen Schrant. Bie fie hereintrat, fprach er ju ihr 'haft bu gebetet in ber Rirche ?' 'Ja,' antwortete fie, aber ich habe beständig an ben treuen Johannes gedacht, bag er fo ungludlich burch uns geworben ift.' Da fprach er 'liebe Frau, wir tonnen ibm bas Beben wieber geben, aber es toftet uns unfere beiben Sohnlein, die muffen wir opfern.' Die Ronigin warb bleich und erfchrad im Bergen, boch fprach fie 'wir finbs ihne foulbig megen feiner großen Treue.' Da freute er fich bag fie bachte wie er gedacht hatte, gieng bin und fcblog ben Schrant auf, holte bie Rinder und ben treuen Johannes beraus und fprach Bott fei gelobt, er ift erloft, und unfere Gobnlein haben mir auch wieber,' und ergablte ihr wie fich alles zugetragen batte. Da lebten fie jufammen in Gludfeligfeit bis an ihr Enbe.

7.

# Der gute Handel.

Gin Bauer, ber hatte seine Kuh auf den Martt getrieben und fit fieben Thaler vertauft. Auf bem Beimweg mußte er an einem Erich vorbei, und ba borte er schon von weitem wie die Frofche riefen 'at, at, at, at, at, at, 'Sa,' fprach er filt fic, 'bie foreien auch ins haberfeld binein: fieben finds, die ich geloft habe, teine acht. Mis er ju bem Baffer beran tam, rief er ihnen ju 'bummes Bieb, bas ihr feib! wißt ihre nicht beffet ? fleben Thaler finde und teine oot.' Die grofche blieben aber bei ihrem 'at, at, at, at.' 'Run, wen ihre nicht glauben wollt, ich tanne euch vorgablen,' holte bas Gelb aus ber Safche und gablte bie fleben Thaler ab, immer vierundzwanzig Grofden auf einen. Die Frofde tehrten fich aber nicht an feine Rechnung und riefen abermals 'at, at, at, at.' 'Gi,' the ber Bauer gang bos, 'wollt ihre beffer wiffen als ich, fo jablt felber,' und warf ihnen das Getb miteinander ins Baffer binein. Et blieb fleben und wollte warten bis fie fertig waren und ihm bas Geinige wieder brachten, aber die Frofche beharrten auf ihrem Ginn, forien immerfort 'at, at, at, at,' und warfen auch bas Belb nicht wieber heraus. Er wartete noch eine gute Beile, bis ber Abend anbrach, und er nach haus mußte, ba foimpfte er bie Arbide aus und rief 'ibr Bafferpatider, ibr Didtopfe, ihr Rlobaugen, ein groß Maul habt ihr und konnt foreien bas einem die Ohren web thun, aber fleben Thaler tount ihr nicht gablen: meint ibr, ich wollte ba fteben bis ihr fertig wart?' Damit gieng er fort, aber bie Froide riefen noch 'at, at, at, at' hinter ibm ber, bag er gang verbrieflich beim tam.

Über eine Beit erhandelte er fich wieber eine Rub, Die folachtete er, und machte bie Rechnung, wenn er bas Rleifd gut vertaufte, tonnte er fo viel lofen, ale bie beiben Rube werth maren, und bas Fell batte er obendrein. Mis er nun mit bem fleifch ju ber Stadt tam, mar por bem Thore ein ganges Rubel Bunbe jufammenge= laufen, voran ein großer Binbhund: ber fprang um bas Fleifch, fonupperte und bellte 'was, mas, mas, mas,' Als er gar nicht aufhoren wollte, fprach der Bauer ju ibm 'ja, ich merte mobl, bu fagft 'mas, was,' weil bu etwas von bem Fleifc verlangft, ba follt ich aber fcon antommen, wenn ich birs geben wollte.' Der hund antwortete nichts als 'was, mas.' Billft bus auch nicht wegfreffen und für beine Rameraben ba gut fteben ? 'Bas, mas' fprach ber Bund. 'Run, wenn bu babei beharrft, fo will ich birs laffen, ich tenne bich mobl und weiß bei wem bu bienft: aber bas fage ich bir, in brei Sagen muß ich mein Belb baben, fonft gebt birs folimm: bu fannft mirs nur binausbringen.' Darguf lub er bas Bleifc ab und tehrte wieber um: die Sunde machten fich barüber ber und bellten laut 'mas, mas.' Der Bauer, ber es von weitem borte, fprach ju fich 'borch, jest verlangen fie alle mas, aber ber große muß mir einfteben.'

Als drei Tage herum waren, dachte der Bauer 'heute Abend hast du bein Geld in der Tasche' und war ganz vergnügt. Aber es wollte niemand tommen und auszahlen. 'Es ist tein Berlas mehr auf jemand,' sprach er, und endlich riß ihm die Geduld, daß er in die Stadt zu dem Fleischer gieng und sein Geld sorderte. Der Fleischer meinte, es ware ein Spaß, aber der Bauer sagte 'Spaß beiseite, ich will mein Geld: hat der große hund euch nicht die ganze geschlachtete Auh vor drei Tagen heim gebracht?' Da ward der Fleischer zornig, griff nach einem Besenstiel und jagte ihn hinaus. 'Wart,' sprach der Bauer, 'es gibt noch Gerrechtigkeit auf der Belt!' und gieng in das königliche Schloß und

bat fid Gebor aus. Er ward vor ben Ronig geführt, ber ba fag mit feiner Sochter und fragte was ihm für ein Leid wiederfahren wirt? 'Ach,' fagte er, 'bie grofche und bie hunbe haben mit bed Meinige genommen, und ber Mehger hat mich bafür mit bem Stod bezahlt,' und erzählte weitläufig wie es jugegangen war. Dariber fieng bie Konigstochter laut an ju lachen, und ber Konig pred ju ibm 'Recht tann ich bir hier nicht geben, aber bafür follt bu meine Sochter jur grau haben: ihr Lebtag hat fie noch wicht gelacht, als eben über bich, und ich habe fie bem verfprocen. bir fie jum Lachen brachte. Du tannft Gott für bein Glud bantra.' 'D.' antwortete ber Bauer, 'ich will fie gar nicht: ich babe babeim nur eine einzige grau, und die ift mir fcon juviel: wenn ich nach Baus tomme, fo ift mir nicht anders als ob in jebem Bintel eine ftanbe.' Da warb ber Konig gornig und fagte 'bu bift ein Grobian.' 'Ach, Berr Ronig,' antwortete ber Bauer, 'wes tonnt Ihr von einem Dofen andere erwarten, ale Rindfeifch!' 'Barte,' erwiederte ber Konig, 'bu fouft einen andern Bohn haben. Best pad bich fort, aber in brei Tagen tomm wieber, fo follen dir fünfhundert vollgegablt werben.'

Bie der Bauer hinaus vor die Thur kam, sprach die Schildwecke 'du haft die Königstochter zum Lachen gebracht, da wirft du was rechtes betommen haben.' 'Ja, das mein ich,' antwortete der Bauer, 'fünshundert werden mir ausgezahlt.' 'Hor,' sprach der Soldat, 'gib wir etwas davon: was willst du mit all dem Seld ansangen!' 'Weil dus bist,' sprach der Bauer, 'so solls dus dist,' sprach der Bauer, 'so solls dus dist,' sprach der Bauer, 'so solls du zwelhundert haben, melde dich in dret Tagen beim König, und die dies aufzählen.' Ein Jude, der in der Rähe gestanden und des Gespräch mit angehört hatte, lief dem Bauer nach, hielt ihn kim Kock und sprach 'Gotteswunder, was seid ihr ein Slückstind! ih wills euch wechseln, ich wills euch umsehen in Scheidemüng, was wollt ihr mit den harten Thalern?' 'Mauschel,' sagte der

Bauer, 'brethunbert tannft bu noch haben, gib mirs gleich in Minge, beut über brei Tage wirft bu baffir beim Konia bezahlt werben.' Der Jube freute fich aber bas Profitchen und brachte Die Summe in folechten Grofden, wo brei fo viel werth find als zwei aute. Rach Berlauf ber brei Tage gieng ber Bauer, bem Befehl bes Ronigs gemäß, vor ben Renig. 'Bieht ihm ben Rod aus,' fprach biefer, 'er foll feine funfhundert haben.' 'Ach,' fagte ber Pauer, 'fie gehoren nicht mehr mein, zweihundert habe ich an bie Schildmache verschentt, und breibundert bat mir ber Jude ein= gewechfelt, von Rechtswegen gebührt mir gar nichts.' Indem tom ber Golbat und ber Jude herein, verlangten bas Ihrige, bas fie bem Bauer abgewonnen batten, und erhielten bie Schlage richtig jugemeffen. Der Golbat ertrugs gebulbig und mußte ichon wies fomedte: ber Bube aber that fammerlich, au weib gefdrien! find bas bie harten Thaler?' Der Ronig mußte über ben Bauer lachen, und ba aller Born verschwunden war, sprach er, 'weil bu beinen Bohn icon verloren haft, bevor er bir ju Theil warb, fo will ich bir einen Erfat geben: geh in meine Schattammer und hol bir Gelb, fo viel bu willft.' Der Bauer lief fic bas nicht zweimal Tagen, und fullte in feine weiten Safchen mas nur binein wollte. Danach gieng er ins Birthebaus und übergablte fein Geld. Der Bude war ihm nachgeschlichen und borte wie er mit fich allein brummte 'nun hat mich ber Spitbube von Ronig boch binters Bicht geführt! hatte er mir nicht felbft bas Gelb geben tonnen . fo wüßte ich was ich batte, wie tann ich nun wiffen ob bas richtia tft was ich fo auf gut Stud eingestedt habe!' 'Gott bewahre." fprach ber Jube far fich, 'ber fpricht bespectirlich von unferm Berrn. to lauf und gebs an, ba frieg ich eine Belohnung, und er wird obendrein noch bestraft.' Als ber Konig von ben Reben bes Bauern horte, gerieth er in Born und hieß ben Juben hingehen und bere Sander herbeiholen. Der Jube lief jum Bauer, 'ihr follt gleich

jum herrn Konig tommen, wie ihr geht und fleht.' '3d weiß beffer, was fich fchickt,' antwortete ber Bauer, 'erft lag ich mir einen neuen Rod machen; meinft bu ein Mann, ber fo viel Gelb in der Tafche hat, follte in bem alten Lumpenrod bingeben ?' Der Jube, als er fab bag ber Bauer ohne einen andern Rock nicht wegaubringen mar, und weil er fürchtete wenn ber Born bes Königs verraucht mare, fo tame er um feine Belohnung und ber Bauer um feine Strafe, fo fprach er 'ich will euch fur die turge Bett einen fconen Rod leihen aus blofer Freundschaft; mas thut ber Renfc nicht alles aus Liebe!' Der Bauer lief fich bas gefallen, jog ben Rock vom Juben an und gieng mit ihm fort. Rinig bielt bem Bauer die bofen Reben por, die ber Jude binter= bracht batte. "Md,' fprach ber Bauer, 'was ein Jube fagt ift immer gelogen, bem geht fein mabres Bort aus bem Dunde; ber Reri ba ift im Stand und behauptet ich hatte feinen Rock an.' Bas foll mir bas?' forie ber Jube, 'ift ber Rod nicht mein? bab ich ihn euch nicht aus bloger Freundschaft geborgt, bamit ihr bor ben Beren Ronig treten tonntet ?' Wie ber Ronig bas borte, frach er 'einen hat ber Jube gewiß betrogen, mich ober ben Bauer,' und ließ ihm noch etwas in harten Thalern nachzahlen. Der Bauer aber gieng in bem guten Rod und mit bem guten Selb in ber Safche beim und fprach 'biesmal hab ichs getroffen.'

8.

## Der wunderliche Spielmann.

Es war einmal ein wunderlicher Spielmann, ber gieng burch einen Balb mutterfelig allein und bachte bin und ber, und als für feine Bebanten nichts mehr übrig war, fprach er ju fich felbft 'mir wird hier im Balbe Beit und Beile lang, ich will einen guten Gefellen berbei bolen.' Da nahm er die Beige vom Ruden und fibelte eine bag es burch die Baume fcallte. Richt lange, fo tam ein Bolf burch bas Didicht baber getrabt. 'Ach, ein Bolf tommt! nach bem trage ich tein Berlangen,' fagte ber Spielmann: aber ber Bolf foritt naber und fprach ju ihm 'ei, bu lieber Spielmann, mas fidelft bu fo fcon! bas mocht ich auch lernen.' 'Das ift bald gelernt,' antwortete ibm der Spielmann, 'bu mußt nur alles thun, was ich bich beiße.' 'D Spielmann,' fprach ber Bolf, 'ich will bir gehorchen, wie ein Schuler feinem Deifter,' Der Spielmann bieg ibn mitgeben, und als fie ein Stud Begs jufammen gegangen maren, tamen fie an einen alten Gichbaum, ber innen bobl und in ber Mitte aufgeriffen war. 'Sieb ber,' fprach ber Spielmann, 'willft bu fibeln lernen, fo lege bie Bor= berpfoten in biefen Spalt.' Der Bolf gehorchte, aber ber Spielmann bob fonell einen Stein auf und teilte ihm bie beiben Pfoten mit einem Schlag fo fest bag er wie ein Gefangener ba liegen bleiben mußte. Barte ba fo lange bis ich wieber tomme, fagte ber Spielmann und gieng feines Beges.

über eine Beile fprach er abermals ju fich felber 'mir wird hier im Balbe Beit und Beile lang, ich will einen anbern Ge=

fellen berbeiholen,' nahm feine Beige und fibelte wieber in ben Balb binein. Richt lange, fo tam ein guchs burch die Baume beber gefdlichen. 'Ach, ein guchs tommtl' fagte ber Spielmann, 'nach bem trage ich tein Berlangen.' Der Fuchs tam ju ibm beran, und fprach 'ei, bu lieber Spielmann, mas fibelft bu fo foin! das möcht ich auch lernen.' 'Das ift balb gelernt,' fprach ber Spielmann, 'bu mußt nur alles thun, was ich bich beiße.' 'D Spielmann,' antwortete ber Fuchs, 'ich will bir gehorchen, wie ein Couler feinem Deifter.' 'Folge mir,' fagte ber Spielmann, und als fie ein Stud Begs gegangen waren, tamen fie auf einen gufmeg, ju beffen beiben Seiten bobe Strauche ftanben. Da bielt ber Spielmann flill, bog von ber einen Seite ein hafeinufbaumden gur Erbe berab und trat mit dem guf auf die Spite, benn bog er von ber andern Seite noch ein Baumchen berab und fprach wohlan, Ruchslein, wenn bu etwas lernen willft, fo reich mir beine linte Borberpfote.' Der Auchs geborchte und ber Spielmann band ibm bie Pfote an ben linten Stamm. Budelein,' fprach er, 'nun reich mir bie rechte:' bie band er ibm an ben rechten Stamm. Und als er nachgefeben batte, ob bie Anoten ber Stride auch feft genug waren, lief er los, und bie Baumden fuhren in die Sobe und fonellten bas Rudelein binauf daß es in ber Luft fowebte und jappelte. Barte ba fo lange bis ich wiedertomme,' fagte ber Spielmann und gieng feines Beges.

Bieberum sprach er zu sich 'Beit und Beile wird mir hier im Balbe lang; ich will einen andern Gesellen herbei holen,' nahm seine Geige, und der Klang erschalte durch den Bald. Da tam ein Saschen daher gesprungen. 'Ach, ein Hase tommt!' sagte der Spielmann, 'den wollte ich nicht haben.' 'Ei, du lieber Spiels. mann,' sagte das Haschen, 'was sidelst du so schon, das mochte ich auch lernen.' 'Das ist bald gelernt,' sprach der Spielmann, 'du mußt nur alles thun was ich dich heiße.' 'D Spielmann,

antwortete das häslein, 'ich will dir gehorchen wie ein Schiler seinem Meister.' Sie giengen ein Stück Wegs zusammen, bis sie zu einer lichten Stelle im Bald kamen, wo ein Espendaum stand. Der Spielmann band dem häschen einen langen Bindsaden um den hats, wovon er das andere Ende an den Baum knüpsta 'Munter, häschen, jeht spring mir zwanzigmal um den Baum herum,' rief der Spielmann, und das häschen gehorchte, und wie es zwanzigmal berumgelausen war, so hatte sich der Bindsaden zwanzigmal um den Stamm gewickelt, und das häschen war gefangen, und es mochte ziehen und zerren wie es wollte, es schnitt sich nur den Faden in den weichen hals. 'Warte da so lange bis ich wiederkomme,' sprach der Spielmann und gieng weiter.

Der Wolf indessen hatte gerückt, gezogen, an dem Stein gebissen, und so lange gearbeitet, bis er die Pfoten frei gemacht und wieder aus der Spalte gezogen hatte. Boll Born und Wuth eilte er hinter dem Spielmann her, und wollte ihn zerreißen. Als ihn der Fuchs laufen sah, steng er an zu jammern, und schrie aus Leibeskräften 'Bruder Wolf, komm mir zur hilfe, der Spielmann hat mich betrogen.' Der Wolf zog die Bäumchen herab, bis die Schnüre entzwei und machte den Fuchs frei, der mit ihm gieng und an dem Spielmann Rache nehmen wollte. Sie sanden das gedundene häschen, das sie ebenfalls erlösten, und dann suchten alle zusammen ihren Feind auf.

Der Spielmann hatte auf seinem Beg abermals seine Fibel erklingen laffen, und diesmal war er glücklicher gewesen. Die Tone brangen zu den Ohren eines armen holzhauers, der alsbald, er mochte wollen oder nicht, von der Arbeit abließ, und mit dem Beil unter dem Arme heran tam die Musit zu hören. 'Endlich bommt doch der rechte Geselle,' sagte der Spielmann, 'denn einen Menschen sucht ich und keine wilden Thiere.' Und fieng an und spielte so schon und lieblich, daß der arme Mann wie bezaubert

ba ftand, und ihm bas herz vor Freude aufgieng. Und wie er so ftand, kamen der Bolf, der Fuchs und das hablein heran, und er merkte wohl daß sie etwas Boses im Schilde führten. Da erhob er seine blinkende Art und stellte sich vor den Spielmann, als wollte er sagen 'wer an ihn will, der hute sich, der hat es mit mir zu thun.' Da ward den Thieren angst und liesen in den Bald zurück, der Spielmann aber spielte dem Manne noch eins zum Dant und zog dann weiter.

9.

# Die zwölf Bruder.

Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden mit einander und hatten zwölf Kinder, das waren aber lauter Buben. Run sprach der König zu seiner Frau 'wenn das dreizehnte Kind, was du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die zwölf Buben sterben, damit sein Reichthum groß wird und das Königreich ihm allein zufällt.' Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit Hobelspänen gefüllt, und in zedem lag das Todtentischen, und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen, dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr niemand etwas davon zu sagen.

Die Mutter aber saß nun ben ganzen Tag und trouerte, so baß ber kleinste Sohn, ber immer bei ihr war, und den sie nach ber Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach 'liebe Mutter, warum bist du so traurig ?' Liebstes Kind,' antwortete sie, 'ich darf dire nicht sagen.' Er ließ ihr aber teine Ruhe, bis sie gieng und die Stube aufschloß, und ihm die zwölf mit Hobelspänen schon gesfüllten Todenladen zeigte. Darauf sprach sie 'mein liebster Benziamin, diese Särge hat bein Bater sur die und deine els Brüder machen lassen, benn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesammt getödtet und darin begraben werden.' Und als sie weinte während sie das sprach, so trostete sie der Sohn und sagte 'weine nicht, liebe Mutter, wir wollen uns schon helsen und wollen fortgehen.' Sie aber sprach 'geh mit beinen els Brüdern hinaus in den Balb, und einer sete sich immer auf ben höchsten

Baum, ber zu finden ift, und halte Bacht und schaue nach bem Shurm hier im Schloß. Gebar ich ein Sohnlein, so will ich eine weiße Fahne auffleden, und bann durst ihr wiederkommen: gebar ich ein Tocherlein, so will ich eine rothe Fahne auffleden, und bann slieht fort, so schnell ihr könnt, und der liebe Gott behüte ench. Alle Racht will ich aufflechen und für euch beten, im Winter, daß ihr an einem Feuer euch warmen könnt, im Sommer, daß ihr nicht in der Pige schmachtet."

Rachdem fie also ihre Sohne gesegnet hatte, giengen fie hinaus in den Wald. Einer hielt um ben andern Wacht, saß auf der bochften Eiche und schauete nach dem Thurm. Als elf Tage herum waren und die Reihe an Benjamin tam, da sah er wie eine Kahne aufgesteckt wurde: es war aber nicht die weiße sondern die rothe Blutsahne, die verkündigte daß sie alle sterben sollten. Wie die Brüder das hörten, wurden sie zornig und sprachen 'sollten wir um eines Mädchens willen den Tod leiden! wir schwören daß wir uns rächen wollen: wo wir ein Mädchen sinden, soll sein rothes Blut sließen.'

Darauf giengen fie tiefer in ben Balb hinein, und mitten drein, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes Sauschen, das leer stand. Da sprachen sie 'hier wollen wir wohenen, und du, Benjamin, du bist der jüngste und schwächste, du solls baheim bleiben und haushalten, wir andern wollen ausgehen und Effen holen.' Run zogen sie in den Bald und schossen und bede, Bogel und Täuberchen und was zu effen stand: das brachten sie dem Benjamin, der mußte es ihnen zurecht machen, damit sie ihren hunger stillen konnten. In dem Sauschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen nicht lang.

Das Töchterchen, bas ihre Mutter, bie Königin, geboren hatte, war nun herangewachfen, war gut von herzen und fcon von Angeficht und hatte einen golbenen Stern auf ber Stirne. Eins mal, als große Bafche mar, sah es barunter zwölf Mannshemben und fragte seine Mutter 'wem gehören diese zwölf Demden, sur den Bater sind sie boch viel zu Cein?' Da antwortete sie mit schwerem Derzen 'liebes Kind, die gehören deinen zwölf Brüdern.' Sprach das Mädchen 'wo sind meine zwölf Brüder, ich habe noch niemals von ihnen gehört.' Sie antwortete 'das weiß Gott, wo sie sind: sie irren in der Belt herum.' Da nahm sie das Mädchen und schloß ihm das Zimmer auf, und zeigte ihm die zwölf Särge mit den Hobelspänen und den Todtentischen. 'Diese Särge,' sprach sie, 'waren sur deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimisch sortgegangen, eh du geboren warst,' und erzählte ihm wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen 'liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und meine Brüder suchen.'

Run nahm es die zwölf hemben und gieng fort und gerabezu in ben großen Balb binein. Es gieng ben gangen Sag unb am Abend tam es ju bem verwünschten Bauschen. Da trat es binein und fand einen jungen Rnaben, ber fragte 'wo tommft bu ber und wo willft bu bin ?' und erftaunte baf fie fo fcon mar, tonige liche Reiber trug und einen Stern auf der Stirne batte. antwortete fie 'ich bin eine Ronigstochter und fuche meine zwölf Bruber und will geben fo weit ber himmel blau ift, bis ich fie finde.' Gie zeigte ibm auch bie gwölf hemben, die ihnen geborten. Da fat Benjamin bag es feine Schwefter war und fprach 'ich bin Benjamin, dein jungfter Bruber.' Und fie fieng an ju weinen vor Rreube, und Benjamin auch, und fie fuften und bergten einander por großer Liebe. Bernach fprach er 'liebe Comefter , es ift noch ein Borbehalt ba, wir hatten verabrebet, bag ein jebes Dabden, bas uns begegnete, fterben follte, weil wir um ein Dabden unfer Ronigreich verlaffen mußten.' Da fagte fie 'ich will gerne fterben, wenn ich bamit meine gwölf Bruber erlofen tann.' 'Rein,' ants wortete er, 'bu follft nicht fterben, fete bich unter biefe Butte bis

bie elf Brüder kommen, dann will ich schon einig mit ihnen werben.' Also that sie; und wie es Racht ward, kamen die andern von der Zagd, und die Mahlzeit war bereit. Und als sie am Tische sasen und asen, fragten sie 'was gibts neues?' Sprach Benjamin 'wist ihr nichts?' 'Rein' antworteten ste. Sprach er weiter 'ihr seid im Walde gewesen, und ich din daheim geblieden, und weiß doch mehr als ihr.' 'So erzähle uns' riesen sie. Antwortete er 'versprecht ihr mir auch daß das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht soll getödtet werden?' 'Ja,' riesen sie alle, 'das soll Gnade haben, erzähl uns nur.' Da sprach er 'unsere Schwester ist da,' und hub die Wütte auf, und die Königstochter kam hervor in ihren königlichen Kleidern mit dem goldenen Stern auf der Stirne, und war so schon, zart und fein. Da freueten sie sich alle, sielen ihr um den Hals und küsten sie und hatten sie vom Herzen lieb.

Run blieb fie bei Benjamin zu haus und half ihm in der Arbeit. Die elfe zogen in den Balb, fiengen Gewild, Reche, Bögel und Täuberchen, damit fie zu effen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten daß es zubereitet wurde. Sie suchte das holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüs, und ftellte die Töpfe and Feuer, also daß die Mahlzeit immer fertig war, wenn die Eise tamen. Sie hielt auch sonft Ordnung im häuschen, und deckte die Bettlein hubsch weiß und rein, und die Brüder waren immer zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr.

Auf eine Beit hatten die beiben daheim eine schone Kost zurecht gemacht, und wie sie nun alle beisammen waren, setten sie sich, aßen und tranten und waren voller Freude. Es war aber ein kleines Gartden an bem verwünschten Sauschen, barin standen zwölf Lilienblumen, die man auch Studenten heißt: nun wollte sie ihren Brüdern ein Bergnugen machen, brach die zwölf Blumen ab und bachte jedem aufs Effen eine zu schenken. Bie sie aber

bie Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblick waren bie zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und slogen über den Balb hin sort, und das haus mit dem Garten war auch versschwunden. Da war nun das arme Mädchen allein in dem wilden Wald, und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihm, die sprach 'mein Kind, was hast du angesangen? warum hast du die zwölf weißen Blumen nicht stehen lassen? warum hast du die zwölf weißen Blumen nicht stehen lassen? Das Wadden sprach weinend 'ist denn tein Mittel sie zu erlösen?' 'Rein,' sagte die Alte, 'es ist teins auf der ganzen Welt als eins, das ist aber so schwer, daß du sie damit nicht befreien wirst, denn du mußt sieben Iahre stumm sein, darst nicht sprechen und nicht lachen, und sprichst du ein einziges Wort, und es sehlt nur eine Stunde an den sieben Iahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen Wort getöbtet.'

Da fprach bas Mabchen in feinem Bergen 'ich weiß gewiß bag ich meine Bruber ertofe,' und gieng und fuchte einen boben Baum, feste fic barauf und fpann, und fprach nicht und lacte nicht. Run truge fich ju, bag ein Ronig in bem Balbe fagte, ber batte einen großen Bindhund, ber lief ju bem Baum, wo bas Dabchen brauf fag, fprang berum, forie und bellte binauf. Da tam ber Ronig berbei und fab die icone Ronigstochter mit dem goldenen Stern auf ber Stirne, und mar fo entgudt über ihre Schonbeit, baß er ihr gurief ob fie feine Gemablin werden wollte. Gie gab teine Untwort, nictte aber ein wenig mit bem Ropf. Da flieg er felbst auf ben Baum, trug fie berab, feste fie auf fein Pferd und führte fie beim. Da ward bie Sochieit mit großer Pracht und Freude gefeiert: aber die Braut fprach nicht und lachte nicht. fie ein paar Sabre mit einander vergnügt gelebt batten, fieng bie Mutter bes Konigs, die eine bofe Frau mar, an, die junge Ronigin ju verläumben und fprach jum Konig 'es ift ein gemeines

Bettelmädien, das du dir mitgebracht haft, wer weiß was für gottlose Streiche sie heimlich treibt. Wenn sie flumm ist und nicht sprechen kann, so könnte sie doch einmal lachen, aber wer nicht lacht, der hat ein boses Gewissen. Der König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschulz bigte sie so viel boser Dinge, daß der König sich endlich überreden ließ und sie zum Sod verurtheilte.

Run ward im hof ein großes Feuer angegunbet, darin follte fie verbrannt werben: und ber Ronig ftand oben am Fenfter und fab mit weinenden Mugen gu, weil er fie noch immer fo lieb hatte. Und als fie icon an ben Pfahl festgebunden mar, und bas Feuer an ihren Rleibern mit rothen Bungen ledte, ba war eben ber lette Augenblick von ben fieben Jahren verfloffen. Da ließ fich in ber Luft ein Gefchwirr boren, und zwolf Raben tamen bergezogen und fentten fich nieber: und wie fie die Erbe berührten, maren es ihre swölf Bruber, die fie erloft hatte. Gie riffen das Feuer auseine ander, lofchten die Rammen, machten ihre liebe Schwefter frei, und tuften und herzten fie. Run aber, ba fie ihren Mund aufthun und reben burfte, ergablte fie bem Ronige warum fle ftumm gewefen mare und niemals gelacht hatte. Der Ronig freute fich als er borte bag fie unschuldig mar, und fie lebten nun alle jus fammen in Ginigkeit bis an ihren Sob. Die bofe Stiefmutter warb vor Bericht geftellt, und in ein gaß geftedt, bas mit fie= bendem Del und giftigen Schlangen angefüllt mar, und ftarb eines bofen Tobes.

#### 10.

## Das Lumpengefindel.

Dahnchen sprach jum huhnchen 'jest ift die Zeit wo die Russereif werden, da wollen wir zusammen auf den Berg geben und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhorn alle wegholt.' 'Ja,' antwortete das Huhnchen, 'tomm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen.' Da giengen sie zusammen sort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben sie die zum Abend. Run weiß ich nicht ob sie sich so die gegessen hatten, oder ob sie übermüthig geworden waren, turz, sie wollten nicht zu Zuß nach Daus geben, und das Hahnchen mußte einen kleinen Wagen von Rußschalen bauen. Alls er fertig war, seste sich Huhnchen hinein und sagte zum Hähnchen 'du kannst dich nur immer vorspannen.' 'Du kommst mir recht,' sagte das Hähnchen, 'lieber geh ich zu Kuß nach Haus, als daß ich mich vorspannen lasse: nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich wohl sein und auf dem Bock siehn, aber selbst ziehen, das thu ich nicht.'

Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente baber 'ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen in meinen Rußberg gehen? wartet, das soll euch schlecht bekommen!' gieng also mit ausgesperrtem Schnabel auf das hahnden los. Aber hahnden war auch nicht faul und stieg ber Ente tüchtig zu Leib, endlich hacte es mit seinen Sporn so gewaltig auf sie los, daß sie um Gnade bat und sich gern zur Strase vor den Wagen spannen ließ. Hahnden seite sich nun auf den Bod und war Kutscher, und darauf gieng es sort in einem Jagen, 'Ente, lauf zu was du kannst!' Als sie ein Stüd

Beges gefahren waren, begegneten fie zwei Aufgangern, einer Stednabel und einer Rahnabel. Gie riefen 'halt! balt!' und fagten es wurde gleich flichbuntel werben, ba tonnten fie teinen Schritt weiter, auch mare es fo fcmubig auf ber Strafe, ob fie nicht ein wenig einfigen tonnten : fie maren, auf ber Schneiberherberge vor bem Thor gewefen und hatten fich beim Bier verfpatet. Sahnden, ba es magere Leute waren, die nicht viel Plat ein= nahmen, ließ fie beide einfteigen, doch mußten fie versprechen ibm und feinem Subnchen nicht auf die guge ju treten. Gpat Abende tamen fie ju einem Birthshaus, und weil fie die Racht nicht weiter fahren wollten, die Ente auch nicht gut ju Auf mar und von einer Seite auf die andere fiel, fo tehrten fie ein. Der Birth machte anfangs viel Ginwendungen, fein haus mare fcon voll, gedachte auch wohl es mochte teine vornehme herrichaft fein, end= lich aber, ba fie fuße Reden führten, er follte bas Ei haben, meldes das Subnden unterwege gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Sage eine legte, fo fagte er endlich fie möchten bie Racht über bleiben. Run ließen fie wieder frifch auftragen und lebten in Saus und Braus. Fruh Morgens, als es bammerte und noch alles folief, wedte Sahnden bas Buhnden, bolte bas Ei, pidte es auf, und fie verzehrten es jufammen; bie Schalen aber warfen fie auf ben Reuerherb. Dann giengen fie ju ber Rabnabel, bie na folief, padten fie beim Ropf, und ftedten fie in bas Geffels tiffen des Births, die Stednadel aber in fein Sandtuch, endlich flogen fie, mir nichts bir nichts, über bie Beide tapon. Ente, Die gern unter freiem Simmel folief, und im Sof geblieben war, borte fie fortichnurren, machte fich munter, und fand einen Bad, auf dem fie binab fdwamm; und bas gieng gefdwinber als por bem Bagen. Gin paar Stunden fpater machte fich erft ber Birth aus ben Febern, mufch fich und wollte fich am Sandtuch abtrodnen, da fuhr ibm die Stednadel über bas Beficht und

ترا

3%

ij.

3

if

4 4

#### 10.

#### Das Lumpengefindel.

Dahnchen sprach jum Huhnchen 'jest ift die Zeit wo die Ruffe reif werden, da wollen wir zusammen auf den Berg geben und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhorn alle wegholt.' 'Ja,' antwortete das Huhnchen, 'tomm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen.' Da giengen sie zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Mun weiß ich nicht ob sie sich so dick gegessen hatten, oder ob sie übermüttig geworden waren, kurz, sie wollten nicht zu Tuß nach Daus geben, und das Dähnchen mußte einen kleinen Wagen von Rußschalen bauen. Als er fertig war, sette sich Huhnchen hinein und sagte zum Sähnchen 'du kannst dich nur immer vorspannen.' 'Du kommst mir recht,' sagte das Hahnchen, 'lieber geh ich zu Kuß nach Haus, als daß ich mich vorspannen lasse: nein, so haben wir nicht gewettet. Rutscher will ich wohl sein und auf dem Bock siehn, aber selbst ziehen, das thu ich nicht.'

Bie fie so ftritten, schnatterte eine Ente baber 'ihr Diebsvolt, wer hat euch geheißen in meinen Rußberg gehen? wartet, bas soll euch schlecht betommen!' gieng also mit ausgesperrtem Schnabel auf bas hahnchen los. Aber hahnchen war auch nicht faul und stieg ber Ente tüchtig zu Beib, endlich hacte es mit seinen Sporn so gewaltig auf sie los, baß sie um Gnade bat und sich gern zur Strase vor den Bagen spannen ließ. Hähnchen sehte sich nun auf den Bod und war Kutscher, und darauf gieng es fort in einem Jagen, 'Ente, lauf zu was du tannst!' Als sie ein Stück

Beges gefahren waren, begegneten fie zwei fuggangern, einer Stednadel und einer Rahnadel. Gie riefen 'halt! balt!' und fagten es murbe gleich flichbuntel werben, ba tonnten fie teinen Coritt weiter, auch mare es fo fomusig auf ber Strafe, ob fie nicht ein wenig einfigen tonnten : fie maren auf ber Schneiberberberge por bem Thor gewesen und batten fich beim Bier verspatet. Sabnden, ba es magere Leute waren, bie nicht viel Plat ein= nahmen, ließ fie beibe einsteigen, boch mußten fie versprechen ibm und feinem Bubnden nicht auf die guge gu treten. Spat Abende tamen fie ju einem Birthshaus, und weil fie bie Racht nicht weiter fabren wollten, bie Ente auch nicht gut ju guß mar und von einer Seite auf die andere fiel, fo tehrten fie ein. Der Birth machte anfangs viel Einwendungen, fein Saus mare fcon voll, gedachte auch mohl es möchte teine vornehme Berrichaft fein, end= lich aber, ba fie fuße Reden führten, er follte das Ei haben, weldes das Guhnden unterwegs gelegt batte, auch die Ente behalten, bie alle Tage eine legte, fo fagte er endlich fie mochten bie Racht über bleiben. Run ließen fie wieber frifd auftragen und lebten in Saus und Braus. Fruh Morgens, als es dammerte und noch alles folief, medte Sahnchen bas Suhnchen, holte bas Gi, pidte es auf, und fie verzehrten es jufammen; die Chalen aber marfen fie auf ben Feuerherb. Dann giengen fie ju ber Rabnabel, bie na folief, padten fie beim Ropf, und ftedten fie in bas Geffels tiffen des Births, die Stednadel aber in fein Sanbtuch, endlich flogen fie, mir nichts bir nichts, über bie Beide tavon. Ente, die gern unter freiem himmel folief, und im Sof geblieben war, borte fie fortichnurren, machte fich munter, und fant einen Bach, auf bem fie binab fcmamm; und bas gieng gefcminber als por bem Bagen. Ein paar Stunden fpater machte fich erft ber Birth aus ben Febern, mufch fich und wollte fich am Sandtuch abtrodnen, da fuhr ihm bie Stednabel über bas Beficht und

machte ihm einen rothen Strich von einem Ohr zum anbern: bann gieng er in die Ruche, und wollte sich eine Pseise ansteden, wie er aber an den herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. 'Seute Morgen will mir Alles an meinen Kopf,' sagte er, und ließ sich verdrieslich auf seinen Großvaterstuhl nieder; aber geschwind suhr er wieder in die Höhe, und schrie 'auweh!' denn die Rähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in den Kopf geskochen. Run war er vollends bose und hatte Berdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren; und wie er gieng und sich nach ihnen umsah, waren sie sort. Da that er einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehemen, das viel verzehrt, nichts bezahlt, und zum Dank noch obendrein Schabernack treibt.

#### 11.

## Brüderchen und Schwesterchen.

Brüberchen nahm sein Schwesterchen an ber hand und sprach 'seit die Mutter tobt ift, haben wir keine gute Stunde mehr; die Stiesmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, ftbft sie uns mit den Kusen fort. Die harten Brottrusten, die Abrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch gehts besser: dem wirst sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüste! Romm, wir wollen miteinander in die weite Belt gehen.' Sie giengen den ganzen Tag über Biesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen 'Gott und unsere herzen die weinen zusammen!' Abends kamen sie in einen großen Bald und waren so mübe von Jammer, hunger und dem langen Beg, daß sie sich in einen hohlen Baum setten und einschliefen.

Am andern Morgen, als sie auswachten, stand die Sonne schon hoch am himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen 'Schwesterchen, mich durstet, wenn ich ein Brünnlein wüßte, ich gieng und tränk einmal; ich mein, ich hört eins rauschen.' Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die bose Stiesmutter aber war eine Lieze und hatte wohl gesehen wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die heren schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verswänscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so gligerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken: aber

das Somefterden borte wie es im Raufden fprach 'wer aus mir trintt, wirb ein Tiger: wer aus mir trintt, wirb ein Tiger.' Da rief bas Somefterden 'ich bitte bid, Brüberden, trint nicht, fonft' wirft bu ein wilbes Thier und gerreißeft mich.' Das Bruberchen trant nicht, ob es gleich fo großen Durft hatte, und fprach 'ich will warten bis zur nachften Quelle.' Als fie jum zweiten Brunnlein tamen, borte bas Schwesterden wie auch biefes fprach 'mer aus mir trinft, wird ein Bolf: wer aus mir trinft, wirb ein Bolf.' Da rief bas Comefterden Bruberden, ich bitte bich, trint nicht, fonft wirft bu ein Bolf und friffeft mich.' Das Britberchen trank nicht und fprach 'ich will warten, bis wir jur nachften Quelle tommen, aber bann muß ich trinten, bu magft fagen, mas bu willft: mein Durft ift gar ju groß.' Und als fie jum britten Brunnlein tamen, borte bas Schwesterlein, wie es im Raufchen wrach 'wer aus mir trintt, wird ein Reb: wer aus mir trintt, wird ein Reb.' Das Schwefterden fprach 'ach Bruberchen, ich bitte bid, trint nicht, fonft wirft bu ein Reb und laufft mir fort.' Mber bas Bruberchen batte fich gleich beim Brunnlein nieber getwieet, hinab gebeugt und von bem Baffer getrunten, und wie bie erften Tropfen auf feine Lippen getommen maren, lag es ba als ein Rebtalbden.

Run weinte das Schwesterchen über das arme verwünschte Brüsderchen, und das Rehchen weinte auch und saf so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich 'sei still, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlassen.' Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und that es dem Rehchen um den hals, und rupste Binsen und flocht ein weiches Seil baraus. Daran band es das Thierchen und führte es weiter, und gieng immer tiefer in den Bald hinein. Und als sie lange lange gegangen waren, tamen sie endlich an ein kleines haus, und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es 'hier können wir bleiben und

wohnen.' Da suchte es dem Reschen Baub und Moos ju einem weichen Lager, und jeden Morgen gieng es aus und sammeite sich Burzein, Beeren und Ruffe, und für das Rehchen brachte es jartes Gras mit, das fraß es ihm aus der hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends wenn Schwesterchen midde war und sein Sebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Ruden des Rehtalbchens, das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es ware ein herrliches Leben gewesen.

Das bauerte eine Beitlang, daß fie fo allein in ber Bilbnis waren. Es trug fich aber ju, bag ber Konig bes Sanbes eine große Jagd in bem Bald hielt. Da fcallte bas Bornerblafen, hundegebell und bas luftige Befchrei ber Jager burch bie Baume, und bas Reblein borte es und mare gar ju gerne babei gewefen. 'Ach.' fprach es jum Schwefterlein, 'lag mich binaus in die Jagd, ich tanns nicht langer mehr aushalten,' und bat fo lange, bis es einwilligte. 'Aber,' fprach es ju ibm, 'tomm mir ja Abends wieber, por ben wilden Jagern ichließ ich mein Thurlein; und bamit ich bich tenne, fo tlopf und fprich mein Schwefterlein, lag mich berein: und wenn bu nicht fo fprichft, fo folief ich mein Thurlein nicht auf.' Run fprang bas Rebchen binaus, und war ihm fo wohl und war fo luftig in freier Luft. Der Ronig und feine Bager faben bas icone Thier und festen ibm nach, aber fie tonns ten es nicht einholen, und wenn fie meinten, fie batten es gewiß, ba fprang es über bas Bebuich meg und mar verfcmunben. es buntel warb, lief es gu bem bauschen, flopfte und fprach 'mein Schwefterlein, lag mich berein.' Da ward ihm die fleine Thur aufgethan, es fprang binein und rubete fich die gange Racht auf feinem weichen gager aus. Um anbern Morgen gieng bie Jagb von neuem an, und als bas Reblein wieber bas Gufthorn borte und bas bo, bo! ber Jager, ba hatte es teine Rube, und

fprach 'Schwesterchen, mach mir auf, ich muß hinaus.' Das Schwesterchen diffnete ihm die Thure und sprach 'aber zu Abend mußt du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen.' Als der Rönig und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsdand wieder sahen, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behend. Das währte den ganzen Tag, endlich aber hatten es die Jäger Abends umzingelt, und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so daß es hinken mußte und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach dis zu dem Huschen und hörte wie es rief 'mein Schwesterlein, saß mich herein,' und sah daß die Thur ihm aufgethan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, gieng zum König und erzählte ihm was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König 'morgen soll noch einmal gejagt werden.'

Das Schwefterchen aber erfchrack gewaltig, als es fab baf fein Rebtalben vermundet mar. Es wufch ihm das Blut ab, legte Rrauter auf und fprach 'geb auf bein Bager, lieb Rebchen, bag bu wieber beil wirft.' Die Bunde aber mar fo gering, bag bas Reboen am Morgen nichts mehr bavon fpurte. Und als es bie Bagbluft wieder braugen borte, fprach es 'ich tanns nicht aushal= ten, ich muß babei fein; fo balb foll mich teiner triegen.' Das Somefterden weinte und fprach 'nun werben fie bich tobten, und ich bin bier allein im Balb und bin verlaffen von aller Belt: ich lag bich nicht hinaus.' 'Go fterb ich bir bier vor Betrubnis,' antwortete bas Rebchen, 'wenn ich bas Buftborn bore, fo mein ich, ich mußt aus ben Schuhen fpringen!' Da tonnte bas Schwefterchen nicht anbere und folog ibm mit fomerem bergen bie Thur auf, und bas Rehden fprang gefund und froblich in ben Balb. Als es ber Konig erblickte, fprach er ju feinen Jagern 'nun jagt ihm nach ben gangen Sag bis in die Racht, aber bas ihm teiner etwas ju Beide thut.' Gobald bie Sonne untergegan= gen war, sprach ber König jum Jäger 'nun komm und zeigt mir das Waldhauschen.' Und als er vor dem Tharlein war, klopste er an und rief 'lieb Schwesterlein, laß mich herein.' Da gieng die Thur auf, und der König trat herein, und da stand ein Mädchen, das war so schön wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrack als es sah daß nicht sein Rehlein sondern ein Mann herein kam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Wer der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach 'willst du mit mir gehen auf mein Schloß und meine liebe Frau sein?' 'Ach ja,' antwortete das Mädchen, 'aber das Rehechen muß auch mit, das verlaß ich nicht.' Sprach der König 'es soll bei dir bleiben, so lange du lebst, und soll ihm an nichts seschen.' Indem kam es hereingesprungen, da dand es das Schweskerchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und gieng mit ihm aus dem Waldhäuschen sort.

Der Ronig nahm bas icone Dabchen auf fein Pferb und führte es in fein Schloß, wo bie Bochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Konigin, und lebten fie lange Beit vergnugt jufammen; bas Reblein marb gebegt umb gepflegt und fprang in bem Schlofgarten berum. Die bbfe Stiefmutter aber, um berentwillen bie Rinber in bie Belt bineingegungen maren, bie meinte nicht anders als Somefterden mate bon ben wilden Thieren im Balbe gerriffen worben und Bruberchen als ein Rebtalb von ben Jagern tobt gefchoffen. Als fie nun borte daß fie fo glucklich waren, und es ihnen fo wohl gieng, da wurden Reid und Diffgunft in ihrem Bergen rege und ließen ihr teine Rube, und fie batte teinen anbern Gebanten, als wie fie die beiben boch noch ins Unglud bringen tonnte. Ihre rechte Tochter, die haflich war wie die Racht, und nur ein Auge batte, bie machte ihr Bormurfe und fprach 'eine Ronigin ju werben, bas Glud hatte mir gebuhrt,' 'Sei nur ftill,' fagte bie Alte und

sprach sie zufrieden, 'wenns Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein.' Als nun die Zeit heran gerückt war, und die Königin ein schönes Knädlein zur Welt gebracht hatte, und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte here die Gestalt der Rammerfrau an, trat in die Stude, wo die Königin lag und sprach zu der Kranten tommt, das Bad ist sertig, das wird euch wohlthun und frische Kräste geben: geschwind, eh es kalt wird.' Ihre Sochter war auch bei der Hand, sie trugen die schwache Königin in die Badstude und legten sie in die Banne: dann schlossen sie bie Thur ab und liesen davon. In der Badstude aber hatten sie ein rechtes Höllenseuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken muste.

Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, sette ihr eine haube auf, und legte sie ins Bett an der Königin Stelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wieder geben. Damit es aber der König nicht merkte, mußte sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er helm kam und hörte daß ihm ein Sohnlein geboren war, freute er sich herzlich, und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen was sie machte. Da rief die Alte geschwind 'bei Leibe, laßt die Borhange zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muß Ruhe haben.' Der König gieng zuruch und wußte nicht daß eine falsche Königin im Bette lag.

Als es aber Mitternacht war und alles schlief, ba sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Thure ausgieng, und die rechte Königin berein trat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kischen, legte es wieder hinein und beckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, gieng in die Ecke,

wo es lag, und streichelte ihm über den Auden. Darauf gieng sie gang ftillschweigend wieder jur Thure hinaus, und die Kinderstrau fragte am andern Morgen die Bachter ob jemand während ber Racht ins Schloß gegangen ware, aber sie antworteten 'nein, wir haben niemand gesehen.' Go tam sie viele Rachte und sprach niemals ein Bort babei; die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht jemand etwas davon zu sagen.

2018 nun fo eine Beit verfloffen war, da hub die Konigin in ber Racht an ju reden und fprach

'was macht mein Rind? was macht mein Reh?

Run komm ich noch zweimal und bann nimmermehr.' Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder versschwunden war, gieng sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König 'Ach Gott, was ist das! ich will in der nächsten Racht bei dem Kinde wachen.' Abends gieng er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach

'was macht mein Rind? was macht mein Reh?

Run komm ich noch einmal und bann nimmermehr.' Und pflegte bann bes Kindes, wie fie gewöhnlich that, ehe fie verschwand. Der König getraute sich nicht fie anzureden, aber er wachte auch in der falgenden Racht. Sie sprach abermals

'was macht mein Rind? was macht mein Reb?

Run komm ich noch diesmal und dann nimmermehr.' Da konnte sich der König nicht jurüchalten, sprang zu ihr und sprach 'du kannst niemand anders sein, als meine liebe Frau.' Da antwortete sie 'ja, ich bin deine liebe Frau,' und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, roth und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die bose dere und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht sühren, und es ward ihnen das

Urtheil gesprochen. Die Tochter ward in Balb gesuhrt, wo sie die wilden Thiere zerriffen, die here aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche versbrannt war, verwandelte sich das Rehtalbohen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder; Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.

12.

## Rapunzel

Cs war einmal ein Mann und eine Ftau, Die wunfcten fic fon lange vergeblich ein Rind, endlich machte fich bie Frau hoffnung der liebe Gott werde ihren Bunfch erfallen. Die Beute hatten in ihrem hinterhaus ein tleines Renfter, baraus tonnte man in einen prachtigen Garten feben, ber voll ber fconften Blumen und Rrauter ftand; er war aber von einer boben Mauer umgeben, und niemand magte binein ju geben, weil er einer Bauberin geborte, die große Dacht batte und von aller Belt gefürchtet warb. Eines Tage ftand bie grau an biefem genfter und fab in ben Garten binab, ba erblidte fie ein Beet, bas mit ben fconften Rapuns gein bepflangt mar: und fie faben fo frifch und grun aus, baß fie luftern warb und bas größte Berlangen empfand von ben Rapunjein ju effen. Das Berlangen nahm jeben Sag ju, und ba fie wußte duß fie teine bavon betommen tonnte, fo fiel fie gang ab, fat blag und elend aus. Da erfchrad ber Dann und fragte 'was fehlt bir, liebe Frau?" 'Ach,' antwortete fie, 'wenn ich teine Ras pungeln aus bem Barten binter unferm baufe gu effen triege, fo flerbe ich.' Der Mann, ber fie lieb batte, bachte 'eb bu beine Frau flerben laffeft, holft bu ihr von ben Rapungein, es mag toften was es will." In ber Abenbbammerung flieg er alfo über die Mauer in ben Garten ber Bauberin, floch in aller Gike eine Band voll Rapungeln und brachte fie feiner Krau. Gie machte fich fogleich Salat baraus und af fie in voller Begierbe auf. Gie hatten ihr aber fo gut, fo gut gefchmedt, bas fie ben anbern Sag noch breis I

mal fo viel Buft betam. Sollte fie Rube haben, fo mußte ber Mann noch einmal in ben Garten fleigen. Er machte fich alfo in der Abenddammerung wieder binab, als er aber die Mauer berabgetlettert mar, erfcpract er gewaltig, benn er fab die Bauberin vor fich fteben. 'Bie tannft bu es magen,' fprach fie mit gorni= gem Blid, 'in meinen Garten ju fteigen und wie ein Dieb mir meine Rapungeln ju ftehlen ? bas foll bir folecht betommen.' 'Ach,' antwortete er, 'last Onabe fur Recht ergeben, ich habe mich mit aus Roth dazu entichioffen: meine Frau bat eure Rapungeln aus bem Fenfter erblicht, und empfindet ein fo großes Beluften, bag fie fterben wurde, wenn fie nicht bavon ju effen betame.' Da lief bie Bauberin in ihrem Borne nach und fprach ju ihm 'verhalt es fich fo, wie bu fagft, fo will ich bir geftatten Rapungeln mitgu= nehmen fo viel bu willft, allein ich mache eine Bedingung : bu mußt mir das Rind geben, das beine Frau jur Belt bringen wird. Es foll ibm gut geben, und ich will für es forgen wie eine Dut= ter.' Der Mann fagte in der Angft alles ju, und ale bie Rrau in Bochen tam, fo erfchien fogleich die Bauberin, gab dem Rinde ben Ramen Rapungel und nahm es mit fich fort.

Rapungel warb das ichonfte Kind unter ber Sonne. Als es zwölf Sahre alt war, ichloß es die Zauberin in einen Thurm, ber in einem Balbe lag, und weber Treppe noch Thure hatte, nur ganz oben war ein kleines Fenfterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so ftellte fie fich unten bin, und rief

'Rapungel, Mapungel, las mir bein Saar berunter.'

Rapungel hatte lange prächtige haare, fein wie gesponnen Gold. Benn fie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band fie ihre Bopfe los, widelte fie oben um einen Fensterhaten, und dann sielen die haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran binauf.

67 -Rach ein paar Jahren trug es fich ju, daß ber Gobn bes Ronigs durch ben Balb ritt und an bem Thurm vorüber tam. Da borte er einen Gefang, ber mar fo lieblich, bag er ftill bielt und bordte. Das war Rapungel, die in ihrer Einfamteit fich bie Beit bamit vertrieb, ihre fuße Stimme erfcallen ju laffen. Der Ronigefohn wollte ju ihr hinauf fleigen und fuchte nach einer Thure bes Thurms, aber es war teine ju finden. Er ritt beim, boch bet Befang batte ibm fo febr bas Berg gerührt, bag er jeben Sag binaus in den Balb gieng und zuborte. Als er einmal fo binter einem Baum ftand, fab er daß eine Bauberin beran tam und borte wie fie binauf rief

> 'Rapungel, Rapungel, lag bein Baar berunter.'

Da tief Rapungel bie haarflechten berab, und die Bauberin flieg ju ihr binauf. 'Ift bas die Beiter, auf welcher man binauf tommt, fo will ich auch einmal mein Glad verfuchen.' Und ben folgens ben Sag, als es anfieng buntel ju werben, gieng er ju bem Murme und rief

> 'Rapungel, Rapungel, las bein Saar berunter.'

Alsbald fielen bie haare berab und ber Ronigsfohn flieg binauf. "Aufangs erfchrack Rapungel gewaltig als ein Dann ju ihr berein tam, wie ihre Mugen noch nie einen erblidt batten, boch ber Ronigsfohn fing an gang freundlich mit ibr ju reben und erzählte ihr bag von ihrem Gefang fein Berg fo febr fei bewegt worben, daß es ihm teine Rube getaffen, und er fie felbft habe feben muffen. Da verlor Rapungel ihre Angft, und ale er fie fragte ob fie ion jum Manne nehmen wollte, und fie fah daß et tung und foon war, fo bachte fie ber wird mich lieber haben als Die alte Frau Gothel,' und fagte ja und legte ihre Band in feine Banb. Gie fprach 'ich will gerne mit bir geben, aber ich weiß

nicht wie ich berab tommen tann. Benn bu tommft, fo bring jebesmal zinen Strang Seibe mit, bareus will ich eine Leiter flechten und menn bie fertig ift, fo fletge ich herunter und bu nimmiß mich auf beim Pferb.'. Gie perabredeten bag er bis babin alle Abend ju ihr tommen follte, benn bei Lag tam bie Mite. Die Bauberin mertte auch nichts bavon, bis einmal Remungel an= fleng und m ihr fagte:'fag fie mir boch, Frau Gothel, wie kommt es mur, fie wird mir viel fcwerer beraufzugieben, als ber junge Ronigsfohn, ber ift in einem Mugenblid bei mir.' . Mich du gotte lofes Rind,' rief bie Bauberin, 'mas muß ich von bir boren, ich bachte ich hatte bich von aller Belt gefdieben, und bu baft mich boch betrogen!' In ihrem Borne pacte fie bie fconen haare ber Rapungel, folug fie ein paar Mal um ihre linte Sand, griff eine Scheere mit ber rechten, und ritich, ratich, maren fie abgefonitten, und bie fconen Flechten lagen auf ber Erbe. Und fie war fo uns barmbergig baf fie bie arme Mapungel in eine Buftenet brachte, mo Be in großem Jammer und Glent leben mußte.

Denfelben Sag aber, wo fie Rapunzel verstoßen hatte, machte Abends die Zauberin die abgeschnittignen Fiechten oben am Fenster= haten fest, und als der Königssohn tam und rief

Rapunzel , Rapunzel ,

. .... ing immer in. laß, bein Gogr herunter,"

fo ließ sie haare hinab. Der Königssohn sties hinauf, aber er sand oben nicht seine liebste Rapungel, sondern die Bauberin, die ihn mit hösen und gistigen Blicken ansch. Aba, rief sie böhn nisch, du wills, die Frau Liebste holen, aber den schone Woget siet nicht, mehr im Nest und singt nicht mehr, die Kate hat ihn: geholt und wirt die Augen auskrahen. Für dich ist Raspungel perforen, du wirst sie nie wieder erdlicken. Der Könige som gerieth außer sich vor Schmerz, und in der Retzweistung sprang er den Thurm berab; das Leben brachte er ihavon, aber die

Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walbe umber, as nichts als Wurzeln und Beeren, und that nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebesten Frau. So wanderte er einige Jahrp, im Etend umber und gerieth endlich in die Wissenen, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie gedoven hatte, einem Knaden und Mädden, Kummerlich lebigk Er vernahm eine Stimme, und sie Kuchte siehn so besandt de ging er darauf zu, und wie er teranztam; erkannte ihn Rapunzel und siel ihm um den hals und weinte. Indei von ihren Ahranen oder benehten seine Augen, da wurden sie wieder kar, und et konnte damit sehen wie sonst. Er sübere sie in sein Reich; wo er mit Frende empfungen: ward; und sie lebten noch lange glücklich und vergüligt.

### 13.

### Die drei Männlein im Walde.

Es war ein Mann, bem farb feine Frau, und eine Frau, ber ftarb ibr Dann; und ber Dann hatte eine Tochter, und die Frau batte auch eine Cochter. Die Mabchen maren mit einander betannt und giengen jufammen fpagieren und tamen bernach ju ber Frau ins Saus. Da fprach fie gu bes Mannes Lochter 'bor, fage beinem Bater, ich wollt ibn beiratben, bann follft bu jeben Morgen bich in Milch mafchen und Bein trinten, meine Sochter aber foll fich in Baffer mafchen und Baffer trinten.' Das Dabchen gieng nach haus und erzählte feinem Bater mas bie Frau aefaat batte. Der Mann fprach 'was foll ich thun? bas Beirathen ift eine Freude und ift auch eine Qual.' Endlich, weil er teinen Entichluß faffen tonnte, jog er feinen Stiefel aus und fagte 'nimm biefen Stiefel, ber bat in ber Soble ein Loch, geb bamit auf ben Boben, bang ibn an ben großen Ragel und gieß bann Baffer binein. Balt er bas Baffer, fo will ich wieber eine Frau neb= men, laufts aber burd, fo will ich nicht.' Das Dabden that wie ihm geheißen mar: aber bas Baffer jog bas Boch jufammen, und ber Stiefel marb voll bis obenbin. Es vertunbigte feinem Bater wies ausgefallen mar. Da ftieg er felbft binauf, und als er fab bag es feine Richtigfeit batte, gieng er ju ber Bittme und freite fie, und bie Dochzeit marb gehalten.

Am andern Morgen, als die beiden Mädchen fich aufmachten, ba ftand vor des Mannes Tochter Milch jum Bafchen und Bein jum Trinten, vor der Frau Tochter aber ftand Baffer jum Bafchen und Baffer jum Trinten. Am zweiten Morgen ftant Baffer jum Bafchen und Baffer jum Trinten fo gut vor des Mannes Tochter

als vor der Frau Tochter. Und am britten Morgen ftand Baffer jum Baschen und Baffer jum Trinten vor des Mannes Tochter, und Misch jum Baschen und Bein jum Trinten vor der Frau Tochter, und babei bliebs. Die Frau ward ihrer Stiestochter spinneseind und mußte nicht wie sie es ihr von einem Tag jum andern schtimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stiestochter schon und lieblich war, ihre rechte Tochter aber häßlich und widertich.

Einmal im Binter, als es strinhart gefroren hatte und Berg und Thal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Aleid von Papier, rief das Mädchen und sprach 'da zieh das Aleid an, geh hinaus in den Bald und hol mir ein Abrochen voll Erdberten; ich habe Berlangen danach.' 'Du lieber Gott,' sagte das Mädchen, 'im Binter wachsen ja teine Erdberten, die Erde ist gestoren, und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papiertseide gehen? es ist draußen so talt, daß einem der Altem friert: da weht ja der Bind hindurch und die Dornen reißen mirk dom Leib.' 'Willst du mir noch widersprechen?' sagte die Stiefmutter, 'mach daß du sortkommst, und laß dich nicht eher wieder sehen als die du das Körbchen voll Erdberten hast.' Dann gab sie ihm noch ein Stückhen hartes Brot und sprach 'davon tannst den Lag über effen,' und bachte 'draußen wirds erstieren und verhungern und mir nimmermehr wieder vor die Kugen tommen.'

Run war das Madchen gehorsam, that das Papierkleid an und gieng mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee die Weite und Breite, und war kein grünes Halmchen zu merken. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Huschen, daraus zusten drei kleine Haulemannerchen. Es wünsche ihnen die Tagess wit und klopste bescheichentich an die Thur. Sie riesen herein, und es trat in die Stube und sehte sich auf die Bank am Ofen, da wollte es sich wärmen und sein Krühftud effen. Die Pauls-

mannerchen sprachen 'gib uns auch etwas davon:' 'Gerne' sprach es, theilte sein Stückhen Brot entzwei und gab ihnen die Halke. Sie fragten 'was willst du jur Winterzeit in deinem dünnen Reidschen hier im Wald?' 'Ach,' antwortete es, 'ich foll ein Kordchen vall Erdbeeren suchen, und darf nicht eher nach hause kommen: als dis ich es mitbringe.' Als es sein Brot gegessen hatte, gaben sie ihm einen Besen und sprachen 'tehre damit an der hinterthüre den Schnee weg.' Wie es aber draußen war, sprachen die drei Männerchen untereinander 'was sollen wir ihm schnen, weil es so artig und gut ist und sein Brot mit und getheilt hat?' Da sagte der erste 'ich schent ihm daß es jeden Tag schoner wird.' Der zweite sprach 'ich schent ihm daß Goldestück ihm aus dem Mund sallen, so ost es ein Wort spricht.' Der dritte sprach 'ich schent ihm daß Goldestür der der den könig kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.'

Das Dabden aber that wie bie haulemannerchen gefagt bat= ten, tehrte mit bem Befen ben Schnee hinter bem tleinen Saufe weg, und was glaubt ihr mohl daß es gefunden bat? lauter reife Erbbeeren, die gang buntetroth aus bem Schner berpor tamen. Da raffte es in feiner Freude fein Rorbchen voll, bantte ben tleinen Mannern, gab jedem die Sand und lief nach Saus, und wollte ber Stiefmutter bas Berlangte bringen. Bie es eintrat und 'guten Abend' fagte, fiel ibm gleich ein Goldfluck aus bem Mund. Darauf ergabite es was ibm im Baibe begegnet mar. aber bei jedem Borte, bas es fprach, fielen ihm die Golbftude aus dem Mund, fo daß bald die gange Stube damit bebeett mard. 'Run febe einer ben Übermuth,' rief bie Stiefichwefter, 'bas Getb fo hingumerfen,' aber beimlich mar fie neibifc barüber und mollte auch hinaus in ben Balb und Erbbeeren fuchen. Die Dutter: enein, mein liebes Dochterchen, es ift zu falt, bu tonnteft mir erfrieren.' Beil fie ihr aber teine Rube lich, gab fie endlich nach.

nifte ihm einen prachtigen Pelgrod, ben es angieben mußte,, und geb ihm Butterbrot und Ruchen mit auf ben Beg.

Das Midden gieng in ben Beid und gerade auf ibas tleine Bausden ju. Die Breigfteinen Saulemanner gudten mieber, aber es grubte fie nicht, unb : fohne fich ingch, ihnen umjufchen und oine fle ju grußen, folperte es in bie Stude binein, feste fic an ben Dien und fieng an fein Butterbrot und feinen Ruchen gu affen. Bib und etwas benon, riefen bie Rleineng aber es antwortete 'es foidt mir felber nicht, wie tann ich anbern noch bavon abgeben ?' 216 es nun fertig war mit bem Effen; fprachen fie 'ba boft bu einen Befen, febr und brougen por ber hinterthur rein.' "Er, tebet euch felber? antwortete es, 'ich bin eure, Magb nicht,' Bie es fab bag fie, ibm nichts fchenten wollten, gieng es jur Thure binaus. De fprachen bie fleinen Manner untereinanber was follen wir ihm fchenten, weil es fo unartig ift und ein bofes neibifches bem bat, bas niemand etwas gonnt ?! Der erfte weach, 'ich fchent ibm buß es jeben Sag hablicher wirb,' Der poeite foruch . ich fcbene ihm bag ibm bei jebem Wort, bas es wricht, eine Reote aus bem Munbe fopinat.' Der britte fprach ich fchent ihm: bag es eines ungfüdlichen Sobes fürbt.' Mabden fuchte braugen nach Erabeeren, als es aber teine fand, sieng es verdnieklich nach haus, punt wie es ben Mund aufthat und feiner Dutten ergablen wollte mas ibm im Balbe benegnet war, ba Torangeibm bei jebem Bort eine Krote aus bem Dund. fo bas alle einen Abiden vor ihm betamen.

Run argerte fich die Stiefmutter noch viel mehr und bachte nur derauf wie fie der Sochter des Mannes alles herzeich anthun wollte, benen Schonheit boch alle Lage größer ward. Endlich nahm fie einen Reffel, feste ihn jum Feuer und fott Garn darin. Us es gefotten war, hieng sie es dem armen Madchen auf die Schulter, und gab ihm eine Urt dazu, damit sollte es auf den

gefrornen Fluß gehen, ein Sisloch hauen und bas Sarn schlittern. Es war gehorsam, gieng hin und hadte ein Boch in das Gie, und als es mitten im Saden war, kam ein prächtiger Wagen bergefahren, worin ber König saß. Der Wagen hielt still und ber König fragte 'mein Kind, wer bist du und was magst du da?' 'Ich bin ein armes Madchen und schlittere Garn.' Da suhlte der König Mitleiden, und als er sah wie es so gar schon war, sprach er 'willst du mit mir sahren?' 'Ach ja, von Bergen gern,' antwortete es, denn es war froh daß es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte.

Alfo flieg es in ben Bagen und fuhr mit bem Ronig fort. und ale fie auf fein Schlof getommen waren, ward bie Sochieit mit großer Pracht gefeiert, wie es bie fleinen Dannlein bem Mabden gefchenet batten. Über ein Sabr gebar die junge Ronigin einen Gobn, und als die Stiefmutter von dem großen Glude gebort batte, fo tam fie mit ihrer Sochter in bas Golos und that als wollte fie einen Befuch machen. Mis aber ber Ronig einmal binausgegangen und fonft niemand jugegen mar, padte bas bie Beib bie Konigin am Ropf, und ihre Sochter padte fie an ben Bufen, hoben fie aus bem Bett und warfen fie jum genfter binaus in ben vorbei fliegenden Strom. Darauf legte fich ibre bagliche Cochter ins Bett, und bie Alte bedte fie ju bis über ben Ropf. Mls ber Ronig wieber gurud tam und mit feiner Frau fprechen wollte, rief die Mite 'ftill, ftill, jest geht bas nicht, fie liegt in flartem Schweiß, ihr mußt fie beute ruben laffen.' Der Ronig bachte nichts Bofes babei und tam erft ben anbern Morgen wieber. und wie er mit feiner Rrau fprach, und fie ibm Untwort gab. iprang bei jebem Bort eine Krote bervor, mabrent fonk ein Golde ftud beraus gefallen war. Da fragte er mas bas mare, aber bie Mite fprach bas batte fie von bem ftarten Schweiß getriegt, und marbe fich icon wieber verlieren.

In ber Racht aber fab ber Ruchenjunge wie eine Ente durch bie Goffe gefdwommen tam, bie fprach

> 'Aonig, was machft bu? folafft bu ober machft bu?'

Und als er teine Untwort gab, fprach fie 'was machen meine Gafte?'

Da antwortete ber Ruchenjunge

'fie ichlafen fefte.'

Araate fie weiter

'mas macht mein Rinbelein ?'

Antwortete er

'es folaft in ber Biege fein.'

Da gieng fie in ber Königin Geftalt binauf, gab ibm zu trinten, fonttelte ibm fein Betten, bedte es ju und fowamm als Ente wieber burch die Goffe fort. Go tam fie zwei Rachte, in ber britten fprach fie ju bem Ruchenjungen 'geh und fage bem Ronig bof er fein Schwert nimmt und auf ber Schwelle breimal über mir fowingt.' Da lief ber Ruchenjunge und fagte es bem Rbnig, ber tam mit feinem Schwert und fowang es breimal über bem Seift: und beim brittenmal ftant feine Gemablin por ibm, frifd, lebendig und gefund, wie fie borber gewesen mar.

Run war ber Ronig in großer Freude, er hielt aber bie Ronigin in einer Rammer verborgen bis auf ben Sonntag, wo bas Rind getauft werben follte. Und als es getauft war, fprach er 'was gebort einem Menfchen, ber ben anbern aus bem Bett tragt und ins Baffer wirft ? 'Richts befferet,' antwortete bie Alte, 'als bag man ben Bifewicht in ein Raf ftedt, bas mit Ragein ausgeschlagen ift, unb ben Berg bineb ins Baffer rollt.' Da fagte ber Ronig 'bu baft! bein Urtheil gefprochen,' ließ ein folches Sag holen und die Alte. mit ihrer Tochter bineinfteden, bann marb ber Boben jugehammert; und bas gag bergab gefullert, bis es in den Fluß rollte.

#### 14

## Die drei Spinnerinnen.

Es war ein Madden faul und wallte nicht fpinnen, und die Mutter mochte fagen mas fie wollte, fie tonnte es nicht ban bringen. Endlich ibernahm, bie. Mutter, einmal Born und Ungebulb, daß fie ihm Schlage gab, worüber es laut ju weinen auffeng. Run fubr gerade bie' Ronigin: porbei, und als fie bas Beinen botter, ließ fie anhalten, trat in bas Bans und fragte bie Mutter, warum fie ihre Tochter folitge, bas man brangen, auf ber Strafe bas Schreien borte: Da: fcamte fich bie Rram bas fie bie Rouls beit ihrer: Toditer offenbaren follte und fprach ich tann fie nicht bom Spinnen, abbringen, fie will immer und ewig fpinken, Aph ich bin arm und tann ben Rlache nicht berbeifchaffen.' Da antwortete die Ronigin ich bote nichts lieber als fpinnen, und bin nicht vergnügter ale wenn bie Raber fcnurren : gebt mir eure Tochter mit ins Schloft, ich habe Rlachs genug, ba follifie fpinnen fo viel fie Buft but.' Die Mutter ware von Bergen gerne guftieben unbe bie i Ronigin nahm bas Dabden mit. Als. fie ins: Solos getommen waren. führte fie es binauf ju btei Rammern, die lagen von unten bis: oben voll vom fconeften Flachs. . : Mich fpinn mir biefen Rlades' forach fie, 'und wenn du ce fertig bringft, fo folle bu meinen alteften Gobn jum Bemahl baben g bift bu gleich erreis fo not ich nicht barauf, bein unverbrofiner Fleiß ift Ausflattung genng.' Das Madden erfchrad innerlich; benn es fonnte ben Blachs nicht frinnen, und mars breihundert Bahr falt geworben, und hatte jeben Tag vom Morgen bis Abend babei gefiffen. Mis es nun allein war, steng es an zu weinen und saß so drei Sage ohne die Hand zu rühren. Am britten Sage kam die Königin nud nicht gespannen war; verreumberte sie sich , aber das Mädchen entschuldigbersich damity: daß: es vor zweier Bettübnis siber die Entsernang aus feiner. Writter hause noch nicht hätte ansanzen Winter hause noch nicht hätte ansanzen Winter magen micht hätte ansanzen Winter morgen micht du inde ansanzen zu arbeiten.

. Als bas Madden wieder allein war, wußte es fich nicht mehr sa rathen und su belfen, und trat in feiner Betritmis vor bas Freger. Da fab: es brei-Beiber, hertonemen; bavon, hatte bie erfte eftien breiten Platschfuß; die zweite batte eine fo große Unterlippe, baff: & :fiber das Rinn' berunterbiena' ... und bie britte batte einen bieften Daumen. Die blieben bor bem Fonfter fteben, fcauten Minauf und fradten bas Dabten mas ihm fehlte. Es stagte ihnen feine: Rothe, ba frugen fie ibm ihre Bulfe an und fprachen fwillft bu lund per Dochzeit einlaben, bich unfer nicht fichamen und uns Beine Bafen, beliebt ; atich an beinen Lifch feben unft motten wir bit ben Wands weafpinnen lunt bas in Luxer Beit.' Dan Berien gern',", antworchete: es , 'beannt : nur, berein und fangt gleich bie Arbeit an. 2 2 Ba::lief .es bie! bret felbfamen: Beiber berein und machte in iber erftent Radimer eine Blicke, wo. fie fich: hin fehten und ift Spinnen anhaben. Die eine jog ben gaben und frat bas Rab, bie andere neste ben gaben, bie britte brehte ihn und folug mit bem Ringer auf ben Tifch, und fo oft fie folug, fiel eine Bahl Garn gur Erde, und bas mar aufs feinfte gesponnen. Bor ber Ronigin verbarg fie bie brei Spinnerinnen und zeigte ibr, fo oft fie tam, die Menge des gefponnenen Garns, baf biefe bes Bobes tein Ende fand. Als die erfte Rammer leer war, giengs en die zweite, endlich an die britte, und die war auch bald auf= geraumt. Run nahmen die brei Beiber Abschied und fagten jum Mabchen 'vergif nicht, was bu uns verfprochen haft, es wird bein Glud fein.'

Als bas Mabchen ber Konigin bie leeren Rammern und ben großen Saufen Garn zeigte, richtete fie die hochzeit aus, und bet Brautigant freute fich bag er eine fo gefchictte und fleißige Frau betame und lobte fie gewaltig. '3d habe brei Bafen,' fprach bas Mabden, 'und ba fie mir viel Gutes gethan haben, fo wollte ich fie nicht gern in meinem Glud vergeffen : erlaubt boch bas ich fie ju ber Bochzeit einlade und bag fie mit an bem Sifch fiten.' Die Ronigin und ber Brautigam fprachen 'warum follen wir bas nicht erlauben ?' Ale nun bas Weft anbub, traten bie brei Jungfern in wunderlicher Tracht berein, und die Braut forach 'feib wills tommen, liebe Bafen.' 'Mich,' fagte ber Brautigam, 'wie tommft bu ju ber garftigen Freundichaft?' Darauf gieng er ju ber einen mit dem breiten Platfcfuß und fragte 'wovon babt ibr einen folden breiten guß?' 'Bom Treten,' antwortete fie, 'vom Treten,' Da gieng ber Brautigam jur zweiten und fprach 'webon babt ihr nur die berunterbangende Lippe ?' 'Bom Beden,' antwortete fie, 'vom Beden,' Da fragte er bie britte 'wovon babt ibr ben breiten Daumen ?' 'Dom Faben breben,' antwortete fie, 'som Faben breben.' Da erfchrad ber Kinigsfohn und fprach 'fe foll mir nun und nimmermehr meine fcone Braut ein Spinnrad ans rubren.' Damit war fie bas bofe glachsspinnen los.

## 15.

# ganfel und grethel.

Bor einem großen Balde wohnte ein armer Goljhader mit fei= ner grau und feinen zwei Rinbern; bas Bubden bief Banfel und bas Mabchen Grethel. Er hatte wenig ju beißen und ju brechen, und cinmal, als große Theuerung ins Land tam, tonnte er auch bas taglich Brot nicht mehr fchaffen. Wie er fich nun Abende im Bette Gedanten machte und fich vor Sorgen berum malite, feufste er und fprach ju feiner Frau 'was foll que une werben ? wie tonnen wir unfere armen Rinder ernahren , ba wir fur uns felbft nichts mehr baben ?' 'Beißt bu mas, Mann,' antwortete bie Frau, 'wir wollen Morgen in aller Frube die Kinder bingus in ben Bald führen, wo er am didften ift: ba machen wir ibnen nin Reuer an und geben jebem noch ein Studden Brot, benn achen wir an unfere Arbeit und laffen fie allein. Gie finden ben Beg nicht wieber nach Saus und wir find fie los.' 'Rein, Frau,' fagte ber Mann, 'bas thue ich nicht; wie follt iche übers berg bringen meine Rinber im Balbe allein ju laffen, die wilben Wiere murben balb tommen und fie jerreifen.' 'D bu Rarr,' fagte fie, 'bann muffen wir alle viere hungers fterben, bu fannft nur die Bretter für die Garge bobelen,' und ließ ibm teine Rube bis er einwilligte. 'Aber die armen Rinder bauern mich boch' fagte ber Mann.

Die zwei Rinder hatten vor hunger auch nicht einschlafen tonnen und hatten gehört was die Stiefmutter jum Bater gefagt hatte. Grethel weinte bittere Thranen und fprach zu Ganfel 'nun ifts um uns geschehen.' 'Still, Grethel,' sprach hansel, grame dich nicht, ich will uns schon helsen.' Und als die Alten eingeschlasen waren, stand er auf, jog sein Rodlein an, machte die Unterthüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen Kieselsteine, die vor dem haus lagen, glänzten wie lauter Bagen. Pansel blicke sich und kedte so viel in sein Rodztächlein, als nur hinein wollten. Dann gieng er wieder zurück, sprach zu Grethel 'sie getrost, liebes Schwesternben und schlaf wer ruhig ein, Gott with uns nicht verlassen,' und legte sich wieder in sein Bett.

Mis ber Sag anbroch ; noch iebe bie Gonne aufgegangen war. tam icon bie Krau und wedte bie beiben Rinber . ffebt auf bie Faullenger, wir wollen in ben Balb geben und Spily folen." Dinn gab fie febem ein Studden Brot und fprach 'ba babt ihr etwas für ben Mittag, aber efte nicht vorber auf, weiter friegt ibr nichts.' Grethel nahm bas Brot unter bie Goftige, weil Stinfel die Steine in ber Safche batte. Dange machten fie fech alle Infammen auf ben Beg nach bem Balb. Alle fie ein Belichen me gangen waten; ftand Sanfel Rill und quete nach bem Sous gurlid und that bas wieder und immet wieder. Der Bater-fprach toline fel, mas gudft bu ba unb bleibft jurnd, bab Albi und vergis beine Beine nicht.' 'Ach, Bater,' fagte Banfel, 'ich febe nach melnem weißen Rabchen , bas fitt oben auf bem Dach und will mir 'Abe fagen.' Die Frau forach 'Rarr, bas iff beint Ragden nicht, .bas ift bie Morgenfonne, bie auf ben Schernftein foeint.' Banfel aber: hatte nicht nach: bem Rabden gefeben, fonbern immer einen bon bin blanten Riefelfteinen aus feiner Dafche buf ben Beg gemorfen.

ber num fammete Golg, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen,

damit ihr nicht friert. Samfel und Greifel trugen Reifig zusammen, einen kleinen Berg boch. Das Reifig ward angegündet, und als die Flamme recht hoch brannter, sagte die Frau 'nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder und ruht euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Golz. Wenn wir sertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.'

Sanfel und Grethel fagen am Beuer, und als ber Mittag tam, af jebes fein Studlein Brot. Und weil fie bie Goffae ber boli= art borten, fo glaubten fie ihr Bater mare in der Rabe. Es war aber nicht die Solgart, es war ein Aft, ben er an einen durren Baum gebunden batte und ben ber Bind bin und ber folug. Und als fie fo lange gefeffen batten, fielen ihnen die Mugen vor Dabigteit ju, und fie foliefen feft ein. Als fie endlich erwachten, war es fcon finftere Racht. Grethel filing an ju weinen und iprad 'wie follen wir nun aus bem Balb tommen!' Sanfel aber troffete fie, 'wart nur ein Beilden, bis ber Mond aufgegangen ift, dann wollen wir ben Beg icon finden.' Und als ber polle Mond gufgeftiegen war, fo nahm Sanfel fein Gowesterchen an ber Sand und gieng ben Riefelfteinen nach, die fchimmerten wie neu gefchlagene Baten und zeigten ihnen den Beg. Gie giengen Die gange Racht hindurch und tamen bei anbrechendem Lag wieber ju ihres Baters Saus. Gie flopften an bie Thur, und als bie Frau aufmachte und fab baß es Banfel und Grethel mar, fprach fie 'ihr bofen Rinber, mas habt ihr fo lange im Balde gefchlafen, wir haben geglaubt ibr wolltet gar nicht wieber tommen,' Der Beter aber freute fich, benn es war ibm ju Bergen gegangen baß er fie fo allein jurud gelaffen batte.

Richt lange banach war wieber Roth in allen Eden, und bie Kinder hörten wie die Mutter Rachts im Bette zu bem Bater sprach 'alles ift wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Saib Brot, hernach hat bas Lieb ein Ende. Die Kinder muffen

fort, wir wollen fie tiefer in ben Balb hineinfuhren, damit fie den Weg nicht wieder heraus finden; es ift sonft keine Aettung für und.' Dem Mann fiels schwer aufs herz und er dachte 'es wäre besser, daß die den lehten Biffen mit deinen Kindern theilztest.' Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Borwurse. Wer A sagt muß auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal.

Die Kinder waren aber noch wach gewofen und hatten das Gefprach mit angehört. Als die Alten schliefen, ftand Sanfet wieder
auf, wollte hinaus und Rieseistrine ausiesen, wie das vortgemal,
aber die Frau hatte die Thur verschlossen, und Sansel tonnte nicht
heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach 'weine nicht,
Grethel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon
helfen.'

Um frühen Morgen tam die Frau und holte die Kinder aus bem Bette. Sie erhielten ihr Studchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Bald brodelte es hansel in der Tasche, ftand oft ftill und warf ein Brodlein auf die Erde. 'Sanfel, was stehft du und gudft dich um,'
sagte der Bater, 'geh deiner Wege.' 'Ich sehe nach meinem Taubchen, das sitt auf dem Dache und will mir Abe sagen,' antwortete
Sansel. 'Rarr,' sagte die Frau, 'das ist dein Taubchen nicht,
bas ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.'
Sansel aber warf nach und nach alle Brodlein auf den Wog.

Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Bald, wo fie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein grospies Feuer angemacht, und die Mutter fagte 'bleibt nur da siten, ihr Kinder, und wenn ihr mude seid, könnt ihr ein wenig schlafen: wir gehen in den Bald und hauen holz, und Abends, wenn wir sertig sind, kommen wir und holen euch ab.' Als es Mittag war.

heilte Grethel ihr Brot mit Banfel, ber fein Stud auf ben Beg pefirent hatte. Dann foliefen fie ein, und ber Abend vergieng, aber niemand tam ju ben armen Rinbern. Sie erwachten erft in ber finftern Racht, und Banfel troffete fein Schwefterchen und fagte, 'wart nut, Grethel, bis ber Mont aufgeht, bann werben wir die Brotbrodlein feben, die ich ausgeftreut habe, die zeigen uns ben Beg nach Saus.' MIs bet Mont tam, machten fie fich auf, aber fie fanden tein Brodlein mehr, benn die viel taufend Bigel, die im Balbe und im Felbe umber fliegen, die hatten fie miggepiet. Banfel fagte ju Grethel 'wir werben ben Beg icon finden,' aber fie fanden ihn nicht. Gie giengen bie gange Racht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber fie tamen aus bem Baib nicht beraus, und waren fo bungrigt benn fie batten nichts als bie paar Beeren, bie auf ber Erbe ftanden. Und weil fe fo mabe maren bag bie Beine fie nicht mehr tragen wollten, fo legten fie fic unter einen Baum und foliefen ein.

Rum wars schon ber britte Morgen, daß sie ihres Baters haus berlaffen hatten. Sie stengen wieder an zu gegen, aber sie geriecken immer tieser in den Wald und wenn nicht balb hilfe tam, swuften sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schones schneerises Böglein auf einem Aft sien, das sang so schon bat sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es sertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie giengen ihm nach, dis sie zu einem Hauschen gelangten, auf defien Dach es sich sehte, und als sie ganz nah heran kamen, so schen sie daß das Hauslein aus Brot gebaut war, und mit Ruchen vernetz aber die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir und dran machen, sprach Hausch, 'und eine gesegnete Mahliseit halten. Ich will ein Stück vom Dach effen, Grethel, du kannst vom Fenster effen, das schmeckt suß.' Hansel reichte in die Hose und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen

wie es fomedte, und Grethel ftellte fich an die Scheiben und knuperte baran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus

> 'Enuper, fnuper, fneischen, wer fnupert am meinem Sauschen?'

bie Rinber antworteten

'ber Wind, ber Wind, bas himmlische Kind,'

und aßen weiter, ohne sich irre machen ju lassen. Sansel, bem bas Dach sehr gut schmeckte, riß sich ein großes Stud davon herunter, und Grethet stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setze sich nieder, und that sich wohl damit. Da gieng auf einmal die Thure auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krucke stütze, kam heraus geschlichen. Hänsel und Grethel erschracken so gewaltig, daß sie sallen ließen was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Ropse und sprach 'ei, ihr lieben Kinzder, wer hat euch hierher gedracht? kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.': Sie saste beibe an der Hand und sührte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen ausgetras gen, Milch und Psannetuchen mit Zuder, üpfel und Rüsse. Derenach wurden zwei schone Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Grethel legten sich hinein und meinten sie wären im Dimmel.

Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine bose here, die den Kindern aussauerte, und hatte das Brotz-häuslein bloß gebaut, um sie herbeizuloden. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es todt, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festag. Die heren haben rothe Augen und konnen nicht weit sehen, aber sie haben eine seine Witterung, wie die Thiere, und merkens wenn Menschen heran kommen. Als hänsel und Grethel in ihre Nahe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch 'die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen."

Früh Morgens ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, nud als sie beibe so lieblich ruhen sah, mit den vollen rothen Baden, so murmelte sie vor sich hin 'das wird ein guter Bissen werden.' Da padte sie Häusel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen Kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gitterthüre einz er mochte schreien wie er wollte, es half ihm nichts. Dann gieng sie zur Grethel, rüttelte sie wach und rief 'sieh auf, Faullenzen, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas gutes, der sigt drausen im Stall und soll sett werden. Wenn er sett ist, so will ih ihn essen.' Grethel steng an bitterlich zu weinen, aber es war alles vergeblich, sie muste thun was die bose Gere verlangte.

t

Run warb bem armen Banfel bas befte Effen getocht, aber Grethel betam nichts als Rrebsschalen. Jeben Morgen folich bie Alte ju bem Ställchen und rief 'Sanfel, ftred beine ginger beraus, ba: mit ich fuble ob bu balb fett bift.' Sanfel ftredte ihr aber ein Anochlein heraus, und die Mite, die trube Mugen hatte, tonnte es nicht feben, und meinte es waren Sanfels ginger, und verwunberte fic bag er gar nicht fett werben wollte. Als vier Bochen berum maren und Sanfel immer mager blieb, ba übernahm fie bie Ungebulb, und fie wollte nicht langer warten. 'Beba, Grethel.' tief fie ben Dabchen ju, 'fei flint und trag Baffer: Banfel mag fett ober mager fein, morgen will ich ihn folachten und tochen.' Mich. wie jammerte bas arme Schwefterchen, als es bas Baffer tragen mußte, und wie floffen ihm die Thranen über bie Baden herunter! Bieber Gott, hilf uns boch,' rief fie aus, 'hatten uns bur die milben Shiere im Balb gefreffen, fo maren wir boch sufammen geftorben.' Bpar nur bein Beblarre,' fagte bie Mite, 'es bilft bir alles nichts.'

Frah Morgens mußte Grethel heraus, ben Reffel mit Baffer aufhängen und Feuer anzunden. 'Erft wollen wir baden' fagte bie Alte, 'ich habe ben Badofen schon eingeheizt und ben Teig geendtet.' Sie stieß das arme Grethel hinaus zu bem Bactofen, aus bem die Feuerstammen schon heraus schlugen. 'Kriech hinein,' sagte die Gere, 'und sieh zu ob recht eingeheigt ift, damit wir das Brot hineinschiefen konnen.' Und weun Grethel barin war, wolkte sie ben Ofen zumachen, und Grethel sollte darin braten, und dann mollte sies auch aufessen. Aber Grethel mertte was sie im Sinn hatte und sprach 'ich welf nicht wie ichs machen soll; wie komm ich da hinein ?' Dumme Gans,' sagte die Alte, 'die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich konnte selbst hinein,' krappelte heran und stedte den Kopf in den Backosen. Da gab ihr Grethel einen Stoß daß sie weit hinein suhr, machte die eiserne Ahr zu und schob den Riegel vor. Hul da sieng sie an zu heulen, gang grausselich; aber Grethel lief fort, und die gottlose here mußte eiendigslich verbrennen.

Grethel aber lief fonurftracts jum Sanfel, öffnete fein Stall= chen und rief 'Sanfel, wir find erloft, die alte Bere ift tobt.' fprang Sanfel beraus, wie ein Bogel aus bem Rafig, wenn ibm bie Thure aufgemacht wirb. Bie haben fie fich gefreut, find fic um ben Sale gefallen, find berumgefprungen und haben fich gettit! Und weil fie fich nicht mehr zu fürchten brauchten, fo giengen fie in bas haus ber Bere binein, ba ftanben in allen Eden Raften mit Verlen und Chelfteinen. 'Die find noch beffer als Riefelfteine' fagte Banfel und ftedte in feine Safden mas binein wollte, und Grethel fagte 'ich will auch etwas mit nach Saus bringen' und fullte fich fein Schurzchen voll. 'Aber jest wollen wir fort,' fagte Banfel, 'bamit wir aus bem Berenwald heraustommen.' 2018 fie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten fie an ein aros fes Baffer. 'Bir tonnen nicht binüber,' fprach Banfel, 'ich febe teinen Steg und teine Brude.' 'hier fahrt auch tein Goiffchen.' antwortete Grethel, 'aber ba fcmimmt eine weiße Ente, wenn ich bie bitte, fo hilft fie uns hinüber.' Da rief fie

'Entoen, Entoen, ba fieht Grethel und Ganfel. Rein Steg und feine Brude, nimm uns auf beinen weißen Ruden.'

Das Entden tam auch beran, und Banfel feste fich auf und bat fein Schwefterchen fich ju ihm ju feben. 'Reine' antwortete Bretel, 'es wird bem Entchen ju fchwer, es foll uns nach einanber binuber bringen.' Das that bas gute Thierchen, und als fie gladlich drüben maren und ein Beilchen fortgiengen, ba tam ihnen ber Balb immer befannter und immer befannter nor, und endlich ethlicten fie von weitem ihres Baters Saus. Da flengen fie an m laufen, fluraten in die Stube binein und fielen ibrem Bater um ben Sale. Der Mann batte feine frobe Stunde gehabt, feitbem er die Rinder im Balbe gelaffen batte, die Frau aber mar geforben. Brethel fouttete fein Schurzchen aus bag bie Perlen und Welfteine in der Stube herumfprangen, und Banfel marf eine bandvoll nach ber andern aus feiner Safche baju. Da hatten alle Borgen ein Enbe, und fie lebten in lauter Freude jufammen. Rein Marchen ift aus, bort lauft eine Daus, wer fie fangt, barf fic eine große große Belitappe baraus machen.

#### 16.

# Die drei Schlangenblätter.

Es war einmat ein armer Mann, ber tonnte feinen einzigen Sohn nicht mehr ernahren. Da fprach ber Gobn Hieber Bater, es geht euch fo tummerlich, ich falle euch jur Baft, lieber will ich selbst fortgeben und feben wie ich mein Brot verbiene.' Da gab ihm der Bater feinen Segen und nahm mit großer Trauer von ihm Abichieb. Bu biefer Beit führte ber Ronig eines machtigen Reichs Rrieg, ber Jungling nahm Dienfte bei ibm und jog mit ins Relb. Und als er vor ben Reind tam, fo ward eine Schlacht geliefert, und es mar große Gefahr, und regnete blaue Bohnen, bag feine Rameraben von allen Geiten nieberfielen. Und als auch ber Unführer blieb, fo wollten bie übrigen die Flucht ergreifen, aber ber Jungling trat beraus, fprach ihnen Muth ju und rief 'wir wollen unfer Baterland nicht ju Grunde geben laffen.' folgten ihm die andern, und er brang ein und folug ben Feind. Der Ronig, als er borte bag er ibm allein ben Sieg ju banten babe, erhob ibn über alle anbern, gab ibm große Schate und machte ibn jum erften in feinem Reich.

Der Konig hatte eine Tochter, die war fehr ichon, aber fie war auch fehr munderlich. Sie hatte das Gelübbe gethan, teinen jum herrn und Gemahl zu nehmen, der nicht verspräche, wenn sie zuerst stürbe, sich lebendig mit ihr begraben zu lassen. 'hat er mich von herzen lieb,' sagte fie, 'wozu dient ihm dann noch das Leben?' Dagegen wollte sie ein Gleiches thun, und wenn er zuerst stürbe, mit ihm in das Grab steigen. Dieses sellsches

beite bis jest alle Ferier abgeschreckt, aber ber Ingeling wurde von ihrer Schönheit so eingenommen, daß er auf nichts achtete, sondern bei ihrem Bater um fie anhielt. 'Weist du auch,' sprach der Konig, 'was du versprechen mußt?' 'Ich muß mit ihr in das Grab gehen,' antwortete er, 'wenn ich sie überlebe, aber meine Liebe ift so groß, daß ich der Gefahr nicht achte.' Da willigte der Konig ein, und die hochzeit ward mit großer Pracht geseiert.

Aun lebten sie eine Beitlang giluktich und vergnügt mit eine ander, da geschah es, daß die junge Konigin in eine schwere Kreutheit siet, und kein Arzt ihr helsen konnte. Und als sie todt da lag, da erinnerte sich der junge König was er hatte versprechen mitsen, und es grauste ihm davor, sich lebendig in das Grad zu legen, aber es war kein Ausweg: der König hatte alle Abere mit Bachen besehen lassen, und es war nicht möglich dem Schicksal zu entgehen. Als der Tag kum, wo die Leiche in das königliche Gewölde beigeseht wurde, da ward er mit hinabgesührt, und dann des Thor verriegelt und verschlossen.

Reben dem Sarg ftand ein Alfc, darauf vier Lichter, vier Laibe Brot und vier Flaschen Bein. Sobald dieser Borrath zu Ende gleng, mußte er verschmachten. Run saß er da voll Schmerz und Trauer, aß jeden Sag nur ein Bissein Brot, trank nur einen Schluk Wein, und sah doch wie der Sod immer näher rückte. Indem er so vor sich hinstarrte, sah er aus der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervor kriechen, die sich der Leiche näherte. Und weil er dachte sie känne um duran zu nagen, zog er sein Schwert und sprach 'so lange ich lebe sollst du sie nicht anrühren,' und hied sie in drei Stücke. Über ein Weilchen kroch eine zweite Schange aus der Ecke hervor, als sie aber die andere todt und perstückt liegen sah, gieng sie zurück, kam balb wieder und hatte den Schlange, legte sie, wie sie zusammen gehörten, und that

auf jebe Bunde eins von den Blattern. Alsbald finte fic das Betrennte an einander, bie Golange megte fich und ward wieber lebendig, und beibe eiften mit einander fort. Die Blatter blieben auf ber Erbe liegen, und bem Ungludlichen, ber alles mit angefeben batte. tem es in die Gebanten, ob nicht die wunderbave Rraft ber Blatter, welche bie Golange wieber lebenbig gemacht batte, auch einem Menfchen belfen tonnte. Er bob alfo die Blatter auf und legte eine bavon auf ben Dund ber Cobten, Die beiben anbern auf ihre Mugen. Und taum mar es gefcheben, fo bewegte fic bas Blut in ben Abern, flieg in bas bleiche Angeficht und rothete es wieber. Da jog fie Athem, fclug bie Mugen auf und iprach 'ach, Gott, mo bin ich?' 'Du bift bei mir, liebe Frau,' antwortete er, und ersählte ibr wie alles gekommen war und er fle wieber ins Beben erwedt batte. Dann reichte er ihr etwas Bein und Brot, und ale fie wieber ju Kraften gefommen war, erbob fie fich, und fie giengen ju ber Thure, und tlopften und. riefen fo laut bag es bie Bachen borten und bem Ronig melbeten. Der Ronig tam felbft berab und öffnete bie Thure, ba fant er beibe frifch und gefund, und freute fich mit ihnen bag nun alle Roth überftanben war. Die brei Schlangenblatter aber nahm ber junge Ronig mit, gab fie einem Diener und fprach 'vermahr fie mir forgfältig, und trag fie ju jeder Beit bei bir, mer meiß in welcher Roth fie uns noch belfen tonnen.'

Es war aber in der Frau, nachdem fie wieder ins Beben war erweckt worden, eine Beränderung vorgegangen: es war als ob alle Liebe zu ihrem Manne aus ihrem herzen gewichen ware. Als er nach einiger Zeit eine Fahrt zu seinem alten Bater über bas Meer machen wollte und fie auf ein Schiff gestiegen waren, so bergaß sie die große Liebe und Treue, die er ihr bewiesen und womit er sie vom Tobe gerettet hatte, und faßte eine bose Reigung zu bem Schiffer. Und als der junge König einmal da lag und

fotief, rief sie den Schiffer herbet, und faste den schlafenden am Ropfe, und ber Schiffer mußte ihn an den Fasen sassen, und so warfen fie ihn hinab ins Weet. Alls die Schandthat wolldwacht war, sprach fie ju ihm 'num las und heimtehren und sagen er sei miderwegs gestorben. Ich will dich schon det meinem Kater so herauskreichen und rühmen, daß er mich mit die vermachtt und dich jum Erben seiner Krone einset. Aber der treue Diener, der alles mit angesehen hatte, machte undemerkt ein kleines Schisselin von dem großen los, sehte sich hinein, schisste seinem herrn nach, und ließ die Berräther fortsahren. Er sischte den Tobten wieder auf, und mit hilfe der drei Schlangenblätter, die er bei sich trug, und auf die Augen und den Mund legte, brachte er ihn glücklich wieder ins Leben.

Sie ruderten beide aus allen Kraften Tag und Racht, und ihr fleines Schiff flog fo fonell babin baf fie früher als bas anbere bei dem alten Konige anlangten. Er verwunderte fich als er fie allein tommen fab und fragte mas ihnen begegnet mare. Mis er bie Bosbeit feiner Sochter vernahm, fprach er 'ich tanns nicht glauben, baf fie fo folecht gebandelt bat, aber die Babrbeit wird bald an ben Sag tommen,' und bieg beide in eine verborgene Rammer geben und fich vor jebermann beimlich halten. Balb ber= nach tam bas große Schiff berangefahren, und bie gottlofe Frau ericien por ihrem Bater mit einer betrübten Diene. Er fprach 'warum tehrft bu allein jurud'? wo ift bein Mann ?' 'Ach, lieber Bater,' antwortete fie, 'ich tomme in großer Trauer wieber beim, mein Mann ift mabrend ber gabrt ploblich ertrantt und geftorben, und wenn ber gute Schiffer mir nicht Beiftand geleiftet batte, fo ware es mir folimm ergangen; er ift bei feinem Sobe jugegen gewefen und tann euch alles ergablen.' Der Konig fprach 'ich will ben Sobten wieber lebenbig machen' und öffnete die Rammer, und hief die beiben beraus geben. Die Frau, als fie ihren Mann erblickte, war wie vom Donner gerührt, sant auf die Anie und bat um Gnade. Der König sprach 'da ift teine Gnade, er war bereit mit dir zu sterben und hat dir dein Leben wieder gegeben, du aber hast ihn im Schlaf umgebracht, und sollst deinen vers dienten Lohn empfangen.' Da ward sie mit ihrem helfershelfer in ein durchlöcherres Schiff geseht und hinaus ins Meer getrieben, wo sie bald in den Wellen versanten.

### 17.

# Die weiße Schlange.

Es ift nun icon lange ber, ba lebte ein Konig, beffen Beisheit im gangen gande berühmt war. Richts blieb ibm unbefannt, und es war als ob ihm Radricht von ben verborgenften Dingen burch bie Luft zugetragen murbe. Er batte aber eine feltfame Sitte. Beben Mittag, wenn von ber Safel alles abgetragen und niemanb mehr zugegen war, mußte ein vertrauter Diener noch eine Softfel bringen. Gie war aber jugebedt, und ber Diener mußte felbft nicht mas barin lag, und tein Menfc mußte es, benn ber Ronig bedte fie nicht eber auf und af nicht bavon, bis er gang allein war. Das hatte icon lange Beit gebauert, ba abertam eines Sages ben Diener, ber die Schuffel wieber wegtrug, die Reugierbe, baf er nicht wiberfteben tonnte, fonbern bie Schuffel in feine Ram= mer brachte. Mis er bie Shur forgfaltig verfchloffen batte, bob er ben Dedel auf und ba fab er bag eine weiße Golange barin lag. Bei ihrem Unblid tonnte er bie Buft nicht gurudhalten, fie gu toften; er fonitt ein Studden bavon ab und ftedte es in ben Mund. Raum aber hatte es feine Bunge berührt, fo borte er vor feinem Kenfter ein feltfames Bewisper von feinen Stimmen. Er gieng und borchte, ba mertte er bag es die Sperlinge waren, die mit einander fprachen und fich allerlei ergahlten, mas fie im Felde und Balbe gefeben batten. Der Genuß ber Schlange batte ibm bie Fabigteit verlieben, die Sprache ber Thiere ju verfteben.

Run trug es fich ju, bag gerabe an diefem Tage ber Ronigin ihr fconfter Ring fort tam und auf ben vertrauten Diener, ber

überall Bugang hatte, ber Berbacht fiel er habe ibn geftoblen. Der Ronig ließ ibn vor fich tommen und brobte ibm unter heftigen Scheltworten wenn er bis morgen ben Thater nicht ju nennen wüßte, fo follte er bafur angefeben und gerichtet merben. Es half nichts daß er feine Unfculd bethenerte, er ward mit teinem beffern Befcheid entlaffen. In feiner Unruhe und Ungft gieng er binab auf ben hof und bedachte wie er fich aus feiner Roth belfen tonne. Da fagen die Enten an einem fliegenden Baffer friedlich neben einander und rubten, fie putten fich mit ihren Schnabeln glatt und hielten ein vertrauliches Gefprach. Der Diener blieb fleben und borte ihnen ju. Gie erzählten fich mo fie heute Morgen all berumgewackelt maren und mas für gutes gutter fie gefunden bat= ten, ba fagte eine verbrießlich 'mir liegt etwas fcmer im Dagen, ich babe einen Ring, ber unter ber Ronigin Fenfter lag, in ber Saft mit binunter gefdludt,' Da padte fie ber Diener gleich beim Kragen, trug fie in die Ruche und fprach jum Roch 'fchlachte boch diefe ab, fie ift wohl genahrt.' 'Ja,' fagte ber Roch, und wog fie in der Sand, 'bie bat teine Dube gefcheut fich ju maften und icon lange barauf gewartet gebraten ju werben.' Er fonitt ihr ben Bals ab, und als fie ausgenommen warb, fand fich ber Ring ber Konigin in ihrem Magen. Der Diener tonnte nun leicht vor bem Ronige feine Unschuld beweisen, und ba biefer fein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ibm fich eine Gnabe auszubitten und verfprach ihm die größte Ehrenftelle, die er fich an feinem Bofe munichte.

Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld, denn er hatte Luft die Welt zu sehen und eine Weile barin herum zu ziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und tam eines Tags an einem Teich vorbei, wo er drei Kische bemertte, die sich im Nohr gesangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm,

fo vernahm er boch ibre Rlage bag fie fo elenb umtommen mußten. Beil er ein mitleibiges berg hatte, fo flieg er vom Pferbe ab und feste bie brei Gefangenen wieber ins Baffer. Gie jappetten por Freude, ftredten die Ropfe beraus und riefen ibm ju 'wir wollen birs gebenten und birs vergeiten bag bu uns errettet baft.' Er ritt weiter, und nach einem Belichen tam es ihm vor als borte er ju feinen Aufen in bem Sand eine Stimme. Er bordte und vernahm wie ein Ametfenkonig flagte 'wenn uns nut die Menfchen mit ben ungefchickten Chiesen vom Beib iblieben! Da tritt mir bas bumme Pfetb mit feinen foweren Sufen meine Beute obne Barmbergigfeit nieber!' Er lentte auf einen Beitenweg ein und ber Ametfentonig rief ihm ju 'wir wollen birs gebenten und birs vergelten.' Der Weg führte ibn in einen Balb und ba fab er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, bie fanden bei ibrem Beft und marfen ihre Jungen beraus. 'Fort mit euch, ibr Galgenfdwengel,' riefen fie, 'wir tonnen euch nicht mehr fatt machen, ihr feib groß genug, und tonnt euch felbft ernabren.! Die acmen Jungen lagen auf bet Erbe, flatterten und folugen mit ihren Mittiden und forien 'wir hufflofen Rinber, wir follen uns felbft ernähren und konnen noch nicht fliegen! was bleibt uns übrig als bier bungere ju fterben!' Da fting ber gute Jungling ab, tobtete bas Pferb mit feinem Degen und überlich te ben jungen Raben sum Rutter. Die tamen berbrigebüpft, fattigten fich und riefen 'mir wollen birs gebenten und bits vergelten.'

Er mußte jeht seine eigenen Beine gebrauchen, und als er lange Bege gegangen war, tam er in eine große Stabt. Da war großer Barm und Gebrange in ben Strafen, und tam einer gu Pferbe und machte betannt, 'bie Konigstochter fuche einen Gemahl, wer fich aber um fle bewerben wolle, ber muffe eine schwere Aufgabe vollbringen, und konne er es nicht gludlich ausführen, so habe er fein Beben verwirtt.' Biete hatten es schon versucht, aber

vergeblich ihr Leben baran gefest. Der Jüngling, als er die Königstochter fab, ward er von ihner großen Schonbeit fo versblendet, daß er alle Gefahr vergaß, vor den König trat und fich als Freier melbete.

Alebald ward er binaus ans Meer geführt und vor feinen Mugen ein golbener Ming hinein geworfen. Dann bieß ibn ber Ronig biefen Ring aus bem Meeresgrund wieber bervorzuholen, und fligte bimu 'wenn bu obne ibn wieber in die Sobe tommft, fo wirft bu immer aufs neue binab geftarzt, bis du in ben Wellen umtommft.' Alle bedauerten ben iconen Jungling und liefen ibn dann einsam am Meere gurud. Er fand am Ufer und überlagte mas er mobl thun follte, ba fab er auf einmal brei gifche baber fcwimmen, und es waren teine anderen, als jene, weichen er bas Beben gerettet batte. Der mittelfte bielt eine Dufchel im Dunbe, bie er an ben Strand zu ben Außen bes Junglings binlegte, und als diefer fie aufhob und öffnete, fo lag ber Golbring barin. Boll Freude brachte er ibn bem Konige und erwartete bag er ihm ben verbeißenen Bohn gemabren wurbe. Die folge Konigstochter aber, als fie vernahm, daß er ihr nicht ebenburtig mar, verfchmähte ihn und verlangte et follte juvor eine zweite Mufgabe Wofen. Sie gieng binab in ben Garten und ftreute felbft gebn Gade voll Birfen ins Gras. 'Die muß er Morgen, eh die Sonne hervor tommt, aufgetelen baben,' fprach fie, 'und barf tein Kornden fehlen.' Der Bungling fehte fic in ben Barten und bachte nach wie es möglich mare, die Aufgabe ju lofen, aber er tonnte nichts erfinnen, fag ba gang traurig und erwartete bei Unbruch bes Morgens jum Tobe geführt ju werben. 21s aber bie erften Sonnenftrablen in den Garten fielen, fo fab er die gebn Gade alle wohl gefüllt neben einander fleben, und tein Rornchen fehlte barin. Der Ameifentonig mar mit feinen taufend und taufend Ameifen in ber Racht angetommen, und bie bantbaren Shiere

hatten ben hirfen mit großer Emfigteit gelefen und in die Gade gefammelt. Die Ronigstochter tam felbft in ben Barten berab und fab mit Bermunderung daß der Jungling vollbracht hatte was ihm aufgegeben mar. Aber fie tonnte ibr ftolges Berg noch nicht bezwingen und fprach 'hat er 'auch die beiben Aufgaben geloft, fo foll er boch nicht eber mein Gemabl werben, bis er mir einen Apfel vom Baume bes Lebens gebracht bat.' Der Ilingling mußte wicht mo ber Baum bes Lebens fand, er machte fich auf und. wollte immer ju geben, fo lange ibn feine Reine trugen, abet er batte teine hoffnung ibn ju finden. Als er ichen burch buri Antigeriche gewandert war und Wends in einen Balb tam, fette er fich unter einen Baum und wollte folgfen: ba borte er in ben Aften ein Gerhufd und ein gothner Apfel fiel in feine Band. Jugleich flogen brei Raben ju ihm berab, festen fich auf feine Anie und fagten 'wir find die brei jungen Raben, die bu bom Sungertob exrettet haft; als wir groß geworben waren und harten bes bu ben goldenen Apfel fucteft, fo find wir über das Meer adlogen bis and Enbe ber: Belt, me ber Baum bes Bebens ftebt, und haben bir ben Apfel geholt. Boll Freude machte fich ber Mingling auf ben heimweg und brachte ber foenen Renigstochter ben golbenen Aufel, ber nun teine Musrebe mehr übrig blieb. Gie thetiten ben Apfel bes Lebens und afen ihn gufammen: ba warb ibr Berg mit Biebe gu ibm erfallt, und fie erreichten in marftortem Glud ein hohes Alter.

## 18.

## Stroßhalm, Kohle und Kohne.

In einem Dorfe wohnte eine arme alte grau, die hatte ein Gericht Bohnen jufammen gebracht und wollte fie toden. Sie machte alfo auf ihrem Berb ein Feuer gurecht, und damit es befto foneller brennen follte, gunbete fie es mit einer Banb voll Strob Als fie die Bohnen in den Topf fcuttete, entfiel ihr unbes mertt eine, die auf bem Boben neben einen Strobbalm ju liegen tam; bath banach fprang auch eine glübenbe Roble vom Berb gu ben beiben berab. Da fleng ber Strobbalm an und fprach 'liebe Freunde, von mannen tommt ihr ber?' Die Roble antwortete 'ich bin zu gutem Blud bem Reuer entsprungen, und batte ich bas nicht mit Gewalt burchgefest, fo war mir ber Sob gewiß: ich mare ju Afche verbrannt.' Die Bohne fagte 'ich bin auch noch. mit beiler Saut bavon gefommen, aber batte mich bie Mite in ben Topf gebracht, ich mare ohne Barmbergigteit ju Brei getocht morben, wie meine Rameraden.' 'Bare mir benn ein beffer Goicfal Bu Theil geworben ?' fprach bas Strob, 'alle meine Bruber bat bie Alte in Feuer und Rauch aufgeben laffen, fechezig bat fie auf einmal gepadt und ums Leben gebracht. Gludlicherweise bin ich ihr amifchen ben Ringern burchgefdlupft.' 'Bas follen wir aber nun anfangen?' fprach die Roble. 'Ich meine,' antwortete bie Bobne, weil wir fo gludlich bem Tobe entronnen find, fo wollen wir uns als gute Befellen jufammen balten und, bamit uns bier nicht wieber ein neues Unglud ereilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein frembes Band gieben.'

Der Borfolag gefiel ben beiben anbern, und fie machten fic miteinander auf ben Beg. Bald aber tamen fie an einen tleinen Bad, und ba teine Brude ober Steg ba mar, fo mußten fie nicht wie fie binuber tommen follten. Der Strobbalm fanb guten Rath und forach 'ich will mich quer über legen, fo tonnt ihr auf mir wie auf einer Brude binuber geben.' Det Strobbalm ftredte fic alfo von einem Ufer jum andern, und bie Roble, bie von bibiger Ratur war, trippelte auch gang ted auf die neugebaute Bende. Mis fie aber in die Mitte getommen war und unter ihr bas Baffer raufden borte, warb ihr boch angft: fie blieb fteben und getraute fich nicht weiter. Der Strobhalm aber fieng an ju brennen, jerbrach in zwei Stude und fiel in ben Bach: bie Roble ratifete nach, gifchte wie fie ins Baffer tam und gab ben Geift auf. Die Bobne, die vorfichtigerweise noch auf bem Ufer gurude geblieben mar, mußte aber die Geschichte lachen, tounte nicht aufboren und lachte fo gewaltig daß fie gerplatte. Run war es denfalls um fie gefdeben, wenn nicht ju gutem Blud ein Schneiber, ber auf ber Banberichaft war, fich an bem Bach ausgeruht batte. Beil er ein mitleibiges Berg batte, fo bolte er Rabel unb Bwirn beraus und nahte fie jufammen. Die Bobne bebantte fic bei ibm aufs fconfte, aber ba er fcwarren 3wirn gebraucht batte. fo baben feit ber Beit alle Bohnen eine fomarge Rabt.

erblickte, war wie vom Donner gerührt, fant auf die Anie und bat um Gnade. Der König sprach 'da ist teine Gnade, er war bereit mit dir zu steren und hat dir dein Leben wieder gegeben, du aber hast ihn im Schlaf umgebracht, und sollst beinen verdienten Lohn empfangen.' Da ward sie mit ihrem helsershelser in ein durchtöchertes Schiff geseht und hinaus ins Meer getrieben, wo sie bald in den Wellen versanten.

### 17.

# Die weiße Schlange.

Se ift nun icon lange ber, ba lebte ein Konig, beffen Beisheit im aanzen gande berühmt war. Richts blieb ihm unbefannt, und es war als ob ihm Rachricht von ben verborgenften Dingen burch bie Buft zugetragen murbe. Er hatte aber eine feltfame Sitte. Beben Mittag, wenn von ber Tafel alles abgetragen und niemanb mehr zugegen war, mußte ein vertrauter Diener noch eine Souffel bringen. Gie war aber jugebedt, und ber Diener wußte felbft nicht mas barin lag, und fein Menfc mußte es, benn ber Ronig bedte fie nicht eber auf und af nicht bavon, bis er gang allein war. Das hatte icon lange Beit gebauert, ba abertam eines Sages ben Diener, ber bie Schuffel wieder wegtrug, bie Reugierbe, bag er nicht wiberfleben tonnte, fonbern bie Schuffel in feine Ram= mer brachte. 216 er bie Thur forgfältig verfchloffen batte, bob er ben Dedel auf und ba fab er bag eine weiße Schlange barin lag. Bei ihrem Anblid tonnte er bie Buft nicht jurudhalten, fie ju toften; er fonitt ein Studden bavon ab und ftedte es in ben Mund. Raum aber batte es feine Bunge berührt, fo borte er vor feinem Fenfter ein feltsames Bewisper von feinen Stimmen. Er gieng und borchte, ba mertte er bag es die Sperlinge maren, bie mit einander fprachen und fich allerlei ergablten, mas fie im Relbe und Balbe gefeben batten. Der Genug ber Schlange batte ibm bie gabigteit verlieben, die Sprache ber Thiere ju verfteben.

Run trug es fic ju, bag gerabe an biefem Tage ber Konigin ihr ichonfter Ring fort tam und auf ben vertrauten Diener, ber

überall Bugang batte, ber Berbacht fiel er habe ibn geftoblen. Der Ronig ließ ibn vor fich tommen und brobte ibm unter beftigen Scheltworten wenn er bis morgen den Thater nicht ju nennen wüßte, fo follte er bafur angefeben und gerichtet merben. Es balf nichts daß er feine Unichuld betheuerte, er ward mit teinem beffern Befcheib entlaffen. In feiner Unrube und Ungft gieng er binab auf ben hof und bedachte wie er fich aus feiner Roth helfen tonne. Da fagen die Enten an einem fliegenben Baffer friedlich neber einander und rubten, fie pubten fich mit ihren Schnabeln glatt und hielten ein vertrauliches Gesprach. Der Diener blieb fleben und hörte ihnen ju. Gie erzählten fich mo fie heute Morgen all herumgewackelt maren und mas für gutes gutter fie gefunden batten, ba fagte eine verbrießlich 'mir liegt etwas fcmer im Magen, ich babe einen Ring, ber unter ber Konigin Renfter lag, in ber haft mit hinunter gefcludt.' Da padte fie ber Diener gleich beim Kragen, trug fie in die Ruche und fprach jum Roch 'folacte boch diefe ab, fie ift wohl genahrt.' 'Ja,' fagte ber Rech, und wog fie in der Sand, 'bie bat teine Dube gefcheut fich ju maften und icon lange barauf gewartet gebraten ju werben.' Er fonitt ihr den hals ab, und als fie ausgenommen ward, fand fich ber Ring ber Konigin in ihrem Magen. Der Diener tonnte nun leicht vor bem Ronige feine Unschuld beweisen, und ba diefer fein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ibm fich eine Gnabe auszubitten und verfprach ihm bie größte Ehrenftelle, bie er fich an feinem Bofe munichte.

Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegelb, denn er hatte Luft die Welt zu sehen und eine Weile barin herum zu ziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und tam eines Tags an einem Teich vorbei, wo er brei Kische bemertte, die sich im Rohr gesangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische waren stumm,

fo vernahm er doch ihre Rlage bat fie fo elenb umtommen milften. Beit er ein mitleidiges Berg batte, fo flieg er vom Pferbe ab und fette bie brei Gefangenen wieber ins Baffer. Gie jappelten por Freude, ftrecten die Köpfe beraus und riefen ibm pu 'wir wollen birs gebenten und birs vergeiten bag bu uns erreitet haft.' Er ritt weiter, und nach einem Beilchen tam es ibm vor als borte er ju fetnen Rufen in bem Gand eine Stimme. Er bordte und betnahm wie ein Ametfentonig flagte 'wenn uns nut die Beinfchen mit ben ungefchickten Thieven vom Beib iblieben! ba tritt mir bas bumme Wferd mit feinen foweren Sufen meine Beute obne Barmbergigteit nieber!' Er tentte auf einen Geitenweg ein und ber Ametfentonia rief ifm ju 'wir wollen birs gebenten und bird vergelten.' Der Beg führte ibn in einen Balb und ba fab er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die fanden bei iberm Reft und marfen ibre Jungen beraus. 'Rort mit euch, ibr Gals genfdwengel,' riefen fie, 'wir tomten euch nicht mobr fatt machen, ibr feib groß genug, und tonnt euch felbft ernabren.! Die armen Bungen lagen auf ber Erbe, flatterten und folugen mit ibren Rittiden und forien 'wir bilflofen Rinder, wir follen und felbft ernähren und konnen noch nicht fliegen! was bleibt uns übrig als bier Sungers ju fterben!' Da ftieg ber gute Jungling ab, tobtete bas Pferb mit feinem Degen und übertlief es ben jungen Raben jum gutter. Die tamen berbeigehupft, fattigten fich und riefen 'mir wollen bire gebenten und bire vergelten.'

3

d

4

ĸ

**5**5 :

4

M

101

返

4

ď.

et ¢

Er mußte jett seine eigenen Beine gebrauchen, und als er lange Wege gegangen war, tam er in eine große Stabt. Da war großer Barm und Gebrange in ben Strafen, und tam einer gu Pferde und machte betannt, 'bie Königstochter fuche einen Gemahl, wer fich aber um fie bewerben wolle, ber muffe eine schwere Aufgabe vollbringen, und konne er es nicht gludlich ausführen, so habe er fein Beben verwirtt.' Biete hatten es schon versucht, aber

vergeblich ihr Leben bardn gefest. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward er von ihrer großen Schönheit so versblendet, daß er alle Gofahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier melbete.

Alebald ward er binaus ans Meer geführt und vor feinen Mugen ein golbener Ming hinein geworfen. Dann bieg ibn ber Ronig biefen Ring aus bem Meerresgrund wieder bervorzuholen, und fligte bingu 'wenn bu ohne ibn wieber in die Bobe tommft, fo wirft du immer aufs neue binab geftärzt, bis bu in ben Bellen umtommft.' Alle bebauerten ben fconen Jungling und ließen ibn dann einfam am Meere jurud. Er fant am Ufer und überlegte mas er mobl thun follte, ba fab er auf einmal brei Bifche baber fowimmen, und es waren teine anderen, als jene, welchen er bas Beben gerettet batte. Der mittelfte bielt eine Dufchel im Dunbe, bie er an ben Strand zu ben Rugen bes Junglings binlegte, und als biefer fie aufbob und bffnete, fo lag ber Golbring barin. Boll Freude brachte er ihn bem Konige und erwartete bag er ihm ben verbeißenen Bohn gemabren wurde. Die ftelze Conigstochter aber, als fie vernahm, daß er ihr nicht ebenburtig war, verfcmabte ibn und verlangte et follte juvor eine zweite Mufgabe lofen. Gie gieng binab in ben Garten und ftreute felbft gehn Gade voll Birfen ins Gras. 'Die muß er Morgen, eh bie Gonne hervor tommt, aufgelesen baben,' fprach fie, 'und barf tein Rornchen fehlen.' Der Jungling feste fich in ben Garten und bachte nach wie es möglich mare, die Aufgabe ju lofen, aber er tonnte nichts erfinnen, faß da gang traurig und erwartete bei Unbruch bes Morgens jum Sobe geführt ju werben. Als aber bie erften Sonnenftrablen in ben Barten fielen, fo fab er bie gebn Gade alle wohl gefüllt neben einander fteben, und tein Rornchen fehlte barin. Der Ameifentonig mar mit feinen taufenb und taufenb Ameifen in der Racht angetommen, und bie bantbaren Chiere

batten ben hirfen mit großer Emfigteit gelefen und in bie Gade gesammelt. Die Ronigstochter tam felbft in ben Garten berab und fab mit Bermunberung bag ber Jüngling vollbracht hatte was ihm aufgegeben mar. Aber fie tonnte ihr ftolges Berg noch nicht berwingen und fprach 'hat er auch die beiben Aufgaben geloft, fo foll er boch nicht eber mein Gemabl werben, bis er mir einen Apfel vom Baume bes Lebens gebracht bat.' Der Jungling mußte nicht wo ber Baume bes Lebens ftand, er machte fich auf und. wollte immer ju geben, fo lange ibn feine Reine trugen, aber er batte teine Boffnung ibn ju finben. Als er iden burd buei Rintereiche gewandert war und Wends in einen Balb tam, febte er fich unter einen Beum und wollte folgfen: ba borte er in ben Aften ein Geraufd und ein gotoner Apfel fiel in feine Band. Angleich flogen brei Raben ju ihm berab, festen fich auf feine Anie und fagten 'wir find die brei jungen Raben, die bu bom Summertob errettet haft; als wir groß geworben waren und harten bes bu ben golbenen Apfel fuctelt, fo find wir über bas Meer actiogen bis and Enbe ber: Belt, me ber Baum bes Bebens fieht, und baben bir ben Apfel geholt. Boll Freude machte fich ber Jüngling auf ben heimweg und brachte ber fcbnen Ronigetochter ben golbenen Apfel, ber nun teine Musrebe mehr übrig blieb. Gie theilten ben Apfel bes Lebens und agen ibn gufammen: ba warb ibr Derg mit Biebe qu ibm erfallt, und fie erreichten in moeftortem Glud ein bobes Miter.

## 18.

## Stroßhalm, Roble und Rohne.

En einem Dorfe wohnte eine arme alte grau, die hatte ein Gericht Bobnen jufammen gebracht und wollte fie tochen. Gie machte also auf ihrem Berd ein Reuer jurecht, und damit es befto foneller brennen follte, jundete fie es mit einer Band voll Strob Mls fie die Bohnen in ben Topf fcuttete, entfiel ihr unbemertt eine, die auf bem Boben neben einen Strobbalm ju liegen tam; balb banach fprang auch eine glubenbe Roble vom Berb ju ben beiben berab. Da fieng ber Strobbalm an und fprach 'liebe Freunde, von mannen tommt ibr ber?' Die Roble antwortete 'ich bin ju gutem Glud bem Feuer entsprungen , und hatte ich bas nicht mit Gewalt burchgefest, fo war mir ber Sob gewiß: ich ware ju Miche verbrannt.' Die Bohne fagte 'ich bin auch noch mit beiler Saut bavon gefommen, aber batte mich bie Mite in ben Topf gebracht, ich mare ohne Barmbernateit ju Brei getocht morben, wie meine Rameraben.' 'Bare mir benn ein beffer Goidfal ju Theil geworben ?' fprach bas Strob, 'alle meine Bruber bat bie Mite in Feuer und Rauch aufgeben laffen, fechszig bat fie auf einmal gepadt und ums Beben gebracht. Bludlicherweise bin ich thr amifchen ben Fingern durchgefclupft.' 'Bas follen wir aber nun anfangen ?' fprach die Roble. '3d meine,' antwortete die Bohne, weil wir fo gludlich bem Tobe entronnen find, fo wollen wir uns als gute Befellen jufammen halten und, bamit uns hier nicht wieder ein neues Unglud ereilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein fremdes Band gieben.'

١

Der Borfdlag gefiel ben beiben anbern, und fie machten fic miteinander auf ben Beg. Bald aber tamen fie an einen tleinen Bach, und ba teine Brude ober Steg ba mar, fo mußten fie nicht wie fie binuber tommen follten. Der Strobbalm fand guten Rath und forach 'ich will mich quer über legen, fo tonnt ibr auf mir wie auf einer Brude binuber geben.' Det Strobbalm ftredte fic alfo von einem Ufer jum anbern, und bie Roble, bie von bisiger Ratur war, trippelte auch gang ted auf bie neugebaute Brude. Mis fie aber in bie Mitte getommen war und unter ihr bas Baffer raufden borte, warb ihr doch angft: fie blieb Reben und getraute fich nicht weiter. Der Strobhalm aber fieng an ju brennen, gerbrach in zwei Stude und fiel in ben Bach: bie Roble rutfote nad, gifchte wie fie ins BBaffer tam und gab ben Beift auf. Die Bobne, die vorfichtigermeise noch auf dem Ufer gurud achlieben war, mußte über die Gefchichte lachen, tonnte nicht aufboren und lachte fo gewaltig daß fie gerplatte. Run war es denfalls um fie gefchehen, wenn nicht ju gutem Blud ein Schneiber, ber auf ber Banberichaft mar, fich an bem Bach ausgeruht bitte. Beil er ein mitleibiges Berg hatte, fo holte er Rabel und Brirn beraus und nabte fie jufammen. Die Bohne bebantte fich bei ibm aufs fconfte, aber ba er fcwargen 3wirn gebraucht hatte, fo baben feit ber Beit alle Bohnen eine fomarge Raht.

## **19**.

# Von dem Kischer un spner Fru.

Dar wöhr maai eens en Fifcher un fpne Fru, de waanden tofamen in'n Pisputt, bicht an der Ser, un de Fifcher gung alle Dage ben un angelb: un he angelb un angelb.

So feet he oot eens by be Ungel un feeg jummer in bes blante Bater henin: un he feet un feet.

Do güng de Angel to Grund, beep finner, un as he se herupfanlid, so haald he einen grooten Butt herunt. Do sad de Butt to em 'her mat, Lischer, it bibd by, laat my sewen, it bün teen rechtan Butt, it bun'n verwünschten Prins. Wat helpt dy dat, dat du my doot maakst it wurr by doch nich recht smeden: sett: meh webber in dat Water un saat my swemmen.' 'Ru,' sad de Manu, 'du bruukst nich so veel Wobrd to maten, ernen Butt, de spreten tann, hadd it doch wol swemmen laten.' Wit des sett't hy: em wedder in dat blanke Water, do güng de Butt to Grund un sext enen langen Strypen Bloot achter sit. Do stünn de Fischer up un gung na syne Fru in'n Pisputt.

'Mann,' fab be Fru, 'heft bu huut nits fungen ?' 'Re,' fab be Mann, 'it fung enen Butt, de fab he woor en verwunschten Prins, do hebb it em wedder swemmen laten.' 'Dest du dy denn nits wunschop?' sab be Fru. 'Re,' sab de Mann, 'wat schull it my wunschen ?' 'Ach,' sab de Fru, 'bat is doch awel, hyr man jummer in'n Pisputt to waanen, dat stinkt un is so eeklig: du habdst uns doch ene luttje hut wunschen kunnt. Ga noch hen un roop em: segg em wy wahlt 'ne luttje hutt hebben, he dait

bat gwiss." "Ach," fab be Mann, 'wat foull id boar mich hene gom?" "B," fab be Fru, "du habbit em both fungen, im heft en mobber funnumen laten, he dait dat gevis. Ha glyt hen. De Dann wull noch nich recht, wall awerst fon Fru oot nich to webbern fon un glung hen na der Sec.

tis he door, 800m, woor be See ganfi geson un gerl un goor nic meer fo biant. So ging be ftaan un fab

'Munutje, Manutje, Timpe Te, Buttje, Buttje in ber See, myne Fru be Mischill will nich so as it wet will.'

Do tohm be Butt answemmen un fab 'na, wat will se benn?' 'Ach,' fab be Mann, 'it hebb by boch fungen hatt, nu fab myn Fru it habb my boch wat wünschen fchultt. Se mag nich meer in'n Pifputt wanen, se wull geren 'ne hutt.' 'Ga man hen,' sab be Butto 'se bett se all.'

Do güng be Mam hen, un syne Fru sert nich meer in'n Pisputt, dar fünn awerst ewe lättje hütt, un syne Fru seet vor de Obhr up ene Bank. Do nohm syne Fru em by de hand un sid to mu 'kumm man herin, sich, nu is dat doch veel beter.' Do sangen se henin, un in de hütt was een lüttjen Börplat un ene lättje herrliche Stuw un Kamer, wo jem eer Bebb fünn, un Küdk un Sposedamer, allens up dat beste mit Gerühlschoppen, un up dat schönnste upgesteyt, Zinntüng un Missien (Wessing), wat sie darin höbert. Un achter was ook en lüttjen hof mit Honern un Kanten, un en iüttjen Goorn mit Godnigkeiten un Kast (Obs). "Bib," sid de Fru, 'is dat nich nett? 'Isa,' sid de Mann, 'so schollt bistoon, nu wähl wy recht vergnößet lewen.' 'Dat wähl wy und bedenken' süd de Fru. Mit des eeten se wat un güngen to Bedd.

So gang bat mel 'n acht ober veertein Dag, bo fab be Fru

is so kleen: be Butt habb uns ook wol een grötter huns schenken kunnt. Ich much woll in enem grooten ftenern Stott wanen: ga hen tom Butt, he schall uns en Slott schenken.' 'Ach, Fru,' sab be Mann, 'be hütt is jo god noog, wat wähl wy in'n Stott wanen.' 'I wat,' sab be Fru, 'ga du man hen, de Butt kann bat summer boon.' 'Re, Fru,' sab de Mann, 'be Butt kuns eerst de hütt gewen, it mag nu nich all wedder kamen, den Butt muchd et vördreten.' 'Ga doch,' sab de Fru, 'he kann dat recht good un dait dat geern; ga du man hen.' Dem Mann wöhr syn hart so swoor, un wull nich: he sad by sit stiven 'dat is nich recht,' he güng awerst doch hen.

As he an be See tohm, woor bat Water ganf vigelett un buntelblau un grau un bick, un goor nich weer so groon un geel, boch woor't noch still. Do gung he staan un fib

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in ber See, myne Fru de Rifebillwill nich so as ik wol will.'

'Ra, wat will fe benn?' fab be Butt. 'Ach,' fab be Mann half bebrooft, 'fe will in'n groot ftenern Clott wanen.' 'Ga man ben, fe ftait vor ber Dobr' fab be Butt.

Da güng be Mann hen un bacht he wull na huus gaan, as he awerst baar tohm, so stünn boor 'n grooten stenern Pallast, un syn Fru stünn ewen up be Trepp un wull henin gaan: de nohm se em by de Hand un sab 'tumm man herein.' Mit des gung he mit ehr henin, un in dem Glott wöbr ene groote Dehl mit marmelstenern Assers (Estrich), un dar wören so veil Bedeenters, de reten de grooten Obren up, un de Wende wören all biene un mit schone Lapeten, un in de Zimmers luter gollne Stöhl un Otschen, un trystallen Kroonluchters hüngen an dem Bahn, un so

wöhr dat all de Stuwen un Kamers mit Footdeten: un dat Acken un de allerbeste Wyn stunn up den Dischen as wenn se breten wullen. Un achter dem huse wöhr ook 'n grooten hof mit Peerds un Kohsall, un Kutschwagens up dat allerbeste, ook was door en grooten herrlichen Goorn-mit de schönnsten Blomen un syne Aaststüden, un en Lustholt wol 'ne halwe Myl sang, door wören hirschen un Neh un Hasen drin un allens wat man sit jummer wünschen mag. 'Na,' sad de Fru, 'is dat nu nich schön?' 'Ach ja,' sad de Wann, 'so schallt ook blywen, nu wähl wy ook in das schöne Stott wanen, un wähln tofreden syn.' 'Dat wähl wy was bedenken' sad de Fru, 'un wählen't bestapen.' Mit des gungen se to Bedd.

Den annern Morgen waatb de Fru to eerst up, dat was jüst Dog, un seeg uut jem ehr Bebb dat herrliche gand vor sit liggen. De Mann rect sit noch, do kobb se em mit dem Elbagen in de Spd un sab 'Mann, sta up un the mal uut dem Fenster. Suh, tunnen wy nich König warden awer all dut Land? Sa hen tom Butt, wy wählt König syn.' 'Ach, Fru,' sab de Mann, 'wat wähl wy König syn! it mag nich König syn.' 'Ra,' sab de Fru, 'wult du nich König syn, so will it König syn. Sa hen tom Butt, it will König syn.' 'Ach, Fru,' sab de Mann, 'wat wullk du König syn?' do, Fru,' sab de Mann, 'wat wullk du König syn?' da, stat will König syn.' Do gang de Mann hen un wöör gans bedröst dat syne Fru König warden wull. 'Dat is nich recht un is nich recht,' dachd de Mann. De wull nich hen gaan, gling awerst doch hen.

Un as he an de See tohm, do woor de See gans fratigrau, un dat Water geerd so von unnen up un stunt oot gans fuul. Do ging he staan un sad

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in ber See,

mpne gru de Alfebill will nich so as it wal will.'

'Ra, wat will se denn ?' fab de Butt. 'Ach,' sab de Mann, 'se will König marben.' 'Ga man hen, se in't all' sab, de Butt.

Do gling be Mann ben, un as be na bem Dallaft tobm, fo wöhr bat Slott veel grötter worren, mit enem grooten Soorn un bertigten Byraat boran: un de Schildwacht fiffnn por be Dobr, un bar moren fo pale Golbaten un Pauten un Trumpeten. Un as be in bat buus tohm, fo woor allens von purem Marmelfteen mit Gold, un fammine Deten un groote gollne Quaften. Do glingen be Diren von bem Saal up, boor be gange hofftaat moor, un fone Aru feet up enem hogen Eroon von Gold un Demant, un habb ent groote gollne Kroon up un ben Bepter in ber Sand von purem Goth un Ebelfteen, un up bevben Spben bn ehr flunnen fes Jumpfern in ene Reeg, jummer ene enen Rops lattjer as be ans nere. Do ging be ftaen und fab 'ad gru, buft bu nu Ronig ? '3a,' fab be Rru, 'nu bun it Ronig.' Do ftunn be un fees fe an, un as be fe bo cen flach (eine Beit lang) fo anfehn babe. fab be 'ach, gru , wat lett bat fcbon , wenn da Ronig buft! wa wihl wy oot nite meer munichen.' 'Re, Mann,' fab be gru, un mober gang unrubig, 'mp waart be Tob und Bpl al lang, & tann bat nich meer uuthollen. Ga ben tom Butt, Ronia ban it. mu mutt it oot Raifer warben.' 'Ach, gru,' fab be Dann, west wullt bu Raifer marben ?' 'Mann,' fab fe, 'ga tom Butt, it will Raifer fun.' 'Ach, Fru,' fab be Mann, 'Raifer tanp be nich maten, it mag bem Butt bat nich feggen; Raifer is man nems mal im Reich: Raifer tann be Butt jo nich maten, bat tann un tann be nich.' 'Bat,' fab be Fru, 'if bunn Ronig un bu bale man mon Mann, wullt bu gipt bengaan? gipt ga ben, benn te König maten, taun be ook Raifer maten, it will un will Raifer fyn; glyt ga ben.' Do muff b be bengaan. Do be Mann amer huighing, wade em gamf bang, un as he fo güng, dashb he by fit 'dut gait um gait mich good: Kaifer is to untedrfchaunt, de Butt want am Ende und.

Mit des fishm he an de Ger, do woldt de Ger noch ganf swert un did un füng al so von Annen up to gerten, dat et so Biasan swert, un et gâng so ein Andwind diver hen, dat et sit so sidjed; un de Mann wurr groen (granen). Do gâng he flaan mi sid

'Manutje, Manntje, Timpe Te, Bustje, Buttje in der Sec, myne Fru de Ilfebill will nich so ab it wol will.'

'Ma, wat will fe benn?' fab de Butt. 'Ach, Butt,' fib be, 'mpn Im will Knifer warden.' 'Gn man ben,' fab de Butt, 'se id't all.'

Do ging be Mann bar, un as be boot bibm, fo woor bet senfe Slott von polerriem Marmelften mit albafternen Mauren und goffnen Apraten. Bor be Dobr marideerben be Solbaten, un fe Mofen Trumpeten und flogen Paufen un Trummoln: amerft in ben Sufe be annem be Boronen un Grapen un Bergogen man fo as Mebeunters borum: de maathen fe ein de Dieen up, de von beter Gold woren. Und as he herintohm, boor feet fune gru un enem Aroen, be wellt wan een Stitt Gold; un wer wol twe Mul boog: un babb ene groote gollne Kroon up, be moor bue Glen boca un mit Brifignten un Rarfunteificen befett't; in be ene Sand babbe fe ben Bepter un in be annere Banb ben Reichsappel, un up benden Soden by eer door finnen de Arabanien fo in twe Regen, jummer een luttjer as be annere, von bem allergrötteften Rofen, de wade twe Duel boog, bet to bem alleriattjaften Dmaart, be wobr man fo groot at min lattje ffinger. Un vor ehr finnen fo vele Murfen un herzogen. Door gung be Mann tlifchen fagn un fib 'Rru, bat bu nu Reifer?' 'Ba,' fab fe, 'it bun Beifer.' Do

gung be ftaan un befeeg fe fit fo recht, un as be fe fo'n Blach enfebn babb. fo fab be 'ach. Aru, watt lett bat fcboon, wenn bu Raifer buft.' 'Mann,' fab fe, 'wat ftaif bu boor? it bun nu Raifer, mi will if awerft oot Paabft warben, ga ben tom Butt.' 'Mo, Bru,' fab be Dann, 'wat wulft bu man nich? Daabft tannft bu nich warben, Paabft is man eenmaal in bet Kriftenhait, bet toun be bod nich maten.' 'Mann, fab fe, 'it will Paabft warben, ga glot ben, it mutt buut noch Paabft warben.' 'Re, Rru,' fab be Mann, 'bat mag it em nich feggen, bat gait nich good, bat is to groff, tom Paabft tann be Butt nich maten.' 'Mann, wat Gnad!' fab be fru, 'tann be Reifer maten, tann be oot Paabft maten. Ga foorts ben, it bunn Raifer un bu buft man myn Mann, wult bu wol bengaan?' De wurr be bang un gung ben, em möbr awerft gang flau, un gitterb un beemd, un de Rner un be Baben flatterben em. Un bar ftreet fo'n Bind awer bat Sanb, un be Botten flogen, as bat bufter wurt gegen Awenb: be Blaber maiben von ben Bomern, un bat Bater gung un bruufb as taatb bat, un platich an bat Mever, un von frern feeg be be Schepen, be fcoten in ber Root, un bangben un fprun= gen up ben Baigen. Dech mobr be himmel noch fo'n bitten blau in be Mibb, awerft an ben Spben boor toog bat fo recht roob up as en fwohr Gewitter. Do gung be recht vorzufft (verjagt) Raan in be Ungft un fab

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in ber Gee, myne Fru de Ilfebill, will nich so as it vol will.'

'Ra, wat will fe benn ?' fab be Butt. 'Mch,' fab be Mann, 'fe will Paubft warben.' 'Ga man ben, fe is't all' fab be Butt.

Do gung be ben , un as be boor tohm, fo woor bar as en grobte Ried mit luter Pallaftens umgewen. Door brungt be fie

borth bat Bolt: inwendig was ower allens mit baufend un baus fend Bichtern erleuchtet, un fone firu mbor in luter Golb geflebet. un feet noch up enem veel hogeren Eroon, un habbe bre groote aofine Aronen up, un um ehr bar fo verl von geiftintem Staat. un up begben Syben by chr boor ftunnen twe Regen Bichter, bat gebitfte fo bid un groot as be allergrötifte Loorn, bet to bem allertleenften Ratenticht; un alle be Raifers un be Ronigen be legen vor chr up be Rue un tobben ehr ben Stiffel. 'gru,' fab be Mann un feeg fe fo recht an, 'bitt bu nu Daabft?' 'Ja,' (2b fe, 'it bin Paabft.' Do gung be ftaan un foeg fe recht an, un bat woor as wenn be in be hell Gunn freg. Me be fe bo en Black anfebn babb, fo fegt be 'ach, gru, wat lett bat fcbon, wenn bu Paabft buft!' Ge feet awerft gang ftof as en Boom, un rappeld un tobet fit nich. Do fab be 'Wru, nu fo wereben, nu bu Daabft buft, nu tannft bu bod nits meer warben.' Dat will it my bebenten' fab be gru. Dit bes gungen fe bepbe to Bebb, awerft fe wöhr nich tofreben, un be Girighait leet fe nich flepen, fe dacht jummer wat fe noch warben wull.

De Mann fleep recht good un fast, he habd den Dag vert lopen, de Fru awerst tunn goor nich instapen, un smeet sit von een Syd to der annern de ganke Racht un bachd man jummer wat se noch wol warden tuwn, un tunn sit doch up nits meer besinnen. Mit des wull de Sann upgaan, un as se dat Morsentood seeg, richt'd se sit dwer End im Bedd un seeg door henin, un as se unt dem Fenster de Sann in detrup tamen seeg, 'ha,' dachd se, 'kunn it nich oot de Sann un de Maan upgaan lasten?' 'Mann,' sad se un stödd em mit dem Elbagen in de Midsen, 'waat up, ga hen tom Butt, it will warden as de lewe Gott.' De Mann was noch meist in'n Glaap, awerst he dots stydel sit so, dat he uut dem Bedd sull. De meend he hadd sit vote sit so, dat he uut dem Bedd sull. De meend he hadd sit vote sit de Dgen uut un sad 'ach, Fru, wat sab'st

bu?' 'Mann,' sab se, 'wenn it nich de Ginn un de Maan dan upgaan laten, un mutt dat so ansehn, dat die Sinn un de Maan wygaan, ik kann dat nich uutholsen, un hebb kene geruhtge Stünd meset, dat it se nich sührst kann upgaan laten.' Do steg se em so recht gräsig an, dat em so'n Schudder dwertere. 'Sipt ga hen, it vill warden as de leive Gott.' 'Ach, Fru,' sab de Mann, un still oder eer up de Knee, 'dat kann be Butt nich. Raiser un Paabsk kann he maken, it bidd de, sin de pun birst Paabsk.' Do kohm se in de Booshait, de Hoor sidgen ehr so wild im den Kopp, da reet se sit dat kysten up, un geef em eens mit dem Foot un schred 'it holl dat nich uut, un holl dat nich länger uut, wult du hengaan??' Do stöhn he sökren an un leep wech as unstanig.

Buten awer gung be Storm, un bruuste bat he tuum up ben foten ftaan tunn: be hufer un be Bomer waiden um, um be Baarge berieben, un be felfenftuden rullben in be See, un be himmel wöhr ganf pickfwart, un bat bunnerb un bligd, un be See gung in so hoge swarte Bulgen as Kirchentoorn un as Baarge, un be hadden bawen all ene witte Kroon von Schuum up. Do schre be, un tun son egen Boord nich boren,

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Isebill will nich so as it wol will.'

'Ra, met will fe benn?' fab be Butt. 'Ach,' fab be, 'fe will warben as be lewe Gott.' 'Ga man ben, fe fitt all weber in'n Pispuste!

. Door fitten fe noch bet up bunt un duffen Dag.

20.

# Das tapfere Sthneiderlein.

An cinem Sommermorgen faß ein Schneiberfein auf feinem Alfd den Benftet, war guter Dinge und nabte aus Beibestvaffen. Da tom eine Bauersfrom bie Strafe berab und rief aut Dus feil! gut Dies feil!' Das flang bem Schneibertein lieblich in bie Diren, er flechte fein gartes Daupt gem Renfter binaus und rief bier berauf, liebe Frau, bier wirb fie ihre Baare los.' Die Rrang filen bie brei Ereppen mit ihrem fcinoeren Roobe in bem Schneiber honauf und mußte bie Abpfe famuttich por ihm auspatten. Er befah fie alle, bob fie in bie obbe, hielt die Rafe brun und fagte endlich bas Bus fceint mir gut, wieg fie une boch vier Loth ab, liebe Frau, wenns auch ein Biertelpfund ift, tommt et mir nicht barauf an.' Die Rrau, welche arbofft batte einen guten Abfat gu finden, gab tom was er verlangte, gieng aber gang argeriich und brummig fort. 'Run bas Mus foll mir Gott seiegnen,' rief bas Schneiberlein, 'und foll mir Rruft und Starte acten,' bolte das Brot aus bem Schrant, fonitt fic ein Stut Aber ben gangen Salb umb firid das Mins barüber. Das with midt bitter feimeern,' fprach er, taber erft will ich ben Bant fertig machen, eb ich anbeife.' Er legte bas Brot neben fic, nabte weiter und machte bor Freude immer großere Stiche. Inbif flieg ber Gerud von bein fugen Dins binauf an die Band, wo die Miegen in großer Menge fagen, fo bag fie beran gelodt wurben and fich ifcharenweiß barauf nieber tiefen. 'Ei, wer bat ench eine gelaben ?" fprac bas Schneiberlein, und jagte bie ungebetenen

Safte fort. Die Fliegen aber, die tein deutsch verftanden, ließen sich nicht abweisen, sondern tamen in immer größerer Gesellschaft wieder, Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber, es langte aus seiner Holle nach einem Tuchelappen, und 'wart, ich will es euch geben!' schlug es undarmsberzig drauf. Alls es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieden vor ihm todt und streckten die Beine. 'Bist du so ein Kerl?' sprach er, und mußte selbst seine Tapferkeit bewundern, 'das soll die ganze Stadt ersahren.' Und in der haft schnitt sich das Schneiderkein einen Gürtel, nähte ihn und stielte mit großen Buchskaben darauf 'siedene auf einen Streich!' 'Et was Stadt!' sprach er weiter, 'die ganze Belt solls ersahren!' und sein herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzichen.

Der Schneiber band fich ben Gurtel um ben Leib, und wollte in die Bett bingus, weil er meinte die Bertftatte fei ju tlein für feine Tapferteit. Eb er abjog, fuchte er im Baus berum ob nichts ba mare, was er mitnehmen tonnte, er fand aber nichts als einen alten Ras, ben ftedte er ein. Bor bem Thore bemertte er einen Bogel, ber fich im Geftrauch gefangen batte, ber mußte ju bem Rafe in die Safche. Run nahm er ben Weg tapfer zwifchen die Beine, und weil er leicht und bebend war, fühlte er teine Dubigteit. Der Beg führte ibn auf einen Berg, und als er ben bodften Gipfel erreicht hatte, fo faß ba ein gewaltiger Riefe und foute fic gang gemächlich um. Des Goneiberlein gieng bebergt auf ihn ju, robete ihn an und fprach guten Sag, Ramerab, gelt, bu figeft ba, und beflehft bir bie weitlauftige Belt? ich bin eben auf dem Bege bahin und will mich verfuchen. Saft bu Buft mit ju geben ?' Der Riefe fab ben Schneiber verachtlich an und fprach 'bu Lump! bu miferabler Kert!' 'Das mare!' antwortete bas Schneiberlein, tnöpfte ben Rod auf und zeigte bem Riefen ben Gurtel, 'ba taunft bu lefen was ich für ein Mann bin.' Der

Riefe las 'fiebene auf einen Streich,' meinte bas maren Menfchen gemefen, Die Der Schneiber erfchlagen batte, und triegte ein wenig Arbett por dem fleinen Recl. Dod wollte er ibn erft prilfen. nahm einen Stein in die Band, und brudte ihn gufammen bag bet Baffer heraus tropfte. 'Das mach mir nach,' fprach ber Riefe, 'wenn bu Starte haft.' '3fts weiter nichts?' fagte bas Soneiberlein, 'bas ift bei unfer einem Spielwert,' griff in bie Tafte, boite ben weichen Ras und brudte ihn bag ber Saft berand Hief. 'Gelt.' fprach er, 'bas mar ein wenig beffet?' Der Riefe mußte nicht was er fagen follte, und tonnte es von bem Mantein nicht glauben. Da bob ber Riefe einen Stein auf und werf ibn fo boch, daß man ibn mit Augen toum noch sebon tonnte: 'nun, bu Erpeimannchen, bas thu mir nach.' 'Gut geworken.' fagte ber Schneiber, 'aber ber Stein bat boch wieber jut Erbe berabfallen muffen, ich will bir einen werfen, ber foll gar nicht wieber tommen;' griff in die Safche, nahm ben Bogel und warf ibn in die Luft. Der Bogel, frob über feine Freiheit, flieg auf, Mog fort und tam nicht wieber. 'Bie gefällt bir bas Studden, Ramerad?' fragte ber Schneiber. 'Berfen tannft bu mobl,' faste ber Riefe, 'aber nun wollen wir feben ob bu im Stande bift etwas orbentliches ju tragen.' Er führte bas Schneiberlein ju einem machtigen Gichbaum, ber ba gefällt auf bem Boben lag, und fagte 'wenn bu ftart genug bift, fo bilf mir ben Baum aus bem Balbe beraus tragen.' 'Gerne,' antwortete ber fleine Mann, 'nimm bu nur ben Stamm auf beine Schulter, ich will bie Mite mit bem Gemeig aufbeben und tragen, bas ift boch bas fcmerfte. Der Riefe nehm ben Stamm auf die Goulter, ber Schneiber aber fette fic auf einen MR, und ber Riefe, ber fich nicht umfeben tounte, mußte ben gangen Baum und bas Soneiberlein noch obens brein forttragen. Es war ba binten gang luftig und guter Dinge, pff bas Liebchen 'es ritten brei Goneiber jum Thore binaus,'

ein wätle bas Baumtregen ein Kinberfpiel. Der Kliefe, nachdent er ein Stlick Wegs die schwere Luft sortgeschleppt hatte, denmte wicht weiter und rief 'hor, ich muß ben Baum fallen laffen.' Der Schneiber sprang beheribiglich herab, sabie den Banin mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hatte, und sprach zum Riefen. 'dur bift ein so großer Kerl und kannst den Baum micht einmat tragen.'

Sie giengen pusammen weiter, und als sie an einem Ainschaum vorbei bamen, faste ber Riese die Krone des Baums, two die zeiztigsen Früchte hiengen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Sand und hieß ihn essen. Das Schneiderien aber war wied zu sichwach um den Baum zu halten, und als der Riese abs ließ, suhr der Baum in die Höhe, und der Schneider ward mit in die Rust geschneite. Us er wieder ohne Schaden herabgesalen war, sprach der Kiese was ist das, hast du nicht Krast die schwache Gerte zu halten? Und der Krast sehr die nicht, antwertete das Schneiderlein, meinst du das wäre etwas für einen, der siedene mit einem Streich getrossen hat? ich die über den Baum gesprunzgen, weit die Rüger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn dus vermagst. Der Riese machte den Bersuch, komnte aber nicht über den Baum kommen sondern blied in den Ksten hängen, also das Schneidersein auch die Oberhand behielt.

Der Riese sprach wenn bu ein so tapferer Kerl bift, so komm mit in unsere Sobie und übernachte bei und. Das Schweiderlein war bereit und folgte ihm. Alls sie in ber Soble anlangten, sasen ba noch andere Riesen Feuer, und jeder hatte ein gebratenes Schaf in ber hand und af davon. Das Schweiderlein sah sich um und bachte 'es ist doch hier viel weitläuftiger als in meiner Wertstatt.' Der Riese wie ihm ein Bett an und sagte er sollte sich hineinisgen und ausschlaften. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß, er legte sich nicht hinein, sondern troch in eine Ecke.

Alls et Mitternacht war, und ber Miese meinte bas Schneiberlein läge in tiefem Schlase, so fand er auf, nohm eine große Eisenfange und schlug das Bett mit einem Schlag durch, und meinte er hatte dem Grashapser den Garaus gemacht. Dit dem frühften Morgen giengen die Riesen in den Wald und hatten das Schnelzberlein ganz vergessen, da kam es auf einmal ganz lustig und verzwegen daher geschritten. Die Riesen erschracken; surchteten es schlige sie alle todt und liesen in einer Hast fort.

Das Coneiberlein jog weiter, immer feiner fpiten Rafe nach. Rachbem es lange gewandert war, tam es in ben Bof eines tonig= liden Palaftes, und ba es Dubigteit empfand, fo legte es fich ins Gras und folief ein. Bahrend es ba lag, tamen bie Beute, betracteten es von allen Seiten und fafen auf bem Gurtel 'fiebene auf einen Streich.' 'Mo,' fprachen fie, 'was will ber große Rrieasbeld bier mitten im Frieden? Das muß ein machtiger Gerr fein." Gie giengen und meldeten es bem Ronig, und meinten wenn Rrieg ausbrechen follte, mare bas ein wichtiger und nüglicher Mann, ben man um teinen Preis fortlaffen burfte. Dem Ronig gefiel ber Rath und er foidte einen von feinen hofleuten an bas Schneiber= bein ab. ber follte ibm, wenn es aufgewacht mare, Rriegsbienfte anbieten. Der Abgefandte blieb bei bem Chlafer fieben, wartete bis er feine Glieber ftredte und bie Mugen auffolug, und brachte bann feinen Untrag vor. 'Gben beshalb bin ich hierher getom= men,' antwortete er, 'ich bin bereit in bes Konigs Dienfte ju treten.' Alfo marb er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Bobnung angewiefen.

Die Ariegsleute aber waren dem Schneiberlein aufgefeffen und wünfchten es ware taufend Meilen weit weg. 'Bas foll baraus werben?' fprachen fie untereinander, 'wenn wir Bant mit ihm triegen und er haut ju, fo fallen auf jeden Streich fiebene. Da tann unfer einer nicht bestehen.' Alfo fasten fie einen Entschieß,

L

begaben fic allefammt zum Ronig und baten um ihren Mifchich. .Bir find nicht gemacht,' fprachen fie, 'neben einem Mann ausguhatten, ber flebene auf einen Streich folagt.' Der Ronig war traurig bag er um bes Ginen willen alle feine treuen Dietet verlieren follte, wünfichte bag feine Augen ibn nie gefiben batten und ware ihn gerne wieber los gewefen. Aber er getrauete fich nicht ibm den Abichleb ju geben, weil er fürchtete er möchte ibn fammt feinem Bolte tobt folagen und fic auf ben toniglichen Shron feben. Er fann lange bin und ber, enblid fant er einen Rath. Er fcidte ju bem Goneiberlein und lief ihm fagen weil er ein fo großer Kriegshelb mare, fo wollte er ihm ein Anerbieten maden. In einem Balbe feines Lambes hauften zwei Riefen, die mit Rauben Dorben Gengen und Brennen großen Schaben flifteten: utemand burfte fich ihnen naben ohne fich in Bebensgefahr ju feten. Wenn er biefe beiden Riefen übermande und tobtete, fo wollte er ibm feine einzige Lochter jur Gemablin geben und bas batbe Ronigreich jur Chefteuer; auch follten bunbert Reiter wit gieben und ihm Beiftand leiften. 'Das mare fo etwas für einen Mann, wie du bift,' bachte bas Schneiberlein, 'eine fcone Ronigstochter und ein halbes Konigreich wird einem nicht alle Sage angeboten. 'D ja,' gab er zur Antwort, 'bie Riefen will ich fcon banbigen, und babe bie bunbert Reiter babei nicht nothig: wer fiebente wuf einen Streich trifft, braucht fich por zweien nicht ju fürchten.'

Das Schneiberlein zog aus, und die hundert Reiter folgten ihm. Als er zu bem Rand des Baldes tam, sprach er zu seinem Begleitern 'bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit dem Riesen fertig werden.' Dann sprang er in den Bald hinrin und schaute sich rechts und links um. Über ein Beilchen erblickte er beide Riesen: sie lagen unter einem Baume und schliesen werd schnarchten dabei, daß sich die Afte auf und nieder bogen. Das Schneiberlein, nicht faul, las beide Taschen voll Steine und ftees

bemit auf ben Baum. Alls es in ber Mitte mar, rutichte es auf einem Aft bis es gerabe über bie Schlafer ju fiben tam, und lief ben einen Riefen einen Stein nach bem anbern auf Die Bruft falien. Der Riefe fpftrie lange nichts, boch endlich wachte er auf. fief feinen Gefellen an und fprach 'was folligft bu mich.' 'Du traunft,' fagte ber anbere, 'ich folage bich nicht.' Gie legten fich wieber jum Schlaf, ba marf ber Schneiber auf ben zweiten einen Stein berab. 'Bas foll bas ?' rief ber andere, 'marum wirfft bu mid?' 'In werfe bid nicht,' autwortete ber erfte und brummte. Sie gentten fich eine Beile berum, bod weil fie mibe maren, ließen fies gut fein, und die Mugen fielen ihnen wieber ju. Das Schneiberlein fleng fein Spiel von neuem an, fuchte ben bidften Stein aus und warf ibn bem erften Riefen mit aller Gewalt auf bie Bruft. 'Das ift ju arg!' forie er, fprang wie ein Unfinnis aer auf und flief feinen Gefellen wider ben Baum bag biefer gitterte. Der anbere jablte mit gleicher Dume, und fie geriethen in folde Buth, bas fie Baume austiffen, auf einander los folugen, fo lang bis fie endlich beibe jugleich tobt auf die Erbe fielen. Run fprang bas Schneiberlein berab. 'Ein Glad nur,' fprach es, 'bag fie ben Baum, auf bem ich fag, nicht ausgeriffen haben fonft batte ich wie ein Gichbrichen auf einen anbern fpringen wiffen: doch unfer einer ift fluchtig!' Es jog fein Schwert und verfeste jebem ein paar tachtige Siebe in die Bruft, bann gieng es hinaus ju den Reitern und fprach 'die Arbeit ift gethan, ich babe beiben ben Barque gemacht: aber bart ift es bergegangen, fie baben in ber, Roth Baume ausgeriffen und fich gewehrt, boch bas bilft alles nichts wenn einer tommt wie ich, ber fiebene auf einen Streid fallat.' 'Seid ihr benn nicht permundet?' fragten die Reiter. 'Das bat gute Bege,' antwortete ber Schneiber, 'tein haar haben fie mir getrummt.' Die Reiter wollten ihm teinen Glauben beimeffen und ritten in ben Balb binein: ba fanden fie

bie Ritefen in ihrem Blute fdwimmenb, und rings herum lagen bie ausgeriffenen Baume.

Das Schneiberlein verlangte von dem Konig bie verwrochene Belohnung, ben aber reute fein Berfprechen und er fann auf neue wie er fich ben Belben bom Balfe fcaffen tonnte. 'Bbe bu meine Tochter und bas halbe Reich erhaltft,' forath er ju ibm, 'mußt bu noch eine Belbenthat vollbringen. In bem Balbe lauft ein Ein= born, bas großen Schaben anrichtet, bas mußt bu erft einfangen. Bor einem Ginborne fürchte ich mich noch weniger als vor greet Riefen; fiebene auf einen Streich, bas ift meine Sache.' Er nabm fich einen Strick und eine Art mit, gieng binaus in ben Balb, und hieß abermals die, welche ihm jugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange ju fuchen, bas Ginborn tam balb baber, und fprang geradezu auf ben Schneiber los, als wollte es ibn ohne Umftanbe auffpießen. 'Gachte, fachte,' fprach er, 'fe ge= fdwind geht bas nicht,' blieb fleben und martete bis bas Ther gang nabe mar, bann fprang er bebendiglich binter bem Baum. Das Ginborn rannte mit aller Rraft gegen ben Baum und fpießte fein born fo fest in ben Stamm, bag es nicht Rraft genug batte es wieder heraus ju gieben, und fo mar es gefangen. 'Best' bab ich bas Boglein,' fagte ber Schneiber, tam binter bem Baum berpor, legte bem Ginborn ben Strick erft um ben Sale, bann bieb er mit ber Art bas born aus bem Baum und als alles in Drbs nung war führte er bas Thier ab und brachte es bem Ronig.

Der König wollte ihm ben verheißenen Lohn noch nicht gezwähren, und machte eine dritte Forberung. Der Schneider sollte ihm vor der hochzeit erst ein Wildschwein sangen, das in dem Bald großen Schaden that; die Idger sollten ihm Beistand leiften. 'Gerne,' sprach der Schneider, 'das ist ein Kinderspiel.' Die Idz ger nahm er nicht mit in den Bald, und sie warens wohl zusetes den, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen

daß fie teine Luft hatten ihm nachzuftellen. Als bas Schmein ben Soneiber erblichte, lief es mit fchaumenbem Dunbe und metenben Babmen auf ibn ju, und wollte ibn jur Erbe werfen; ber flüchtige beib aber fprang in eine Rapelle, bie in ber Rabe war, und gleich sben jum Fenfter in einem Sage wieber binaus. Das Schwein war binter ibm ber gelaufen, er aber bupfte außen berum und folng die Thure hinter ibm ju; ba mar bas muthenbe Thier gefangen, bas viel ju fower und unbehilflich mar, um ju bem Renfer himaus ju fpringen. Das Schneiberlein rief die Jager berbei, Die mußten den Gefangenen mit eigenen Mugen feben: ber Belb eber begab fich jum Ronige, ber nun, er mochte wollen ober nicht, fein Berfprechen halten mußte und ihm feine Tochter und bas halbe Renigreich übergab. Satte er gewußt bag tein Rriegehelb fondern ein Edneiberlein vor ihm ftanb, es mare ihm noch mehr ju bergen gegangen. Die hochzeit ward alfo mit großer Pracht und tleiner Freude gehalten, und aus einem Schneiber ein Ronig acmacht.

Rach einiger Beit horte die junge Konigin in der Racht wie ihr Gemahl im Traume fprach 'Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hofen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.' Da merkte sie in welcher Gasse der junge herr geboren war, klagte am andern Morgen ihrem Bater ihr Leid und bat er möchte ihr von dem Manne helsen, der nichts anders als ein Schneider wäre. Der Konig sprach ihr Trost zu und sagte 'las in der nächsten Racht deine Schlastammer offen, meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlasen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt sutt.' Die Frau war damit zusrieden, des Königs Wassenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen herrn gezwogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. 'Dem Ding will ich einen Miegel vorschieden,' sagte das Schneiberlein. Abends

tegte es sich zu gewöhnlicher Beit mit seiner Frau zu Bett: als sie glaubte er sei eingeschiesen, stand sie aus, öffnete die Ahre und legte sich wieder. Das Schneiderloin, das sich nur stellte als wenn es schief, sieng an mit heller Stimme zu rufen 'Junge, mach mir den Wanns und flick mir die Posen, oder ich will die die über die Ohren schlagen! ich habe siedene mit einem Streich getroffen, zwei Niesen getöbtet, ein Einhorn sortgesuhrt, und ein Wildschwein gesangen, und sollte mich vor benen färchtun, die draußen vor der Rammer stehen!' Als biese den Schneider als wenn das wilde heer hinter ihnen wäre, und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König.

#### 21.

# Aschenbuttel.

Sinem reichen Manne bem wurde seine Frau krant, und als sie state bas ihr Ende heran kam, rief sie ihr einziges Abchterlein zu sich aus Bett und sprach 'tiebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir ber liebe Gott immer beistehen, und ich will vom himmel auf dich herabbtiden, und will um dich sein.' Darauf that sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen gieng jeden Tag hins aus zu dem Grabe der Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, bedte der Schnee ein weises Tüchlein auf das Grab, und als die Gonne im Frühjahr es wieder herads gezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.

Die Rrau batte wei Tochter mit ins Baus gebracht, die foon und weiß von Angeficht maren, aber garftig und ichmars bon Bers sen. Da gleng eine folimme Beit für bas arme Stieffind an. . Soll die bumme Bans bei uns in ber Stube fiten!' fprachen fie, emer Brot effen will, muß es verbienen: binaus mit ber Ruchenmagb.' Gie nahmen ihm feine foonen Rleiber weg, jogen ihm einen arauen alten Rittel an , und gaben ihm bolgerne Schube. 'Scht einmal die ftolge Pringeffin , wie fie geputt ift!' riefen fie, ladten und führten es in bie Rude. Da mußte es von Morgen bis Abend fcwere Arbeit thun, frub por Sag auffiebn, Baffet tragen, Beuer anmachen, toden und mafchen. Dberbrein thaten ibm die Schweftern alles erfinnliche Bergeleib an, verfpotteten es und fcutteten ibm die Erbfen und Binfen in bie Miche, fo bag es fiten und fie wieber auslefen mußte. Abende, wenn es fich mabe gearbeitet hatte, tam es in tein Bett, fonbern mußte fich neben ben berb in die Afche legen. Und weil es darum immer flaubig und fomutig ausfah, nannten fie es Alfchenputtel.

Es trug fich ju. bag ber Bater einmal in die Deffe gieben wollte, ba fragte er bie beiben Stieftochter mas er ihnen mitbringen follte ? 'Schone Rleiber' fagte bie eine, 'Perlen und Ebel= fteine' bie zweite. 'Aber bu, Afchenputtel,' fprach er, 'was willft bu baben ?' 'Bater, bas erfte Reis, bas euch auf euzem Beimmeg. an ben Sut ftolt, bas brecht für mich ab.' Er toufte nun fite bie beiben Stieffdweftern fone Rleiber, Berlen und Ebelfteine, und auf bem Rudweg, ale er burch einen grunen Bufch ritt. ftreifte ihn ein hafelreis und fließ ihm ben but ab. Da brach er bas Reis ab und nahm es mit. Als er nach Saus tam, nab er ben Stieftochtern mas fie fich gewünscht batten, und bem Afchenputtel gab er bas Reis von bem hafelbufch. Afchenputtel bantte ihm, gieng ju feiner Mutter Grab und pflangte bas Reis barauf. und weinte fo febr, bag bie Thranen barauf nieberfielen und es begoffene Es muchs aber, und mart ein fconer Baum. Moen= puttel gieng alle Tage breimal barunter, weinte und betete, und. allemal tam ein weißes Boglein auf ben Baum, und wenn es ein nen Bunfc aussprach, fo warf ibm bas Boglein berab was es fich gewünscht batte.

Es begab sich aber, daß der König ein Fest anstellte, das dwei-Tage dauern sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Landeeingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchenmöchte. Die zwei Stiesschwestern als sie hörten daß sie auch dabei erschinen sollten, waren guter Dinge, riesen Afchenputtel, und sprachen 'tämm uns die Haare, burste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen ses, wir geben zur Hochzeit auf des Kanigs Schloß.' Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiesmutter sie möchte es ihm erlauben. 'Du Aschenputtel,' sprach sie, 'bist voll Standund Schuh und willst zur Hochzeit? du hast keine Rieider und Schuhe, und willst tanzen!' Als es aber mit Bitten anhielt, sprach fie endlich 'ba habe ich dir eine Schüffel Linfen in die Afche geschützt, wenn du die Linfen in zwei Stunden wieder ausgeles fen haft, so soulf du mitgehen.' Das Mädchen gieng durch die hinterthürze nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Täubchen, ihr Autstäubchen, all ihr Böglein unter dem himmel, tommt und hast weien,

bie guten ins Sopfchen, bie fchiechten ins Rropfchen.

Da tamen jum Ruchenfenfter zwei weiße Laubchen berein, und benach bie Surteltaubchen, und endlich fdwirrten und fcmarmten alle Boglein unter bem Simmel berein, und ließen fich um bie Miche nieder. Und bie Taubchen . nickten mit ben Ropfchen und flengen an pit, pit, pit, pit, und ba flengen die übrigen auch an pit, pit, pit, und lafen alle guten Kornlein in bie Schuffel. Raum war eine Stunde berum, fo maren fie icon fertig und flogen alle wieber binaus. Da brachte bas Mabden bir Schuffel ber Stiefmutter, freute fich und glaubte es burfte nun mit auf Die Godgeit geben. Aber fie fprach 'nein, Afchenputtel, bu haft trine Aleider, und tannft nicht tangen: bu wirft nur ausgelacht. Mis es mun weinte, fprach fie 'menn bu mir zwei Schuffeln voll Binfen in einer Stunde aus ber Afche rein lefen tannft, fo fallft bu mitgeben,' und bachte 'bas tann es ja nimmermehr.' Alls fie Die zwei Schuffeln Linfen in die Afche gefduttet batte, gieng bas Dabden burd bie hinterthure nach bem Garten und rief ihr jahmen Taubchen, ihr Turteltaubchen, all ihr Woglein unter bem Dimmel, tommt und helft mir lefen,

> die guten ins Sopfchen, die ichlechten ins Respichen.'

Da kemen jum Küchensenfer zwei weiße Taubden herein und davon die Turiettaubden, und endlich schwirrten und schwärmten, alle Böglein unter dem himmal herein, und lichen fich um die Afche nieber. Und die Taubchen nickten mit ihren Aspfchen und fiengen an pit, pit, pit, pit, und ba fiengen die übrigen auch an pit, pit, pit, und lasen alle guten Körner in die Schaffelm. Und et eine halbe Stunde herum war, waren sie schaffelm flogen alle wieber hinaus. Da trug das Mädchen die Gedaffelm zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte nun durfte es mit auf die hochzeit gehen. Aber sie sprach 'es hilft dir alles nichts: du kommst nicht mit, benn du haft keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir mußten uns deiner schamen.' Darauf kehrte sie ihm ben Ruden zu und eilte mit ihren zwei ftolzen Tochtern fort.

Mis nun niemand mehr baheim mar, gieng Afdenputtel ju feisner Mutter Grab unter ben Bafelbaum und rief

Baumchen, ruttel bich und fcuttel bich wirf Golb und Gilber über mich.'

Da warf ihm ber Bogel ein golden und filbern Aleid herunter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffein. In aller Eile jog es das Rield an und gieng jur hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiesmutter kannten es nicht, und meinten es muste eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenem Rielde aus. Un Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten es susse dahen im Schmut und suchte die Linsen aus der Afche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst niemand tanzen, also daß er ihm die hand nicht los ließ, und wenn ein anderer kam, es ausse zusordern, sprach er 'das ist meine Tanzerin.'

Es tanzte bis es Abend war, da wollte es nach haus geben. Der Königssohn aber sprach 'ich gehe mit und begleite bich,' dernn er wollte sehen wem das schone Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Run wartete der Rankigssohn bis der Bater tam und sagte ihm das fremde Matchene war in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte bachte 'sonte es

Moceputtel sein,' und sie mußten ihm Urt und Daden bringen, damit er das Saubenhaus entzwei schlagen konnte: aber es war wennend dartn. Und als sie ins Daus kamen, lag Aschenputtel in seinen schwudigen Reibern in der Asche, und ein trübes Dunupsten ben brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus dem Saubenhaus hinten herab gesprungen, und war zu dem Jaseidumchen gelaufen: da hatte es die sichnen Kleider abgezogen und auß Grab gelegt, und der Bogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in die Kuche zur Asche gesest.

Am andern Sag, als das geft bon neuem anhub, und bie Eitern und Stiefichwestern wieder fort waren, gieng Afchenputtel ju dem Dafelbaum und fprach

Baumchen, ruttel bich und fchattel bich, wirf Golb und Sitter über mich.

Da warf ber Bogel ein noch viel ftolgeres Rieib berab, als am borigen Tag. Und als er mit biefem Kleibe auf ber Bochteit er ffen, erftaunte febermann über feine Schondeit. Der Ronigsfohn der hatte gewartet bis es tam, nahm es gleich bei ber Sand und tamte nur allein mit ibm Benn bie anbern tamen und es aufs forberten , fprech er 'bas ift meine Sangerin.' Lis es nun Mbend Dar, wollte es fort, und ber Konigsfohn gieng ibm nach und wollte ften in welches Saus es gieng: aber es fprang ihm fort und in ben Barten hinter bem baus, Darin ftanb ein fconer großet Baum an bem bie berrlichften Birmen biengen, es fletterte fa' bes bind wie ein Gidhornden gwifden bie Efte, und ber Ronigefohn wefte nicht wo es hingetommen mar. Er wartete aber bis ber Bater tam und fprach ju ibm 'bas frembe Ditbonen ift mir ents wificht, und ich glaube es ift auf ben Birmbaum gefprungen.' Der Batter bachte 'fallte es Afchenputtel fein,' lief fich bie Art holen 1986 ben Baum um, aber es war niemand barauf. Und als

fie in die Ruche tamen, lay Afthenputtel ba in ber Alfche, wie fouft auch, benn es war auf ber andern Seite vom Baum herabs gesprungen, hatte bem Bogel auf bem hafelbalumchen die fcbmen Aleiber wieder gebracht und fein graues Kittelchen angezogen.

Um britten Tag, als die Ettern und Schwestern fort waren, gieng Afchenputtel wieder zu feiner Mutter Grab und fornch zu bem

Baumden, ruttel bid und fcuttel bid, wirf Golb und Silber über mid.

Run warf ihm ber Bogel ein Kleib herab, bas war so prüchtig und gingend wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren gang golden. Als es in dem Kleid zu der hochzeit kam, wußten fie alle nicht was fie vor Berwunderung sagen sollten. Der Konigssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufs forderte, sprach er 'bas ist meine Länzerin.'

Als es num Abend war, wollte Afchenputtel fort, und ber Ros nigefohn wollte es begleiten, aber es entiprang ibm fo gefdwind bağ er nicht folgen tonnte. Der Ronigefohn hatte aber eine Bift gebraucht, und batte bie gange Ereppe mit Dech beftreichen laffen : ba war, als es binabiprang, ber linte Pantoffel bes Mabchens bangen geblieben. Der Ronigsfohn bob ibn auf, und er mar klein und ziertich und gang golben. Um nachften Morgen gieng er bamit ju bem Mann, und fagte ju ihm 'teine andere foll meine Gemablin werben als bie, an beren Fuß biefer golbene Schub paft.' Da freuten fich die beiben Schweftern, benn fie batten fcone Aufe. Dir Altefte gieng mit bem Coub in Die Rammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter ftand babei. Wher fle : tounte mit ber großen Bebe nicht bineintommen, und ber Sout war ihr ju flein, ba reichte ibr bie Mutter ein Deffer und fprach 'hau die Bebe ab: wann bu Königin bift, fo brauchft bu nicht mehr ju guß ju geben.' Das Mabden bieb bir Beier mi, pulingte ben Fuß in den Schub, verbis den Schmen und. gieng hereus jum Königösohn. Da nahm er fie als feine Beaux aufs Pferd, und titt mit ihr fort. Sie mußten aber an dem Geabe vonbei, da faßen die zwei Stubchen auf dem haftibitumchen, und rieften

'rude bi gut, rude di gud, Blut ift im Schud (Schuh): Der Schud ift zu klein, bie rechte Braut fist noch babeim.

Da bliefte er auf ihren Fuß und fah wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pserd um, brachte die saliche Braut wieder nach hours und sagte das ware nicht die rechte, die andere Schwester sollte den Schut anziehen. Da gieng diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schut, aber die Frese war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach hau ein Stück von der Ferse ab: wann du Königin bist, drauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.' Das Mädchen hied ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schut, verdiß den Schmerz und gieng heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut auss Pserd und ritt mit ihr sort. Als sie an dem Haselsbumchen vorweitumen, sasen die zwei Täubehen darauf und riesen

'rude di gud, rude di gud, Blut ift im Schud: ber Schud ift zu tlein, bie rechte Braut fist noch babeim.'

Er blickte nieder auf ihren Fuß, und sah wie das Blut aus dem Schut quoll und an den weißen Strümpsen ganz roth herausgeskiegen war. Da wendete er sein Pferd, und brachte die falsche Brant wieder nach Saus. 'Das ift auch nicht die rechte,'s sprach er, 'habt ihr keine andere Tochter?' 'Rein,' sagte der Mann, 'nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines werbuttes tes Aschenputtel da: das kann unmöglich die Braut sein.' ADer

Binigssohn sprach er sollte es herausichiden, die Mutter aber antewortete 'ach nein, das ist viel zu schmutig, das darf sich nicht
sehen lassen.' Er wollte es aber durchaus haben, und Assensate
tel mußte gerusen werden. Da wusch es sich erst hande und Angeschetet mußte gerusen werden. Da wusch es sich erst hande und Angeschert gesicht rein, gieng dann hin und neigte sich vor dem Konigssohn, der ihm den goldenen Schub reichte. Dann setze es sich auf einen
Schemel, zog den Zuß aus dem schweren holzschuh und stedte ihn
in den Pantossel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Odhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkunte er
das schwere und der König ihm ins Gesicht sah, so erkunte er
das schwere Wäden, das mit ihm getanzt hatte, und rief 'das ich
die rechte Braut!' Die Stiesmutter und die beiden Schwesern
erschraften und wurden bleich vor Arger: er aber nahm Assels
bäunchen vordei kamen, riesen die zwei weißen Täubchen

'rude bi gud, rude bi gud, tein Blut im Schud: ber Schud ift nicht ju klein, bie rechte Braut bie führt er beim.'

Und als fie das gerufen hatten, tamen fie beibe berab gollogen und fehren fic bem Afdenputtel auf die Schultern, eine neches, bie andere lines, und blieben da fiben.

Als die hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, tamen die falschen Schwestern, wollten sich einschweicheln und Theil an seinem Glud nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche giengen, war die Alteste zur rechten, die jüngste zur linten Geiber da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. hermach als sie heraus giengen, war die alteste zur linten und die jängste zur rechten: da pickten die Tauben einer jeden das andere Ange aus. Und waren sie also für ihre Bosheit und Lalschheit mit Blindheit auf ihr Bebtag gestraft.

### 22.

## Das Räthsel.

Es war einmal ein Konigsfohn, ber betam Luft in ber Beit unber ju gieben und nahm niemand mit als einen treuen Diener. Gines Zans gerieth er in einen großen Balb, und als bet Mbend tom, tonnte er teine herberge finden und wufte nicht wo er Die Racht zubringen follte. Da fah er ein Mabchen, bas nach einem dienen Sauschen ju gieng, und als er nater tam, fab er bag bes Mabden fung und foon war. Er rebete es an und fprach 'lie bes Rind, tann ich und mein Diener in bem Sauschen für Die Redt ein Unterfommen finben ?' 'Mo ja,' fagte bas Deabden mit trauriger Stimme, 'bas tonnt ibr wohl, aber ich rathe end nicht bajus geht nicht binein.' Barum foll ich nicht?' fragte ber Ronigsfohn. Das Dabden feufste und fprach 'meine Stiefmitter treibt bofe Runfte, fie meints nicht gut mit ben Fremben." Da mertte er wohl baf er ju bem Saus einer Bere getommen war, bod weil es finfter warb, und er nicht weiter townte, Rich and nicht fürchtete, fo trat er ein. Die Mite fag auf einem Beinfuhl beim Reuer, und fab mit ibren rothen Mugen bie Aremben an. 'Suten Abenb,' fonarrte fie, und that gang freundlich, 'laft and nieber, und ruht euch aus.' Sie blies bie Roblen an, bei welchen fie in einem tleinen Sopf etwas tochte. Die Sochter barnte bie beiben vorfichtig ju fein, nichts ju effen und nichts ju trinten, benn die Mite braue bofe Betrante. Gie fcbliefen rubig bis jum frühen Morgen. 218 fie fich jur Abreife fertig machten und ber Ronigsfohn icon ju Pferbe fag, fprach bie Alte 'warte,

einen Mugenblid, ich will euch erft einen Abichiebstrant reichen.' Bahrend fie ibn bolte, ritt ber Konigefohn fort, und ber Diener, ber feinen Sattel fest fcnallen mußte, mar allein noch jugegen, als bie bofe Bere mit bem Trant tam. 'Das bring beinem Berrn' fagte fie, aber in bem Mugenblid fprang bas Blas und bas Gift fpritte auf bas Pferb, und mar fo beftig bag bas Thier gleich tobt binfturgte. Der Diener lief feinem Berrn nach und ergablte ibm was gefcheben mar, wollte aber ben Sattel nicht im Stich laffen und lief gwrud um ihn ju bolen. Bie er ober ju bem tobten Oferbe tam, fall icon ein Rabe barauf und frag bavon. Ber weiß ob wir heute noch etwas befferes finden' fagte ber Diener, tobtete ben Raben und nahm ibn mit. Run jogen fle in bein Balbe den gangen Tag weiter, tonnten aber nicht beraut tommen. Bei Unbruch ter Racht fanden fie ein Binthebaus und giengen binein. Der Diener gab bem Birth ben Raben, ben er jum Abendeffen bereiten follte. Gie maren aber in eine Dorbergrube gerathen, und in ber Duntelheit tamen gwolf Dorber und wollten die Fremden umbringen und berauben. Eh fie fic aber ans Wert machten, festen fie fich ju Difc und ber Wirth und bie Bere festen fich ju ihnen, und fie agen jufammen eine Coulfel mit Cuppe, in die bas Fleifc bes Raben gehadt mar. Raum aber batten fie ein paar Biffen binunter gefchludt, fo fielen fie alle tobt nieber, benn bem Raben hatte fich bas Gift bon bem Pferbeffeisch mitgetheilt. Es war nun niemand mehr im Saufe ibrig als bie Sochter bes Births, bie es reblich meinte und an ben gottlofen Dingen teinen Theil genommen batte. Gie öffnete bem Fremben alle Thuren und zeigte ibm bie angehäuften Goate. Der Ronigsfohn aber fagte fie mochte alles behalten, er wollte nichts bavon und ritt mit feinem Diener weiter.

Rachbem fie lange herum gezogen waren, tamen fie in eine Stabt, worin eine fcone aber übermuthige Konigstochter mar, die

hatte betammt machen laffen wer ibr ein Rathfel vorlopte bas fie nicht etrathen tonnte, ber follte ibr Bemabi werben: erwiethe fie st aber, fo milifte er fic bas haupt abichlagen laffen. Drei Sagt batte fie Beit fich pu befinnen, fie wat aber fo tlug bag fie immer bie porgelegten Mathfet wor ber beftimmten Beit errieth. Goon weten neune auf diefe Weife umgetommen, als ber Ronigsfohn antangte und von ihrer großen Schonbett geblenbet fein Leben baran feben wollte. Da trat er bor fie bin und gab ibr fein Rathfel auf, 'was ift bas,' fagte er, 'einer fching teinen und folug boch wolft." Gie wußte nicht was bas war, fie fann und fann, aber fie brachte es nicht heraus: fie fchlug ihre Mathfelblicher auf, aber es ftand nicht darin: tury ihre Beisheit mar ju Enbe. Da fie fic nicht zu belfen mußte, befahl fie ihrer Dagb in bas Schlafgemach bes herrn ju ichleichen, ba follte fie feine Traume behorchen, und bachte er rebe vielleicht im Schlaf und verrathe bas Rathfel. Mber ber kluge Diener hatte fich ftatt bes herrn ins Bett gelegt und als die Dagb beran tam, rif er ihr ben Mantel ab, in ben fie. fich verbult hatte, und jagte fie mit Ruthen binaus. In der zweiten Racht fcidte bie Konigstochter ihre Rammerjungfer, Die follte feben ob es ihr mit horden beffer gludte, aber ber Diener nahm auch ihr ben Mantel weg, und jagte fie mit Ruthen bin= Run glaubte ber herr für bie britte Racht ficher ju fein und legte fich in fein Bett, ba tam bie Konigstochter felbft, batte einen nebelgrauen Mantel umgethan und feste fich neben ihn. Und als fie dachte er fchliefe und traumte, fo rebete fie ibn an und hoffte er werbe im Traume antworten, wie viele thun: aber er war mach und verftand und borte alles febr mobl. Da fragte fte 'einer folug teinen, mas ift bas?' Er antwortete 'ein Rabe ber von einem tobten und vergifteten Pferbe frag und bavon ftarb.' Beiter fragte fie 'und folug boch gwolfe, mas ift bas?' 'Das find swolf Morder, bie ben Raben verzehrten uud baran ftarben.'

L

Als sie das Rathfel wußte, wollte sie sich fortschleichen, aber er hielt ihren Mantel sest, daß sie ihn jurudlassen mußte. Um ans bern Morgen verkundigte die Konigstochter sie habe das Käthsel errathen, und ließ die jwölf Richter tommen und löste es vor ihnen. Aber der Iungling bat sich Gehör aus, und sagte 'sie ist in der Nacht zu mir geschlichen und hat mich ausgefragt, denn sonst hätte sie es nicht errathen.' Die Richter sprachen 'bringt uns ein Wahrzeichen.' Da wurden die drei Mantel von dem Diener herbei ges bracht, und als die Richter den nebesgrauen erblicken, den die Konigstochter zu tragen psiegte, so sagten sie 'last den Mantel siiden mit Gold und Gilber, so wirds euer hochzeitsmantel seine.'

## Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurft.

S waren einmal ein Mauschen, ein Bogelchen und eine Bratwurft in Gefellschaft gerathen, hatten einen haushalt geführt, lange wohl und toftlich im Ftieden gelebt, und trefflich an Gutern jugenommen. Des Bogelchens Arbeit war, daß es täglich im Balb fliegen und holy beibringen mußte. Die Maus sollte Waffer tragen, Feuer anmachen und den Tisch decken, die Bratwurft aber sollte tochen.

Wem zu wohl ift, ben gefüstet immer nach neuen Dingen! Also eines Tages stieß bem Böglein unterwegs ein anderer Bogel auf, dem es seine trefsiche Gelegenheit erzählte und rühmte. Dersselbe andere Bogel schalt es aber einen armen Trops, der große Arbeit, die beiden zu haus aber gute Tage hätten. Denn, wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Basser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kummerlein zur Auhe die man sie hieß den Tisch beden. Das Bürstlein blieb beim Hafen, sah zu daß die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenzieit war, schlingte es sich ein mal viere durch den Brei oder das Gemüs, so war es gesschmalzen, gesalzen und bereitet. Kam dann das Böglein heim und legte seine Bürde ab, so sasen sie zu Tisch, und nach gehabstem Mahl schliefen sie sich die haut voll bis den andern Morgen; und das war ein herrlich Leben.

Das Boglein anderes Tages wollte aus Anftiffung nicht mehr ins Solz, sprechend es ware lang genug Knecht gewesen, und hatte gleichfam ihr Rarr sein mussen, sie follten einmal umwechseln und es auf eine andere Beise auch versuchen. Und wie wohl die Maus und auch die Bratwurst bestig bafür bat, so war der Bogel boch

Meister: es mußte gewagt sein, spieleten berowegen, und tam bas Loos auf die Bratwurft, die mußte Holz tragen, die Maus ward Koch, und der Bogel follte Baffer holen.

Was geschieht? das Bratwürstichen zog fort gen Holz, das Bogs lein machte Feuer an, die Maus stellte den Topf zu, und erwarteten allein, dis Bratwürstichen heim käme und Holz sür den andern Tag brächte. Es blieb aber das Würstlein so lang unterwegs, daß ihnen beiben nichts gutes vorkam, und das Böglein ein Stück Lust hinaus entgegen slog. Unsern aber sindet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Beut angetrossen, angepackt und niedergemacht. Das Böglein beschwerte sich auch dessen als eines ossenbaren Raubes sehr gegen den Hund, aber es half tein Wort, denn, sprach der Hund, er hätte salsche Briefe bei der Bratwurst gesunden, deswegen wäre sie ihm des Lebens versallen gewesen.

Das Böglein, traurig, nahm das holz auf sich, flog heim und erzählte was es gesehn und gehöret. Sie waren sehr betrübt, verglichen sich aber das beste zu thun und beisammen zu bleiben. Derowegen so beckte das Böglein den Tisch und die Maus rüstete das Essen, und wollte anrichten, und in den hafen, wie zuvor das Bürstlein, durch das Gemüs schlingen und schlupsen, dasselbe zu schmelzen: aber ehe sie in die Mitte kam, ward sie angehalten und mußte Haut und haar und dabei das Leben lassen.

Als das Böglein kam und wollte das Essen auftragen, da war tein Roch vorhanden. Das Böglein warf bestürzt das holz him und her, ruste und suchte, konnte aber seinen Roch nicht mehr finsen. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das holz, also das eine Brunst entstand; das Böglein eilte Wasser zu langen, da entstel ihm der Eimer in den Brunnen, und es mit hinab, das es sich nicht mehr erholen konnte und da ersausen mußte.

## Frau Holle.

Sine Bittwe hatte zwei Töchter, bavon war die eine fcon und fleifig, bie anbere haflich und faul. Gie hatte aber bie hafliche und faule, weil fie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und bie andere mußte alle Arbeit thun und ber Afchenputtel im Saufe fein. Das arme Mabden mußte fich täglich auf die große Strafe bei einem Brunnen fegen, und mußte fo viel fpinnen, bag ibm bas Blut aus ben gingern fprang. Run trug es fich ju, bag bie Spule einmal gang blutig mar, ba budte es fich bamit in ben Brunnen und wollte fle abmafden: fle fprang ihm aber aus ber band und fiel binab. Es weinte, lief jur Stiefmutter und ergablte ihr bas Unglud. Sie fchalt es aber fo heftig und mar fo un= barmbergig, baf fie fprach 'haft bu bie Spule binunterfallen laffen, fo bol fie auch wieber berauf.' Da gieng bas Dabchen ju bem Brunnen jurud und wußte nicht mas es anfangen follte: und in feiner herzensangft fprang es in ben Brunnen binein, um bie Spule ju holen. Es verlor bie Befinnung, und als es erwachte und wieber ju fich felber tam, mar es auf einer iconen Biefe wo bie Sonne ichien und viel taufend Blumen ftanben. Muf biefer Biefe gieng es fort und tam ju einem Badofen, ber war voller Brot; bas Brot aber rief 'ad, gieb mich raus, gieb mich raus, fonft verbrenn ich: ich bin icon langft ausgebaden.' Da trat es bergu, und holte mit bem Brotfchieber alles nach einanbet heraus. Danach gieng es weiter und tam ju einem Baum, ber bieng voll Apfel, und rief ihm ju 'ach fouttel mich, fouttel mich, wir Apfel

find alle mit einander reif.' Da fouttelte es ben Baum, baf bie Apfel fielen als regneten fie, und fouttelte bis teiner mehr oben war; und als es alle in einen haufen jufammengelegt batte, gieng es wieber weiter. Enblich tam es ju einem fleinen Saus, baraus gudte ein alte Frau, weil fie aber fo große Babne batte, marb ibm angft, und es wollte fortlaufen. Die alte grau aber rief ibm nach 'was fürchteft bu bich, liebes Rind? bleib bei mir, wenn bu alle Arbeit im Saufe orbentlich thun willft, fo foll bire gut gebn. Du mußt nur Acht geben bag bu mein Bett gut machft und es fleißig auffduttelft, bag bie Rebern fliegen, bann foneit es in ber Belt\*); ich bin bie Frau Bolle.' Beil die Alte ihm fo gut qu= fprach, fo faste fich bas Dlabden ein Berg, willigte ein und begab fich in ihren Dienft. Es beforgte auch alles nach ibrer Bufriebenbeit, und fouttelte ihr bas Bett immer gewaltig auf bag bie Bebern wie Schneefloden umber flogen; bafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, tein bofes Bort, und alle Tage Gefottenes und Gebratenes. Run mar es eine Beitlang bei ber Frau Solle, ba mard es trauria und mußte anfangs felbft nicht was ibm feblte. endlich mertte es bag es heimweb mar; ob es ibm bier gleich viel taufendmal beffer gieng als ju Baus, fo hatte es boch ein Berlan= gen babin. Enblich fagte es ju ihr 'ich habe ben Jammer nach Saus friegt, und wenn es mir auch noch fo gut bier unten gebt. fo tann ich boch nicht langer bleiben, ich muß wieber hinauf gu ben Deinigen.' Die Frau Bolle fagte 'es gefällt mir, bas bu wieber nach baus verlangft, und weil du mir fo treu gebient baft. fo will ich bich felbft wieber binauf bringen.' Gie nahm es barauf bei ber Sand und führte es vor ein großes Thor. Das Thor warb aufgethan, und wie bas Dabden gerade barunter ftand, fiet ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hangen.

<sup>&</sup>quot;) Darum fagt man in heffen, wenn es foneit, bie Frau Solle macht ihr Bett.

fo baß es über und über bavon bebedt mar. 'Das follft bu hasben, weil bu so fleisig gewesen bist' fprach bie Frau holle und gab ihm auch bie Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf warb das Thor verschloffen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter hand: und als es in den hof tam, saß der hahn auf dem Brunnen und rief

'Hiteriti,

unfere goldene Jungfran ift wieder hie.' Da gieng es hinein fu feiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt antam, ward es von ihr und der Schwester gut aufge-nommen.

Das Mabchen ergablte alles, mas ihm begegnet mar, und als bie Dutter borte wie es ju bem großen Reichthum getommen war, wollte fie ber anbern baflichen und faulen Sochier gerne baffelbe Stud verfchaffen. Gie mußte fich an ben Brunnen feten und fpinnen; und bamit ihre Spule blutig ward, flach fie fich in bie Kinger und flief fic bie Sand in die Dornbede. Dann marf fie bie Spule in ben Brunnen und fprang felber binein. Gie tam, wie bie andere, auf bie fcone Biefe und gieng auf bemfelben Pfabe weiter. Mis fie ju bem Bactofen gelangte, forie bas Brot wieder 'ach, gieb mich raus, gieb mich raus, fonft verbrenn ich, ich bin icon langft ausgebaden.' Die Raule aber antwortete 'ba hatt ich Luft mich fcmutig ju machen,' und gieng fort. Balb tam fie ju bem Apfelbaum, ber rief 'ach, schuttel mich, schuttel mich, wir Apfel find alle mit einanber reif.' Gie antwortete aber bu tommft mir recht, es tonnte mir einer auf ben Ropf fallen, und gieng bamit weiter. 208 fie por ber grau Solle Saus tam, fürchtete fie fich nicht, weil fie von ihren großen Bahnen fcon gebort batte, und verbingte fich gleich ju ihr. Um erften Sag that fie fich Gewalt an, war fleißig und folgte ber Frau bolle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, dus sie ihr schenken würde; am zweiten Zag aber sieng sie schon an zu saulstenzen, am britten noch mehr, da wollte sie Worgens gar nicht wusstehen. Sie machte auch der Frau Polle das Bett nicht wie sichs gebührte, und schüttelte es nicht, das die Federen ausstogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr ben Dienst auf. Die Faule war das wohl zusreiehen und meinte nun würde der Goldregen kommen; die Frau Holle suhr sie Goldes ein grozhor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein grozher Kissel voll Pech ausgeschüttet. 'Das ist zur Belohnung deiner Dienste' sagte die Frau Holle und schos das Thor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeck, und der ham auf dem Brunnen, als er sie sah, rief

'titeriti,

unfere schmutige Jungfrau ift wieder bie.' Das Pech aber blieb fest an ihr hangen und wollte, fo lange fie lebte, nicht abgeben.

# Die sieben Raben.

Gin Rann hatte fieben Soone und immer noch tein Societochen, fo febr er fiche auch munfchte; endlich gab thm feine Frau wieber gute hoffnung ju einem Rinbe, und wies jur Belt tom, wars and ein Dabden. Die Freude war groß, aber bas Rind war fomachtig und flein, und follte wegen feiner Gowachelt bie Rothtaufe haben. Der Bater ichictte einen ber Knaben eitenbe jur Quelle, Taufmaffer ju holen: die andern feche liefen mit unb weil jeber ber erfte beim Goopfen fein wollte, fo fiel ihnen ber Rrug in den Brunnen. Da ftanben fie und mußten nicht mas fie toun follten, und teiner getraute fich beim. 218 fie immer nicht jurid famen, ward der Bater ungebulbig und fprach 'gewis haben fies wieber über ein Spiel vergeffen, bie gottlofen Jungen.' Ge warb ibm angft bas Dabchen mußte ungetauft verscheiben und im Erger rief er 'ich wollte daß die Jungen alle ju Raben marben.' Raum wer bas Bort ausgerebet, fo botte er ein Befdwirr über feinem haupt in ber Luft, blidte in die Bobe und fab fieben toblichwarze Raben auf und bavon fliegen.

Die Eltern konnten die Berwünschung nicht mehr jurudnehe men, und so traurig sie über ben Berlust ihrer sieben Sohne was ren, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr liebes Societes chen, das bald zu Krüsten kam, und mit zebem Sage schönes warb. Es wußte lange Zeit nicht einmal daß es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich ihrer zu erwähnen, bis es eines Sage von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen ware

wohl schön, aber boch eigentlich Schulb an bem Unglid seiner sieben Brüder. Da ward es ganz betrübt, gieng zu Bater und Mutter und fragte ob es benn Brüder gehabt hätte und wo sie hingerathen wären ? Run dursten die Eltern das Seheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch es sei so des himmels Berhängsnis und seine Geburt nur der unschuldige Anlaß gewesen. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen baraus und glaubte es müßte seine Geschwister wieder erlöfen. Es hatte nicht Ruht und Raft, die es sich heimlich ausmachte und zu befreien, es möchte koften was es wollte. Es nahm nichts mit sich als ein Ringtein von seinen Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den hunger, ein Krüglein Wasser sur ber Durst, und ein Stühlichen für die Rüdligkeit.

Run gieng es immer ju, weit weit bis an der Belt Ende. Da kam es jur Sonne, aber die war ju heiß und fürchterlich, und fraß die kleinen Kinder. Gilig lief es weg und lief hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und dos, und als er das Kind merkte, sprach er 'ich rieche rieche Menschenskeisch.' Da machte es sich geschwind sort und kam zu den Sterzenen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder sat seinem besondern Stühlichen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein hinkelbeinchen und sprach 'wenn du das Beinchen nicht haft, kannst du den Slasberg nicht ausschließen, und in dem Glasberg da sind beine Brüder.'

Das Mabden nahm bas Beinchen, wickelte es wohl in ein Tud= lein, und gieng wieder fort so lange bis es an den Glasberg tam. Das Thor war verschiossen und es wollte das Beinchen hervor hon len, aber wie es das Tücklein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschent der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfanz gen? seine Brüder wollte es erretten und hatte teinen Schlussel zum

Slasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, stedte es in das Thor und schloß gilles lich auf. Als es eingegangen war, tam ihm ein Iwerglein entgegen, das sprach 'mein Kind, was suchst du ?' 'Ich suche meine Brüsker, die sieben Raben' antwortete es. Der Iwerg sprach 'die herr rm Raben sind nicht zu haus, aber willst du hier so lang warten, die sie kommen, so tritt ein.' Darauf trug das Iwerglein die Speise der Raben herein auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen, und von jedem Tellerchen af das Schwesterchen ein Brockschen, und von jedem Becherchen trank es ein Schludchen; in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringsein fallen, das es mitgenommen hatte.

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweb, da sprach das 3werglein 'jest kommen die herren Raben heim geflogen.' Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchen ihre Lellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern iwer hat von meinem Tellerchen gegessen? wer hat aus meinem Becherhen getrunken ? das ist eines Menschen Mund gewesen.' Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte daß es ein Kingdon Bater und Mutter war, und sprach 'Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst.' Wie das Mädchen, das hinster der Thure stand und lauschte, den Bunsch hörte, so trat es herbor, und da bekamen alle die Kaben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander, und zogen fröhlich heim.

# Rothkäppchen.

Se war einmal eine kleine sufen, die hatte jedermann lieb, ber sie mur ansah, am allertiebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Rüppchen von rothem Sammet, und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rathkapchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm 'komm, Rothkunden, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Bein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist trank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf bevor es heiß wird, und wenn du hinaus kommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab', sonst säuft du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so verzeiß nicht guten Morgen zu sagen und gud nicht erst in alle Eden herum.'

"Ich will schon alles gut machen' sagte Rothkappchen jur Mutzier, und gab ihr die hand berauf. Die Großmutter aber wohnte braufen im Bald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rothzäppchen in Walb tam, begegnete ihm der Wolf. Rothkappchen aber wußte nicht was das sur ein boses Thier war und surchte sich nicht vor ihm. 'Guten Tag, Rothkappchen,' sprach er. 'Schonen Dant, Bolf.' 'Wo hinaus so früh, Rothkappchen?' 'Bur Großmutter.' 'Was trägst du unter der Schuze?' 'Ruchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zu gut thun, und sich damit statten.'

'Aohitippopen, wo wehnt beine Großmutter?' 'Roch eine gute Bierteistunde weiter im Wald, unter den brei großen Eichhäumen, da sirt ihr Haus, unten sind die Rushecken, das wirst du ja wissen soch der Kothkappopen. Der Wolf dachte bei sich 'das junge sarte Ding, das ist ein setter Bissen, der wird nach besser schweden als die Alte: du mußt es listig ansangen, damit du beide erschappst.' Da gieng er ein Weilchen neben Rothkäppopen her, dam sprach er 'Rothkäppopen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings umber stehen, warum guckst du dich nicht um? ich glaube du hörst gar nicht, wie die Böglein so lieblich singen? du gehst ja für dich hin als wenn du zur Schule giengst, und ist se lustig haufen in dem Wald.'

Rothfäppchen folug bie Augen auf, und als es fab win die Sonnenftrablen burch die Baume bin und ber tangten, und alles boll fooner Blumen ftanb, bachte es 'wenn ich ber Grafmutter tinen frifden Strauf mitbringe, ber wird ibr auch Freude machen; et ift fo fruh am Sag, baf ich boch ju rechter Beit antoneme,' lief bon Bege ab in ben Bald binein und fuchte Blumen. Und wenn et eine gebrochen hatte, meinte es weiter hinaus ftanbe eine fchoter, und lief barnach, und gerieth immer tiefer in ben Balb himcin. Der Bolf aber gieng gerabeswegs nach bem Saus ber Grofunter, und flopfte an die Thuze. 'Ber ift braufen?' 'Rothtoppden, das bringt Ruchen und Bein, mach auf.' Drud nur auf die Rlinke,' rief die Grofmutter, 'ich bin ju fdmach und tenn nicht auffleben.' Der Wolf brudte auf die Rinte, die Thure brang auf und er gieng, obne ein Bort ju fprechen, gerabe jum Bett ber Großmutter und verfchluckte fie. Dann that er ibre Aleiber an, feste ibre Saube auf, legte fich in ihr Bett und jog bie Borbange vor.

Rothtappchen aber war nach ben Blumen herum gelaufen, und als es fo viel jufammen hatte, daß es feine mehr tragen konnte, siel ihm die Grosmutter wieder ein und es machte sich auf den Beg zu ihr. Es wunderte sich daß die Thäre auffland, und wie es in die Stude trat, so tum es ihm so seifem durin vor, daß es dachte "ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mird heute zu Muth, und bin sonst so gerne bei der Grosmutter!" Es rief 'guten Muth, und betam aber deine Untwort. Darauf gieng es zum Bett und zog die Grosmutter, und hatte die haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wundertich aus. "Ti, Grosmutter, was hast du sar große Ohren!" "Daß ich dich besser horen tann." "Die, Grosmutter, was hast du san." "Daß ich besser sehne!" "Daß ich besser sehne!" "Daß ich besser sehne!" "Daß ich besser hauter, was hast du san." "Aum hatte der Wolf das gesagt, so that or einen Sat aus dem Bette und verschlang das arme Rothtäppchen.

Bie ber Bolf fein Gefüften geftillt hatte, legte er fich wieber ins Bett, folief ein und fieng an überlaut ju fonarden. Det 3ager giong eben an bem baus vorbei und bachte wie bie alte Frau fonarat, bu mußt boch feben ob ihr etwas fehlt.' Da trat er in bie Stube, und wie er vor bas Bette tam, fo fah er baß ber Bolf barin lag. Ginbe id bich bier, bu alter Gunber,' fagte er. 46 babe bid lange gefucht.' Run wollte er feine Buchfe anlegen. Da fiel ihm ein ber Bolf tonnte die Grofmutter gefreffen haben. und fie mare noch ju retten: fcof nicht, fonbern nahm eine Scheere und fieng an bem folafenden Bolf den Bauch aufinionei= ben. Bie er ein paar Schnitte gethan batte, ba fab er bas rothe Rappchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, ba fprang bas Mabden heraus und rief 'ad, wie war ich erfchroden, wie wars so buntel in bem Wolf seinem Leib!' Und bann tam bie alte Großmutter auch noch lebendig heraus und tonnte taum athmen. Rothtappchen aber bolte gefdwind große Steine, damit fallten fie bem Botf ben Beib, und wir er aufwachte, wollte er forffpringen, aber die Steine waren fo fcmer, daß er gleich niederfant und fic tobt fiel.

Da waren alle brei vergnügt; ber Jäger 30g dem Boff beit Pelz ab und gieng damit heim, die Srofmutter af den Kuchen und trank den Bein den Rothfäppigen gedracht hatte, und erholte sich wieder, Rothfäppigen aber dachte 'du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Bald laufen, wenn dies die Rutter verboten hat.'

Es wirb auch ergablt, bag einmal, als Rothtappden ber alten Grofmutter wieber Gebadenes brachte, ein anberer Bolf ihm jugefprocen und es vom Bege habe ableiten wollen. Rothtappden aber hutete fich und gieng gerabe fort feines Begs und fagte ber Großmutter bag es bem Bolf begegnet mare, ber ihm guten Sag aewunicht, aber fo bos aus den Mugen gegudt hatte: 'menns nicht auf offner Strafe gewefen mare, er batte mich gefreffen.' 'Romm,' faate bie Grofmutter, 'wir wollen bie Thure verfoliegen, bag er nicht berein tann.' Balb barnach flopfte ber Bolf an und rief 'mad auf, Großmutter, ich bin bas Rothtappden, ich bring bir Sebadenes.' Gie fdwiegen aber ftill und machten bie Thure nicht auf: ba folich ber Grautopf etlichemal um bas Saus, fprang enblich aufs Dach und wollte warten bis Rothtappen Abends nach Saus gienge, bann wollte er ihm nachfchleichen und wollts in ber Duntelheit freffen. Aber die Grofmutter mertte was er im Sinn hatte. Run ftand vor bem Saus ein großer Steintrog, ba fprach fie ju bem Rind 'nimm ben Gimer, Rothtappchen, geftern bab ich Burfte getocht, ba trag bas Baffer, worin fie getocht find, in ben Trog.' Rothtappen trug fo lange, bis ber

große große Trog gang voll war. Da flieg der Getuch von den Wursten dem Bolf in die Rase, er schnupperte und gudte hinab, endlich machte er den Hals so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte, und ansieng zu rutschen: so rutschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Rothköppchen aber gieng fröhlich nach Haus, und that ihm niemand etwas zu Beid.

### 27:

## Die Bremer Stadtmusikanten.

Es batte ein, Mann einen Efel, ber.,fcon lange Jahre bie Sade unverbroffen jur Duble getragen batte, beffen Krafte aber nun ju Ende giengen, fo bag er jur Arbeit immer untauglicher ward. Da bachte, ber berr baran, ibn aus bem futter icaffen, ju aber ber Elel mertte bas tein guter Bind wehte, lief fort und machte fich auf ben Beg nach Bremen : bort, meinte er, tonnte er ja Stabtmufitant werben., 2018, er ein Beilchen fortgegangen mar, fand er einen Saabhund auf bem. Bege liegen., ber jappte wie einer, ber fic mube gelaufen, bat." 'Run, was jappft bu fo, Pacen?' fragte ber Gfel. 'Ach.' fagte ber bund, 'weil ich alt bin und jeden Tag fcmacher merde, auch auf der Jagd nicht mehr fort tann, bat, mich mein herr wollen tobt folggen, bathab ich Reißaus genommen; aber womit foll ich nun mein Brot verbienen?' Beift bu mas,' fprach ber Gfel, 'ich gebe nach,,Bremen und werde, dort Stadtmufitant, geb mit. und las dich auch bei ber Rufit annehmen. Ich fpiele bie Bante, und bu folagft bie Pau-Der hund wars gufrieben, und fie giengen meiter. Es bauerte nicht lange, fo fas bageine Rate an bem Weg und machte ein Geficht wie brei Sage Regenwetter. 'Mun, mas ift bir in bie Queze getommen, alter Bartpuber?' fprach ber Efel. 'Ber tann ba luftig fein, wenns einem an den Kragen geht, antwortete die Rate, 'weil ich nun ju Jahren tomme, meine Bahne ftumpf werben, und ich lieber binter bem Ofen fige und fpinne, als nach Maufen berum jage, hat mich meine Frau erfaufen wollen; ich 1.

habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ift guter Rath theuer: wo foll ich bin ?' 'Geb mit uns nach Bremen , bu verftebft bich boch auf bie Rachtmufit, ba tannft bu ein Stadtmufitant werben.' Die Rate hielt bas fur gut und gieng mit. Darauf tamen bie brei Banbesflüchtigen an einem Sof vorbei, ba faß auf bem Thor ber Saushahn und foris aus Beibestruften. 'Du foreift einem burd Mart und Bein,' fprach ber Gfel, 'was baft bu por &' Da bab ich gut Better prophezeit,' fprach ber Sabn, 'weil unferer lieben Frauen Sag ift, wo fie bem Chriftindlein die Bemd= den gewaschen bat und fie trodnen will; aber weil Morgen jum Sonntag Gafte tommen, fo bat bie Bauefrau boch tein Erbar= men, und hat der Röchin gefagt fie wollte mich Morgen in ber Suppe effen , und ba foll ich mir beut Abend ben Ropf abiconei= ben laffen. Run forei ich aus vollem Bals, fo lang ich noch tann.' 'Ei was, bu Rothtopf,' fagte ber Efel, 'gieb lieber mit uns fort, wir geben nach Bremen, etwas befferes als ben Sob finbeft bu überall; bu baft eine gute Stimme, und wenn wir qu= fammen muficieren, fo muß es eine Art haben.' Der habn ließ fic den Borfolag gefallen, und fie giengen alle viere jufammen fort.

Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen Abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und ber Hund legten sich unter einen großen Baum, die Kate und ber Hahn machten sich in die Afte, der Hahn aber sieg bis in die Spike, wo es am sichersten sur ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um, da däuchte ihn er sahe in der Ferne ein Fünken brennen und rief seinen Gesellen zu es müßte nicht gar weit ein haus sein, denn es scheine ein Licht. Sprach der Esel 'so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die herberge schlecht. Der hund meinte ein paar Knochen und etwas Sleisch

bean, thaten ibmi auch gut. Alfo machten fie fich auf ben Beg nach ber Gegend, wo bas Licht war, und fahen es balb heller fallemert, und es ward immer großer, bis fie vor ein bell erleudtetes Rauberhaus tamen. Der Gfel , ale ber größte, naberte fid bem Renfter und fcaute binein. 'Bas fiehft bu, Graufdim= mel?' fragte ber babn. 'Bas ich febe ?' antwortete ber Gfel, 'einen gebedten Sifd mit foonem Effen und Strinten, und Rauber figen baran und laffens fich mobi fein.' 'Das mare mas für une' fprach ber Bahn. 'Ja, ja, ach, maren wir ba!' fagte ber Mel. Da rathichlagten die Thiere wie fie es anfangen mußten, um bie Mauber binaus ju jagen und fanden endlich ein Mittel. Der Efel mußte fich mit ben Borberfüßen auf bas Fenfter ftellen, ber Bund auf bes Gele Ruden fpringen, die Rage auf ben Bund flettern , und endlich flog ber Sahn binauf, und feste fich ber Rabe auf den Ropf. Bie bas gefcheben mar, fiengen fie auf ein Beiden insgefammt an ihre Dufit ju machen: ber Efel fchrie, ber Sund bellte, bie Rage miaute und ber Sahn frabte; bann fturgten fie burch bas genfter in bie Stube hinein bag bie Scheiben Mirrten. Die Rauber fuhren bei bem entfehlichen Befchrei in bie Sobe, meinten nicht anbers als ein Gefpenft tame berein und flo= ben in aröfter Furcht in ben Balb binaus. Run festen fich bie vier Sefellen an den Tifc, nahmen mit bem vorlieb, was übrig geblieben war, und agen als wenn fle vier Bochen hungern folten.

Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten fie das Licht aus und suchten fich eine Schlafftatte, jeder nach seiner Ratur und Bequemlichteit. Der Esel legte sich auf den Mist, der hund hinster die Thure, die Kate auf den herd bei die warme Asch, und der hahn sette sich auf den hahnenbalten: und weil sie mude waren von ihrem langen Beg, schliesen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war, und die Räuber von weitem sahen daß kein

10 \*

Licht mehr im Saus brannte, auch alles rubig fdien, fprach ber hauptmann 'wir hatten uns boch nicht follen in 8 Bodsborn jegen laffen,' und bieg einen bingeben und bas Baus untenfuchen. Der Abgeschickte fand alles ftill, gieng in die Ruche, ein Bicht anzugunden, und weil er bie glübenden, feurigen Mugen ber Sabe für lebendige Roblen anfab, bielt er ein Schwefelholiden baran. bağ es Feuer fangen follte. Aber bie Rabe verftand teinen Guaf, fprang ihm ine Geficht, fpie und tratte. Da erfchrack er gemals tig , lief und wollte jur hintertbure bingus, aber ber Sund, ber, ba lag, fprang auf und big ibn ins Bein; und als er über ben hof an bem Difte vorbei rannte, gab ibm ber Gfel nech einen tuchtigen Schlag mit bem hinterfuß; ber bahn aber, ber pom, Barmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworben mar, rief. vom Balten berab 'titeriti!' Da lief ber Rauber, mas er tonnte, ju feinem Bauptmann jurud und fprach 'ad, in bem Baus fist eine grauliche Bere, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir bas Geficht jertratt; und por ber Thure ficht ein Mann mit einem Meffer, ber bat mich ins Bein geftochen: und auf bem hof liegt ein fcmarges Ungethum, bas bat mit einer holgteule auf mich losgefolagen: und oben auf bem Dache, bafist ber Richter, ber rief bringt mir ben Schelm ber. Da machte, ich bag ich forttam.' Bon nun an getrauten fich bie Rauber nicht weiter in bas Saus, ben vier Bremer Mufitanten gefiels aber fo wohl barin, bag fie nicht wieder beraus wollten. Und ber bas julest erjählt bat, bem ift ber Mund noch warm.

# Der fingende Knochen.

Se war einmal in einem Lande große Alage über ein Bilbfcwein, bas ben Bauern die Ader umwühlte, das Bieh tödtete und den Renfcen mit seinen hauern ben Leib aufriß. Der König vers sprach einem jeden, der das Land von dieser Plage befreien würde, eine große Belohnung: aber das Thier war so groß und start, daß sie niemand in die Rähe des Waldes wagte, worin es hauste. Endich ließ der König betannt machen wer das Wildschwein eins sange oder tödte solle seine einzige Tochter zur Gemahlin haben.

Run lebten zwei Bruber in bem Banbe, Sone eines armen Mannes, bie melbeten fich und wollten bas Bagnis übernehmen. Der altefte, ber liftig und flug mar , that es aus hochmuth, ber fanafte, ber unfdulbig und bumm mar, aus gutem Bergen. Der Ronig fagte 'bamit ihr befto ficherer bas Thier findet, fo folle br von entgegengefetten Geiten in ben Balb geben.' Da gieng ber Altefte von Abend und ber jungfte von Morgen binein. ber fungfte ein Beilden gegangen war, fo trat ein tleines Dann= lein ju ihm: bas hielt einen fowarzen Spief in ber Band und fprad biefen Gpieß gebe ich bir, weil bein Berg unfculbig und gut ift: bamit tannft bu getroft auf bas wilbe Schwein eingeben, es wirb bir teinen Chaben guffigen.' Er bantte bem Mannlein, nahm ben Spies auf die Schulter und gieng ohne gurcht weiter. Richt lange fo erbitchte er bas Thier, bas auf ihn los rannte, er bieft tim aber ben Spiel entgegen, und in feiner blinden Buth rannte es fo gewaltig binein, daß ibm bas Berg entzwei gefchnit= ten warb. Da nahm er bas Ungeftum auf bie Schulter, gieng beimmarts und wollte es bem Ronige bringen.

Mls er auf ber anbern Geite bes Balbes heraus tam, ftanb ba am Eingang ein Saus, wo bie Leute fich mit Sang und Bein luftig machten. Gein altefter Bruber mar ba eingetreten und batte gebacht bas Schwein liefe ihm boch nicht fort, erft wollte er fich einen rechten Duth trinten. Als er nun ben jungften erblickte, ber mit feiner Beute belaben aus bem Balb tam, fo lief-ihm fein neibisches und boshaftes Berg teine Rube. Er rief ibm ju Comm boch berein, lieber Bruder, rube bich aus und ftarte bich mit etnem Becher Bein.' Der jungfte, ber nichts arges babinter ver= muthete, gieng binein und ergablte ibm von bem guten Mannlein, bas ihm einen Spieß gegeben, womit er bas Schwein getobtet batte. Der altefte bielt ihn bis jum Mbend jurud, ba giengen fie jusammen fort. Als fie aber in ber Dunkelheit gu ber Brucke über einen Bach tamen, ließ ber altefte ben jungften vorangeben, und als er mitten über bem Baffer war, gab er ihm von hinten einen Schlag, daß er tabt binabfturgte. Er begrub ibn unter ber Brude, nahm bann bas Sowein und brachte es bem Ronig mit bem Borgeben er hatte es getobtet; worauf er die Sochter bes Ronigs jur Gemablin erhielt. Als ber jungfte Bruder nicht wieber tommen wollte, fagte er 'bas Schwein wird ibm ben Leib aufgeriffen haben,' und das glaubte jedermann.

Weil aber vor Gott nichts verborgen bleibt, sollte auch diefe schwarze That ans Licht kommen. Rach langen Jahren trieb ein hirt einmal seine herbe über die Brücke und sah unten im Sande ein schneeweißes Knöchlein liegen und bachte das gabe ein gutes Munbstück. Da stieg er herab, hob es auf und schnigte ein Mundstück daraus für sein horn. Als er zum erstenmal darauf geblasen hatte, so sieng das Knöchlein zu großer Berwunderung des hirten von selbst an zu singen

'Ach, du liebes hirtelein, du bläft auf meinem Knöchelein, mein Bruder hat mich erschlagen, unter der Brücke begraben, um das wilde Schwein, für des Königs Töchterlein.'

Bas für ein wunderliches Hörnchen,' sagte der hirt, 'das von selber singt, das muß ich dem herrn König bringen.' Als er das mit vor den König tam, sieng das Hörnchen abermals an sein Liedichen zu singen. Der König verstand es wohl, und ließ die Erde unter der Brude aufgraben, da tam das ganze Gerippe des Erschlagemen zum Borschein. Der bose Bruder konnte die That nicht läugnen, ward in einen Sack genäht und lebendig ersauft, die Sebeine des Gemordeten aber wurden auf den Kirchhof in ein schones Grab zur Auhe gelegt.

## Der Ceufel mit den drei goldenen haaren.

Cs war einmal eine arme Frau, bie gebar ein Sophiein, unb well es eine Gludshaut um hatte, als es jur Welt tam, fo wutb ihm geweiffagt es werbe im bierzehnten Sahr bie Sochter bes Ronige jur Frau haben. Es trug fich ju, bag ber Ronig balb'bas rauf ins Dorf tam, und niemand wußte bas es ber Ronig war, und als er bie Beute fragte was es Reues gabe, fo antworteten fie 'es ift in biefen Sagen ein Rind mit einer Bludehaut geboren: was fo einer unternimmt, bas folagt ihm jum Glud aus. Es ift ihm auch voraus gefagt, in feinem vierzehnten Sahre folle er bie Cochter des Ronigs jur Frau haben.' Der Ronig, ber ein bofes Berg hatte und über bie Beiffagung fich argerte, gieng gu ben Eltern, that gang freundlich und fagte 'ihr armen Beute, über= I mir euer Rind, ich will es verforgen.' Anfangs weigerten fie fich, ba aber ber frembe Mann fcweres Golb bafur bot, und fie bachten 'es ift ein Gludefind, es muß boch ju feinem Beften ausschlagen,' fo willigten fie endlich ein und gaben ihm bas Rind.

Der Konig legte es in eine Schachtel und ritt bamit weiter bis er ju einem tiefen Waffer tam: ba warf er die Schachtel hinsein und bachte 'von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochster geholfen.' Die Schachtel aber gieng nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch tein Tropfchen Baffer hinsein. So schwamm sie bis zwei Meilen von des Konigs hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen Behr sie hangen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise da stand und sie bemerkte, jog sie

und winem haben heran umb inteine geofe Schäte zu finden, als er fie nder aufmachte, tag ein fcoorer Anabe barin, der hing fufch und munter war. Er breute ifn ju den Mallets feiten, itib weil diefe teine Rinder hutten, fevuten fie fich und Hrachen "Gott hat es und befchert." Sie pflegten ben Mindelig wihl, und er wachs in allen Sugenden heran.

Es vun sich ju, das der König einmal bei eitlem Seiblitter in bie Willersleute fragte ob der größe Ilinge tie Sofin wäre. "Nein,' anstworkten sie, 'es ift ein Mindling, it is vor vierzein Ischin,' anstworkten sie, 'es ift ein Mindling, it ist vor vierzein Ischin, aus dem Wasser gezogen." Da'inette ver Anig das es nismand anders, als das Silusstind war, das ve ins Wasser geworfen hatte, und fprach 'ihr guten Leute, 'tonnte der Impen nicht einen Brief an idle Fran Konigin bringen, ich will ihm zwei Goldfücke zum Lohn geden?' 'Wie der herr Adnig gewietet,' antworteten die Leute, und hießen den Jungen sich betrit hatten. Da schried der König einen Brief an die Königin, worten send 'sobald der Knabe mit diesem Speiden angelangt ift, 'soll er getöbtet und begraben worden, und das alles soll geschehen sie ich purüdkomme.'

Der Anabs machte fich mit diesem Briefe auf den Weg, veritrte fich aber und kam Abends in einen großen Wald. In der Omntetheit sch er ein Aeines Bicht, gieng darauf zu und gelangter pu einem Hauschen. Als er hinein trat, saß eine alte Frau betm Frunk wwo kommest du her und von willt du hin?! 'Ich komme won der Wahle,' untwortete er, 'und will zur Frau Konigin, der ich einen Brief bringen soll: weil ich mich aber in dem Walde vertibut habe, so wollte ich hier gerne übennachten." 'Du diener Sange,' serach die Frau, "du bist in ein Räuberhaus gerathen, und wenn sie heim kommen, so bringen sie die min.' 'Wag kome

men wer will,' fagte ber Junge, 'ich filrchte, mich nicht: ich bin aber fo milde, bag ich nicht weiter tann,', Grefte fich auf eine Bant, und folief ein. Balb bernach tamen bie Rauber und frage ten zornig was ba für ein frember knube lage. 'Ach,' fante bie Mite, 'es ift ein unichulbiges Rind, es bat fich im Balbe periert. und ich habe ihn aus Barmbergigfeit aufgenommen: er foll einen Brief an die Frau Konigin bringen.' Die Rauber erbrachen ben Brief und lafen ibn, und es ftand barin bag ber Rnabe fogleich. wie er antame, follte ums leben gebracht merben. Da empfanben bie bartbergigen Rauber Mitleib, und ber Unfibrer gerris ben Brief und forieb einen andern, und es ftanb barin fo wie ber Rnabe antame, follte er fogleich mit ber Ronigstochter vermablt werben. Sie ließen ibn bann rubig bis jum anbern Morgen auf ber Bant liegen, und als er aufgewacht mar, gaben fie ibm den Brief und zeigten ibm ben rechten Beg. Die Konigin aber, als fie ben Brief empfangen und gelefen hatte, that wie barin ftand, bieß ein pracetiges Sochzeitsfeft anftellen, und die Konigstochter marb mit bem Gludstind vermählt; und ba ber Jungling fcon und freundlich war, fo lebte fie vergnugt und jufrieden mit ibm.

Rach einiger Zeit kam ber König wieber in sein Schloß und sah daß die Weisfagung erstillt und das Glückstind mit seiner Tocheter vormählt war. 'Wie ist das zugegangen?' sprach er, 'ich habe in meinem Brief einen ganz andern Besehl ertheilt.' Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte er möchte selbst sehen was darin stände. Der König las den Brief und merkte wahl daß er mit einem andern war vertauscht worden. Er fragte den Ingeling wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen andern dafür gebracht hätte. 'Ich weiß von nichts,' antwortete er, 'er muß mir in der Racht vertauscht sein, als ich im Walbe geschlasen habe.' Boll Born sprach der König 'so leicht soll es dir nicht werden, wer meine Tochter haben will, der muß mir

aus der Solle drei goldene Saare von dem Saupte bos Trufeis holen; bringft du mir was ich verlange, so sollte du meine Societte behalten.' Damit hosste der Konig ihn auf immer los zu werden. Das Glückstind aber antwortste 'die goldenen haare will ich wohl holen, ich surchte mich vor dem Ernsel micht.' Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft.

Der Beg führte ibn ju einer großen Stabt, wo ibn ber Bidter an dem Thore ausfragte mas für ein Gewerbe er verftande und was er wüßte. 'Ich weiß alles' antwortete bas Gillesbind, 'Go taunft bu uns einen Gefallen thun,' fagte ber Bachter, 'wenm ber uns faaft marum unfer Marttbrunnen, aus dem fonft Bein quoli, troden geworben ift, und nicht einmel mehr Baffer gibt." 'Das follt ibr erfahren,' antwortete er, 'wartet nur bis ich wieberkomme.' Da gieng er weiter und tam vor eine andere Stadt, ba fragte ber Thormachter wiederum mas für ein Gewerb er verftunde und mas er wüßte. '3ch weiß alles' antwortete er. 'Go tannft bu uns einen Gefallen thun, und uns fagen warum ein Baum in unferer Stadt, ber fonft golbene Upfel trug, jest nicht einmal Blatter berbor treibt.' Das follt ihr erfahren,' antwortete er, 'wartet nur bis ich wiebertomme.' Da gieng er weiter, und tam an ein großes Baffer, über bas er binüber mußte. Der Rabrmann fragte ibn was er für ein Gewerb verftande und mas er mußte. '36 weiß alles' antwortete er. 'Go tannft bu mir einen Befallen thun,' brach ber gabrmann, 'und mir fagen warum ich immer bin und ber fabren muß und niemals abgeloft werbe?' 'Das follft bu er= febren,' antwortete er, 'warte nur bis ich wiedertomme.'

Als er über das Baffer hinüber war, so fand er ben Eingang jur hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu haus, aber feine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. 'Bas willft du ?' sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so bose aus. 'Ich wollte gerne drei goldene haare von des

Beufels Kopf,' autwortete er, "fonst kann ich meine Frau nicht behålten.' 'Das ist viel verklingt,' sagte sie, "wenn ber Teufel heim kommt und sindet dich, so geht birs an den Kragen; aber du dauerst mich, ich will sehen ob ich dir helsen kann.' Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach kriech in medne Rockstate ihn in eine Ameise und sprach kriech in medne Rockstate, aber des ist du serne noch wissen, warum ein Brunnen, aus dem sonst Wein quou, trocken geworden ist, jeht nicht einmal mehr Wasser gibt: warum ein Baum, der sonst goldene Apset trug, nicht einmal mehr Laub treibt, und warum ein Fahremann immer herüber und hinüber sahre muß und nicht abgelösst wird.' Das sind schwere Fragen,' antwortete sie, 'aber halte dich nur still und ruhig, und had acht was der Teufel spricht, wann ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe.'

Mis ber Abend einbrach, tam ber Teufel nach Saus. Raum war er eingetreten, fo mertte er bas bie Buft nicht rein mar. 36 rteche rieche Menfchenfleift,' fagte er, 'es ift bier nicht richtig.' Dann audte er in alle Eden, und fucte, tonnte aber nichts fin= ben. Die Ellermutter fcalt ihn aus, 'eben ift erft getehrt' fprach Re, und alles in Ordnung gebracht, nun wirfft bu mire wieber untereinander; immer haft bu Menfchenfleifc in ber Rafe! Gebe bic nieber und if bein Abenbbrot.' Mis er gegeffen und getrun= ten batte, mar er mube, legte ber Ellermutter feinen Ropf in ben Chof und fagte fie follte ibn ein wenig laufen. Es bauerte nicht lange, fo folummerte er ein, blies und fonarchte. Da faste bie Alte ein golbenes haar, rif es aus und legte es neben fich. "Mutfc!' forie ber Teufel, "was haft bu vor?" 'Ich habe einen fomeren Eraum gehabt,' antwortete bie Ellermutter, 'ba hab to bir in bie Saare gefagt.' 'Bas bat bir benn getraumt?' fragte ber Teufel. 'Mir hat getraumt ein Martibrunnen, aus bem fonft Bein quell, fei verfiegt, und et habe nicht einmal Baffer baraus

quellen wollen, mas ift. mobl Schuld bargen ?' 'De, meten fies wüßten!' antwortete der Teufel, 'es fist, eine Erbte unter einem Stein im Brunnen, wenn fie bie tobten, fo wird ber Bein foon wieder fließen.' Die Ellermutter laufte ibn wieder, bis er eine ihlief und fonarchte bag bie Fenfter gitterten. Da, rif, fie ibm bas zweite haar aus. 'Su! was machft bu ?' fcrie ber Reufel jornig, 'Rimms nicht übel,' antwortete fie, 'ich habe, es, im Traum gethan.' 'Bas hat, bir wieber geträumt?' frante er. 'Rirbat getraumt in einem Konigreiche ftanb ein Doffbaum, ber batte fout goldene Apfel getragen und mollte jest nicht einmel ganb triben. Bas mar mobl bie Urfache bavon ?' 'Ge, wenn ftes wiften!' antwortete ber Teufel, 'an ber Burgel nagt eine Daus, wenn fie die tobten, fo wird er fcon wieder goldene Apfel tragen, nagt fie aber noch langer, fo verboret ber Baum eamilich. Mer las mich mit beinen Träumen in Rube, wenn by mich noch einmal im Schlafe fibrft, fo triegft, bu eine Dbrfcige. Die Giera mutter fprach ihn ju gut, und laufte ibn wieber bis et eingefolas for war und fonarchte. Da faste fie, bas britte golbene haars und rif es iben aus. Der Teufel fuhr in die Bobe, fonie und wollte übel mit ihr wirthichaften, aber fie befanftigte ihn nochmals und fprach, 'wer tann für bofe Eraume!' !Was hat bir benn. getraumt?' fragte er, und war boch neugierig: 'Mir bat voneinem Fahrmann geträumt, der fich betlagte bag er immer bit und. her fahren mußte, und nicht abgeloft wurde. Bas ift wohl Shulb?' 'Ge, ber Dummbart!' antwortete ber Teufel, 'wenn einer tommt, und will überfahren, fo muß er ihm bie Stange in. bie Band geben, bann muß der andere überfahren und er ift frei." Da die Ellermutter ibm Die brei golbenen Saare ansgeriffen hatte und die drei Fragen beantwortet waxen, fo ließ fie ben alten Dras on in Rube, und er follef bis ber Tag anbrach.

Als der Teufel wieder fortgezogen mar, bolte die Alte bie

Ameife aus ber Rodfalte, und gab tem Gludefind bie menfchliche Beftakt jurud. 'Da haft bu bie brei golbenen Baare,' fprach fie, was ber Teufel zu beinen brei fragen gefagt hat, wirft bu wohl gebort baben.' Be,' antwortete er, 'ich babe es gebort und wills wohl behalten.? 'Go ift bir geholfen,' fagte fte, und nun tannft bu beiner Bege gieben.' Er bebantte fich bei ber Alten fur bie Bilfe in ber Roth, verließ bie Bolle, und war vergnugt baf ibm alles fo wohl gegludt war. Ale er ju bem gahrmann tam, follte er ibm bie verfprocene Antwort geben. 'Sahr mich erft binuber,' fprach bas Gludstind, 'fo will ich bir fagen wie bu erloft wirft,' und als er auf bem jenfeitigen Ufer angelangt war, gab er ibm bes Seufeis Rath, 'wenn wieber einer tommt, und will überge= fabren fein, fo gib ibm nur die Stange in bie Banb.' Er gieng weiter und tam ju ber Stadt, worin ber unfruchtbare Baum ftanb, und mo. bet Bacter auch Antwort haben wollte. Da fagte er ihm, wie er bom Teufel gebort batte, 'tobtet bie Daus, bie an feiner Burgel nagt, fo wird er wieber golbene Apfel tragen. Da bantte ibm ber Bachter und gab ibm jur Belohnung zwei mit Bold beladene Efel, Die mußten ibm nachfolgen. Bulest tam er ju ber Stabt, beren Brunnen verfiegt mar. Da fprach er ju bem Bachter, wie ber: Teufel gesprochen hatte, 'es fist eine Rrote im Brunnen unter einem Stein, die mußt ihr auffuchen und tobten, fo wirb er wieber reichlich Bein geben.' Der Bachter bantte, und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold belabene Efel.

Endlich langte bas Gluckstind daheim bei seiner Krau an, die sich herzlich freute als sie ihn wiedersah und hörte wie wohl ihm alles gelungen war. Dem König brachte er was er verlangt hatte, die drei goldenen haare des Teusels, und als diefer die vier Esel mit dem Golde sah, ward er ganz vergnügt und sprach 'nun sind alle Bedingungen ersullt und du kannst meine Tochter behalten.

Sold? das sind ja gewaltige Schate! 'Ich bin über einen Fluß gesahren,' antwortete er, 'und da habe ich es mitgenommen, es liegt dort statt des Sandes am Ufer.' 'Rann ich mir auch davon holen?' sprach der König und wat ganz begierig. 'So viel ihr nur wollt,' antwortete er, 'es ist ein Fahrmann auf dem Fluß, von dem last euch übersahren, so könnt ihr drüben eure Sack stulen.' Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Beg, und als er zu dem Fluß kam, so winkte er dem Fährmann, der sollte ihn übersehen. Der Fährmann kam und hieß ihn einskriegen, und als sie an das jenseitige Ufer kamen, gab er ihm die Knderstange in die Hand, und sprang davon. Der König aber muste von nun an sahren zur Strass für seine Sünden.

'Fahrt er mohl noch ?' 'Bas benn ? es wird ihm niemand bie Stange abgenommen haben.'

## Läuschen und Möhchen.

Sin Lauschen und ein Flohchen die lebten jusammen, inn einem Gaushalte und brauten bas Bier in einer Gierfchale. Do fiel bag-Bauschen hinein und verbrannte sich, Daxiber fieng, das Flohchen an laut ju fcreien. Da fprach die kleine Stubenthure 'was schreift bu, Flohchen?' 'Beil Lauschen sich verbrannt hat.'

Da fieng bas Thurchen an ju fnarren. Da fprach, ein Befmen in ber Ede 'was tnarrft bu, Thurchen?' 'Soll ich nicht tnarrem?

Läuschen hat fich verbrannt,

Flöhchen weint.'

Da fieng bas Befenchen an entfehlich ju tehren. Da tam ein Bagelchen vorbei und fprach 'was tehrft bu, Befenchen?' 'Soll ich nicht tehren?

Lauschen hat fich verbrannt, Flohchen weint, Thurchen knarrt.'

Da fprach bas Bagelchen 'so will ich rennen,' und fieng an ent= setlich zu rennen. Da sprach bas Mistchen, an bem es vorbei rannte, 'was rennst bu, Bagelchen?' 'Soll ich nicht rennen?

> Lauschen hat fich verbrannt, Flohchen weint, Thurchen knarrt, Besenchen kehrt.'

Da fprach das Mistchen 'so will ich entsetlich brennen,' und fieng an in, hellem Feuer zu brennen. Da ftand ein Baumchen neben bem Mistchen, das sprach 'Mistchen, warum brennst bu?' 'Soll ich nicht brennen?

Lauschen hat fich verbrannt, Flohden weint, Thurchen enarrt, Befenchen tehrt, Wägelchen rennt.'

Da fprach bas Baumchen 'so will ich mich schütteln,' und fieng an fich ju schütteln, daß all feine Blatter abfielen. Das fah ein Mabe chen, das mit mit seinem Baffertrügelchen heran tam und sprach Baumchen, was schüttelft du dich ?' Goll ich mich nicht schütteln?

Bauschen bat fich verbrannt,

Blobden weint, Thurden enarrt, Befenden tehrt, Bagelden rennt, Mifiden brennt,'

Da fprach das Madden 'so will ich mein Bassertrügelchen zerbreden,' und zerbrach das Wassertrügelchen. Da sprach das Brunnlein, aus dem das Basser quoll, 'Madden, was zerbrichst du dein Bassertrügelchen?' 'Soll ich mein Bassertrügelchen nicht zerbrechen?

> Sauschen hat fich verbrannt, Flöhchen weint, Thurchen enarrt, Befenchen tehrt, Bagelchen rennt, Mistchen brennt, Baumchen fcuttelt sich.'

Ei,' fagte bas Brunnchen, 'so will ich anfangen ju fließen,' und fieng an entsehlich ju fließen. Und in bem Wasser ift alles ertrunsten, bas Madden, bas Baumchen, bas Mistchen, bas Bagelchen, bas Befenchen, bas Thurchen, bas Flöhchen, bas Läuschen, alles miteinander.

## Das Mädchen ohne hände.

Gin Müller war nach und nach in Armuth gerathen und hatte nichts mehr als feine Duble und einen großen Apfelbaum babinter. Einmal mar er in ben Balb gegangen Bolg ju bolen, ba trat ein alter Mann ju ihm, den er noch niemals gefehen hatte, und fprach 'was qualft bu bich mit Bolghaden, ich will bich reich machen, wenn bu mir versprichft mas binter beiner Muble ftebt.' Bas tann bas anders fein als mein Apfelbaum?' bachte ber Muller, fagte 'ja,' und verfdrieb es bem fremden Manne. Der aber lachte bohnifc und fagte 'nach brei Jahren will ich tommen und abholen was mir gebort,' und gieng fort. Als ber Müller nach Saus tam, trat ibm feine Frau entgegen und fprach 'fage mir, Diller, wober tommt ber plogliche Reichthum in unfer Saus? auf einmal find alle Riften und Raften voll, tein' Menich hats bereingebracht, und ich weiß nicht wie es jugegangen ift.' Er antwortete, 'bas tommt von einem fremden Danne, ber mir im Balbe begegnet ift und mir große Schate verheißen bat; ich habe ibm bagegen verschrieben mas hinter ber Duble fteht: ben großen Apfelbaum tonnen wir wohl bafur geben.' 'Ach, Mann,' fagte bie Frau er= foroden, 'bas ift ber Teufel gemefen: ben Apfelbaum hat er nicht gemeint, fondern unfere Tochter, die ftand binter ber Duble und tehrte ben Bof.'

Die Mullerstochter war ein schones und frommes Mabchen, und lebte die drei Jahre in Gottesfurcht und ohne Sunde. Als nun die Beit herum war, und der Tag tam, wo fie ber Bofe ho=

len wollte, ba wuld fie fic rein und machte mit Rreibe einen Rrang um fich. Der Teufel ericbien gang frube, aber er tonnte thr nicht nahe tommen. Bornig fprach er jum Müller 'thu ihr alles Baffer weg, bamit fie fich nicht mehr mafchen tenn, benn fonft bate ich teine Gewalt über fie.' Der Duller fürchtete fic und that es. Um andern Morgen tam ber Teufel wieder, aber fie batte auf ihre Banbe geweint, und fie maren gang rein. Da tonnte er ihr wieberum nicht naben und fprach wuthend ju bem Muller 'hau thr die Sande ab, fonft tann ich ihr nichts anhaben.' Der Muller entfeste fich und antwortete 'wie konnt ich meinem eigenen Rinbe bie Sanbe abbauen!' Da brobte ibm ber Bofe und fprach 'wo bu es nicht thuft, fo bift bu mein, und ich hole bich felber.' Dem Bater warb angft, und er verfprach ihm ju gehorchen. Da gieng er ju dem Mabchen und fagte 'mein Rinb, wenn ich bir nicht beibe Banbe abhaue, fo führt mich ber Teufel fort, und in ber Angft bab ich es ihm versprochen. Silf mir boch in meiner Roth und verzeihe mir was ich bofes an bir thue.' Gie antwortete, 'lieber Bater, macht mit mir mas ihr wollt, ich bin euer Rind.' Darauf legte fie beibe Banbe bin und ließ fie fich abhauen. Der Teufel tam jum brittenmal, aber fie hatte fo lange und fo viel auf bie Stumpfe geweint, bag fie boch gang rein maren. Da mußte er weichen und hatte alles Recht auf fie verloren.

Der Müller sprach ju ihr 'ich habe so großes Gut durch bich gewonnen, ich will bich zeitlebens aufs toftlichste halten.' Sie antwortete aber 'hier tann ich nicht bleiben: ich will fortgehen: mitzichte Menschen werben mir schon so viel geben als ich brauche.' Darauf ließ sie sich bie verstummelten Arme auf ben Ruden binzben, und mit Sonnenausgang machte sie sich auf ben Beg und gieng ben ganzen Sag bis es Racht ward. Da tam sie zu einem toniglichen Garten, und beim Mondschimmer sah sie daß Bäume voll schner Früchte barin standen; aber sie konnte nicht hinein,

benn es war ein Baffer barum. Und weil fie ben gangen Zag gegangen war und teinen Bifen genoffen hatte, und ber hunger fie qualte, fo bacte fie 'ach, mare ich barin, bamit ich etwas von ben Fruchten age, fonft muß ich verschmachten.' Da tniete fie nies ber, rief Gott ben herrn an und betete. Muf einma tam ein Engel baber, ber machte eine Schleuße in bem Baffer ju, fo bag ber Graben troden ward und fie binburch geben tonnte. Run gieng fie in ben Garten, und ber Engel gieng mit ibr. Gie fab einen Baum mit Obft, bas maren icone Birnen, aber fie maren alle gezählt. Da trat fie bingu und af eine mit bem Munde vom Baume ab, ihren hunger ju fillen, aber nicht mehr. Der Gartner fab es mit an, weil aber ber Engel babei ftanb, fürchtete er fich und meinte bas Dabchen mare ein Geift, fcmieg ftill und getraute nicht zu rufen ober ben Beift angureben. Mis fie bie Birne gegeffen hatte, war fie gefättigt, und gieng und verftedte fich in bas Gebufd. Der Ronig, bem ber Barten geborte, tam am an= bern Morgen herab, ba gablte er und fab bag eine ber Birnen fehlte, und fragte ben Gartner mo fie bingetommen mare: fie lage nicht unter bem Baume und mare boch weg. Da antwortete ber Bartner 'vorige Racht tam ein Beift berein, ber batte teine Sanbe und af eine mit bem Munbe ab.' Der Ronig fprach 'wie ift ber Beift über bas Baffer berein getommen? und mo ift er bingegangen, nachdem er bie Birne gegeffen hatte ?' Der Gartner ant= wortete 'es tam jemanb in ichneeweißem Rleibe vom himmel, ber bat die Schleuße jugemacht und bas Baffer gehemmt, bamit ber Beift burch ben Graben geben tonnte. Und weil es ein Engel muß gewesen fein, so habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als ber Beift bie Birne gegeffen hatte, ift er wieber gurudgegangen.' Der Ronig fprach 'verhalt es fich wie bu fagft, fo will ich diefe Racht bet bir machen.'

Mis es buntel warb, tam ber Konig in ben Garten, und brachte

einen Priester mit, der sollte den Seift anreden. Alle deri sehten sich unter den Baum und gaben acht. Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebusch gekrochen, trat zu dem Baum, und as wieder mit dem Munde eine Birne ab; neben ihr aber fand der Engel im weißen Meide. Da gieng der Priester hervor und sprach bist du von Gott gekommen oder von der Welt? dift du ein Geist oder ein Mensch? Sie antwortete 'ich din kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht. Der King sprach 'wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.' Er nahm sie mit sich in sein königliches Schloß, und weil sie so sichen und fromm war, tiebte er sie von herzen, tieß ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Semablin.

Rach einem Jahre mußte ber Ronig über Relb gieben, ba bes fabl er bie junge Ronigin feiner Mutter, und fprach 'wenn fie ins Rinbbett fommt, fo haltet und verpflegt fie mohl und fcreibt mirs gleich in einem Briefe.' Run gebar fie einen foonen Gobn. Da forieb es bie alte Mutter eilig und melbete ibm bie frobe Radricht. Der Bote aber rubte unterwegs an einem Bache, und ba er von bem langen Bege ermübet mar, folief er ein. Da tam ber Teufel, welcher ber frommen Ronigin immer ju fcaben trachtete, und vertaufchte ben Brief mit einem anbern, barin ftanb bag bie Konigin einen Bechfelbalg jur Belt gebracht batte. 208 ber Ronig den Brief las, erschrack er und betrübte fich febr, doch forieb er jur Antwort, fie follten die Ronigin wohl balten und pflegen bis ju feiner Untunft. Der Bote gieng mit bem Brief putad, rubte an ber nämlichen Stelle und folief wieber ein. Da tam ber Teufel abermals und legte ihm einen anbern Brief in bie Lafche, barin ftanb fie fouten die Ronigin mit ihrem Rinbe tobten. Die alte Mutter erichted beftig als fie ben Brief erhielt, tounte es nicht glauben und forieb bem Rouige noch einmal, aber

fie bekam, keine andere Antwort, weil der Teufet dem Boten jedess mal einen falfchen Brief unterschob: und in dem letten Briefe fand noch fie follten jum Bahrzeichen Bunge und Augen der Konnigin aufheben.

Aber die atte Mutter weinte bag fo unschulbiges Blut follte vergoffen werben, ließ in ber Racht eine Sirichtub bolen, ichnitt ihr Junge und Mugen aus und bob fie auf. Dann fprach fie ju ber Ronigin 'ich tann bich nicht tobten laffen, wie der Ronig befiehlt, aber langer barfft bu nicht bier bleiben: geb mit beinem Rinde in die weite Belt binein und tomm nie wieber jurud.' Sie band ihr bas Rind auf ben Ruden, und bie arme Frau gieng mit weiniglichen Mugen fort. Gie tam in einen großen wilben Balb, ba feste fie fich auf ihre Rnie und betete ju Gott, und ber Engel bes herrn erfchien ihr und führte fie ju einem fleinen Saus, bar= an war ein Schilbden mit ben Borten 'hier wohnt ein jeder frei.' Mus bem Sauschen tam eine fcneeweiße Jungfrau, Die fprach 'willtommen, Frau Konigin,' und führte fie hinein. Da band fie ihr ben kleinen Knaben von bem Ruden und hielt ibn an ihre Bruft, bamit er trant, und legte ibn bann auf ein fcbenes gemachtes Bettchen. Da fprach die arme Frau 'woher weißt bu bag ich eine Ronigin war?' Die weiße Jungfrau antwortete 'ich bin ein Engel, von Gott gefandt, bich und bein Rind ju ver= pflegen.' Da blieb fie in dem Saufe fieben Jahre, und mar mobi verpflegt, und burch Gottes Gnabe wegen ihrer Frommigfeit much= fen ihr bie abgehauenen Banbe wieber.

Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach haus, und sein erstes war daß er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da steng die alte Mutter an zu weinen und sprach 'du boser Mann, was hast du mir geschrieben daß ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte!' und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Bose verfälscht hatte, und sprach weiter 'ich habe gethan

wie du besohlen hast,' und wies ihm die Bahreichen, Junge und Augen. Da sieng der König an noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Sohnlein, daß es die alte Mutter erbarmte, und sie zu ihm sprach 'gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Sirschtuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Bahrzeichen genommen, deiner Frau aber habe ich ihr Kind auf den Rücken gebunden, und sie geheißen in die weite Belt zu geben, und sie hat versprechen mussen nie wieder hierher zu toms men, weil du so zornig über sie wärst.' Da sprach der König, 'ich will geben so weit der Himmel blau ist, und nicht effen und nicht trinten die ich meine liebe Frau und mein Kind wieder gessunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder Hungers gestorben sind.'

Darauf zog der König umher, an die sieben Jahre lang, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie micht und dachte sie ware verschmachtet. Er as nicht und trank nicht während dieser ganzen Beit, aber Gott erhielt ihn. Endlich tam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Haus-den, daran das Schilden war mit den Worten 'hier wohnt jesden, daran das Schilden war mit den Worten 'hier wohnt jesder frei.' Da tam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Dand, führte ihn hinein, und sprach 'seid willtommen, herr Kösnig,' und fragte ihn wo er her täme. Er antwortete 'ich bin bald sieden Jahre umher gezogen, und suche meine Frau mit ihzrem Kinde, ich kann sie aber nicht sinden.' Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, er nahm es aber nicht, und wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlasen, und bedte ein Tuch über sein Gesicht.

Darauf gieng ber Engel in die Rammer, wo die Königin mit ihrem Sohne faß, ben fie gewöhnlich Schmerzenreich nannte, und fprach ju ihr 'geh heraus mit fammt beinem Kinbe, bein Gemahl ift getommen.' Da gieng fie hin wo er lag, und bas Such fiel

ihm bom Angeficht. Da fprach fle 'Schmerzenreich, beb beinem Bater bas Tuch auf und bede ihm fein Geficht wieder ju.' Das Rind bob es auf und bedte es wieder über fein Geficht. Das borte ber Ronig im Schlummer und lief bas Tuch noch einmal gerne fallen. Da ward bas Anabden ungebulbig und fagte liebe Mutter, wie tann ich meinem Bater bas Beficht gubeden, ich habe ja teinen Bater auf ber Belt? 36 babe bas Beten gelernt, uns fer Bater, ber bu bift im himmel; ba haft bu gefagt mein Bater war im himmel und mare ber liebe Gott: wie foll ich einen fo wilben Mann tennen? ber ift mein Bater nicht.' Bie ber Ronig bas borte, richtete er fich auf und fragte wer fie mare. Da fagte fie 'ich bin beine Rrau, und bas ift bein Gobn Schmergenreich." Und er fab ihre lebendigen Banbe und fprach 'meine grau batte filberne Banbe.' Gie antwortete 'bie natürlichen Banbe bat mir ber gnabige Gott wieder wachsen laffen;' und ber Engel gieng in bie Rammer, bolte bie filbernen Banbe und zeigte fie ibm. Da fah er erft gewis bag es feine liebe grau und fein liebes Rind war, und tuste fie und mar froh, und fagte 'ein fcmerer Stein ift von meinem Bergen gefallen.' Da fpeifte fie ber Engel Gottes noch einmal jufammen, und bann giengen fie nach Saus ju fei= ner alten Mutter. Da mar große Rreude überall, und ber Ronia und die Ronigin hielten noch einmal hochzeit, und fie lebten ver= gnügt bis an ibr feliges Enbe.

### 32.

## Der gescheidte hans.

Hanfens Mutter fragt 'wohin, Hans ?' Hans antwortet 'zur Gresthel.' 'Mache gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' Abies, Hans.'

Dans tommt jur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Dans. Bas bringft bu Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel ichentt dem Dans eine Rabel. Sans spricht 'Abies, Grethel.' 'Abies, Dans.'

hans nimmt die Radel, stedt sie in einen Geuwagen und geht hinter dem Bagen ber nach haus. Guten Abend, Mutter.' 'Sueten Abend, hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Bas hast dir Grethel gegeben?' 'Richts gebracht, gegeben hat.' 'Bas hat dir Grethel gegeben?' 'Nadel gegeben.' 'Bo hast du die Radel, hans?' 'In heuwagen gestedt.' 'Das hast du dumm gemacht, hans, mußtest die Radel an den Ermel steden.' Ehut nichts, besser machen.'

Bohin, Dans? 'Bur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Sans.' Coon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Sans.'

Sans tommt jur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Sans. Bas bringft bu Gutes ?' Bring nichts, gegeben han.' Grethel ichentte bem Sans ein Meffer. 'Abies, Grethel.' 'Abies, Sans.'

Sans nimmt bas Meffer, stedts an ben Ermel und geht nach Saus. Guten Abend, Mutter.' Guten Abend, Sans. Wo bift bu gewefen?' 'Bet ber Grethel gewefen.' 'Was hast du ihr gesbracht?' 'Richts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Wesser, Sans?' 'An

ben Ermel geftedt.' 'Das haft bu dumm gemacht, hans, mußtest bas Meffer in bie Sasche steden.' 'Thut nichts, beffer machen.'

Bohin, hans?' (Bur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, hans.'

hans tommt jur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, hans. Bas bringst bu Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel fcentt bem hans eine junge Biege. 'Abies, Grethel.' 'Abies, hans.'

Sans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und stedt sie in die Tasche. Wie er nach Saus kommt, ist sie erstickt. 'Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?' Bei der Grethel gewesen.' 'Bas hast du ihr gebracht?' 'Richts gebracht, gegeben hat.' 'Bas hat dir Grethel gegeben?' 'Ziege gegeben.' 'Bo hast du Ziege, Dans?' 'In die Tasche gesteckt.' 'Das hast du bumm gemacht, Hans, mußtest die Ziege an ein Seil binden.' 'Thut nichts, besser machen.'

Bohin, Sans?' 'Bur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Sans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Sans.'

hans tommt jur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Sans. Bas bringft bu Gutes ?' Bring nichts, gegeben han.' Grethel fontt bem hans ein Stud Sped. 'Abies, Grethel.' 'Abies, hans.'

Sans nimmt ben Speck, bindet ihn an ein Seil und schleifts hinter sich her. Die hunde kommen und fressen den Speck ab. Wie er nach haus kommt, hat er das Seil an der hand, und ist nichts mehr daran. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was haft du ihr gebracht?' 'Nichts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Greethel gegeben?' 'Stück Speck gegeben.' 'Wo hast du den Speck, hans?' 'Ans Seil gebunden, heim gesührt, hunde weggeholt.' 'Das hast du dumm gemacht, hans, mußtest den Speck auf dem Kopf tragen.' 'Thut nichts, besser machen.'

Bobin, Dans?' 'Bur Grethel, Mutter.' 'Mache gut, Dans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Dans.'

hans tommt jur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, bans. Bas bringft bu Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grebel fcentt bem hans ein Ralb. 'Ables, Grethel.' 'Abies, hans.'

Sans nimmt das Kalb, setzt es auf den Kopf, und das Kalb sertritt ihm das Gesicht. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Paus.' 'Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was hast du ihr gebracht?' 'Richts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Kalb gegeben.' 'Wo hast du das Kalb, dans?' 'Auf den Kopf geset, Gesicht zertreten.' 'Das hast du dumm gemacht, Sans, mußtest das Kalb leiten, und an die Rause kellen.' 'Thut nichts, besser machen.'

Bobin, Sans ?' 'Bur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Sans.' Son gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Sans.'

hans kommt jur Grethel. Guten Tag, Grethel.' Guten Tag, bans. Bas bringft bu Gutes?' Bring nichts, gegeben han.' Grethel fagt jum hans 'ich will mit dir gehn.'

Sans nimmt die Grethel, bindet fie an ein Seil, leitet fie, suhrt fie vor die Raufe und knupft fie fest. Darauf geht Sans pe feiner Mutter. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Bo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Bas hast du ihr gebracht?' 'Richts gebracht.' 'Bas hat dir Grethel gegeben?' 'Richts gegeben, mitgegangen.' 'Bo haft du die Grethel gelaffen?' 'Am Seil geleitet, vor die Rause gebunden, Gras vorges worsen.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest ihr freundsliche Augen zuwersen.' 'Thut nichts, bester machen.'

Sans geht in ben Stall, fticht allen Kalbern und Schafen bie Augen aus und wirft fie ber Grethel ins Geficht. Da wird Grethel bbfe, reift fic los und lauft fort, und ift hanfens Braut gewefen.

#### 33.

## Die drei Sprachen.

In ber Schweiz lebte einmal ein alter Graf, ber hatte nur einen einzigen Gobn, aber er war bumm und tonnte nichts lernen. Da forach ber Bater 'hore, mein Gohn, ich bringe nichts in beinen Ropf, ich mag es anfangen wie ich will. Du mußt fort von bier, ich will bich einem berühmten Deifter übergeben, ber foll es mit bir versuchen.' Der Junge marb in eine frembe Stadt gefcidt, und blieb bei bem Meifter ein ganges Jahr. Rad Berlauf biefer Beit tam er wieber beim, und ber Bater fragte 'nun, mein Sohn, was haft bu gelernt?' 'Bater, ich habe gelernt mas bie Sunde bellen' antwortete er. 'Dag Gott erbarm,' rief ber Bater aus, 'ift bas alles, mas bu gelernt haft? ich will bich in eine anbere Stadt ju einem andern Meifter thun.' Der Junge marb bingebracht, und blieb bei biefem Deifter auch ein Jahr. 2018 er jurudtam, fragte ber Bater wieberum 'mein Sohn, mas haft bu gelernt ?' Er antwortete 'Bater, ich babe gelernt was die Bogli fpricen.' Da gerieth ber Bater in Born und fprach 'o bu ver= Lorner Menfc, haft bie toftbare Beit bingebracht und nichts ge= lernt, und icomft bich nicht mir unter bie Mugen gu treten? will bich ju einem britten Deifter ichicken, aber lernft bu auch biesmal nichts, fo will ich bein Bater nicht mehr fein.' Der Goba blieb bei bem britten Weifter ebenfalls ein ganges 3chr, und als er wieber nach Saus tam und ber Bater fragte 'mein Gon, mes haft du gelernt?' fo antwortete er 'lieber Bater, ich habe biefes Jahr gelernt was die Froiche quaden.' Da gerieth ber Bater in ben höchften Born, fprang auf, rief feine Beute herbei umb fprach 'biefer Densch ift mein Sohn nicht mehr, ich ftofe ihn aus und gebiete euch baf ihr ihn hinaus in den Wald führt und ihm bas Beben nehmt.' Sie führten ihn hinaus, aber als fie ihn töbten follten, tonnten fie nicht vor Mitteiden und liefen ihn gehen. Sie schnitten einem Reh Augen und Zunge aus, damit fie dem Alten die Wahrzeichen bringen konnten.

Der Jüngling wanderte fort und tam nach einiger Beit gu einer Burg, wo er um Rachtherberge bat. 'Ja,' fagte ber Burgberr, 'wenn bu ba unten in bem alten Thurm übernachten willft, fo gebe bin, aber ich warne bid, es ift lebensgefabrlich, benn er ift voll wilber Bunbe, bie bellen und heulen in einem fort, und ju gewiffen Stunden milffen fie einen Menfchen ausgeliefert baben, ben fie auch gleich verzehren.' Die gange Gegend war bautber in Traner und Leib, und tonnte boch niemand belfen. Der Bungling aber war ohne Furcht und fprach flagt mich nur finab gu ben bellenben Gunben, und gebt mir etwas, bas ich ihnen vorwerfen tann; mix follen fie nichts thun' Beil er nun felber nicht andere wollte, fo gaben fie ibm etwas Effen für die wilben Thiere und brachten ibn binab ju bem Thurm. Mis er hinein trat, bellten ibn bie Gunbe nicht an, mebelten mit ben Schmansen gang freundlich um ibn berum, frofen was er ihnen binfeste und frümmten ihm tein Sarchen. Um andern Morgen tam er gu jebermanns Erftaunen gefund und unverfehrt wieber jum Borfchein und fagte ju bem Burgberen bie Sunde baben mir in ihrer Sprache offenbart warum fie ba haufen und bem Banbe Schaben bringen. Gie find verwunscht und muffen einen großen Chat buten, ber unten im Thurme liegt und tommen nicht eber jur Rube als bis er gehoben ift, und wie bies geschehen muß, bas habe ich ebenfalls aus ihren Reben vernommen.' Da freuten fich alle bie bas borten, und der Burgherr fagte er wollte ihn an Sohnes ftatt annehmen, wenn er es gludtich vollbruchte. Er fileg wieder hinad, und weil er wußte was er zu thun hatte, so vollsührte er es und brachte eine mit Gold gefüllte Eruhe herauf. Das Geheul ber wilden hunde ward von nun an nicht mehr gehört, sie waren versschwunden, und das Land war von der Plage befreit.

Uber eine Beit tam es ibm in ben Sinn, er wollte nach Rom fabren. Muf bem Beg tam er an einem Sumpf vorbet, in welchem Arbide fagen und quadten. Er borchte auf, und als er vernahm was fie fpracen, ward er gang nachbenelich und traurig. Enblich Jangte er in Rom an, ba war gerabe ber Dabft geftorben, unb unter ben Rarbinalen großer Bweifel wen fie jum Rachfolger befitimmen follten. Sie wurden gulett einig berjenige follte gum Dabft erwählt werben, an bem fich ein gottliches Bunbergeichen of= fenbaren wurde. Und als bas eben befchloffen war, in bemfelben Mugenblid trat ber junge Graf in bie Rirche, und plottich flogen zwei foneeweiße Sauben auf feine beiben Schultern und blieben ba fiben. Die Geiftlichfeit ertannte barin bas Beiden Gottes und fragte ibn auf ber Stelle ob er Pabft werben wolle. Er war un= fotigig und mußte nicht ob er beffen wurdig mare, aber bie Sauben rebeten ibm ju bag er es thun möchte, und enblich fagte er 'ja.' Da wurde er gefalbt und geweiht, und bamit war eingetroffen, was er von ben Frofchen unterwegs gehort, und was ibn fo befturgt gemacht hatte, bag er ber heilige Pabft werben follte. Darauf mußte er eine Deffe fingen und wußte tein Bort bavon, aber die zwei Zauben fagen ftete auf feinen Schultern und fagten ibm alles ins Obr.

## 34.

# Die kluge Elfe.

Es war ein Mann, ber hatte eine Sochter, die hieß bie klugt Elfe. Mis fie nun erwachfen war, fprach ber Bater "wir wollen fie betrathen faffen.' "Ja,' fagte bie Mutter, 'wenn nur einer time, ber fie haben wollte.' Enblich tam bon weither einer, ber bief Sans, und hielt um fie an, er machte aber ble Bebingung, baf bie fluge Elfe auch recht gefcheibt mare. 'D,' fprach ber Bte ter, 'bie bat 3wirn im Ropf,' und bie Mutter fagte 'ach, bie fiebt ben Bind auf ber Gaffe laufen und bort bie Bliegen buften." 'Sa,' fprach ber Sans, 'wenn fie nicht recht gefteibt ift, fo nehm ich fie nicht.' Mis fie nun ju Tifch fagen und gegeffen hatten, fprach bie Mutter 'Elfe, geh in ben Reller und hol Bter.' Da nahm bie Huge Elfe ben Rrug von ber Band, gieng in ben Rel= ler und flappte unterwegs brav mit bem Dedel, bamit ihr bie Beit ja nicht lang wurbe. 218 fie unten war, bolte fie ein Stubiden, und ftellte es vors gag, bamit fie fich nicht zu baden brauchte und ihrem Ruden etwa nicht wehe thate und unverhofften Schaben Dann ftellte fie bie Ranne vor fich und brebte ben Dabn auf, und mabrend ber Beit bag bas Bier binein lief, wollte fle boch ihre Mugen nicht mußig laffen, fab oben an bie Band binauf und erblicte nach vielem bin = und Berichauen eine Rreughade gerabe über fich, welche bie Maurer ba aus Berfeben hatten fteden laffen. Da fieng bie tluge Elfe an ju weinen und fprach 'wenn ich ben Sans triege, und wir triegen ein Rind, und bas ift groß, und wir fwiden bas Rind in ben Reller, bag es bier foll Bier

zapfen, fo fällt ibm die Kreuzbacke auf den Ropf und folagts tobt? Da faß fie und weinte und forie aus Leibestraften über bas be= vorftebenbe Unglud. Die oben marteten auf ben Erant, aber bie fluge Elfe tam immer nicht. Da fprach bie Frau zur Dagb 'geb bod hinunter in den Reller und fieh mo die Elfe bleibt.' Die Dagb gieng und fand fie por bem Raffe figenb und laut fcreiend. "Elfe, was weinft bu ?' fragte bie Dagb. 'Ach,' antwortete fie "foll ich nicht weinen ? wenn ich ben Sans friege, und wir triegen ein Rind, und das ift groß, und foll bier Trinten gapfen, fo fällt ibm vielleicht die Rreuthade auf ben Ropf und folagt es tobt.' Da fprach bie Magd 'mas haben wir für eine tluge Elfe!' febte fich ju ihr und fleng auch an über bas Unglud ju weinen. Über eine Beile, als die Dagb nicht wiebertam, und die broben burftig nach dem Trant waren, fprach ber Mann jum Rnecht 'geb boch himunter in ben Reller und fieb mo bie Elfe und die Maad bleibt." Der Rnecht gieng binab, ba fag bie fluge Elfe und die Dago, und weinten beibe jufammen. Da fragte er 'was weint ihr benn?' "Md,' fprach bie Elfe, 'foll ich nicht weinen ? wenn ich ben Bans triege, und wir triegen ein Rind, und bas ift groß, und foll bier Arinten gapfen, fo fatt ibm bie Kreugbade auf ben Ropf, und folägte tobt.' De fprach ber Rnecht 'was haben wir filt eine Huge Elfe!' feste fich ju ihr und fieng auch an laut ju beulen. Dben warteten fie auf den Knecht, als er aber immer nicht tam, fprach ber Mann zur Frau 'geb boch hinunter in ben Keller und fieb wo die Elfe bleibt.' Die Frau gieng binab und fand alle brei in Behtlagen, und fragte nach ber Urfache, ba ergablte ihr die Elfe auch bas ihr gutunftiges Rind mohl murbe von ber Rreuzhade tobtgefdiggen werben, wenn es erft groß mare, und Bier sapfen follte, und die Kreusbacke fiele berab. Da fprach die Mutter gleichfalls 'ach, was haben wir für eine tluge Gife!' feste fic hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Beilchen,

als aber feine Frau nicht wieder tam, und fein Durft immer ftarter warb, fprach er 'ich muß nur felber in ben Reller gebn und feben wo die Elfe bleibt.' Als er aber in den Reller tam, und alle ba bei einander fagen und weinten, und er die Urfache borte. bag bas Rind ber Elfe foulb mare, bas fie vielleicht einmal jur Belt brachte, und von der Kreughade tonnte tobigefchlagen werben. wenn es gerade jur Beit, wo fie berab fiele, barunter fage, Bier ju japfen: ba rief er 'mas für eine tluge Glfe!' feste fich und weinte auch mit. Der Brautigam blieb lange oben allein, ba nies mand wiedertommen wollte, dachte er 'fie werden unten auf bich warten, bu mußt auch bingeben und feben mas fie vorhaben ' Als er binab tam, fagen ba funfe und forien und jammerten gang erbarmlich, einer immer beffer als ber andere. 'Bas für ein Un= glud ift benn gefcheben ?' fragte er. 'Ach, lieber Bans,' fprach Die Gife, 'wann wir einander beirathen und baben ein Rind, und es ift arof, und wir ichidens vielleicht hierher Erinten ju gapfen, de tann ihm ja die Rreughade, die ba oben ift fteden geblieben. wenn fie berabfallen follte, ben Ropf gerichlagen, daß es liegen bleibt; follen wir ba nicht weinen ?' 'Run,' fprach Sans, 'mehr Berftand ift für meinen Saushalt nicht nothig; weil bu fo eine Muge Elfe bift, fo will ich bich haben,' padte fie bei ber Sand und nabm fie mit binauf und bielt Sochzeit mit ibr.

Als fie ben Sans eine Beile hatte, sprach er 'Frau, ich will ausgeben arbeiten und uns Geld verdienen, geh du ins Feld, und schneid das Korn, daß wir Brot haben.' 'Ja, mein lieber Hans, das will ich thun.' Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Ader kam, sprach sie zu sich selbst 'was thu ich? schneid ich ehr, oder es ich ehr? hei, ich will erst effen.' Nun aß sie ihren Tops mit Brei aus, und als sie dick satt war, sprach sie wieder 'was thu ich? schneid ich ehr, oder schlaf ich ehr? hei, ich will erst l.

folasen.' Da legte fie fich ins Korn und folief ein. Der hans war langft ju haus, aber bie Etfe wollte nicht tommen, ba fprach er 'mas hab ich für eine tluge Elfe, die ift fo fleifig, baf fie nicht einmal nach haus tommt und ift.' Alls fie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, gieng ber hans hinaus, und wollte feben was fie gefcnitten hatte: aber es war nichts gefcnitten, fonbern fie lag im Korn und folief. Da eilte Sans gefcwind beim, und holte ein Bogelgarn mit fleinen Schellen und bangte es um fie berum; und fie folief noch immer fort. Dann lief er beim, folog bie Bausthure ju und feste fic auf feinen Stuhl und arbeitete. Enblid, als es foon gang buntel mar, erwachte bie tinge Elfe, und als fie aufftand, rappelte es um fie herum, und bie Schellen tlingelten bei jebem Schritte, den fie that. Da erfcrack fie, ward irre ob fie auch wirtlich bie tluge Elfe ware und fprach bin iche, ober bin iche nicht?' Gie wußte aber nicht mas fie barauf antworten follte und ftanb eine Beitlang zweifelhaft: enblich bachte fie 'ich will nach Saus geben und fragen ob ichs bin ober ob iche nicht bin, bie werbens ja miffen.' Sie tief vor ihre Sanethare, aber bie mar verfchloffen : ba tlopfte fie an bas Kenfter und rief 'Bans, ift die Elfe brinnen?' 'Ba.' antwortete ber Bant, 'fie ift brinnen.' Da erfcbrad fle, und fprach fach Gott, bann bin ichs nicht,' und gieng vor eine andere Thur; als aber bie Beute bas Rlingein ber Schellen borten, wollten fie nicht aufmachen, und fie tonnte nirgend untertommen. Da lief fie fort jum Dorfe hinaus, und niemand hat fie wieder gefeben.

# Der Schneider im himmel,

Se trug fic pn., daß der tiebe Gott an einem fconen Cag in dem himmlischen Garten fich eugehen wollte und alle Apostel und Beiligen mit nubm, alfe bag mbemand meter im himmel blieb als ber beilige Detens. Der Berr batte ihm befohlen mabrend feiner Abwefenheit niemand einzulaffen, Petrus ftand alfo an ber Pforte und biett Bathe. Dicht lange fo twoffte jemand an. Petrus trante wer ba ware und was er wollte. 'Ich bin ein armer ehrtider Schneiber,' antwortete eine feine Stimme, Ger um Ginlag bittet." 'Ja, ehrlich,' fagte Petrus, 'mie ber Dieb am Galgen, bu beft lange Ringer gemacht und ben Beuten das Lach abaumicht. Du tomment nicht in ben Simmel, ber Berr bat mir verboten, fo lange er braufen mare, irgend temand einzulaffen.' Seth bod barmbergia? rief ber Goneiber, tleine Midtappen, bie von felbft vom Tifc berab fallen, find nicht gestolen und nicht ber Bebe werth. Geit ich binte und babe won bem Bag baber Blafen an ben Wilfen, ich tann ummöglich wieber umtehren. Laft mich nur hinein, ich will alle schiechte Arbeit thun. Ich will die Rinder tragen, die Winbein wafden, die Bante, barauf fie gefoiett baben, ftabern und abwifden, und ihre gerriffenen Rleiber fliden.' Der beitige Betrus thes fich aus Mittleiben bemegen, und bffnete bem labmen Schneiber bie Dimmelspforte fo weit, bag er mit feinem burren Beib hineinschläpfen tonnte. Er mußte fich in einen Bintel binter bie Thure feben, und folite fich ba fall und bubig verhalten, bamit ihn ber Berr menn er gurudtame, nicht bemertte und

gornig murbe. Der Schneiber gehorchte, als aber ber beilige De= trus einmal jur Thure binaus trat, ftand er auf, gieng voll Reugierbe in allen Binteln bes himmels herum und befah fich bie Belegenheit. Endlich tam er ju einem Plat, ba ftanben viele foone und toftliche Stuble und in ber Mitte ein gang golbener Geffel, ber mit glangenben Ebelfteinen befest mar; er mar auch viel bober als die übrigen Stuble, und ein golbener Fußichemel ftand bavor. Es war aber ber Seffel, auf welchem ber Berr fas, wenn er babeim war, und von welchem er alles feben tonnte, was auf Erben gefchah. Der Schneiber ftand ftill und fah ben Seffel eine gute Beile an, benn er gefiel ibm beffer als alles anbere. Enblich tonnte er ben Borwit nicht begahmen, flieg hinauf und feste fich in ben Geffel. Da fab er alles was auf Erben gefchab, und bemertte eine alte hafliche Frau, die an einem Bach ftanb und mufd, und zwei Schleier beimtich bei Seite that. Der Schnetber ergurnte fich bei biefem Unblide fo febr, bag er ben golbenen Auffchemel ergriff und burch ben himmel auf die Erde binab nach ber alten Diebin marf. Da er aber ben Schemel nicht wieber berauf holen tonnte, fo folich er fich fachte aus bem Seffel weg. fette fich an feinen Plat binter bie Shure und that als ob er tein Baffer getrübt batte.

Als der herr und Meister mit dem himmlischen Gesolge wieder jurudtam, ward er zwar den Schneider hinter der Thure nicht gewahr, als er sich aber auf seinen Sessel, etgte, mangelte der Schemel. Er fragte den heiligen Petrus wo der Schemel hingetommen ware, der wuste es nicht. Da fragte er weiter ob er jemand hereingelassen hatte. 'Ich weiß niemand,' antwortete Petrus 'der da gewesen ware, als ein lahmer Schneider, der noch hinter der Thure sit.' Da ließ der herr den Schneider vor sich treten und fragte ihn ob er den Schemel weggenommen und wo er ihn hingethan hatte. 'D herr,' antwortete der Schneider freudig, 'ich habe ihn

im Borne hinab auf die Erde nach einem alten Beibe geworfen, bas ich bei der Bafche zwei Schleier stehlen fah." 'D du Schalt,' sprach der Herr, 'wollt ich richten wie du richtest, wie meinst du baf es dir schon längst ergangen wäre? ich hätte schon lange teine Stuble, Bante, Sessel, ja teine Ofengabel mehr hier gehabt, sonzbern alles nach den Sündern hinabgeworfen. Fortan tannst du nicht mehr im Himmel bleiben, sondern mußt wieder hinaus vor das Thor: da sieh zu wo du hintommst. Hier soll niemand strassen, denn ich allein, der herr.'

Petrus mußte ben Schneiber wieber hinaus vor den himmel bringen, und weil er gerriffene Schuhe hatte und die gube voll Blafen, nahm er einen Stod in die hand, und jog nach Barteinweil, wo die frommen Solbaten fiben und fich luftig machen. Cischofen deck dich, goldesel, und Knüppel aus dem Sack.

Was Betten war ein Schneiber, ber der Gohne hatte und nur eine einzige Biege. Wer die Riege, weil fie alle jusammen mit ihrer Mich ernichte, mußte ihr gutes Kutter haben und täglich hinaus auf die Beide geführt werden. Die Sohne thaten das auch nach der Reihe. Einmal brachte fie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönften Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumsspringen. Abends, als es Zeit war heim zu geben, fragte er Biege, bist du satt? Die Ziege antwortete

'ich bin fo fatt,

ich mag tein Blatt: meh! meh!

'So tomm nach haus' fprach ber Junge, faste fie am Stricken, führte fie in ben Stall und band fie fest. 'Run,' fagte ber alte Schneiber, 'hat die Ziege ihr gehöriges Futter?' 'D,' antwortete ber Sohn, 'die ist so fatt, fie mag kein Blatt.' Der Bater aber wollte sich selbst überzeugen, gieng hinab in den Stall, streichelte bas liebe Thier und fragte 'Biege, bist du auch satt?' Die Ziege antwortete

'wovon follt ich fatt fein?
ich sprang nur über Grabelein,
und fand tein einzig Blattelein: meh! meh!
"Bas muß ich horen!" rief ber Schneiber, lief hinauf und sprach
ju bem Jungen 'ei, bu Lügner, fagft die Ziege ware fatt, und haft

fie hungern laffen ?' und in feinem Borne nahm er bie Elle von ber Band und jagte ihn mit Schlägen hinque.

Am andern Tag war die Reihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Plat aus, wo lauter gute Arduter standen, und die Jiege staf sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er 'Biege, bist du satt?' Die Ziege antwortete

'ich bin fo fatt,

ich mag tein Blatt: mehl mehl'

'So komm nach haus,' sprach ber Junge, jog fie heim und band fie im Stalle fest. 'Run,' sagte der alte Schneider, 'hat die Ziege ihr gehöriges Futter?' 'D,' antwortete der Gohn, 'die ist so satt, sie mag kein Blatt,' Der Schneider wollte sich darauf nicht verslaffen, gieng hinab in den Stall und fragte 'Biege, bist du auch satt?' Die Ziege antwortete

'wovon fout ich fatt fein? ich fprang nur über Grabelein, und fand tein einzig Blattelein: meh! meh!

'Der gottlose Bbsewicht!' schie ber Schneiber, 'so ein frommes Ehier hungern ju laffen!' lief hinauf, und folug mit der Elle ben Jungen jur hausthure hinaus.

Die Reihe tam jest an ben britten Sohn, ber wollte feine Sache gut machen, suchte Buschwert mit bem foonften Laube aus, und ließ die Biege baran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er 'Biege, bift bu auch fatt?' Die Biege antwortete

ich bin fo fatt,

ich mag fein Blatta meh! meh!'

'So tomm nach haus,' sagte der Junge, sihrte fie in den Stall und band sie sest. 'Run,' sagte der alte Schneiden, 'hat die diege der gehöriges Fulter?' 'D,' antwortate der Sohn, 'die ift so satt, se mag kein. Blatt.' Der Schneider traute nicht, gieng hinab und stagte 'Liege, itst da auch satt?' Das boshaste Thier antwortete

'movon follt ich fatt fein ? ich fprang nur über Grabefein, und fand tein einzig Blattlein: meh! meh!

\*D bie Bugenbrut!' rief ber Schneiber, 'einer fo gottlos und pflichtvergeffen wie ber andere! ihr follt mich nicht langer jum Rarren haben!' und vor Born gang außer fich sprang et hinauf und
gerbte dem armen Jungen mit ber Elle den Rucken so gewaltig,
daß er jum haus hinaus sprang.

Der alte Schneiber war nun mit feiner Biege allein. Am anbern Morgen gieng er hinab in ben Stall, liebtofte die Biege und sprach 'tomm, mein liebes Thierlein, ich will dich felbst zur Beide suhren.' Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grunen Decken und unter Schafrippe und was sonst die Biegen gerne fressen. 'Da kannst du dich einmal nach herzenblust sättigen' sprach er zu ihr, und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er Biege, bist du satt?' Sie antwortete

'ich bin fo fatt,

to mag tein Blatt: meh! meh!'

"So tomm nach haus' fagte ber Schneiber, führte fie in ben Stall und band fie fest. Als er weggieng, tehrte er sich noch einmal um, und fagte 'nun bist du doch einmal satt!' Aber die Biege machte es ibm nicht besser und rief

'wie follt ich fatt fein?

ich fprang nur über Grabelein,

und fand tein einzig Blattlein: meh! meh!'

Alls ber Schneider das horte, ftutte er und fah mohl daß er seine brei Sohne ohne Ursache verstoßen hatte. 'Bart,' tief er, 'bu unbantbares Geschopf, dich fortzujagen ift noch zu wenig, ich will dich zeichnen daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfft seinen laffen.' In einer haft sprang er hinauf, holte sein Bartsmeffer, seifte ber Ziege den Kopf ein, und schor sie so glatt wie feine flache Sand. Und weil die Elle ju ehrenvoll gewesen ware, botte er die Peitiche und verfette ihr folche hiebe, daß fie in gewaltigen Sprungen bavon lief.

Der Schneiber, als er fo gang einfam in feinem Saufe faß, verfiel in große Traurigteit und hatte feine Gobne gerne wieber gehabt, aber niemand mußte mo fie hingerathen waren. Der als tefte war ju einem Schreiner in bie Behre gegangen, ba lernte er fleißig und unverbroffen, und als feine Beit herum mar, bag er wandern follte, fcentte ibm ber Deifter ein Tifchen, bas gar tein befonderes Anfeben hatte und von gewöhnlichem boh mar: aber es batte eine aute Gigenicaft. Benn man es binftellte, und fprach 'Tifchen, bed bich,' fo war bas gute Tifchen auf einmal mit einem faubern Tuchlein bebedt, und ftanb ba ein Teller, und Reffer und Gabel baneben, und Schuffeln mit Befottenem unb Sebratenem, fo viel Plat hatten, und ein großes Glas mit rothem Bein leuchtete bag einem bas berg lachte. Der junge Befell bachte 'bamit haft bu genug für bein Lebtag,' jog guter Dinge in ber Belt umber und betummerte fich gar nicht barum ob ein Birthebaus gut ober folecht und ob etwas barin ju finden war, ober nicht. Benn es ihm gefiel, fo tehrte er gar nicht ein, fonbern im Relbe, im Balb, auf einer Biefe, wo er Buft batte, nahm er fein Tifchchen vom Ruden, ftellte es vor fich und fprach 'bed bich,' fo war alles ba, was fein Berg begehrte. Enblich tam es ihm in ben Sinn, er wollte ju feinem Bater jurudtebren, fein Born wurbe fich gelegt haben, und mit bem Tifchchen bed bich wurde er ibn gerne wieber aufnehmen. Es trug fich ju, bag er auf dem Beime weg Abends in ein Birthebaus tam, bas mit Gaften angefüllt mar: fle biegen ibn willtommen und luden ihn ein fich ju ihnen ju feben und mit ihnen ju effen, fonft murbe er fowerlich noch etwas betommen. 'Rein,' antwortete ber Schreiner, 'bie paat Biffen will ich euch nicht bor bem Dunbe nehmen, lieber follt ihr meine Bafte fein.' Sie lachten und meinten er triebe feinen Spaß mit ihnen. Er aber ftellte fein balgernes Tifchchen mitten in die Stube und fprach 'Difchen, bed bich.' Augenblidlich mar es mit Speifen befest, fo gut mie fie ber Birth nicht batte berbeischaffen tonnen, und movon der Beruch ben Gaften lieblich in bie Rafe ftieg. 'Bugegriffen, liebe Freunde,' fprach ber Schreiner, und bie Bafte, als fie faben wie es gemeint max, ließen fich nicht zweimal bitten, rudten beran, jogen ibre Deffer und griffen tapfer ju. Und mas fie am meiften verwunderte, wenn eine Schuffel leer geworden mar, fo ftellte fich gleich von felbft eine volle an ihren Plat. Der Birth ftand in einer Gde und fab bem Dinge ju; er mußte gar nicht was er fagen follte, bachte aber 'einen folden Roch tonnteft bu in beiner Birthichaft mohl brauchen.' Der Schreiner und feine Gefellichaft maren luftig bis in die fpate Racht, endlich legten fie fich fchlafen, und ber junge Gefelle gieng auch ju Bett und ftellte fein Bunfctifchen an die Band. Dem Birthe aber lieben feine Bedanten teine Rube, es fiel ibm ein bag in feiner Rumpettammen ein altes Tifchen ftanbe, bas gerabe fo ausfabe: bas bolte er gang facte berbei und vertaufchte es mit bem Bunfch= tifchen. Am andern Morgen gabite ber Schreiner fein Schlaf= gelb, padte fein Sifchden auf, bachte gar nicht baran bag er ein falichet hatte und gieng feiner Bege. Bu Mittag tam er bei fei= nem Bater an, ber ibn mit großer Freude empfieng. 'Run, mein lieber Sohn, was haft bu gelernt ?' fagte er ju ibm. 'Bater, ich bin ein Schreiner geworben.' 'Ein gutes Sanbwert,' erwieberte ber Mite. 'aber was baft bu von beiner Banbericaft mitgebracht ? Bater, bas bofte, wes ich mitgebracht babe, ift bas Tifchchen. Der Schneiber betrachtete es von allen Seiten und fagte 'baran baft du tein Deifterftud gemacht, bus ift ein altes und folechtes Tifchoen.' 'Aber es ift ein Tifchoen ded bich,' antwartete ber Sohn, wenn ich es hinftelle, und fage ibm es follte fic beden.

so kaben gleich die schänften Gerichte daneus und ein. Wein dabei, der das herz erfrent. Kadet nur alle Berwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischen macht sie alle satt. Als die Gesellschaft beisammen war, stellke er sein Tischen mitten in die Stude und sprach 'Tischen, deck dich.' Wert das Tischen weste sich nicht und blied so leer wie ein ans dener Tisch, den die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle daß ihm das Tischen vertausset war, und schamte sich das er wie ein Aligner da stand. Die Berwandten aber lachten ihn aus, und mustem ungegersen wieder heim wandern. Der Bater holte seine Lappen wieder herbei und schneiberta sort, der Sohn aber gieng bei einem Meister in die Arbeit.

Der weette Gobn war ju einem Mülter getommen und bei ibm in die Lebre gegangen. Alle er feine Jahre berum batte, fprach ber Meifter 'weil bu bich fo mobl gehalten baft, fo fchente ich bie einen Efel von einer befondern Urt, er gieht nicht am Bagen und tragt auch teine Gade.' 'Bogu ift er benn nube?' fragte ber immae Gefelle. 'Er freit Golb.,' antwortete ber Duller, 'wenn bu ibn auf ein Such ftellft und fprichft 'Bricklebrit,' fo fpeit bix das gute Thier Goldfilde aus, hinten und vorn.' 'Das ift eine foone Sache.' fprach ber Befelle, bantte bem Meifter und jog in bie Belt. Benn er Gold nothig batte, branchte er nur ju feie nem Efel 'Bridlebrit' ju fagen, fo regnete es Gofbftude, unb er hatte meiter teine Dube als fie von ber Erbe aufunteben. Bo er hintam, war ihm bas befte gut genug, und je theurer je lieber, benn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er fich eine Beit lang in ber Belt umgefeben batte, bachte er 'bu mußt beinen Bas ter enfluden, wenn bu mit bem Golbefel tommft, fo wird er feinen Born vergeffen und bich gut aufnehmen.' Es trug fich ju, das er in baffelbe Birthebaus genieth, in welchem feinem Bruber bas Tifchen vertaufdt war. Er fibrte feinen Efel an ber banb.

und ber Birth wollte ibm bas Thier abnehmen und anbinben. ber junge Sefelle aber fprach 'gebt euch teine Diche, meinen Graufoimmel führe ich felbft in ben Stall und binbe ihn auch felbft an, benn ich muß wiffen wo er fleht.' Dem Birth tam bas wun= berlich por, und er meinte einer, ber feinen Gfel felbft beforgen mußte, batte nicht viel ju verzehren: als aber ber Rrembe in bie Safche griff, zwei Golbftude heraus holte und fagte er follte nur etwas gutes für ihn eintaufen, fo machte er große Mugen, lief und fuchte bas befte, bas er auftreiben tonnte. Rach ber Dabl= zeit fragte ber Gaft mas er ichulbig mare, ber Birth wollte bie boppelte Rreibe nicht fparen und fagte noch ein paar Golbftude mußte er julegen. Der Befelle griff in die Safche, aber fein Golb 'war eben ju Enbe. 'Bartet einen Mugenblid, herr Birth,' fprach er, 'ich will nur geben und Golb holen;' nahm aber bas Tifchtuch mit. Der Birth mußte nicht mas bas beißen follte, mar neugierig, folich ihm nach, und ba ber Gaft bie Stallthure gus riegelte, fo gudte er burch ein Aftloch. Der Frembe breitete un= ter bem Efel bas Tuch aus, rief 'Bridlebrit,' und augenblidlich fleng bas Thier an Gold ju fpeien von hinten und vorn, bag es orbentlich auf die Erbe herabregnete. 'Ei ber taufend,' fagte ber Birth, 'ba find die Ducaten balb geprägt! fo ein Gelbbeutel ift nicht übel!' Der Gaft bezahlte feine Beche und legte fich folafen, ber Birth aber folich in ber Racht berab in ben Stall, fubrte ben Mungmeifter weg und band einen andern Gfel an feine Stelle Den folgenden Morgen in der Arithe jog bet Gefelle mit feinem Efel ab und meinte er batte feinen Golbefel. Mittags tam er bei feinem Bater an, ber fich freute ale er ibn wieberfab und ibn gerne aufnahm. 'Bas ift aus bir geworben, mein Goin?' fragte ber Mite. 'Ein Duller, lieber Buter,' antwortete er. 'Bas baft du von beiner Banberfchaft mitgebracht?' Beiter nichts als ei= nen Efel.' 'Efel gibts bier genug,' fagte ber Bater, 'ba mare

mir boch eine gute Biege lieber gewesen.' 'Ja,' antwortete ber Sohn, 'aber es ift tein gemeiner Efel, fondern ein Golbefel: wenn ich fage 'Bridlebrit,' fo fpeit euch bas gute Thier ein gans 308 Euch voll Golbftude. Bagt nur alle Bermandte berbei rufen. id mache fie alle ju reichen Leuten.' 'Das lag ich mir gefallen,' fegte ber Schneiber, 'bann brauch ich mich mit ber Rabel nicht weiter m qualen,' fprang felbft fort, und rief die Bermandten berbei. Sobald fie beifammen maren, bief fie ber Müller Plas maden, breitete fein Sud aus, und brachte ben Efel in die Stube. "Icht gebt acht' fagte er und rief 'Bridlebrit,' aber es maren teine Goldftude was berabfiel, und es zeigte fich, bag bas Thier nichts von ber Runft verftand, benn es bringts nicht jeder Efel fo weit. Da machte ber arme Duller ein langes Geficht, fab baß er betrogen war und bat die Bermandten um Bergeihung, die fo arm beim giengen, als fie getommen waren. Es blieb nichts abrig, ber Alte mußte wieber nach ber Rabel greifen, und ber Junge fic bei einem Diller verbingen.

Der britte Bruber war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen, und weil es ein kunstreiches Handwert ist, mußte er am
längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briese
wie schlimm es ihnen ergangen wäre, und wie sie der Pirth noch
am lehten Abends um ihre schönen Wünschdinge gebracht hätte.
Mis der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so
schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen
Sack, und sagte 'es liegt ein Knüppel darin.' 'Den Sack kann
ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was
soll der Knüppel darin? der macht ihn nur schwer.' 'Das will
ich dir sagen,' antwortete der Meister, 'hat dir jemand etwas zu
keid gethan, so sprich nur 'Knüppel, aus dem Sack,' so springt
dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig
auf dem Rücken herum, daß sie sich acht Tage lang nicht regen

und bewegen tonnen; und cher löft er nicht ab als bis bu fagft 'Anuppel, in ben Gad.' Der Gefell bantte ibm, bieng ben Sact um, und wenn ihm jemand ju nahe tam und auf ben Leib mellte, fo fprach er 'Anlippel, aus bem Gad,' alsbalb fprang ber Anuppel heraus und klopfte einem nach bem anbern ben Roll ober Bams gleich auf ben Ruden aus, und wartete nicht eft bis er ibn ausgezogen batte; und bas gieng fo gefdwind, baf et fichs einer verfat bie Reibe icon an ibm war. Der junge Drechster langte jur Abendzett in bem Birthebaus an, wo feine Briber waren betrogen worden. Er legte feinen Rangen vor fich auf ben Tifd und fleng an ju ergablen was er alles mertwürbiges in ber Belt gefeben babe. 'Sa,' fagte er, 'man finbet wohl ein Michden bed bich, einen Golbefel und bergleichen: lauter gute Dinge, bie ich nicht verachte, aber bas ift alles nichts gegen ben Schat, ben ich mir erworben habe und mit mir ba in meinem Gad flibre.' Der Birth fpitte bie Ohren: 'was in aller Belt mag bas fein ?' bachte er 'ber Sad ift wohl mit lauter Gbelfteinen angefüllt; ben follte ich billig auch noch baben, benn aller guten Dinge find brei." Mis Golafenszeit mar, firedte fich ber Gaft auf Die Bant und legte feinen Gad als Ropftiffen unter. Der Birth als er meinte ber Saft lage in tiefem Schlaf, gieng herbei, vielte und jog gang facte und vorfichtig an bem Gad, ob er ihn vielleicht meggieben und einen andern unterlegen konnte. Der Drechsler aber batte fcon lange barauf gewartet, wie nun ber Birth eben einen berghaften Rud thun wollte, rief er 'Anlippel, aus bem Gad.' Alsbald fuhr bas Anuppelden heraus, bem Birth auf ben Beit, und rieb ihm bie Rabte bag es eine Art hatte. Der Birth forie jum Erbarmen, dber fe lauter er fcrie, befte traftiger fcbug ber Anuppel ihm ben Sact bazu auf bem Ruden, bis er endlich ericopft gur Erbe fiel. Da fprach ber Drecheler 'wo bu bas Sifch= den bed bich und ben Golbefel nicht wieber heraus gibft, fo foll

ber Sanz von neuem angehen.' 'Ach nein,' rief ber Birth ganz fleinlaut, 'ich gebe alles gerne wieder heraus, laßt nur den verswünfchten Robold wieder in den Sack triechen.' Da sprach der Sefelle 'ich will Gnade für Recht ergehen laffen, aber hute dich vor Schaben!' dann rief er 'Knuppet, in den Sack!' und fieß ihn ruhen.

Der Drechbier jog am anbern Movgen mit bem Sifchen bed bid und bem Golbesel beim ju feinem Bater. Der Gonelber fteute fich ale er ihn wieber fab, und fragte auch ihn was er in ber Arembe gelernt batte. 'Bieber Bater,' antwortete er, 'ich bin ein Drechsler geworben.' Ein tunftreiches Bunbwert,' fagte ber Bater, was baft bu von ber Banbericaft mitgebracht?' 'Gin tofibares Stud, lieber Bater,' antwortete ber Cohn, teinen Rnappel in bem Sad.' 'Bas!' rief ber Bater, 'einen Rnilppel! bas ift ber Mithe werth! ben tannft bu bir von jebem Baume abhauen." 'Aber einen folden nicht, lieber Bater: fage ich Rmilphel, aus bem Sad,' fo fpringt ber Knuppel beraus und macht mit bein, bet es nicht gut mit mir meint, rinen folimmen Sang, und laft nicht eber nach als bis er auf ber Erbe liegt und um gut Better bittet. Seht ihr, mit biefem Knuppel habe ich bas Sifchen bed bich und ben Golbefel wieber berbei gefchafft, bie ber biebifche Birth meinen Brubern ubgenommen hatte. Best laßt fie beibe ruffen und labet alle Bermanbten ein, ich will fie fpeifen und tranten und will thnen bie Safden noch mit Golb fullen.' Der alte Schneiber wollte nicht recht trauen, brachte aber boch bie Bermanbten gufemmen. Da bedte ber Drechsler ein Tuch in die Stube, forte ben Golb= efel berein und fagte zu feinem Bruber ann, lieber Bruber, fprich mit ihm.' Der Mutter fagte 'Bridiebrit,' und augenbitdich fprangen die Solbftude auf bas Such berab, als tame ein Platregen, und ber Efel horte nicht eber auf als bis alle fo viel hate ten, baf fie nicht mehr trugen tonnten. (3ch febe bire an, bu

wärst auch gerne babei gewesen.) Dann holte ber Drechster bas Tischchen und sagte 'lieber Bruber, nun sprich mit ihm.' Und kaum hatte ber Schreiner 'Tischchen bed dich' gesagt, so war es gebeckt und mit ben schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie ber gute Schneider noch keine in seinem hause erlebt hatte, und die ganze Berwandtschaft blieb beisammen bis in die Racht, und waren alle luftig und vergnügt. Der Schneiber verschloß Rabel und Iwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank, und lebte mit seinen drei Sohnen in Freude und Perrlichkeit.

Bo ift aber bie Biege bingetommen, die Soulb mar bag ber Soneiber feine brei Sohne fortjagte? Das will ich bir fagen. Sie fcamte fic bag fie einen tablen Ropf batte, lief in eine Buchshohle und vertroch fich binein. Als ber Fuchs nach Saus tam, funtelten ibm ein paar große Mugen aus ber Duntelbeit ent= gegen, bag er erichrad und wieber gurudlief. Der Bar begegnete ibm, und ba ber Fuchs gang verftort ausfab, fo fprach er 'mas ift bir, Bruber guchs, mas machft bu fur ein Beficht?' 'Ach.' antwortete ber Rothe, 'ein grimmig Thier fist in meiner Soble und bat mich mit feurigen Mugen angeglott.' 'Das wollen wir balb austreiben,' fprach ber Bar, gieng mit zu ber Soble und fcaute binein; ale er aber die feurigen Mugen erblichte, manbelte ibn ebenfalls Furcht an: er wollte mit bem grimmigen Thiere nichts zu thun haben und nahm Reifaus. Die Biene begegnete ibm, und ba fie mertte bag es ibm in feiner haut nicht mohl ju Duthe war, fprach fie 'Bar, bu machft ja ein gewaltig verbrieß: lich Geficht, mo ift beine Luftigfeit geblieben ?' 'Du baft gut reben .' antwortete ber Bar, 'es fist ein grimmiges Thier mit Blogaugen in dem Saufe bes Rothen, und wir tonnen es nicht berausjagen.' Die Biene fprach 'bu bauerft mich, Bar, ich bin ein armes fdmaches Gefcopf, bas ihr im Bege nicht angudt. aber ich glaube boch daß ich euch helfen kann.' Sie flog in die Fuchshöhle, setzte fich der Ziege auf den glatten geschorenen Kopf, und flach sie so gewaltig, daß sie aufsprang, 'meh! meh!' schrie, und wie toll in die Welt hineinlief; und weiß niemand auf diese Stunde wo sie hingelausen ist.



#### Daumesdick.

Es war ein armer Bauersmann, ber faß Abends beim Berb und fourte bas Feuer, und die Frau fag und fpann. Da fprach er 'wie ifts fo traurig, bag wir teine Rinber haben! es ift fo ftill bei uns, und in ben andern Saufern ifts fo laut und luftig." 'Ja,' antwortete bie Frau und feufite, 'wenns nur ein einziges mare, und wenns auch gang flein mare, nur Daumens groß, fo wollt ich foon gufrieden fein; wir hattens boch von Bergen lieb." Run gefchab es, bag bie Rrau trantlich marb, und nach fieben Monaten ein Rind gebar, bas zwar an allen Gliebern volltommen aber nicht langer als ein Daumen mar. Da fprach en fie 'es ift wie wir es gewünscht haben, und es foll unfer liebes Rind fein,' und nannten es nach feiner Beftalt Daumesbid. Gie liegens nicht an Rahrung fehlen, aber bas Rinb ward nicht großer, fon= bern blieb wie es in ber erften Stunbe gewesen mar; boch fcaute es verftanbig aus ben Mugen, und zeigte fic balb als ein Muges und behendes Ding , bem alles gludte was es anfieng.

Der Bauer machte sich eines Tages sertig in ben Bald zu geben und holz zu fällen, da sprach er so vor sich bin 'nun wollt ich daß einer da wäre, ber mir den Bagen nachbrächte.' 'D Ba=ter,' rief Daumesdick, 'den Bagen will ich schon bringen, ver=last euch drauf, er soll zur bestimmten Zeit im Balde sein.' Da lachte ber Mann und sprach 'wie sollte das zugeben, du bist viel zu klein, um das Pserd mit dem Zügel zu leiten.' 'Das thut nichts, Bater, wenn nur die Mutter anspannen will, ich setze mich

bem Pferd ins Dhr und rufe ibm ju wie es geben foll.' 'Run, antwortete ber Bater, 'einmal wollen wirs verfuchen.' Mis bie Stunde tam, fpannte bie Mutter an und feste Daumesbick ins Dhr bes Pfetbes, und bann rief ber Rleine, wie bas Pferb geben foute, "fuh und joh! butt und bar!" Da gieng es gang or= dentlich als wie bet einem Deifter, und ber Bagen fuhr ben rechten Bea nach bem Balbe. Es trug fich ju, als er eben um eine Ede bog, und ber Rleine 'har, har!' rief, bag gwei fremde Manner baber tamen. 'Dein,' fprach ber eine, 'was ift bas? ba Rott ein Bagen, und ein Fuhrmann ruft bem Pferbe ju, und ift bod nicht zu feben.' Das geht nicht mit rechten Dingen ju,' fate bet andere, wir wollen bem Rarren folgen und feben wo er anhatt:" Der Bagen aber fuhr vollenbe in ben Balb binein und richtig at bem Plate, wo bas Bolg gehauen warb. 218 Danmesbid feinen Bater erblidte, rief er ihm ju 'fiehft bu, Bater, ba bin ich mit bem Bagen, nun bol mich berunter.' Der Bater fatte bas Pferb mit ber linten, und holte mit ber rechten fein Shulein aus bem Dhr, bas fic gang luftig auf einen Strob= baim nieberfette. 206 bie beiben fremben Danner ben Daumes= bid erblidten, wußten fie nicht mas fie vor Bermunberung fagen follten. Da nahm ber eine ben andern beifeit und fprach 'gor, ber tieine Rerl tonnte unfer Glud machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt vor Gelb feben ließen: wir wollen ihn taufen." Gie giengen gu bem Bauer und fprachen vertauft uns ben fleinen Menn, er folls gut bei uns haben.' 'Rein,' antwortete ber Ba= ter, 'es ift mein Bergblatt, und ift mir fur alles Golb in ber Bet nicht fetl.' Daumesbid aber, als er von bem Banbel ge= bort, war an ben Rodfalten feines Baters binaufgetrochen. ftellte fich ibm auf bie Schulter, und wifperte ibm ins Dhr 'Bater, gib' mid nur bin, ich will icon wieder jurud tommen.' Da gab ibn ber Bater für ein icones Stud Gelb ben beiben Mannern

bin. 'Bo willft bu figen ?' fprachen fie ju ibm. 'Ach, fest mich nur auf ben Rand von eurem but, ba tann ich auf und ab fpa= gieren und die Gegend betrachten, und falle boch nicht beeunter.' Bie thaten ibm ben Billen, und als Daumesbid Abfchieb von feinem Bater genommen batte, machten fie fich mit ihm fort. Go giengen fie bis es bammerig warb, ba sprach ber Rieine 'hebt mich einmal herunter, es ift nöthig.' 'Bleib nur broben,' fprach ber Mann, auf beffen Ropf er fas, 'ich will mir nichts breus machen, bie Bogel laffen mir auch manchmal was brauf fallen.' 'Rein,' fprach Daumesbick, 'ich weiß auch, was fich foidt: bebt mich nur gefdwind berab.' Der Mann nahm ben but ab. und feste ben Rleinen auf einen Mder am Beg, ba fprang und troch er ein wenig zwischen ben Goollen bin und ber, bann folipfte er ploblich in ein Mausloch, bas er fic ausgefucht hatte.' "Guten Abend, ihr herren, geht nur ohne mich beim,' rief et ihnen ju, und lachte fie aus. Sie liefen berbei und fachen mit Stoden in bas Mauslod, aber bas mar vergebliche Dube: Daumesbid troch immer weiter jurud und ba es balb gang buntel ward, fo mußten fie mit Erger und mit leerem Beutel wieber beim manbern.

Als Daumesdick merkte daß sie fort waren, troch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. 'Es ist auf dem Acker in der Binsternis so gefährlich gehen,' sprach er, 'wie leicht bricht einer Hall und Bein!' Jum Glück stieße er an ein leeres Schneckenhaus. 'Gottlob,' sagte er, 'da tann ich die Racht sicher zubringen,' und setzte sich hinein. Richt lang, als er eben einschlassen wollte, so hörte er zwei Männer vorüber gehen, davon sprach der eine 'wie wirs nur ansangen, um dem reichen Pfarrer sein Getd und sein Silber zu holen?' 'Das tonnt ich dir sagen,' rief Daumesdick dazwischen. 'Bas war das?' sprach der eine Dieberschrocken, 'ich hörte jemand sprechen.' Sie blieben stehen und

berdten, ba forach Daumesbid wieber 'nehmt mich mit, fo will ich end belfen.' 'Bo bift bu benn ?' 'Sucht nur auf ber Erbe und mertt mo bie Stimme bertommt' antwortete er. Da fanben tin enblich bie Diche und hoben ihn in bie Sobe. 'Du fleiner Bidt, was willft bu uns helfen!' fprachen fie. 'Gebt,' antwor= tete er. 'ich frieche grotichen ben Eifenftaben in bie Rammer bes Pfarrers und reiche euch heraus was ihr haben wollt.' Bohlan,' fagten fie, 'wir wollen feben mas bu tannft.' Mis fie bei bem Bfarrbans tamen, troch Daumesbid in die Rammer, forie aber gleich aus Beibestruften 'wollt ihr alles haben, mas bier ift?' Die Diebe erfchraten und fagten 'fo fprich boch leife, bamit nie mend aufwacht.' Aber Daumesbid that ale batte er fie nicht verftanden und forie von neuem 'was wollt ihr? wollt ihr alles haben, mas bier ift ?" Das borte bie Rochin, die in ber Stube baran follef, richtete fich im Bette auf und borchte. Die Diebe aber waren bor Schreden ein Stud Bege jurud gelaufen, enblich fasten fie wieber Duth und bachten 'ber fleine Rerl will uns neden.' Sie tamen jurud und ffufterten ibm ju 'nun mad Ernft und reich uns etwas beraus.' Da forie Daumesbid noch einmal fo laut er tonnte 'ich will ench ja alles geben, reicht nur bie Sanbe berein.' Das borte bie bordenbe Magb gang beutlich. forang aus bem Bett und ftolperte jur That berein. Die Diebe tiefen fort und rannten als mare ber wilbe Jager binter ihnen: Die Maab aber, als fie nichts bemerten tonnte, gieng ein Bicht ammanben. Wie fie bamit berbei tam, machte fich Daumesbid, some baf er gefeben murbe, binaus in bie Scheune: bie Dagb aber, nachbem fie alle Bintel burchgefucht und nichts gefunden batte, legte fich enblich wieber ju Bett und glaubte fie batte mit offenen Mugen und Obren bod nur geträumt.

Danmesbid war in ben heuhalmden herumgekleitert und hatte einen foonen Plat jum Schlafen gefunden: ba wollte er fic aus-

ruben bis es Sag mare, und bann ju feinen Eltern wieber beim geben. Aber er mußte andere Dinge erfahren! ja, es gibt viel. Eribfal und Roth auf ber Belt! Die Magb flieg, als ber Sag graute, icon aus bem Bett, um bas Bieb gu fittern. Ihr erfint Bang war in die Scheune, wo fie einen Mrns boll Beu padte, und gerabe basjenige, worin ber arme Daumesbirf lag und feblief. Er fctlef aber fo feft, bag er nichts gewahr marb, und nicht cher aufwachte als bis er in dem Maul der Rub war, die ibn mit bem beu aufgeraft batte. 'Ad Gott,' rief er, 'wie bin ich in bie Baltmable gerathen!' mertte aber bald mo er war. Da bief es aufpaffen, bas er nicht zwischen die Babne tam und germalmt warb, und bernach mußte er boch mit in ben Magen binab rutiden. "In bem Stübchen find bie Renfter vergeffen,' fprach er, 'und fcbeint feine Sonne binein : ein Licht wirb auch nicht gebrecht.' Übethaupt gefiel ihm bas Quartier folecht, und mas bas folimmibe mar, es tam immer mehr neues ben jur Thure binein, und ber Dias warb immer enger. Da rief er endlich in ber Angft, fo :laut er tonnte; 'bringt mir tein frifc Futter mehr, bringt mir tein frifd gutter mehr.' Die Magb meltte gerabe bie Rub, und als fie fprechen borte ohne jemand gut feben, und es biefelbe Stunme war, bie fie auch in ber Racht gehött batte, erfcbrack fie fo, baf fie von ihrem Stuhlden berabglitichte und bie Dild : veriduttete. Gie lief in ber großten Saft ju ihrem herrn, und rief: 'ach Gott, herr Pfarrer, die Rub bat gerebet.' Du bift berrudt,' antwortete ber Pfarrer, gieng aber both felbft in ben Stall und wollte nachfehen was es ba gabe. Raum aber hatte er ben Auf bineingefest, fo rief Daumesbick aufe neue Beinat mir tein frifch Butter mehr, bringt mir tein frifch Futter mehr.' De erichrad ber Pfarrer felbft, meinte es mare ein bofer Getft in bie Ruh gefahren und birf fie tobten. Gie warb gefchlachtet, ber Dagen aber, worin Daumesbid ftedte, auf den Dift geworfen. Daus

metbick bette große Dube fich binburch zu erbeiten und bette gwie Rube bamit, both brachte ers fo weit bag er Dlag betam. aber als en chen fein Saupt herausftreden wollte, bem im neues Beglich. Gin bungriger Bolf lief beran und verfclong ben gen= un Magen mit einem Chlud. Daumesbid verlor ben Duth nicht , iniglicicht , bachte er, flagt ber Bolf mit fich reben, und rief ihm aus bem Wenfte ju 'lieber Bolf, ich weiß bir einen beerlichen Fraft.' 'Be ift. ber ju bolen ?' fprach ber Belf. 'In bem und bem Gaud, ba mußt bu burch die Goffe hinein friechen, und wieft Tuden, Sued und Burft finden, fo viel bu effen wille." und befchrieb ihm genau feines Baters Saus. Der Walf lief fic bas nicht zweimel fagen, brangte fich in ber Racht zur Goffe bingin und frag in ber Barrathstommer mach herzenstuft. Mis er fic gefättigt hatte, wollte er wieder fort, aber er war fo bid geworben, bag er benfelben Beg nicht wieber binaus tonnte. Darauf batte Daumesbick gerechnet und fieng nun an in bem Leib bes Bolfe einen gewaltigen garmen ju machen, tobte und forie, mas er tonnte. 'Billft bu ftille fein,' fprach ber Bolf, 'bu wedft bie Leute auf.' 'Ei mas,' antwortete ber Rleine, 'bu haft bich fatt gefreffen, ich will mich auch luftig machen,' und fieng von neuem an aus allen Rraften ju fchreien. Davon erwachte enblich fein Bater und feine Dutter, liefen an die Rammer und ichauten burch Die Spalte binein. Bie fie faben daß ein Bolf barin baufte, liefen fie bavon, und ber Mann bolte bie Urt, und bie Frau bie Senfe. 'Bleib babinten,' fprach ber Mann, ale fie in bie Rammer traten, 'wenn ich ibm einen Golag gegeben babe, und er bavon noch nicht tobt ift, fo mußt bu auf ibn einbauen, und ibm ben Leib gerfchneiben.' Da borte Daumesbid bie Stimme feines Baters und rief 'lieber Bater, ich bin bier, ich ftede im Beibe bes Bolfs.' Sprach ber Bater voll Freuben 'gottlob, unfer lie bes Rind bat fich wieber gefunden,' und hief die Frau bie Senfe

wegthun, damit Daumesbick nicht beschädigt wurde. Danach holte er aus, und schlug dem Wolf einen Schlag auf den Kopf daß er tobt niederstützte, dann such ten sie Messer und Scherer, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. 'Ach,' sprach der Bater, 'was haben wir für Sorge um dich ausgestams den!' 'Ia, Bater, ich bin viel in der Welt herungekommenz gottlob, daß ich wieder frische Lust schopfe!' 'Wo bist du denn all gewesen?' 'Ach, Bater, ich war in einem Mauseloch, in einer Kuh Bauch und in eines Wolfes Wanst: nun bleib ich bei euch.' 'Und wir verkausen dich um alle Reichthümer der Welt nicht wieder,' sprachen die Estern, herzten und küsten ihren lieden Daumesbick. Sie gaben ihm zu essen und trinken, und ließen ihm neue Kleider machen, denn die seinigen waren ihm auf der Reise verdorben.

# Die hochzeit der frau füchsin.

## Erftes Darden.

Es war einmal ein alter Fuchs mit neun Schwänzen, ber glaubte feine Frau ware ihm nicht treu und wollte er fie in Berfuchung subren. Er ftreckte sich unter die Bank, regte kein Blieb und fekte sich als wenn er mausetodt wäre. Die Frau Füchsin gieng auf ihre Kammer, schloß sich ein, und ihre Magd, die Jungfer Lahe, saß auf dem herd und kochte. Als es nun bekannt ward, daß der alte Fuchs gestorben war, so melbeten sich die Freier. Da herte die Magd daß jemand vor der hausthüre stand und anstlopste; sie gieng und machte aus, und da wars ein junger Fuchs, der sprach

'Bas macht fie, Jungfer Kape? schläft fe ober wacht fe?'

#### Sie antwortete

'ich schlafe nicht, ich mache. Bill er wiffen was ich mache ? Ich toche warm Bier, thue Butter hinein: will ber herr mein Gaft sein?'

'Ich bedante mich, Jungfer,' fagte der Fuchs, 'was macht bie Fran Ruchin?' Die Magd antwortete

> 'sie fist auf ihrer Rammer, fie betlagt ihren Jammer, weint ihre Auglein feibewroth, weil ber alte herr Fuchs ift tobt,"

'Sag fie ihr boch, Jungfer, es mare ein junger guchs ba, ber wollte fie gerne freien.' 'Schon gut, junger Berr.'

Da gieng die Kat die Tripp die Trapp, Da schlug die Thur die Klipp die Klapp. 'Frau Füchsin, sind Sie da?'

'Ach ja, mein Ratchen, ja.'

'Es ift ein Freier braus.'

'Mein Rind, wie fieht er aus?'

"hat er benn auch neun fo schöne Beifelschwänze wie ber seige Geer Fuchs?" 'Ach nein,' autwortete bie Rage, fer hat nur Einen.' Go will ich ibn nicht baben.'

Die Jungfer Rabe gieng hinab und schiedte den Freier fort. Balb darauf, klopfte es wieder an, und war ein anderer Fuchs vor der Thure, der wollte die Frau Puchfin freien; er hatte zwei Schwänze; aber es gieng ihm nicht besser als dem ersten. Dasmach kausen noch andere immer mit einem Schwanz mehr, die alle undgewirfen wurden, dis zuletzt einer dem der neun Schwanze halte wie der alte herr Fuchs. Als die Wittwe das hörte, sprach sie voll Kreude zu der Lake

'nun macht mir Shor und Chure auf, und tehrt ben alten herrn Fuchs hinaus.'

Als aber eben die hochzeit follte gefeiert werden, ba regte fich der alte herr Fuchs unter ber Bant, !prügelte bas ganze Gefindel burch und jagte es mit ber Frau Flichfin jum hans binaus.

## Bweites Marchen.

311

Als ber alte herr Fuchs gestorben war, kam bet Bolf als Breier, klopfte an die Thure, und die Kate, die als Magd bei ber Frau Füchsin diente, machte auf. Der Bolf grufte fie, und sprach

'guten Tag, Frau Kat von Rehrewit, wie kommts daß fie alleine fitels was macht fie gutes da?'

Die Rate antwortete

Brod mir Bede und Ditich ein: will ber herr mein Gaft fein?'

Dant fcon, Frau Rage,' antwortete ber Bolf, 'Die Frau Buchfin nicht ju haus?'

Die Rate fprach

'fie fist beoben in ber Kammer, beweint ihren Immurt, beweint ihre große Roth, daß der alte herr Fuchs ist tobt.'

Der Bolf antwortete

'Bill sie haben einen anbern Mann, so soll sie nur herunter gan.'
Die Kat die lief die Arepp hinan, und ließ ihr Beilchen rummer gan bis sie kam vor den langen Saal: elopst an mit ihren fünf goldenen Ringen. 'Frau Füchsin, ist sie brinnen? Will sie haben einen andern Mann, so soll sie nur herunter gan.'

Die Frau Buchfin fragte 'hat ber herr rothe Goslein an, und hat er ein fpig Maulchen?' 'Rein' antwortete die Rage. 'So tann er mir nicht bienen.'

Mis der Bolf abgewiesen war, tam ein Dund, ein Sirsch, ein Bafe, ein Bar, ein Lowe, und nach einander alle Baldthiere. Aber es fehlte immer eine von den guten Eigenschaften, die der alte Berr Fuchs gehabt hatte, und die Kahe mußte den Freier jedesmal wegschicken. Endlich tam ein junger Fuchs. Da sprach

'Sag fie ihr boch, Jungfer, es ware ein junger guchs ba, ber wollte fie gerne freien.' 'Schon gut, junger herr.'

Da gieng die Rat die Tripp die Trapp, Da schlug die Thur die Klipp die Klapp. 'Frau Fuchsin, sind Sie da?' 'Ach ja, mein Kätichen, ja.' 'Es ist ein Freier draus.'

'Mein Rind, wie fieht er aus?'

"hat er benn auch neun fo fcone Beifelfcwanze wie ber felige heer guche?" "Ach nein," antwortete bie Kage, fer hat nur Et= nen." Go will ich ihn nicht haben."

Die Imgfer Rabe gieng hinab und schiedte den Freier fort. Bald darauf klopfte es wieder an, und war ein anderer Juchs vor der Ahnre, der wollte die Frau Puchfin freien; er hatte zwei Schwänge; aber es gieng ihm nicht besser als dem ersten. Dasmach kamen noch andere immer mit einem Schwanz mehr, die alle undgewiesen wurden, dis zuleht einer dem der neun Schwänze hatte wie der alte herr Fuchs. Als die Wittwe das hörte, sprach sie voll Freude zu der Lake

'nun macht mir Thot und Thite auf,
und tehrt ben alten herrn Fuchs hinaus.'
Mis aber eben die hochzeit follte gefeiert werden, ba regte fich ber alte herr Fuchs unter ber Bant, prügette bas gange Gefindel

Breites Darden.

burd und jagte es mit ber grau Buchfin jum baus binaus.

1.1

Als der alte herr Fuchs gestorben war, kam det Wolf als Breier, klopfte an die Thure, und die Rate, die als Magd bei der Frau Füchsin biente, machte auf. Der Wolf grufte fie, und sprach

"guten Tag, Frau Kat von Kehrewit, wie tommts daß fie alleine fitit? was macht fie gutes da?"

Die Rate antwortete

Brod mir Bede und Ditich ein: will ber herr mein Gaft fein?'

Dant fcon, Frau Rate,' antwortete ber Bolf, 'bie Frau fuchfin nicht ju Saus?'

Die Rate fprach

'fie fist berben in ber Kammer, beweint ihren Jammer, beweint ihre große Roth, baß ber alte herr Fuchs ift tobt.'

Der Bolf antwortete

'Will fie haben einen anbern Mann, so soll fie nur herunter gan.'
Die Kat die lief die Arepp hinan, und ließ ihr Beilchen rummer gan bis fie kam por den langen Saal: elopft an mit ihren fünf goldenen Ringen. 'Frau Füchfin, ist sie brinnen? Will sie haben einen andern Mann, so soll sie nur herunter gan.'

Die Frau Buchfin fragte 'hat ber herr rothe Goblein an, und hat er ein fpig Maulchen?' 'Rein' antwortete bie Rage. 'So tann er mir nicht bienen.'

Als der Bolf abgewiesen war, tam ein hund, ein hirsch, ein Bar, ein Bowe, und nach einander alle Baldthiere. Wer es sehlte immer eine von den guten Eigenschaften, die der alte herr Fuchs gehabt hatte, und die Kate mußte den Freier jedesmal wegschicken. Endlich tam ein junger Fuchs. Da sprach bie Frau Füchsin 'hat der herr rothe Höllein an, und hat er ein spit Maulchen?' 'Sa,' sagte die Kate, 'bas hat er.' 'So soll er herauf tommen' sprach die Frau Füchsin, und hieß die Magd das hochzeitsest bereiten.

'Rage, tehr die Stube aus, und schmeiß den alten Suche zum Fenster hinaus. Bracht so manche dide sette Maus, fraß sie immer alleine, gab mir aber keine.'

Da warb die hochzeit gehalten mit dem jungen herrn Auchs, und ward gejubelt und getanzt, und wenn fie nicht aufgehört haben, so tanzen sie noch.

# Die Wichtelmänner.

## Erftes Darden.

Es war ein Soufter ohne feine Sould fo arm geworben, daß ibm endlich nichts mehr abrig blieb als Leber ju einem einzigen Paer Soube. Run fonitt er am Abend bie Soube ju, bie wollte er ben nachsten Morgen in Arbeit nehmen; und weil et ein autes Gewiffen batte, fo legte er fich rubig ju Bett, befahl fich bem lieben Gott und folief ein. Morgens, nachdem er fein Gebet verrichtet batte und fich jur Arbeit nieberfeben wollte, fo fanben Die beiben Souhe gang fertig auf feinem Tifch. Er verwunderte fid und wußte nicht was er baju fagen follte. Er nahm bie Soube in Die Dand um fie naber ju betrachten: fie maren fo fanber gearbeitet, bag tein Stich baran falfc mar, gerabe als wenn es ein Meifterftud fein follte. Bald barauf trat auch foon ein Raufer ein, und weil ibm bie Schube fo gut gefielen, fo bezahlte er mehr als gewöhnlich bafür, und ber Schufter bonnte von bem Belb Beber ju zwei Baar Souben erbanbeln. Er fonitt fie Abends zu und wollte ben nachften Motgen mit frifdem Duth an bie Arbeit geben, aber er brauchte es nicht, benn als er aufftanb waren fie icon fertig, und es blieben auch nicht bie Raufer aus, He ihm fo viel Gelb gaben baf er Beber ju vier Daar Schuben eintaufen tonnte. Er fant fruh Morgens auch die vier Paar fertig; und fo giengs immer fort, was er Abends jufchnitt, bas war am Morgen verarbeitet, alfo bag er balb wieber fein ehrliches Mustommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann ward. Run geschah es eines Abends nicht lange vor Beihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, daß er vor Schlafengehen zu seiner Frau sprach wie wars wenn wir diese Racht ausblieben um zu sehen wer und solche hilfreiche Hand leistet? Die Frau wars zusrieden und stedte ein Licht an; darauf verdargen sie sich in den Studeneden, hinter den Kleidern, die da ausgehängt waren und gaben acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine niedliche nachte Männlein, sehten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und stengen an mit ihren Kingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klapfen, daß der Schuster vor Berwunderung die Augen nicht abwunden tonnte. Sie Ließen nicht nach, dis alles zu Ende gebrecht war und fertig auf dem Tische stand, dann sprangen sie schnell sort.

Am andern Morgen sprach die Frau 'die bleinen Manner haben uns reich gemacht, wir mußten uns doch dankban dasur herem. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und mussen frieren. Weißt du mas ich will hemblein, Rock, Wams und Hobslein fir Beißt du mas ich will hemblein, Rock, Wams und Postsein fir fie nähen, auch jadem ein Paar Strümpse stricken; mach du jedem ein Paar Schildein dazu. Der Mann sprach 'das die ich wehl zufrieden,' und Abende, wie sie alles sertig hatten, legtem sie die Minnlein und versteckten sich dann, um mit anzusehen wie sich die Minnlein und versteckten sich dann, um mit anzusehen wie sich die Minnlein gen und wollten sich gleich an die Arbeit machen, als sie aber tein zugeschnittenes Leder, sondern die Arbeit machen, als sie aber tein verwunderten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Breude. Mit der größten Geschwindsseit zogen sie sich an, strichen die sodenen Lleider am Leid und sangen

find wir nicht Knaben glatt und fein?
was follen wir langer Schufter fein!

Dann Schiffen und tanzten fie, und sprangen theer Stuffe und Bante. Endlich tanzten fie zur Thure hinaus. Bon nun em tam men fie nicht wieder, dem Schuster aber gieng es wohl so tang er lebte, und es gludte ihm alles was er unternahm.

### 3weites Marden.

Es wer einmal ein armes Dienfinaboen, bas war fletfig und wintid. beirte alle Lage bas Saus und foutiete bas Repricht nuf einen großen Saufen por bie Thure. Gines Metgens, als es ebent wieber an die Arbeit geben wollte, fund es einen Brief barmuf, und weil es wicht lefen tonnte, fo ftellte es ben Befen in die Gde und brachte ben Brief feiner Berefchaft, und ba war es eine Eine labung von ben Bichtelmannern, bie baten bas Dabchen ihnen ein Rind aus ber Laufe gu beben. Das Midchen wußte nicht was es thum follte, endlich auf vieles Burrben, und weil fieribm fage ten fo etwas burfte man nicht abfdlagen, fo wiffigte es ein. Da tamen drei Bichtelmanner und führten to in einen bobien Berg, we bie Kleinen lebten. Es war ba alles tien, aber fo zierlich und practig baf es nicht zu-fagen ift. Die Rindbettetin lag in einem Bett von fcewargem Chenholz mit Rnopfen won Derlen, bie Deden waren mit Golb geftidt, bie Biege war von Elfenbein bie Babwarne von Golb. Das Dibben fant nun Genatter und wollte bann wieder nach Saus geben, die Bichtelmannlein baten es aber inftanbig brei Tage bei ihnen ju bleiben. Es blieb also und verlebte bie Beit in Buft und Freude, und die Rleinen thaten ihm alles ju Liebe. Endlich wollte es fich auf ben Rud= weg machen, ba ftedten fie ibm bie Safchen erft gang voll Golb und führten es bernach wieber jum Berge beraus. 216 es nach baus tam, wollte es feine Arbeit beginnen, nahm ben Befen in bie Band, ber noch in ber Ede ftanb und fieng an ju tehren. Da tamen frembe Leute aus bem Saus, die fragten wer es mare

und was es da zu thun hatte. Da war es nicht drei Lage, wit es gemeint hatte, sondern sieben Jahre bei den kleinen Mannern im Berge gewesen, und seine vorige herrschaft war in der Zeit gen storben.

### Drittes Diargen.

Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege gehalt, und ein Wechselbalg mit dicken Kopf und flarren Augen hineingelegt, der nichts als essen und trinken wollte. In ihrer Roth gieng sie zu ihrer Rachbarin und fragte sie um Rath. Die Rachbarin sagte sie sollte den Wechselbalg in die Küche tragen, auf den herd sehen, Feuer anmachen und in zwei Eierschalen Wasser tochen: das bringe den Wechselbalg zum Lachen, und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau that alles wie die Rachbarin gesagt hatte. Wie sie sie Eierschalen mit Wasser über das Kener sehte, wrach der Klodtops

'nun bin ich fo alt wie ber Befterwalb,

und hab nicht gesehen baß jemand in Schalen tocht.'
Und fieng an darüber ju lachen. Indem er lachte tam auf einmal eine Menge von Bichtelmannerchen, die brachten bas rechte Rind, setten es auf den herb und nahmen den Bechselbalg wieder mit fort.

# Der Käuberbräutigam.

S war einmal ein Duller, der hatte eine fcone Tochter, und als fie berangewachien mar, fo munichte er fie mare verforgt und gut verheirathet : er bachte 'tommt ein ordentlicher Freier und halt um fie an, fo will ich fie ibm geben.' Richt lange fo tam ein Freter, ber fchien febr reich ju fein, und ba ber Müller nichts an ibm auszuseben wußte, fo verfprach er ihm feine Sochter. Das Dabden aber batte ibn nicht fo recht lieb, wie eine Braut ibren Brautigam lieb haben foll, und batte tein Bertrauen ju ibm : fo oft fie ibn aufab ober an ibn bachte, fühlte fie ein Grauen in ihrem Bergen. Ginmal fprach er ju ihr 'bu bift meine Braut und befucht mich nicht einmal.' Das Dabden antwortete 'ich weiß nicht wo euer haus ift.' Da fprach ber Brautigam 'mein baus ift braugen im buntein Balb.' Es fuchte Musreben und meinte es tonnte ben Beg babin nicht finden. Der Brautigam fagte \*tanftigen Countag muß bu binaus ju mir tommen, ich habe bie Gafte fcon eingelaben, und bamit bu den Beg burch ben Bald findeft, fo will ich bir Afche ftreuen.' Als ber Gonntag tam und bas Mabden fich auf ben Beg machen follte, warb ihm fo angft, es mußte felbft nicht recht warum, und bamit es ben Beg bewichnen tonnte, ftedte es fich beibe Safchen voll Erbfen und Binfen. In bem Gingang bes Balbes mar Afche gestreut, ber ging es nach , warf aber bei jebem Schritt rechts und linte ein paar

Erbsen auf die Erbe. Es gieng fast den ganzen Tag bis es mitzen in den Bald kam, wo er am dunkelsten war, da stand ein einsames Haus, das gestel ihm nicht, denn es sah so sinster und unheimlich aus. Es trat hinein, aber es war niemand darin und herrschte die größte Stille. Plöhlich rief eine Stimme

'tehr um, tehr um, bu junge Braut, bu bift in einem Morberhaus.'

Das Mabchen blidte auf und fah baf bie Stimme von einem Bogel tam, ber ba in einem Bauer an ber Band hieng. Rochs male rief er

'fehr um, fehr um, bu junge Braut, bu bift in einem Morberhaus.'

Da gieng die schone Braut weiter aus einer Stube in die andere und ging durch das ganze Haus, aber es war alles leer und keine Menschensele zu sinden. Endlich kam sie auch in den Keller, da saß eine steinalte Frau, die wackelte mit dem Kopse. 'Konnt ihr mir nicht sagen,' sprach das Mädchen, 'ob mein Bräutigam hier wohnt?' 'Ach, du armes Kind,' antwortete die Alte, 'wo bist du hingerathen! du bist in einer Mördergrube. Du meinst du wärst eine Braut, die bald hochzeit macht, aber du wirst die Hochzeitmit dem Tode halten. Siehst du, da hab ich einen großen Kessel mit Basser aussehen, wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhaden sie dich ohne Barmherzigkeit, kochen dich und essen dich, denn es sind Menschenfresser. Wenn ich nicht Mitteiden mit bir habe und dich rette, so bist du verloren.'

Darauf fahrte es die Alte hinter ein großes Faß, wo man es nicht sehen tonnte. 'Sei wie ein Mauschen still,' sagte fie, 'rege dich nicht und bewege dich nicht, sonst ifts um dich geschehen. Rachts wenn die Rauber schlafen, wollen wir entstlieben, ich habe schon lange auf eine Gelegenheit gewartet.' Raum war das geschehen, so tam die gottlose Rotte nach haus. Sie brachten eine andere Jungfrau mitgefchleppt, maren trunten und borten nicht auf ihr Schreten und Jammern. Gie gaben ihr Bein gu trinten, brei Glafer voll, ein Glas weißen, ein Glas rothen, und ein Glas gelben, bavon gerfprang ibr bas Berg. Darauf riffen fie ihr die feinen Rleiber ab, legten fie auf einen Tifch, zerhadten ihren fconen Leib in Stude und ftreuten Galy barüber. arme Braut binter dem gaß gitterte und bebte, benn fie fab mobl was für ein Schictfal ihr bie Rauber jugebacht hatten. Einer von ihnen bemertte an bem tleinen Finger ber Gemorbeten einen golbenen Ring, und als er fich nicht gleich abziehen ließ, fo nabm er ein Beil und hadte den Finger ab: aber ber Finger fprang in die Sobe über bas Kag binmeg und fiel ber Braut gerabe in ben Schoof. Der Rauber nahm ein Licht und wollte ihn fuchen, tounte ibn aber nicht finden. Da sprach ein anderer 'haft bu auch icon binter bem großen Faffe gefucht?' Aber bie Alte rief, 'tommt und est, und lagt bas Suchen bis Morgen: ber Ringer läuft euch nicht fort.'

Da sprachen die Rauber 'die Alte hat Recht,' ließen vom Suchen ab, setten sich jum Effen, und die Alte tröpselte ihnen einen Schlaftrunt in den Bein, daß sie sich bald in den Keller hinlegten, schliesen und schnarchten. Als die Braut das horte, tan sie hinter dem Faß hervor, und mußte über die Schlasenden wegschuteten, die da reihenweise auf der Erde lagen, und hatte große Angst sie möchte einen auswecken. Aber Gott half ihr daß sie glücklich durchtam, die Alte stieg mit ihr hinauf, öffnete die Thure, und sie eilten so schnell sie konnten aus der Mördergrube sort. Die gestreute Asch hatte der Wind weggeweht, aber die Erdsen und Linsen hatten gekeimt und waren ausgegangen, und zeigten im Mondenschein den Weg. Sie giengen die ganze Racht die Korgens in der Mühle ankamen. Da erzählte das Mädchen seinem Bater alles wie es sich zugetragen hatte.

Ms ber Tag tam wo die Hochzeit sollte gehalten werden, errschien der Brautigam, der Müller aber hatte alle seine Berwandte und Bekannte einladen lassen. Wie sie die dei Tische sasen, ward einem jeden aufgegeben etwas zu erzählen. Die Braut saß still und redete nichts. Da sprach der Brautigam zur Braut 'nun, mein Berz, weißt du nichts? erzähl und auch etwas.' Sie antswortete 'so will ich einen Traum erzählen. Ich gieng allein durch einen Wald und tam endlich zu einem haus, da war teine Menschesele darin, aber an der Wand war ein Bogel in einem Bauer, der ries

'tehr um, tehr um, bu junge Braut, bu bift in einem Morberhaus.'

Und rief es noch einmal. Dein Schat, das traumte mir nur, Da gieng ich burch alle Stuben, und alle waren leer, und es mar fo unbeimlich barin; ich flieg endlich binab in ben Reller, ba fas eine fleinalte Frau barin, die madelte mit bem Ropfe. 36 fragte fie 'wohnt mein Brautigam in biefem Saus?' Gie antwortete ach, bu armes Rind, bu bift in eine Dorbergrube gerathen, bein Brautigam wohnt bier, aber er will bich gerhaden und tobten, und will bich bann tochen und effen.' Dein Schat, bas traumte mir nur. Aber bie alte grau verftedte mich binter ein großes gaß, und taum war ich ba verborgen, fo tamen bie Rauber beim und foleppten eine Jungfrau mit fich, ber gaben fie breierlei Bein zu trinten, weißen, rothen und gelben, bavon gerfprang ibr bas Berg. Dein Chat, bas traumte mir nur. Darauf zogen fie ihr bie feinen Rleiber ab, gerhadten ihren ichnen Beib auf eis nem Tifc in Stude und beftreuten ihn mit Galg. Dein Schat. bas traumte mir nur. Und einer von ben Raubern fab bag an bem Golbfinger noch ein Ring ftedte, und weil er fcmer abjugie= ben war, fo nahm er ein Beil und hieb ihn ab, aber ber ginger fprang in die Bobe und fprang hinter bas große gaf und fiel

mir in ben Schoof. Und ba ift ber Finger mit bem Ring.' Bei biefen Borten jog fie ibn hervor und zeigte ibn ben An swefenden.

Der Rauber, ber bei der Ergablung gang treibeweiß geworben war, fprang auf und wollte entfliehen, aber die Gafte hielten ihn feft und überlieferten ihn ben Gerichten. Da ward er und feine gange Banbe für ihre Schanbthaten gerichtet.

## gerr Korbes.

Es war einmal ein huhnchen und ein hahnchen, die wollten zusammen eine Reise machen. Da baute das hahnchen einen schonen Wagen, der vier rothe Rader hatte, und spannte vier Mauschen davor. Das huhnchen setze sich mit dem hahnchen auf und sie fuhren mit einander fort. Richt lange, so begegnete ihnen eine Kate, die sprach 'wo wollt ihr hin?' hahnchen ants wortete

'als hinaus

nach des herrn Korbes seinem haus.'
'Rehmt mich mit' sprach die Rate. Sahnchen antwortete 'recht gerne, set bich hinten auf, daß du vornen nicht herabfallft.

Rehmt euch wohl in acht daß ihr meine rothen Räderchen nicht schmubig macht. Ihr Räderchen, schweift, ihr Mäuschen, pfeift, als hinaus

nach bes herrn Rorbes feinem Saus.'

Danach tam ein Muhlftein, dann ein Ei, bann eine Ente, bann eine Stecknabel, und juleht eine Rahnabel, die sehten fich auch alle auf ben Bagen und fuhren mit. Bie fie aber zu bes herrn Korbes haus tamen, so war ber herr Korbes nicht ba. Die Mauschen fuhren ben Bagen in die Scheune, bas huhnchen flog mit dem hahnchen auf eine Stange, die Rabe sehte sich ins Kasmin, die Ente in die Bornstange, das Ei widelte sich ins hands

tuch, die Stecknadel steckte sich ins Stuhltissen, die Rahnadel sprang aufs Pett mitten ins Kopstissen, und der Mühlstein legte sich über die Thüre. Da kam der herr Korbes nach haus, gieng ans Kamin und wollte Feuer anmachen, da warf ihm die Rahe das Gesicht voll Asche. Er lief geschwind in die Küche und wollte sich abwaschen, da sprühte ihm die Ente Basser ins Gesicht. Er wollte sich an dem handtuch abtrocknen, aber das Ei rollte ihm entgegen, zerbrach und klebte ihm die Augen zu. Er wollte sich ruhen, und setzte sich auf den Stuhl, da stach ihn die Stecknadel. Er gerieth in Born, und warf sich aufs Bett, wie er aber den Kopf aus Kissen niederlegte, stach ihn die Rähnadel, so daß er ausschie und ganz wüthend in die weite Welt laufen wollte. Wie er aber an die Hausthür kam, sprang der Mühlstein herunter und schug ihn todt. Der herr Korbes muß ein recht böser Mann gewesen sein.

þ

# Der herr gevatter.

Ein armer Mann hatte fo viel Kinder, baf er fcon alle Welt ju Gevatter gebeten batte, und als er noch eins betam, fo mar niemand mehr übrig, ben er bitten tonnte. Er mußte nicht mas er anfangen follte, legte fich in feiner Betrübnis nieber und folief ein. Da traumte ihm er follte vor bas Thor geben und den erften, ber ihm begegnete, ju Gevatter bitten. Als er aufgewacht war, befchloß er bem Traume ju folgen, gieng hinaus vor bas Thor und ben erften, ber ihm begegnete, bat er ju Gevatter. Der Fremde fcentte ihm ein Glaschen mit Baffer und fagte 'bas ift ein wunderbares Baffer, bamit tannft bu bie Rranten gefund machen, bu mußt nur feben wo ber Sob fteht. Steht er beim Ropf, fo gib bem Rranten von bem Baffer, und er wird gefund werben, fteht er aber bei ben gugen, fo ift alle Dube vergebens, er muß fterben.' Der Mann tonnte von nun an immer fagen ob ein Rranter ju retten mar ober nicht, marb berühmt burch feine Runft und verbiente viel Belb. Einmal marb er ju dem Rind bes Konigs gerufen, und als er eintrat, fab er ben Tob bei bem Ropfe fteben, und beilte es mit bem Baffer, und fo mar es auch bei bem zweitenmal, aber bas brittemal ftanb ber Tob bei ben Rugen, ba mußte bas Rind fterben.

Der Mann wollte boch einmal feinen Gevatter besuchen und ihm ergablen wie es mit bem Baffer gegangen war. Me er aber ins haus tam, war eine fo wunderliche Birthichaft barin. Auf ber erften Treppe gantten fich Schippe und Befen, und fcmiffen

gewaltig aufeinander los. Er fragte fie 'mo wohnt ber Berr Gebatter ?" Der Befen antwortete 'eine Treppe bober.' Ale er auf bie zweite Treppe tam, fab er eine Menge tobter Finger liegen. Er fragte 'mo wohnt ber Berr Gevatter?' Einer aus ben gin= gern antwortete 'eine Treppe bober.' Muf ber britten Treppe lag dn haufen tobter Ropfe, die wiesen ibn wieder eine Ereppe bober. Muf der vierten Treppe fah er Fifche über bem Feuer fteben, bie brigelten in der Pfanne, und badten fich felber. Gie fprachen auch 'eine Treppe bober.' Und als er die funfte binauf geftiegen war, fo tam er vor eine Stube und gudte burch bas Schluffelloch, ba fab er ben Gevatter, ber ein paar lange Sorner hatte. Mis er bie Thure aufmachte und binein gieng, legte fich ber Gevatter gefowind aufe Bett und bedte fich ju. Da fprach ber Mann Berr Bevatter, mas ift für eine munberliche Birthichaft in eurem Saufe? als ich auf eure erfte Treppe tam, fo jantten fich Schippe unb Befen mit einander und fchlugen gewaltig auf einander los.' Bie feid ihr fo einfaltig,' fagte ber Gevatter, 'bas mar ber Rnecht und die Magb, die sprachen mit einander.' Aber auf ber zweiten Errppe fab ich tobte Finger liegen.' Ei, wie feib ihr albern! bas waren Storgenermurgel.' Auf der britten Treppe lag ein haus fm Tobtentopfe.' Dummer Dann, bas waren Rrauttopfe.' 'Auf ber vierten fab ich Fifche in der Pfanne, die brigelten, und bade ten fich felber.' Bie er bas gefagt batte, tamen bie Kifche und trugen fich felber auf. Und als ich die fünfte Treppe beraufges tommen mar, gudte ich burch bas Schluffelloch einer Thur, und ba fab ich Gud, Gevatter, und ihr hattet lange lange Borner.' Ei, bas ift nicht mahr.' Dem Mann warb angft, und er lief fort, und wer weiß was ihm ber herr Gevatter fonft angethan båtte.

## Frau Crude.

Es war einmal ein kleines Mabchen, das war eigenfinnig und vorwibig , und wenn ihm feine Eltern etwas fagten, fo gehorchte es nicht: wie tonnte es bem gut geben ? Gines Sages fagte es ju feinen Eltern 'ich habe fo viel von der Frau Erube gehört, ich will einmal ju ihr bingeben: bie Beute fagen es febe fo munber= lich bei ihr aus und ergablen es feien fo feltfame Dinge in ihrem Saufe, ba bin ich gang neugierig geworben.' Die Eltern verboten es ihr ftreng und fagten 'bie Frau Trube ift eine bofe Frau, bie gottlofe Dinge treibt, und wenn bu ju ihr hingehft, fo bift bu unfer Rind nicht mehr.' Aber bas Dabchen fehrte fich nicht an bas Berbot feiner Eltern und gieng boch zu ber Frau Trube. Und als es ju ihr tam, fragte bie Frau Erube 'warum bift bu fo bleich?' 'Mo,' antwortete es, und gitterte am Beibe, 'ich habe mich fo erfdroden über bas was ich gefeben babe.' 'Baft baft bu gefeben ?' 'Ich fab auf eurer Stiege einen ichwarzen Dann." 'Das war ein Robler.' 'Dann fab ich einen grunen Dann,' 'Das war ein Jager.' 'Danach fab ich einen blutrothen Dann." 'Das war ein Detger.' 'Ach, Frau Trube, mir graufte, ich fab burchs Fenfter und fah Gud nicht, wohl aber ben Teufel mit feurigem Ropf.' 'Dho,' fagte fie, 'fo haft bu bie Bere in ihrem rechten Schmud gefeben: ich habe icon lange auf bich gewartet und nach bir verlangt, bu follft mir leuchten.' Da vermanbelte fie bas Mabchen in einen Solzblod und warf ihn ins Feuer. Und ale er in voller Blut mar, feste fie fich baneben, marmte fich bar= an und fprach 'bas leuchtet einmal hell!'

## Der gevatter Cod.

Ce batte ein armer Mann zwölf Kinder und mußte Sag und Racht arbeiten bamit er ihnen nur Brot geben tonnte. Als nun bas breigehnte jur Belt tam, mußte er fich in feiner Roth nicht ju belfen, lief binaus auf die große ganbftraße und wollte ben erften, ber ibm begegnete, ju Sepatter bitten. Der erfte ber ihm begegnete, das war ber liebe Gott, ber mußte fcon mas er auf bem Bergen batte, und fprach ju ibm 'armer Mann, bu bauerft mich, ich will bein Rind aus ber Saufe beben, will für es forgen mb es gindlich machen auf Erben.' Der Dann fprach wer bift bu?' "Ich bin ber liebe Gott.' Go begebr ich bich nicht ju Bebatter,' fagte ber Mann, 'bu giebft bem Reichen und laffeft ben Armen hungern.' Das fprach ber Mann, weil er nicht wußte wie weislich Gott Reichthum und Armuth vertheilt. Alfo mendete er fic von bem herrn und gieng weiter. Da trat ber Beufel zu was fuchft bu? willft bu mich jum Pathen beines Aindes nehmen, fo will ich ibm Gold die Gulle und Aule und alle Luft ber Belt baju geben.' Der Mann fragte 'mer bift bu ?' '36 bin ber Leufel.' 'So begehr ich bich nicht jum Gevatter,' frach der Mann, 'bu betrugft und verführft die Menfchen.' Er gieng weiter, ba tam ber burrbeinige Sob auf ihn jugefchritten und wrach 'nimm mich ju Gepatter.' Der Mann fragte wer bift bu?' '3d bin ber Tob, ber alle gleich macht.' Da fprach ber Mann bu bift ber rechte, bu bolft ben Reichen wie ben Urmen one Unterschieb, bu folift mein Gevattersmann fein.' Der Tod

antwortete 'ich will bein Kind reich und beruhmt machen, benn wer mich jum Freunde hat, dem kanns nicht fehlen.' Der Mann sprach Munstigen Sonntag ist die Taufe, da stelle dich zu rechter Beit ein.' Der Tod erschien wie er versprochen hatte, und stand ganz ordentlich Gevatter.

Als ber Knabe zu Jahren gekommen war, trat zu einer Beit ber Pathe ein und hieß ihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den Wald, zeigte ihm ein Kraut, das da wuchs, und sprach Jese sollst du dein Pathengeschent empfangen. Ich mache dich zu einem derühmten Arzt. Wenn du zu einem Krauten gerusen wirst, so will ich dir jedesmal erscheinen: sieh ich zu Säupten des Krauten, so kannst du ted sprechen, du wolltest ihn wieder zesund machen, und gibst du ihm dann von jenem Kraut ein, so wird er genessenz sieh ich aber zu Füßen des Kranten, so ist er mein, und du mußt sagen alle Hilse sei umsonst und kein Arzt in der Weit konne ihn retten. Aber hüte dich daß du das Kraut nicht gegen meinen Willen gebrauchst, es könnte dir schlimm ergehen.

Es dauerte nicht lange, so war der Ingking der berühmteste Arzt auf der ganzen Welt. 'Er braucht nur den Kranken anzussehen, so weiß er schon wie es steht, od er wieder gesund wird, oder od er steeden muß,' so hieß es von ihm, und weit und breit kamen die Beute herbet, holten ihn zu den Kranken und gaden ihm so viel Gold, daß er bald ein reicher Mann war. Run trug es sich zu, daß der König ertrankte: der Arzt ward berusen und sollte sagen od Genesung möglich wäre. Wie er aber zu dem Bette trat, so stand der Tod zu den Füßen des Kranken, und da war sür ihn kein Kraut mehr gewachsen. Benn ich doch einmal den Sod überrliften könnte,' dachte der Arzt, 'er wirds freilich übel nehmen, aber da ich sein Pathe din, so drückt er wohl ein Auge zu: ich wills wagen.' Er saste also den Kranken und iegte ihn derkehrt, se daß der Sod zu Saupten besselben zu stehen kam. Dann gab

er ihm von dem Kraute ein, und der König erholte sich und ward wieder gesund. Der Sod aber tam zu dem Arzte, machte ein bofes und finsteres Gesicht, drohte mit dem Finger und sagte 'du haft mich hinter das Licht geführt: diesmal will ich dies nachsehen, weil du mein Pathe bist, aber wagst du das noch einmal, so geht dies em den Kragen, und ich nehme dich selbst mit fort.'

Balb hernach versiel die Tochter des Königs in eine schwere Krantheit. Sie war sein einziges Kind, er weinte Tag und Racht, daß ihm die Augen erblindeten, und ließ bekannt machen wer sie bom Tode errettete, der sollte ihr Gemahl werden und die Krone erben. Der Arzt, als er zu dem Bette der Kranken kam, erblickte den Tod zu ihren Fiksen. Er hätte sich der Warnung seines Pasthen erinnern sollen, aber die große Schönheit der Konigstochter und das Stück ihr Gemahl zu werden bethörten ihn so, daß er alle Gedanken in den Wind schlug. Er sah nicht daß der Tod ihm zornige Blicke zuwarf, die Hand in die Sohe hob und mit der dürren Faust drohte; er hob die Kranke auf, und legte ihr Haupt dahin, wo die Küße gelegen hatten. Dann gab er ihr das Kraut ein, und alsbald rötheten sich ihre Wangen, und das Lex den reate sich von neuem.

Der Tob, als er sich jum zweitenmal um sein Eigenthum betrogen sah, gieng mit langen Schritten auf ben Arzt zu und sprach is ift aus mit dir und die Reihe kommt nun an dich,' packte ihn mit seiner eiskalten Hand so hart, daß er nicht widerstehen konnte, und führte ihn in eine unterirdische Hohle. Da sah er wie taussend und tausend Lichter in unübersehbaren Reihen brannten, eizuge groß, andere halbgroß, andere klein. Zeden Augenblick verzloschen einige, und andere brannten wieder auf, also daß die Flämmschen in beständigem Wechsel hin und her zu hüpsen schienen. Siehst du,' sprach der Tod, 'das sind die Lebenslichter der Mensichen. Die großen gehören Kindern, die halbgroßen Eheleuten in

ihren besten Jahren, die kleinen gehören Greisen. Doch auch Kinder und junge Leute haben oft nur ein kleines Lichtchen.' Beige mir mein Lebenslicht' sagte der Arzt und meinte es ware noch recht groß. Der Tod beutete auf ein kleines Endehen, das eben auszugehen drohte und sagte 'siehst du, da ist es.' 'Ach, lieder Pathe,' sagte der erschrockene Arzt, 'zündet mir ein neues an, thut mirs zu Liede, damit ich meines Lebens genießen kann, König werde und Gemahl der schonen Königstochter.' 'Ich kann nicht,' autwortete der Tod, 'erst muß eins verlöschen, eh ein neues andrennt.' Go seht das alte auf ein neues, das gleich fortbreunt wenn jenes zu Ende ist,' dat der Arzt. Der Tod stellte sich als ob er seinen Wunsch ersüllen wollte, langte ein frisches großes Licht herbei: aber weil er sich rächen wollte versah ers beim Umsteden absichtlich, und das Stückchen siel um und verlosch. Alsbald sant der Arzt zu Boden, und war nun selbst in die Kand des Todes gerathen.

# Daumerlings Wanderschaft.

Ein Schneiber hatte einen Sohn, ber war klein gerathen unb nicht größer als ein Daumen, barum bieß er auch ber Daumer= fing. Er hatte abet Courage im Beibe und fagte ju feinem Bater, Bater, ich foll und muß in bie Belt binaus.' 'Recht, mein Sohn,' fprach ber Mite, nahm eine lange Stopfnabel und machte em Licht einen Knoten von Siegellad baran, 'ba baft bu auch einen Degen mit auf ben Beg.' Run wollte bas Schneiberlein noch einmal miteffen und bupfte in die Ruche, um ju feben was bie Frau Mutter ju guter Best getocht batte. Es mar aber eben angerichtet, und die Schuffel ftand auf bem Berb. Da fprach et . 'grau Mutter , was gibte beute ju effen ?' 'Sieh bu felbft ju' fagte die Mutter. Da fprang Daumerling auf ben Berd und sudte in die Schuffel: weil er aber ben Sals zu weit bineinftredte, faste ibn ber Dampf bon ber Speife und trieb ihn jum Schorn= ftein binaus. Gine Beile ritt er auf bem Dampf in ber Buft berum, bis er endlich wieber auf die Erbe berabfant. Run mar bas Schneiderlein braugen in ber weiten Belt, jog umber, gieng auch bei einem Deifter in die Arbeit, aber bas Effen mar ihm nicht gut genug. 'Frau Deifterin, wenn fie uns tein beffer Effen gibt,' fagte ber Daumerling, 'fo gebe ich fort und fcreibe morgen fruh mit Rreibe an ihre Sausthure Rartoffel ju viel, Bleifd pu wenig, Abies, herr Kartoffelebnig,' 'Bas willft bu wohl, Stashupfer ?' fagte die Meifterin, ward bos, ergriff einen Sappen und wollte nach ihm folagen: mein Schneiberlein froch bebende

unter ben Fingerhut, gudte unten hervor und streckte ber Frau Meisterin die Junge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn paden, aber der kleine Daumerling hupfte in die Lapspen, und wie die Meisterin die Lappen auseinander warf und ihn suchte, machte er sich in den Tischrig. 'De, he, Frau Meisterin,' rief er und steckte den Kopf in die Dobe, und wenn sie zuschlasgen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ihn zum Daus hinaus.

Das Schneiberlein manberte und tam in einen großen Balb: ba begegnete ihm ein Saufen Rauber, bie batten por bes Ronigs Schat zu beftehlen. Mis fie bas Schneiberlein faben, bachten fie To ein tleiner Rerl tonn burd ein Soluffelloch trieden und uns als Dietrich bienen.' 'Deba,' rief einer, 'bu Riefe Goliath, willft bu mit jur Schattammer geben? bu tannft bich bineinfoleichen, und bas Beib beraus werfen.' Der Daumerling befann fich, endlich fagte er 'ja' und gieng mit ju ber Schattammer. Da befah er bie Thure oben und unten, ob tein Rig barin mare. lange fo entbecte er einen, ber breit genug mar um ibn einzulaf= fen. Er wollte auch gleich bindurch, aber eine von ben beiben Shilbmachen, die por ber Thur ftanden, bemertte ibn und fprach ju ber anbern 'was triecht ba für eine hafliche Spinne? ich will fie tobt treten.' 'Lag bas arme Thier geben,' fagte bie andere, es hat bir ja nichts gethan.' Run tam ber Daumerling burch ben Rit gladlich in bie Schattammer, öffnete bas Fester, unter welchem die Rauber ftanden, und warf ihnen einen Shaler nad bem andern binaus. Als bas Schneiderlein in ber beften Arbeit war, borte es ben Ronig tommen, ber feine Schattammer befeben wollte, und vertroch fich eilig. Der Ronig mertte bag viele barte Thaler fehlten, tonnte aber nicht begreifen wer fie follte geftoblen haben, ba Schlöffer und Riegel in gutem Stand waren, und als bes wohl verwahrt schien. Da gieng er wieder fort und sprach ju

den zwei Bachen 'habt acht, es ift einer binter bem Gelb.' ber Daumerling nun feine Arbeit von neuem anfieng, borten fie das Gelb brinnen fich regen und flingen flipp, flapp, flipp, flapp, Sie forangen gefcwind binein und wollten ben Dieb greifen. Aber bas Coneiberlein, bas fie tommen borte, mar noch gefdwinder, fprang in eine Ede und bedte einen Thaler über fich, fo bas nichts von ihm ju feben mar, babei nectte es noch bie Bachen und rief 'hier bin ich.' Die Bachen liefen babin, wie fie aber antamen, war es icon in eine anbere Ede unter einen Thaler gehupft, und rief 'he, hier bin ich.' Die Bachen fprangen eis tenbe berbei , Daumerling mar aber langft in einer britten Ede und rief 'be, bier bin ich.' Und fo hatte es fie ju Rarren und trieb fie fo lange in ber Schaptammer berum, bis fie mube maren und bavon giengen. Run warf es bie Thaler nach und nach alle binaus: ben letten fonellte es mit aller Dacht, bupfte bann fels ber noch bebendiglich barauf und flog mit ibm burchs Kenfter binab. Die Rauber machten ihm große Lobfpruche, 'bu bift ein gewaltis ger Belb,' fagten fie, 'willft bu unfer hauptmann werben ?' Daumerling bedantte fich aber und fagte er wollte erft die Belt feben. Sie theilten nun die Beute, bas Soneiberlein aber verlangte nur einen Rreuger, weil es nicht mehr tragen tonnte.

Darauf schnallte es seinen Degen wieder um den Leib, sagte den Ranbern guten Tag und nahm den Weg zwischen die Beine. Es gieng bei, einigen Meistern in Arbeit, aber sie wollte ihm nicht ihmeden: endlich verdingte es sich als haustnecht in einem Gastsbof. Die Mägde aber tonnten es nicht leiden, denn ohne daß sie ihm sehen tonnten sah er alles, was sie heimlich thaten, und gab bei der herrschaft an was sie sich von den Tellern genommen und aus dem Keller sur sich weggeholt hatten. Da sprachen sie 'wart, wir wollen dirs eintränken' und verabredeten untereinander ihm einen Schabernack anzuthun. Als die eine Magd balb hernach im

Sarten mahte, und den Daumerling da herumspringen und an den Kräutern auf und abtriechen sah, mahte sie ihn mit dem Gras schnell zusammen, band alles in ein großes Such und warf es heimlich den Kühen vor. Run war eine große schwarze darunter, die schluckte ihn mit hinab, ohne ihm weh zu thun. Unten gesiels ihm aber schlecht, denn es war da ganz sinster und brannte auch tein Licht. Alls die Kuh gemelkt wurde, da rief er

'ftrip, ftrap, ftroll, ift ber Eimer balb voll?'

Doch bei bem Gerausch des Meltens murde er nicht verstanden. hernach trat der hausherr in den Stall und sprach 'morgen soll die Ruh da geschlachtet werden.' Da ward dem Daumerling angst, daß er mit heller Stimme rief 'last mich erst heraus, ich sibe ja drin.' Der herr hörte das wohl, muste aber nicht wo die Stimme hertam. 'Bo bist du?' fragte er. 'In der schwarzen,' antworztete er, aber der herr verstand nicht was das heißen sollte und gieng fort.

Am andern Morgen ward die Kuh geschlachtet. Glücklicherweise traf bei dem Zerhaden und Zerlegen den Daumerling tein hieb, aber er gerieth unter das Wurstsleisch. Wie nun der Metger hers beitrat und seine Arbeit ansieng, schrie er aus Leideskrästen hackt nicht zu tief, ich stede ja drunter.' Bor dem Lärmen der Hadt nicht zu tief, ich stede ja drunter.' Bor dem Lärmen der Hadtenische hörte das kein Mensch. Kun hatte der arme Daumerling seine Noth, aber die Roth macht Neine, und da sprang er so behend zwischen den Hadmessern durch, das ihn keines anrührte, und er mit heiler Haut davon kam. Aber entspringen konnte er auch nicht: es war keine andere Auskunst, er mußte sich mit den Speckbrocken in eine Blutwurst hinunter stopsen lassen. Da war das Quartier etwas enge, und dazu ward er noch in den Schornstein zum Räuchern ausgehängt, wo ihm Zeit und Wertle gewaltig sang wurde. Endlich im Winter wurde er herunter ge-

folt, weil die Burft einem Saft follte vorgesetzt werden. Als nun bie Frau Birthin die Burft in Scheiben schnitt, nahm er fich in acht, daß er ben Ropf nicht zu weit vorstreckte, damit ihm nicht twa der hals mit abgeschnitten würde: endlich ersah er seinen Bortheil, machte fich Luft und sprang heraus.

In dem hause aber, wo es ihm so übel ergangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger mehr bleiben, sondern begab sich sleich wieder auf die Banderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange. Auf dem offenen Feld kam es einem Fuchs in den Beg, der schnappte es in Gedanken auf. Ei, herr Fuchs,' riefs Schneisberlein, 'ich bins ja, der in eurem hals steckt, last mich wieder sin.' 'Du hast recht,' antwortete der Fuchs, 'an dir habe ich doch so viel als nichts; verspricht du mir die Hühner in deines Baters bot, so will ich dich lostassen.' Bon herzen gern,' antwortete der Daumerling, 'die hühner sollst du alle haben, das gelobe ich dir.' Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn selber heim. Us der Bater sein liebes Schnlein wieder sah, gab er dem Fuchs setne alle die hühner die er hatte. 'Dafür bring ich dir auch ein schn Stuck Geld mit' sprach der Daumerling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworden hatte.

Barum hat aber ber Fuchs die armen Piephühner zu freffen kriegt? 'Et, bu Rarr, beinem Bater wird ja wohl fein Kind lieber fein als die Huhner auf bem hof.'

# Fitchers Vogel.

Es mar einmal ein herenmeister, ber nahm die Gestalt eines armen Mannes an, gieng vor bie Baufer und bettelte, und fieng bie iconen Mabchen. Rein Menfc mußte wo er fie hinbrachte, benn fie tamen nie wieber jum Borfchein. Gines Sages erfchien er por ber Thure eines Mannes, ber brei fcone Tochter batte, fab aus wie ein armer fowacher Bettler und trug eine Robe auf bem Ruden, als wollte er milbe Baben barin fammeln. Er bat um ein bischen Effen, und als die altefte beraustam und ibm ein Stud Brot reichen wollte, rubrte er fie nur an, und fie mußte in feine Robe fpringen. Darauf eilte er mit farten Schritten fort und trug fie in einen finftern Balb ju feinem Saus, bas mitten barin ftand. In bem Saus war alles prachtig; er gab ibr was fie nur munichte und fprach 'mein Chat, es wird bir moblgefallen bei mir, bu baft alles mas bein Berg begehrt.' Das bauerte ein paar Sage, ba fagte er 'ich muß fortreifen und bich eine turge Beit allein laffen, ba find bie Bausfoluffel, bu tanns überall hingeben und alles betrachten, nur nicht in eine Stube. bie biefer kleine Schluffel ba auffchließt, bas verbiet ich bir bei Much gab er ihr ein Gi und fprach 'bas Gi perwahre mir forgfältig und trag es lieber beftanbig bei bir, benn gienge es verloren, fo murbe ein großes Unglud baraus entfleben. Sie nahm die Schluffel und bas Gi, und verfprach alles wohl - auszurichten. Als er fort war, gieng fie in bem baus herum bon unten bis oben und befah alles, bie Stuben glangten von Silber

und Gold, und sie meinte sie hatte nie so große Pracht gesehen. Endlich tam sie auch zu der verbotenen Thur, sie wollte vorüber geben, aber die Reugierde ließ ihr keine Rube. Sie besah den Schlässel, er sah aus wie ein anderer, sie stedte ihn ein und dreste ein wenig, da sprang die Thure auf. Aber was erblickte sie als sie hineintrat? ein großes blutiges Becken stand in der Mitte, und derin lagen todte zerhauene Menschen, daneden stand ein Holzblock und ein blinkendes Beil sag daraus. Sie erschrack so sehr, daß das Ei, das sie in der hand hielt, hineinplumpte. Sie holte es wieder heraus und wischte das Blut ab, aber vergeblich, es kam den Augenblick wieder zum Borschein; sie wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunter kriegen.

Richt lange, so tam ber Mann von ber Reise zuruck, und bas erfte was er forberte war ber Schillfiel und bas Et. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte babei, und er sah gleich an ben rosthen Recken daß sie in der Bluttammer gewesen war. 'Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen,' sprach er, 'so sollst du gegen beinen Willen wieder hinein. Dein geben ist zu Ende.' Er warf sie nieder, schleiste sie an den haaren hin, schlug ihr das haupt auf dem Blocke ab und zerhackte sie, daß ihr Blut auf dem Boben dahin floß. Dann warf er sie zu den übrigen ins Becken.

'Jett will ich mir die zweite holen' sprach der herenmeister, gieng wieder in Gestalt eines armen Mannes vor das haus und bettette. Da brachte ihm die zweite ein Stud Brot, er steng sie die erfte durch blobes Anruhren und trug sie fort. Es erz sieng ihr nicht besser als ihrer Schwester, sie ließ sich von ihrer Reugierde verleiten, öffnete die Bluttammer und schaute hinein, und mußte es bei seiner Rückehr mit dem Leben bufen. Er gieng nun und holte die britte, die aber war klug und listig. Als er ihr die Schlussel und das Ei gegeben hatte und fortgereist war,

vermahrte fie bas Gi erft forgfältig, bann befah fie bas Baus und gieng julett in bie verbotene Rammer. 26, mas erblicte fie! ibre beiben lieben Schweftern lagen ba in bem Beden jammerlich ermorbet und gerhadt. Aber fie bub an und fuchte bie Glieber jufammen und legte fie jurecht, Ropf, Leib, Urm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, ba flengen bie Blieber an fich ju regen und foloffen fic an einander, und beibe Dabden öffneten bie Lugen und waren wieber lebendig. Da freuten fie fich, tuften und bergten einander. Der Mann forberte bei feiner Untunft gleich Schluffel und Ei, und als er teine Spur von Blut baran ents beden tonnte, fprach er 'bu haft bie Probe bestanden, bu follft meine Braut fein.' Er batte jest teine Dacht mehr über fie und mußte thun mas fie verlangte. 'Boblan,' antwortete fie, 'bu follft vorber einen Rorb voll Gold meinem Bater und meiner Dut= ter bringen und es felbft auf beinem Ruden hintragen; berweil will ich die hochzeit bestellen.' Dann lief fie ju ihren Schweftern, bie fie in einem Rammerlein verftedt batte und fagte 'ber Mugenblid ift ba, wo ich euch retten tann: ber Bofewicht foll euch felbft wieber beimtragen; aber fobald ihr ju Baufe feib, fendet mir Bilfe.' Sie feste beibe in einen Rorb und bedtefie mit Gold gang ju, bag nichts von ihnen ju feben mar, bann rief fie ben Berenmeifter berein und fprach 'nun trag ben Rorb fort, aber bag bu mir unterwegs nicht fieben bleibft und rubeft, ich fcaue burch mein Kenfterlein und babe acht."

Der Herenmeister hob den Korb auf seinen Muden und gieng bamit fort, er druckte ihn aber so schwer, daß ihm der Schweiß über das Angesicht lief. Da sette er sich nieder und wollte ein wenig ruhen, aber gleich rief eine im Korbe 'ich schaue durch mein Vensterlein und sehe daß du ruhst, willst du gleich weiter.' Er meinte die Braut rief ihm das zu und machte sich wieder aus. Rochmals wollte er sich sehen, aber es rief gleich 'ich schaue durch mein Tensterlein und sehe daß du ruhst, willst du gleich weiter.'

Und fo oft er ftillftand, rief es, und ba mußte er fort, bis er endlich ftohnend und außer Athem ben Korb mit bem Gold und ben beiben Mabchen in ihrer Eltern haus brachte.

Daheim aber ordnete die Braut das hochzeitsest an und lief bie Freunde bes herenmeisters bazu einsaben. Dann nahm sie einem Todtenkopf mit grinsenden Zähnen, sette ihm einen Schmuck auf und einen Blumenkranz, trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da hinausschauen. Als alles bereit war, steckte sie sich in ein Fah mit honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, daß sie aussah wie ein wunderlicher Bogel und kein Mensch sie ertennen konnte. Da gieng sie zum haus hinaus, und unterwegs begegnete ihr ein Theil der hochzeitsgafte, die fragten

'Du Fitchers Bogel, wo tommft bu ber ?'

'3ch tomme von Site Bitchere Baufe her.'

'Bas macht benn ba bie junge Braut?'

'hat getehrt von unten bis oben bas haus, und gudt jum Bobenloch heraus.'

Endlich begegnete ihr ber Brautigam, ber langfam jurud wanberte. Er fragte wie die anbern

'Du Fitchers Bogel, wo tommft bu ber?'

'36 tomme von Site Sitders Saufe ber.'

'Bas macht benn ba meine junge Braut?'

'hat gefehrt von unten bis oben bas haus,

und gudt jum Bobenloch heraus.'

Der Brautigam schaute hinauf und sah ben geputten Cobtentopf, ba meinte er es ware seine Braut und nickte ihr ju und grufte ste steundlich. Wie er aber sammt seinen Gaften ins hans gegangen war, da langten die Brüder und Berwandte der Braut an, die ju threr Rettung gesendet waren. Sie schlossen alle Thuren des haus ses ju, daß niemand entstiehen tonnte, und steckten es an, also daß der herenmeister mit sammt seinem Gesindel verbrennen mußte.

بر ر ۱۰

#### 47.

# Von dem Machandelboom.

Dat is nu all lang heer, wol twe bufend Johr, do webr bar en rot Mann, be habb ene fcone frame gru, un fe habben fit bende febr leef, habben amerft tene Rinner, fe munichben fit amerft febr weite, un be gru bebb'b fo veel borum Dag un Racht, man fe tregen teen un tregen teen. Bor'erem Sufe moor en hof, borup ftunn en Machanbelboom, Unner bem ftunn be Rru eens im Bin= ter un fcellb fit enen Appel, un as fe fit ben Appel fo fcellb, fo fneet fe fit in'n Ringer un bat Blood feel in ben Gnee. 'Mch,' fab de gru, un fuft'b fo recht boog up, un feg bat Blood vor fit on, un wöhr fo recht wehmbbig, habt it boch en Rind, fo roob as Blood un fo witt as Snee.' Un as fe bat fab, fo murr ebr fo recht frohlich to Mobe: ehr woor recht, as fcull bat wat mars ben. Do gung fe to bem Bufe, un't gung een Daant ben, be Snee vorgung: un twe Maand, bo moor bat groon: un bre Maand, bo tomen be Blomer uut ber Gerd: un veer Daanb, bo brungen fit alle Bomer in bat bolt, un de gronen Twyge moren all in eenanner muffen: boor fungen be Bogeltens bat bat ganbe Bolt fcallb, un be Bloiten felen von ben Bomern: bo moor be fofte Maand wech, un fe ftunn unner bem Machandelboom, be root fo foon, bo fprung ehr bat Bart vor Freuden, un fe fall up ere Rnee un tunn fit nich laten: un as be fofte Maand vorby woor, be murren be fruchte bid un ftaart, be wurr fe gang Rill: un be fombe Maand, bo greep fe na ben Dachanbelbeeren un cet fe fo nybfc, bo wurr fe trurig un trant: bo gung be achte Daamb ben, un fe reep eren Mann un weend un fab 'wenn it staarwe so begraaf my unner ben Machandelboom,' Do wurr se gang getrost, un freude sit, bet be neegte Maand vorby wöde, do treeg se en Kind so witt as Snee un so rood as Blood, un as se bat feeg, so freude se fit so, dat se sturm.

Do, begroof ehr Mann se unner den Machanbelboom, un he sung an to wenen so sehr: ene The lang, do wurr dat wat sachster, un do he noch wat weend hadd, do hall he up, un noch en The, do nohm he sit wedder ene Fru.

Mit be tweden Fru treeg be ene Dochter, dat Kind awerst von der eersten Fru woor en luttje Sahn, un woor so rood as Blood un so witt as Snee. Benn de Fru ere Dochter so anseeg, so habb se se so leef, awerst denn seeg se den luttjen Jung an, un dat gung ehr so dorch't Hart, un ehr duchd as stunn be ehr allerswegen im Beg, un dachd denn man jummer wo se ehr Dochter all das Bormägent towenden wull, un de Bose gaf ehr dat in, dat se dem luttjen Jung ganß gramm wurr un stodd em herum von een Ec in de anner, un bust de m hier un knusst em door, so dat dat aarme Kind jummer in Angst woor. Benn he denn uut de School tohm, so hadd he tene ruhige Städ.

Eens wöhr de Fru up de Kamer gaan, do tohm de luttje Dochter oot herup un sab 'Moder, gif my enen Uppel.' 'Ja, myn Kind' sad de Fru un gaf ehr enen schonen Appel uut der Rist; de Rist awerst hadd enen grooten sworen Deckel mit er groot schaarp psern Stott. 'Moder,' sad de luttje Dochter, 'schall Broder nich oot enen hebben?' Dat vordrott de Fru, doch sab se 'ja, wenn he uut de School tummt.' Un as se uut dat Fenster wohr wurr dat he tohm, so wober dat recht, as wenn de Bose were ehr tohm, un 'se grappst to un nohm erer Dochter den Appel webber wech un sab 'bu schaft nich ehr enen hebben as Brober.' Do smeet se den Appel in de Rist un maat de Kist to: do tohm

be lüttje Jung in be Dohr, bo gaf ehr be Bose in bat se fründe lich to em sab 'mpn Sahn, wullt du enen Appel hebben?' un seeg em so hastig an. 'Moder,' sab de lüttje Jung, 'wat suhst du grafig uut! ja, gif mp enen Appel.' Do wödr ehr as schull se em toreden. 'Kumm mit mp,' sab se un maatd den Deckel up, 'hahl dy enen Appel heruut.' Un as sit de lüttje Jung henin buch, so reet ehr de Bose, bratsch! slödg se den Deckel to dat de Kopp afstög un unner de roden Appel sull. Da äwerleep ehr dat in de Angst, un dachd 'tunn it dat von my bringen!' Da gung se bawen na ere Stuw na erem Draagtasten un hahl' uut de bäwelste Schuuslad enen witten Doot, un sett't den Kopp wede der up den Hals un, bund den Halsboot so üm, dat'n nite sehn tunn, un sett't em vor de Dohr up enen Stohl un gaf em den Appel in de Hand.

Do tobm boorna Marleenten to erer Mober in be Radt be ftunn by bem gubr un babb enen Dutt mit beet Bater vor fit, ben robrb fe jummer um. 'Mober,' fab Marleenten, 'Brober fitt vor de Dobr un füht gang witt uut un bett enen Appel in de Sand, it beb em beden be foull my den Appel gewen, awerft be antwöörd my nich, do wurr my gang grolich.' 'Gab-nochmaal ben,' fab be Mober, 'un wenn be by nich antworben will, fo gif em eens an be Dren.' Do gung Marleenten ben un fab, 'Brober, gif my ben Mppel.' Amerft be fweeg ftill, bo gaf fe em cens up be Dren, do feel be Ropp berunn, boramer vorfchrod fe fit un fang an to wenen un to roren, un lop to erer Dober un fab 'ad, Mober, it bebb mynem Brober ben Ropp afflagen,' un weend un weend un mull fit nich tofreben gewen. 'Marleenten,' fab be Moder, 'wat best bu bahn! awerst fwng man still, bat et teen Menfch maartt, bat is nu boch nich to annern; wy willen em in Suhr taten.' Do nobm be Mober ben lüttjen Jung un hadt em in Studen, beb be in ben Putt un taatb em in Guhr. Marleenten awerst stunn baarby un weend un weend, un de Eranen füllen all in den Putt un fe bruutben goor teen Soft.

Da tobm be Baber to Suus un fett't fit to Difc un fab 'we is benn mon Gabn ?' Da broog be Mober ene groote groote Soottel up mit Swertfubr, un Marleeten weend un tunn fic nich bollen. Do fab be Baber webber 'wo is benn mon Gabn ?' 'Mo,' fab be Mober, 'be is awer Band gaan, na Dutten erer Grootobm: be wull boor wat blymen.' 'Bat bait be benn boor? un beft my nich maal Mbiule fechb!' 'D be wull geern ben un bed my of he boor wol fos Baten blymen tunn; be is io woll boor upbawen.' 'Ach,' fab be Mann, 'mp is fo recht trurig bat is boch nicht recht, be babb my boch Abfuns fagen fcullt.' Mit bes fung be an to aten un fab 'Maricenten, mat weenft bu? Brober wart wol webber tamen.' 'Ach, Fru,' fab be bo, 'wat fmedt my bat Uten fcbon? gif my mehr!' Un je mehr be cet, je mehr wull be bebben , un fab 'geeft my mehr , gy fchohit nits boor of bebben, bat is as wenn bat all mon wor.' Un be eet un eet, un be Anatens fmeet be all unner ben Difc, bet be allens up babb. Marleenten amerft gung ben na ere Commod un nobm ut be unmerfte Schuuf eren beften fpben Doot, un babl all be Beentens un Knatens unner ben Difc beruut un bund fe in ben foden Doot un broog fe vor be Dobr un weend ere blobigen Tra= nen. Door lab fe fe unner ben Dachandelboom in bat grone Gras, un as fe fe boor benlecht habb', fo war ehr mit eenmal fo recht licht, un weend nich mer. Do fung be Dachanbelboom an fit to bewegen, un be Twyge beben fit jummer fo recht von cenanner, un benn webber toboop, fo recht as wenn fit eener fo recht freut un mit be Sand fo bait. Mit bes fo gung bar fo'n Rewel bon bem Boom un recht in bem Rewel bar brennt bat as Bubr un nut dem gubr bar floog fo'n iconen Bagel heruut, be fung fo berrlich und floog boog in be Buft, un as he wech woor, do

wöhr de Machandelboom as he vörhen west wöhr, un de Dock mit de Knakens wöhr wech. Marleeten awerst wöhr so recht licht un vörgnöbgt, recht as wenn de Broder noch leewd. Do gung se webber gans lustig in dat huus by Disch un eet.

De Bagel awerft floog wech un fett't fit up enen Golbimibt fon hus un fung an to fingen

'mein Mutter der mich fchlacht, mein Bater ber mich af, mein Schwefter ber Marlenichen fucht alle meine Benichen, bind't fie in ein feiben Tuch, legt's unter den Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, wat vor'n fooon Bagel ban ifi'

De Golbsmibt seet in syn Baarkstad un maate ene goline Rede, do hoord he ben Bagel, de up syn Dack seet un sung, un dat bunkt em so schöden. Da stunn he up, un as he dwer ben Bull gung, do vörlöder he eenen Tuffel. De gung awer so recht midden up de Strat hen, eenem Tuffel un een Sod an: syn Schorts sell habd he vor, un in de een Hand habd he de golin Rede un in de anner de Tang; un de Sunn schynd so hell up de Strat. Door gung he recht so staan un seeg den Bagel an. 'Bagel,' secht he do, 'wo schöden kanst du singen! Sing my dat Stud nochmaal.' 'Ne,' secht de Bagel, 'twemaal sing te nich umfunst. Gif my de golin Kede, so will te dy't nochmaal singen.' 'Door,' secht de Goldsmidt, 'hest du de golin Rede, nu sing my dat nochmaal.' Do tohm de Bagel un nohm de golin Rede so in de rechte Poot, un gung vor den goldsmidt sitten un sung

emein Mutter ber mich ichlacht, mein Bater ber mich af, mein Schwefter ber Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legts unter ben Dachandelbaum.

Rywitt, tywitt, was vor'n fcoon Bagel bun it!' Do flog de Bagel wach na enem Schoofter, un fett't fit up den fyn Dack un fung

> 'mein Mutter ber mich follacht, mein Bater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindet fie in ein seiben Zuch, legte unter den Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, mat vor'n icoon Bagel bun it!' De Schoofter boord bat un leep por fon Dohr in hembsaarmels, un feeg na fon Dad un muffb be Sand vor be Dgen bollen, bat de Gunn em nich blend't. 'Bagel,' fecht be, 'wat tannft bu foben fingen.' Do roop be in fon Dobr benin Eru, tumm mal beruut, bar is een Bagel: fub mat ben Bagel, be tann maal fchoon fingen.' Do toop be fon Dochter un Rinner un Befellen, Jung un Daagb, un fe tomen all up be Strat un feegen ben Bagel an wo fcoon be moor, un be babb fo recht robe un grone gebbern, un im ben Sals wöbr bat as luter Balb, un be Dgen blunten em im Roop as Steern. 'Bagel,' fagb be Schoofer, 'nu fing my dat Stud nochmaal.' 'Re,' fecht be Bagel, 'twemaal fing it nich umfünft, bu muft my mat fcenten.' 'gru,' fab be Dann, 'gah na dem Bahn: up dem bamelften Boord boor ftaan een Poor robe Cob, be bring berunn.' Do gung be gru ben me babl be Sob. 'Door, Bagel,' fab be Mann, 'nu fing my bat Stud nochmaal' Do tobm be Bagel un nobm be Scho in be tinte Rlau, un flog webber up bat Dad un fung

> 'mein Mutter ber mich fclacht, mein Bater ber mich aß,

mein Schwester ber Martenichen fucht alle meine Benichen bindet fie in ein feiben Tuch, legte unter den Machandelbaum.

Kywitt, tywitt, wat vör'n schön Bogel bun ik!'
Un as he uutsungen habb, so sibög he wech: be Kede habb he in de rechte un de Scho in de linte Klau, un he flöög wyt wech na ene Mähl, un be Mähl gung 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe.' Un in de Mähl boor seeten twintig Mählenburgen, de hauden enen Steen un hadden 'hid had, hid had, hid had,' un be Mähl gung 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe.' Do gung de Bagel up enen Lindenboom sitten, de vor de Mähl stunn und füng

'mein Mutter ber mich folacht,'

de höbrt een up,

'mein Bater ber mich ag,"

bo hoorben noch twe up un hoorben bat, 'mein Schwefter ber Marlenichen'

bo boorben webber veer up.

'fucht alle meine Benichen, binbet fie in ein feiben Such,'

nu hadben noch man acht,

'legis unter'

nu noch man fyw,

'ben Dachanbelbaum.'

nu noch man een.

'Kywitt, tywitt, wat vor'n schoon Bagel bun it!' Do hun be teste oot up un habb bat leste noch höbrb. 'Bagel,' secht be, 'wat singst bu schoon! laat my bat oot horen, sing my bat nochmaal.' 'Re,' secht be Bagel, 'twemaal sing it nich umsunst, gif my ben Mahlensteen, so will it bat nochmaal singen

'Ja,' fecht he, 'wenn he my alleen tohödeb, so schulst du em hebben.' 'Ja,' saden de annern, 'wenn he nochmaal singt, so schul he em hebben.' Do tohm de Bagel herunn, un de Möllers saa'n all twintig mit Bohm an un böhrben Steen up, 'hu uh uhp, hu uh uhp, hu uh uhp!' Do stödt de Bagel den hals boor dat Sock un nohm em um as enen Kragen, un stödg wedder up den Boom un sung

emein Mutter ber mich fclacht, mein Bater ber mich af, mein Schwefter ber Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiben Tuch, legts unter ben Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, wat vor'n fchoon Bagel bun it!' Un as he bat uutsungen habb, bo beeb he be Flunt von eenanner, un habb in be rechte Rlau be Rebe un in be linte be Scho un um ben hals ben Mablensteen, un floog wyt wech na fynes Babers hufe.

In de Stuw seet de Bader, de Moder un Marleenken by Otich, un de Bader fab 'ach, wat waart my licht, my is recht so good to Mode.' 'Ra,' sab de Moder, 'my is recht so angst, so recht as wenn en swoor Gewitter kummt.' Marleenken awerst seet m weend un weend, da köhm de Bagel anslegen, un as he sit up dat Dack sett't, 'ach,' sab de Bader, 'my is so recht sas schull it enen slen Bekannten weddersehn.' 'Re,' sad de Fru, 'my is so angst, de Tane klappern my, un dat is my as Khr in den Abern.' Un se recht sit ehr Lysten up un so mehr, awer Marleenken seet in en Ed un weend, un hadd eren Platen vor de Ogen, un weend den Platen ganß mesnatt. Do sett't sit de Bagel up den Machandelsboom um stug

'mein Mutter der mich folacht,'

Do hull de Moder de Oren to un tneep be Ogen to, un wull nich febn un horen, amer dat bruusde ehr in de Oren as de allers flaartste Storm, un de Ogen brennden ehr un jadben as Blig.

. 'mein Bater ber mich af,'

'Ach, Mober,' fecht be Mann, 'boor is en fcoon Bagel, be fingt fo herrlich, be Sunn fcont fo warm, un bat rudt als luter ginnemamen.'
'mein Schwester ber Marlenichen'

Do lab Marleenten ben Ropp up de Ance un weend in eens wech, be Mann awerst fab 'it ga henuut, it mutt den Bagel, dicht by sehn.' 'Ach, gah nich,' sab de Fru, 'mp is as-beewd dat ganße huus un stunn in Flammen.' Awerst de Mann gung henuut un seeg den Bagel an

'fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiben Tuch, legte unter den Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, wat vor'n fchoon Bagel bun iell' Mit bes leet de Bagel de gollne Rede fallen, un fe feel bem Mann fuft um'n Sais, fo recht hier herum, bat fe recht fo fchoon paffd.

Do gung he herin un fab 'füh, wat is bat vor'n fchoon Bagel, best my so 'ne schone goline Rebe schendt, un füht so schoon nut.' De Fru awerst woor so angit, un full langs in de Stuw ben, un de Milh full ehr von dem Kopp. Do sung de Bagel medder 'mein Mutter der mich schlacht,'

'Mich, bat it bufend Fober unner be Geerd woor, o.bi ! bat nich 'boren foull!'

'mein Bater ber mich af,'

Do full be gru vor bood nedber.

'mein Schwefter ber Marlenichen'

'May,' fab Marleenten, 'it will oot henuut gabn un febn of de Bagel mp wat fchentt?' Do gung fe henuut.

'fucht alle meine Benichen,

bindt fie in ein feiden Tuch,' Do smeet be ehr de Schob herunn.

legts unter ben Dachandelbaum.

Apwitt, tywitt, wat vör'n schön Bagel bun it!' Do wöör ehr so licht un frölich. Do truck se be neen roben Schö an, un danstd un sprüng herin. 'Ach,' sab se, 'ich wöör so trurig, as it henuut gung, un nu is my so licht, dat is maal en herrzichen Bagel, hett my en Poor robe Schö schentd.' 'Re,' sab de Fru un sprüng up, un be hoor stünnen ehr to Baarg as Führs= sammen, 'my is as schull de Welt ünnergahn, it will oot henuut, of my lichter warden schull.' Un as se uut de Döhr töhm, bratsch! smet ehr de Bagel den Mählensteen up den Kopp, dat se gans tomatscht wurr. De Bader un Marleenten höbrden dat un gungen henuut: do güng en Damp un Flamm un Führ up von der Städ, un as dat vorby wöör, do stünn de lütje Broder door, un he nohm spnen Bader un Marleenten by der hand, un wören all dre sendt verandögt un güngen in dat huus by Disch, un eeten.

#### 48.

#### Der alte Sultan.

Se hatte ein Bauer einem treuen Hund, ber Sultan hieß, der war alt geworden und hatte alle Bahne verloren, so daß er nichts mehr sest paden konnte. Bu einer Zeit stand der Bauer mit seiner Frau vor der hausthure und sprach 'ben alten Sultan schieß ich morgen todt, der ist zu nichts mehr nütze.' Die Frau, die Metzleid mit dem treuen Thiere hatte, antwortete 'da er uns so lange Jahr gedient hat und ehrlich bei uns gehalten, so konnten wir ihm wohl das Gnadenbrot geben.' 'Ei was,' sagte der Mann, 'du bist nicht recht gescheidt: er hat keinen Jahn mehr im Maul, und kein Dieb surchtet sich vor ihm, er kann jeht abgehen. hat er uns gedient, so hat er sein gutes Fressen basür gekriegt.'

Der arme Hund, der nicht weit davon in der Sonne ausgesstreckt lag, hatte alles mit angehört und war traurig daß morgen sein letter Tag sein sollte. Er hatte einen guten Freund, das war der Wolf, zu dem schick er Abends hinaus in den Wald und klagte über das Schickal, das ihm bevorstände. Hore, Gewatter,' sagte der Wolf, 'sei gutes Muthes, ich will dir aus deiner Roth helsen. Ich habe etwas ausgedacht. Morgen in aller Frühe geht dein herr mit seiner Frau ins heu, und sie nehmen ihr kleines Kind mit, weil niemand im hause zurückleibt. Sie psiegen das Kind während der Arbeit hinter die hecke in den Schatten zu legen: lege dich daneben, gleich als wolltest du es bewachen. Ich will dann aus dem Walde herauskommen und das Kind rauben: du mußt mir eifrig nachspringen, als wolltest du

mir es wieder abjagen. Ich laffe es fallen, und bu bringft es ben Ettern wieder jurud, bie glauben bann bu hatteft es gerettet und find viel zu bantbar als baß fie bir ein Beib anthun follten: im Segentheil, bu tommft in völlige Gnade, und fie werben es dir an nichts mehr fehlen laffen.

Der Anfchlag gefiel bem hund, und wie er ausgebacht war, fo warb er auch ausgeführt. Der Bater forie als er ben Bolf mit feinem Rinde burchs Feld laufen fab, als es aber ber alte Gultan jurudbrachte, ba mar er frob, ftreichelte ibn und fagte 'bir foll tin Barchen getrummt werben, bu follft bas Gnabenbrot effen, fo lange du lebft.' Bu feiner Frau aber fprach er 'geh gleich beim und toche bem alten Gultan einen Bedbrei, ben braucht er nicht m beißen, und bring bas Ropftiffen aus meinem Bette, bas fchent ich ibm ju feinem Lager.' Bon nun an batte es ber alte Gultan fo gut, als er fiche nur manfchen tonnte. Balb bernach befuchte im ber Bolf, und freute fich bag alles fo wohl gelungen mar. 'Aber Gevatter,' fagte er, 'bu wirft boch ein Muge gubruden, wenn ich bei Gelegenheit beinem herrn ein fettes Schaf meghole. Es wird einem heutzutage fower fich burchzuschlagen.' Darauf rechne nicht,' antwortete ber hund, 'meinem herrn bleibe ich treu, bas barf ich nicht jugeben.' Der Bolf meinte bas mare nicht im Ernfte gesprochen, tam in ber Nacht berangeschlichen und wollte fic bas Schaf holen. Aber ber Bauer, bem ber treue Gultan bas Borhaben bes Bolfes verrathen hatte, pafte ihm auf und tammte ihm mit bem Drefchflegel garftig bie Saare. Der Bolf mußte ausreißen, fcbrie aber bem bund ju 'wart, bu fcblechter Sefelle, bafür follft bu bufen.'

Um andern Morgen schickte ber Bolf bas Schwein, und ließ ben hund hinaus in ben Balb fordern, da wollten fie ihre Sache ausmachen. Der alte Sultan konnte keinen Beiftand finden als eine Rabe, die nur brei Beine hatte, und als fie zusammen hinaus

giengen, humpelte die arme Rate baber und ftredte jugleich vor Somers ben Sowans in die Bobe. Der Bolf und fein Beiftand maren icon an Ort und Stelle, als fie aber ihren Gegner baber tommen faben, meinten fie er führte einen Gabel mit fic, weil fie ben aufgerichteten Schwang ber Rage bafur anfaben. Und wenn bas arme Thier fo auf brei Beinen hupfte, bachten fie nicht anbers als es bobe jedesmal einen Stein auf, wollte bamit auf . fie werfen. Da marb ihnen beiben anaft: bas wilbe Sowein vertroch fich ins Laub, und ber Bolf fprang auf einen Baum. Der hund und die Rate, als fie beran tamen, munberten fich bag fich niemand feben ließ. Das wilbe Schwein aber batte fich im Saub nicht gang verfteden tonnen, fonbern bie Ohren ragten noch beraus. Babrend die Rate fich bedachtig umschaute, gwinfte bas Sowein mit ben Ohren: die Rage welche meinte es regte fic ba eine Maus, sprang barauf ju und big berghaft binein. Da erbob fic bas Schwein mit großem Gefchrei, lief fort und rief 'bort auf bem Baum ba fist ber Schulbige.' Der Bund und bie Rate ichauten binauf und erblickten ben Bolf, ber ichamte fich bas er fich fo furchtfam gezeigt batte und nahm von bem Sund ben Rrieben an.

#### 49.

# Die sechs Schwäne.

Es jagte einmal ein Konig in einem großen Balb und jagte einem Bilb fo eifrig nach bag ihm niemand von feinen Beuten folgen tonnte. Als der Abend beran tam, hielt er ftill und blidte um fich, ba fab er bag er fich verirrt batte. Er fuchte einen Musgeng, tonnte aber teinen finden. Da fab er eine alte Frau mit wadelnbem Ropfe, die auf ihn ju tam; bas mar aber eine Bere. Biebe Frau,' fprach er ju ibr, konnt ibr mir nicht ben Beg burch ben Bald zeigen ?' 'D ja, Berr Ronig,' antwortete fie, 'bas tann ich mohl, aber es ift eine Bedingung babei, wenn ihr die nicht erfallt, fo tommt ihr nimmermehr aus bem Balb und mußt barin hungers fterben.' Bas ift bas für eine Bedingung ?' fragte ber Ronig. '36 habe eine Tochter,' fagte bie Mite, 'bie fo foon ift wie ihr eine auf ber Belt finden konnt, und mohl verdient eure Semablin ju werben, wollt ihr die jur Frau Konigin machen, fo rige ich euch ben Beg aus bem Balbe.' Der Ronig in ber Angft feines Bergens willigte ein, und bie Mite führte ibn ju ihrem bluschen, wo ihre Lochter beim Reuer fag. Gie empfieng ben Ronig als wenn fie ihn erwartet batte, und er fab wohl baß fie fehr fcon war, aber fie geftel ibm boch nicht, und er tonnte fie ohne beimliches Graufen nicht anfeben. Rachbem er bas Dabchen ju fich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ibm die Alte ben Beg, und ber Ronig gelangte wieder in fein tonigliches Schlof, wo bie bodgeit gefeiert murbe.

Ì

ì

Der Ronig war fcon einmal verheirathet gewesen, und hatte

von feiner erften Gemablin fieben Rinder, fechs Knaben und ein Dabchen, die er über alles auf ber Belt liebte. Beil er nun fürchtete bie Stiefmutter mochte fie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leib anthun, fo brachte er fie in ein einsames Schlof, bas mitten in einem Balbe ftanb. Es lag fo verborgen, und ber Beg mar fo fower zu finden, daß er ihn felbft nicht gefunden batte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knauel Garn von munberbarer Gigenfcaft gefchentt batte; wenn er bas vor fic hinwarf, fo widelte es fich von felbft los und zeigte ibm ben Beg. Der Ronig gieng aber fo oft binaus zu feinen lieben Rinbern, bag ber Konigin feine Abmefenbeit auffiel; fie marb neugierig und wollte willen mas er braugen gang allein in bem Balbe gu fchaf= fen habe. Sie gab feinen Dienern viel Gelb, und bie verriethen ihr bas Gebeimnis und fagten ihr auch von dem Knäuel, bas allein ben Beg zeigen tonnte. Run hatte fie teine Rube bis fie berausgebracht hatte wo der Konig das Anauel aufbewahrte, und bann machte fie kleine weißfeibene Bemboen, und ba fie von ibrer Mutter bie herentunfte gelernt hatte, fo nabete fie einen Bauber binein. Und als ber König einmal auf die Jagd geritten mar, nahm fie bie Dembchen und ging in ben Balb, und bas Rnauel zeigte ihr ben Beg. Die Rinber, die aus ber Kerne jemand tom= men faben, meinten ihr lieber Bater fame ju ihnen und fprangen ibm voll Freude entgegen. Da warf fie über ein jebes eins von ben hembon, und wie bas ihren Leib berührt batte, verwandelten fie fich in Schwane und flogen über ben Balb hinweg. Die Rbe nigin gieng gang vergnugt nach Saus und glaubte ihre Stieftins ber los ju fein, aber bas Dabchen mar ihr mit ben Brubern nicht entgegen gelaufen, und fie mußte nichts bon ibm. Undern Sags tam ber Ronig und wollte feine Rinder befuchen, er fand aber niemanb als bas Dabchen. 'Bo find beine Bruber?' fragte ber Konig. 'Ach, lieber Bater,' antwortete es, 'die find fort und ba= ben mich allein zuruckgelassen,' und erzählte ihm daß es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe wie seine Brüder als Schwäne über ben Wald weggestogen waren, und zeigte ihm die Febern, die in dem Hof hatten fallen lassen, und die es ausgelesen hatte. Der König trauerte, aber er dachte nicht daß die Königin die doße That vollbracht hätte, und weil er fürchtete das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mit sortnehmen. Aber es hatte Angst vor der Stiesmutter, und bat den König daß es nur noch diese Racht im Waldschloß bleiben bürste.

Das arme Mabchen bachte 'meines Bleibens ift nicht langer hier, ich will gehen und meine Bruder fuchen.' Und als die Racht fam, entflob es, und gieng gerabe in ben Balb binein. Es gieng bie eanse Racht burch und auch ben anbern Tag in einem fort, bis es por Mubigfeit nicht weiter tonnte. Da fab es eine Bilbbutte, flieg binauf, und fand eine Stube mit feche tleimen Betten, aber es getraute nicht fich in eins zu legen, fonbern troch unter eine, legte fich auf ben barten Boben und wollte die Ract ba gubringen. Mis aber die Sonne bald untergeben wollte, borte es ein Raufden und fab bag feche Schmane jum genfter bereingeflogen tamen. Sie festen fich auf ben Boden, und bliefen einander an und bliefen fich alle gebern ab, und ihre Schwanen= haut ftreifte fich ab wie ein bemb. Da fab fie bas Dabden an und ertannte ibre Bruber, freute fich und troch unter bem Bett hervor. Die Brilber waren nicht weniger erfreut als fie ihr Schwefterchen erblidten, aber ibre Freude mar von turger Dauer. Gier tann beines Bleibens nicht fein,' fprachen fie ju ibm, 'bas ift eine herberge für Ranber, wenn die beim tommen und finden bich, fo ermorden fie bid.' 'Rount ibr mich benn nicht beschüten?' fragte bas Schwesterchen. 'Rein,' antworteten fie, 'benn wir tonnen nur eine Biertelftunde lang jeben Abend unsere Schwanenhaut ablegen, und haben in diefer Beit unfere menfoliche Geftalt, aber bann

werben wir wieder in Schwäne verwandelt.' Das Schwesterchen weinte und sagte Konnt ihr benn nicht erlöst werben?' Ach nein,' antworteten sie, 'die Bedingungen sind zu schwer. Du darst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen, und mußt in der Beit sechs hemden für uns aus Sternenblumen zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren.' Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Biertelstunde herum, und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus.

Das Mabden aber faßte ben feften Entfolug feine Bruber ju erlofen, und wenn es auch fein Beben toftete. Es verließ bie Bilbbutte, gieng mitten in ben Balb und feste fich auf einen Baum und brachte ba bie Racht ju. Um anbern Morgen gieng es aus, fammelte Sternblumen und fleng an ju naben. Reben tonnte es mit niemand, und jum Sachen hatte es teine Buft: es fag ba und fab nur auf feine Arbeit. 2018 es fcon lange Beit ba zugebracht hatte, gefchab es, bag ber Ronig bes Banbes in bem Balb jagte und feine Jager ju bem Baum tamen, auf welchem bas Dabden fag. Gie riefen es an und fagten 'wer bift bu?' Es gab aber teine Antwort. 'Romm-berab ju uns,' fagten fie, "wir wollen bir nichts ju Beib thun.' Es fouttelte blog mit bem Ropf. Als fie es weiter mit Fragen bebrangten, fo marf es ibs nen feine golbene Salstette berab und bachte fie bamit gufrieben ju ftellen. Sie ließen aber nicht ab, ba warf es ihnen feinen Burtel berab, und als auch bies nicht half, feine Strumpfbanber, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren tonnte, fo bag es nichts mehr als fein hemblein behielt. Die Jager lies fen fich aber bamit nicht abweifen, fliegen auf ben Baum, boben das Mabden berab und führten es vor ben Ronig. Der Ronig fragte 'wer bift bu? was machft bu auf bem Baum?' Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er mußte, aber es biteb flumm wie ein Fisch. Weil es aber so schon war, so ward des Königs herz gerührt, und er faste eine große Liebe pu ihm. Er that ihm feinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pserd und brachte es in sein Schloß. Da ließ er ihm reiche Aleiber anthun, und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag, aber es war tein Bort aus ihm herauszubringen. Er siebte es bei Tisch an seine Seite, und seine beschehen Mienen und seine Sittsamkeit gestelen ihm so sehr, daß er sprach 'diese begehre ich zu heirathen und krine andere auf der Welt,' und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr.

Der Ronig aber hatte eine bofe Mutter, bie war ungufrieden mit biefer Beirath und fprach folecht von ber jungen Konigin. Ber weiß, wo bie Dirne ber ift,' fagte fie, 'bie nicht reben tann: fie ift eines Konig nicht würdig.' Über ein Jahr, als die Konigin bas erfte Rind jur Belt brachte, nahm es ihr bie Mite weg und bestrich ihr im Schlafe ben Mund mit Blut. Da gieng fie jum Ronig und flagte fie an, fie mare eine Menfchenfrefferin. Der Adnig wollte es nicht glauben und litt nicht daß man ihr ein Beib anthat. Sie fag aber beftanbig und nabete an ben hemben, und achtete auf nichts anderes. Das nachftemal, als fie wieber duen fconen Anaben gebar, übte bie falfche Gowiegermutter benfelben Betrug aus, aber ber Ronig tonnte fic nicht entichließen ihren Reben Glauben beigumeffen. Er fprach 'fie ift ju fromm und aut als daß fie fo etwas thun tonnte, mare fie nicht flumm und tonnte fie fich vertheibigen, fo murbe ihre Unfchuld an ben Lag tommen.' Mis aber bas brittemal bie Mite bas neugeborne Rind raubte und die Ronigin antlagte, die tein Bort ju ihrer Bertheibigung vorbrachte, fo tonnte ber Konig nicht anders, er Dußte fie bem Bericht übergeben, und bas verurtheilte fie ben Sob . burche Reuer zu erleiben.

Mis ber Sag beran tam, wo bas Urtheil follte volljogen mer-

ben, ba war jugleich ber lette Tag von ben feche Sahren berum, in welchen fie nicht fprechen und nicht lachen burfte, und fie batte ihre fteben Brüber aus ber Dacht bes Baubers befreit. Die feche Bemben waren fertig geworben, nur bag an bem letten ber linke Ermel noch fehlte: 218 fie nun jum Scheiterhaufen geführt wurbe, legte fie bie Bemben auf ihren Urm, und als fie oben ftand und bas Beuer eben follte angegunbet werben, fo fcaute fie fich um, ba tamen fechs Sowane burch bie Buft baber gezogen. fie bag ibre Erlofung nahte und ihr Berg regte fich in Freude. Die Comane raufchten ju ihr ber und fentten fich berab fo bas fie ihnen die hemben überwerfen tonnte: und wie fie bavon berührt wurden, fielen bie Schwanenhaute ab, und ihre Bruder ftans ben leibhaftig vor ibr und maren frifd und icon; nut bem jungften fehlte ber linte Mrm, und er hatte bafür einen Somanenflugel am Ruden. Gie bergten und tuften fich, und bie Ronigin gieng zu bem Ronige, ber gang befturzt mar, und fieng an gu reben und fagte liebfter Gemahl, nun barf ich fprechen und bir offenbaren, bas ich unschulbig bin und falfcblich angeklagt,' und ergablte ibm von bem Betrug ber Alten, die ihre brei Kinber weggenommen und verborgen batte. Da murben fie ju großer Freube bes Ronigs berbeigebolt, und bie bofe Gowiegermutter murbe jur Strafe auf ben Scheiterhaufen gebunden und ju Afche ber= brannt. Der Ronig aber und bie Ronigin mit ihren feche Brabern lebten lange Sahre in Stud und Frieben.

50.

## Dornröschen.

Bor Beiten war ein König und eine Königin, die fprachen jeden Tag 'ach, wenn wir boch ein Kind batten! und triegten immer teins. Da trug fic nu, als bie Ranigin einmal im Babe fas, baf ein Freid aus dem Waffer ans Land troch und ju ihr fprach, bein Bunfc wird erfullt werben, ebe ein Jahr verget, wirft bu eine Sochter jur Belt bringen.' Bas ber frofc gefagt batte, bas pefdah, und bie Konigin gebar ein Mabden, bas war fo foon, bas ber Konig por greube fich nicht ju laffen mußte und ein grobes Rent anftellte. Er labete nicht blos feine Bermanbte, Freunde und Befannte, fondern auch bie weifen Frauen baju ein, damit fie bem Rind hold und gewogen maren. Es waren ihrer breigehn in feinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller batte, von welchen fie effen follten, fo mußte eine von ihnen babeim bleiben. Das Reft warb mit aller Pract gefeiert, und als es ju Ende mat, befchentten bie weifen Frauen bas Rind mit ihren Bunbergaben: Die eine mit Tugenb, die andere mit Schonbeit, die britte mit Reichthum, und fo mit allem, was auf ber Belt ju wunfchen ift. Mis elfe ihre Spruche eben gethan batten, trat platito bie breischute herein. Gie wollte fic bafur rachen bas fie nicht eingelaben war, und obne jemand ju grugen ober nur angufeben, rief fic mit lauter Stimme 'bie Konigstochter foll fic in ihrem funfrebn= ten Sahr an einer Spindel ftechen und tobt hinfallen.' Und ohne ein Bort meiter ju fprechen tehrte fie fich um und verlief ben Saal. Alle waren erichroden, ba trat bie zwölfte bervor, bie

ihren Bunich noch übrig hatte und weil fie ben bofen Spruch nicht aufheben, fonbern nur ihn milbern tonnte, fo fagte fie 'es foll aber tein Tob fein, fonbern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.'

Der Ronig, ber fein liebes Rind vor bem Unglud gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben, daß alle Spindeln im gangen Konigreiche follten verbrannt werben. Un bem Dabchen aber wurden die Gaben ber weisen Rrauen fammtlich erfullt, benn es war fo foon, fittfam, freundlich und verftanbig, daß es jebermann, ber es anfab, lieb haben mußte. Es gefchab, bag an bem Tage, wo es gerade funftebn Jahr alt marb, ber Konig und bie Ronigin nicht ju Saus maren, und bas Dabden gang allein im Shlof jurudblieb. Da gieng es aller Orten berum, befah Stuben und Kammern, wie es Buft batte, und tam endlich auch an einen alten Thurm. Es flieg bie enge Benbeltreppe binauf, und gelangte ju einer fleinen Thure. In bem Schlof ftedte ein verrofteter Schluffel, und als es umbrebte, fprang die Thure auf, und fag ba in einem fleinen Stubchen eine alte Frau mit einer Spindel und fpann emfig ihren Rlachs. 'Guten Tag, bu altes Mutterden,' fprach die Ronigstochter, 'was machft bu ba ?' '3c fpinne,' fagte die Alte und nicte mit bem Ropf. 'Bas ift bas für ein Ding, bas fo luftig berumfpringt? fprach bas Dabden, nahm die Spindel und wollte auch fpinnen. Raum batte fie aber bie Spindel angerührt, fo gieng ber Bauberfpruch in Erfullung, und fie fach fic bamit in ben Ringer.

In dem Augenblick aber, wo fie den Stich empfand, fiel fie auf das Bett nieder, das da ftand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und diefer Schlaf verbreitete fich über das ganze Schloß: der Ronig und die Königin, die eben heim gekommen waren und in den
Saal getreten waren, flengen an einzuschlafen, und der ganze hofftaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die

hunde im hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Band, ja, das Feuer, das auf dem herde flackerte, ward still und schief ein, und der Braten hörte auf zu brugeln, und der Kroch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den haarren ziehen wollte, ließ ihn los und schließ. Und der Wind legte sich, und auf den Baumen vor dem Schloß regte sich tein Blättschen mehr.

Rings um bas Schlof aber begann eine Dornenbede ju mach= fen, bie jebes Jahr bober warb, und endlich bas gange Schlof umgog, und barüber hinaus wuchs, bas gar nichts mehr bavon ju feben war, felbft nicht bie Rabne auf bem Dach. Es gieng aber Die Sage in dem Band von bem fconen folafenben Dornroschen, benn fo warb die Konigstochter genannt, alfo bag von Beit ju Beit Konigefohne tamen und burch bie Sede in bas Schlof bringen wollten. Es mar ihnen aber nicht moglich, benn die Dornen, als batten fie Sande, bielten feft jufammen, und die Hunglinge blieben barin bangen, tonnten fich nicht wieber les machen und ftarben eines jammerlichen Sobes. Rach langen langen Jahr ren tam wieber einmal ein Konigssohn in bas Banb, und borte wie ein alter Mann von ber Dornbede erzählte, es follte ein Solog babinter fieben, in welchem eine munbericone Ronigstoch= ter, Dornrobden genannt, foon feit bunbert Jahren foliefe, und mit ihr foliefe ber Ronig und die Ronigin und der gange Sofftaat. Er mußte auch von feinem Grofvater bag fcon viele Ros nigsfohne getommen waren und verfucht hatten burch bie Dornen= hede ju bringen, aber fie maren barin bangen geblieben und eines traurigen Todes geftorben. Da fprach ber Jungling 'ich' fürchte wich nicht, ich will binaus und bas fcone Dornröschen feben. Der gute Alte mochte ibm abrathen, wie er wollte, er borte nicht auf feine Borte.

Run waren aber gerabe die hunbert Sahre verfloffen, und

ber Sag war getommen, wo Dornroschen wieder erwachen follte. Mls ber Ronigssohn fic ber Dornenbede naberte, waren es lauter große foone Blumen, die thaten fich von felbft auseinander und ließen ihn unbefchäbigt hindurch, und hinter ihm thaten fie fich wieber als eine Bede jufammen. 3m Schlofhof fab er bie Pferbe und ichedigen Sagbbunde liegen und ichlafen, auf bem Dache fas Ben bie Sauben und hatten bas Ropfchen unter ben Flügel geftedt. Und als er ine haus tam, foliefen die Fliegen an ber Band, ber Roch in ber Ruche hielt noch bie Sand, als wollte er ben Jungen anpaden, und bie Dagb faß vor bem fowargen bubn, bas follte gerupft werben. Da gieng er weiter, und fah im Sagle ben gangen Sofftagt liegen und ichlafen, und oben bei bem Throne lag ber Ronig und bie Konigin. Da gieng er noch weiter, und alles war fo ftill, bag einer feinen Athem boren tounte, und end= lich tam er zu bem Thurm und öffnete bie Thure zu ber fleinen Stube, in welcher Dornroschen folief. Da lag es und war fo febon, baf er bie Mugen nicht abwenden tonnte, und er budte fich und gab ihm einen Ruf. Bie er es mit bem Ruf berührt hatte, folug Dornroschen bie Mugen auf, erwachte, und blidte ibn gans freunblich an. Da giengen fie jufammen berab, und ber Konia erwachte und bie Ronigin, und ber gange hofftaat, und faben ein= ander mit großen Mugen an. Und bie Pferbe im hof fianden auf und ruttelten fich: die Jagbhunde fprangen und webelten: die Tauben auf bem Dache jogen bas Ropfchen unterm glügel bervor. faben umber und flogen ine Reib: bie Aliegen an ben Banben trochen weiter: bas Feuer in bet Ruche erhob fich, flacerte: und tochte bas Effen: ber Broten fteng wieder an ju bruseln: und ber Roch gab bem Jungen eine Ohrfeige bag er forie: und bie Magb rupfte bas Subn fertig. Und ba murbe bie Socheit des Ronigsfohns mit bem Dornroschen in aller Pracht gefeiert, und fie lebten vergnugt bis an ihr Ende.

#### 51.

## **fundevoge**(

Se war einmal ein Förster, ber gieng in ben Balb auf die Jagd, und wie er in ben Balb tam, hörte er schreien, als obs ein keines Kind ware. Er gieng dem Schreien nach und tam endlich zu einem hohen Baum, und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlasen, und ein Raubvogel hatte das Kind in ihrem Schoofe gesehen: da war er hinzu gestogen, hatte es mit seinem Schnabel weggenommen und auf den hohen Baum geseht.

Der Förster stieg hinauf, holte das Kind herunter und dachte du willst das Kind mit nach haus nehmen und mit deinem Benschen zusammen ausziehn.' Er brachte es also heim, und die zwei Kinder wuchsen mit einander auf. Das aber, das auf dem Baum gesunden worden war, und weil es ein Bogel weggetragen hatte, wurde Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb, nein so lieb, daß wenn eins das andere nicht sah, ward es traurig.

Der Förster hatte aber eine alte Köchin, die nochm eines Abends zwei Eimer und sieng an Wasser zu schleepen, und gieng nicht eins mal sondern vielemal hinaus an den Brunnen. Lenchen sah es und sprach 'hör einmal, alto Sanne, was trägst du denn so viel Baffer zu?' 'Wenn dus keinem Menschen wieder sagen willt, so will ich birs wohl sagen.' Da sagte Lenchen nein, sie wollte es keinem Menschen wiedersagen, so sprach die Röchin 'morgen fruh, wenn der Körster auf die Jagd ift, da koche ich das Wasser, und

wenns im Reffel fiebet, werfe ich den Fundevogel nein, und will ibn barin tochen.

Des andern Morgens in aller Frühe stieg der Förster auf und gieng auf die Jagd, und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen jum Fundevogel 'verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht:' so sprach der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da sprach Lenchen 'ich will es dir nur sagen, die alte Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins Saus, da fragte ich sie warum sie das thäte, so sagte sie, wenn ichs keinem Menschen sagen wollte, so wollte sie es mir wohl sagen: sprach ich, ich wollte es gewiß keinem Menschen sagen: da sagte sie, morgen früh, wenn der Bater auf die Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden, dich hineinwersen und kochen. Wir wollen aber geschwind aussteigen, uns anziehen und zusamemen fortgehen.'

Also standen die beiben Kinder auf, zogen sich geschwind an und giengen fort. Wie nun das Wasser im Kessel tochte, gieng die Köchin in die Schlastammer, wollte den Fundevogel holen und ihn hinein wersen. Aber, als sie hinein kam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort: da wurde ihr grausam angst, und sie sprach vor sich 'was will ich nun sagen, wenn ber Förster heim kommt und sieht daß die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, daß wir sie wieder triegen.'

Da schickte die Ködin brei Knechte nach, die sollten lausen und die Kinder einlangen. Die Kinder aber saßen vor dem Wath, und als sie die drei Knechte von weitem lausen sahen, sprach Benchen jum Fundevogel 'verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' So sprach Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da sagte Benchen 'werde du jum Rosenstöckchen, und ich jum Röschen dara aus.' Wie nun die drei Knechte vor den Wald kamen, so war nichts' da als ein Rosenstrauch und ein Röschen oben drauf,

bie Rinber aber nirgend. Da fprachen fie 'bier ift nichts ju machen,' und giengen beim und fagten ber Röchin fie hatten nichts in ber Welt gefehen als nur ein Rofenftodchen und ein Abschen oben barauf. Da fcalt bie alte Rochin, 'ihr Ginfalts= pinfel, ihr hattet bas Rofenftodden follen entzwei fcneiben und bas Roschen abbrechen und mit nach Saus bringen, geschwind und thuts.' Sie mußten alfo jum meitenmal binque und fuchen. Die Kinder faben fie aber von weitem tommen, ba fprach Benchen 'gundevogel, verläßt bu mich nicht, fo verlaß ich bich auch nicht.' gunbevogel fagte 'nun und nimmermebr.' Sprach Benchen 'fo werbe du eine Rirche und ich bie Krone barin.' Bie nun bie bei Rnechte babin tamen, mar nichts ba als eine Rirche und eine Arone barin. Sie fprachen alfo ju einander 'was follen wir bier maden, last uns nach Saufe geben.' Wie fie nach Saus tamen, fragte bie Rochin ob fie nichts gefunden batten: fo fagten fie nein, fte batten nichts gefunden als eine Rirche, ba ware eine Krone barin gewefen. 'Thr Rarren,' fchalt die Röchin, 'warum habt ihr nicht die Rirche gerbrochen und bie Krone mit beim gebracht? Run machte fic bie alte Rodin felbft auf bie Beine und gieng mit ben brei Rnechten ben Rinbern nach. Die Rinber faben aber bie beei Auchte von weitem tommen, und die Rochin wadelte binten nach. Da fprace Benden. 'Rundevogel', verlicht bu mich nicht, fo betlaf ich bich auch nicht.' Da fprach ber gumbevogel 'nun und nimmermebr.' Sprach Benchen 'werbe num Teich und ich bie Ente brenf.' Die Rochin aber tam bergu, und als fie ben Teich fabe, legte fie fic bruber bin und wollte ibn ausfaufen. Aber bie Ente tam fcmell gefdwommen, faste fie mit ihrem Schnabel beim Ropf und jog fie ins Baffer binein: ba mußte bie alte Bere ertrinten. Da giengen bie Rinber gusammen nach haus und waren berglich frob; und wenn fie nicht geftorben find, leben fie noch.

THE REAL PROPERTY.

52.

# König Drosselbart.

Sin Ronig batte eine Sochter, bie war über alle Magen fcon, aber babei fo ftol; und übermuthig, bag ihr tein Freier gut genug war. Gie wies einen nach bem anbern ab, und trieb noch bagu Spott mit ihnen. Ginmal ließ ber Ronig ein großes Fest anftels len, und labete baju aus ber Rabe und Rerne bie beiratheluftigen Manner ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet; erft tamen bie Ronige, bann bie Berioge, die Aurften, Grafen und Freiherrn, julest bie Ebelleute. Run marb bie Ronigstochter burch die Reiben geführt, aber an jebem hatte fie etwas auszusehen. Der eine war ihr ju bid, 'bas Weinfas!' sprach fie. Der andere ju lang, 'lang und fowant hat teinen Gang.' Der britte ju turg, 'turg und bid bat tein Gefchid.' Der vierte ju blag, 'ber bleiche Tob!' ber fünfte ju roth, 'ber Binsbahn!' ber fedfte war nicht gerad genug, 'grunes Bolg, binterm Dfen getroetmet!' Und fo hatte fie an einem jeden etwas auszuseben, besonbers aber machte fie fich über einen guten Konig luftig, ber gang oben fland, und bem bas Rinn ein wenig frumm gewachfen mar. 'Et,' rief fie und lacte, 'ber bat ein Kinn, wie die Droffel eis nen Schnabel;' und feit ber Beit betam er ben Ramen Drof= felbart. Der alte Ronig aber, als er fab bag feine Sochter nichts that als über bie Leute spotten, und alle Freier, die ba versammelt maren, verschmähte, marb er zornig und schwur, fie

L

follte ben erften beften Bettler jum Manne nehmen, ber vor feine Thure tame.

Ein paar Tage barauf hub ein Spielmann an unter bem Fenster zu singen, um bamit ein geringes Almosen zu verdienen. Als
es der König hörte, sprach er 'last ihn herauf kommen.' Da trat
der Spielmann in seinen schmutigen verlumpten Kleidern herein,
sang vor dem König und seiner Tochter, und bat, als er sertig
war, um eine milde Gabe. Der König sprach 'bein Gesang hat
mir so wohl gesallen, daß ich dir meine Tochter da zur Frau geben will.' Die Königstochter erschrack, aber der König sagte 'ich
habe den Eid gethan, dich dem ersten besten Bettelmann zu geben,
den will ich auch halten.' Es half keine Ginrede, der Pfarrer
ward geholt, und sie mußte sich gleich mit dem Spielmann trauen
lassen. Als das geschehen war, sprach der König, 'nun schickt
sichs nicht, daß du als ein Vettelweib noch länger in meinem
Schloß bleibst, du kannst nur mit deinem Manne fortziehen.'

Der Bettelmann führte fie an der Dand hinaus, und fie mußte mit ihm ju Suß fort geben. Als fie in einen großen Balb tasmen, ba fragte fie

'ach, wem gehört der fcone Balb?'
'Der gehört dem König Droffeibart;
battft du'n genommen, fo war er bein.'

'3ch arme Jungfer gart,

ach, hatt ich genommen ben Konig Droffelbart!'

Darauf tamen fie über eine Biefe, ba fragte fie wieber

'wem gehort bie fcone grune Biefe?'

'Sie gehört dem König Droffelbart; battft bu'n genommen, fo war fie bein.'

'36 arme Jungfer gart,

ad, batt ich genommen ben Ronig Droffelbart!'

Dann tamen fie durch eine große Stadt, ba fragte fie wieber

'wem gehört biefe fcone große Stadt?'

"Sie gebort bem Ronig Droffelbart; hattft bu'n genommen, fo war fie bein."

'3ch arme Jungfer gart,

ach, hatt ich genommen den König Droffelbart!'
'Es gefällt mir gar nicht,' sprach der Spielmann, 'daß du bir

immer einen andern jum Mann wunfcheft: bin ich bir nicht gut genug ?' Endlich tamen fie an ein gang tleines hauschen, ba fprach fie

'ach, Gott, was ift bas Saus fo tlein! wem mag bas elenbe winzige Sauschen fein?'

Der Spielmann antwortete 'bas ift mein und bein Saus, wo mir jufammen wohnen.' Gie mußte fich buden, bamit fie ju ber niebrigen Thur hinein tam. 'Bo find die Diener ?' fprach die Ros nigstochter. 'Bas Diener!' antwortete ber Bettelmann, 'bu mußt felber thun mas bu willst gethan haben. Dach nur gleich Feuer an und ftell Baffer auf, daß bu mir mein Effen tochft; ich bin gang mube.' Die Ronigstochter verftand aber nichts vom Feueranmachen und Rochen, und ber Bettelmann mußte felber mit Banb anlegen, daß es noch fo leiblich gieng. Alls fie die fcmale Roft perzehrt hatten, legten fie fich ju Bett: aber am Morgen trieb er fie icon gang frub beraus, weil fie bas Saus beforgen follte. Gin paar Tage lebten fie auf diefe Art folecht und recht, und gehrten ihren Borrath auf. Da fprach ber Mann 'Frau, fo gehts nicht langer, daß wir bier gehren und nichts verdienen. Du follft Rorbe flechten.' Er gieng aus, fonitt Beiben, und brachte fie beim : ba fieng fie an ju flechten, aber bie barten Beiben ftachen ibr bie garten Sande mund. 'Ich febe bas geht nicht,' fprach ber Dann. 'fpinn lieber, vielleicht tannft bu bas beffer.' Gie feste fich bin, und verfucte ju fpinnen, aber ber barte Raben fonitt ihr balb in die weichen Finger, daß das Blut baran herunter lief. 'Siebst

bu, fprach ber Mann, 'bu taugft ju feiner Arbeit, mit bir bin ich folimm angetommen. Run will ichs verfuchen, und einen Sandel mit Etofen und irdenem Befdirr anfangen: bu follft bid auf ben Martt feten , und bie Baare feil halten.' 'Ach,' bachte fie, wenn auf den Martt Beute aus meines Baters Reich tommen. und feben mich ba fiben und feil halten, wie werben fie mich verfpotten!' Aber es half nichts, fie mußte fich fugen, wenn fie nicht Sungers fterben wollten. Das erftemal gings gut, benn bie Beute tauften ber grau, weil fie fcon war, gern ihre Baare ab, und bezahlten mas fie forberte: ja, viele gaben ihr bas Belb, und tiefen ihr die Topfe noch bagu. Run lebten fie von dem erworbe= nen fo lang es bauerte, ba banbelte ber Mann wieber eine Menge neues Gefdirr ein. Gie feste fich bamit an eine Ede bes Marttes, und ftellte es um fich ber, und bielt feil. Da tam ploglich ein truntener hufar baber gejagt, und ritt gerabe ju in die Sopfe hinein, bag alles in taufend Scherben gerfprang. Gie fieng an ju weinen und wußte por Angft nicht mas fie anfangen follte. 'Ad, wie wird mire ergeben!' rief fie, 'was wird mein Mann ban fagen!' Gie tief beim und erzählte ihm bas Unglud. Ber fest fic auch an die Ede bes Marttes mit irbenem Gefchirr!' fprach ber Mann, 'lag nur bas Beinen, ich febe mobl bu bift ju teiner orbentlichen Arbeit ju gebrauchen. Da bin ich in unferes Rbnige Schloß gewefen und habe gefragt ob fie nicht eine Ruchenmagb brauchen tonnten, und fie haben mir verfprochen fie wollten bic bagu nehmen; bafür betommft bu freies Gffen.'

Run ward die Königstochter eine Rüchenmagd, mußte dem Roch jur hand geben und die sauerste Arbeit thun. Sie machte fich in beiden Taschen ein Töpfchen fest, darin brachte sie nach haus was ihr von dem übrig gebliebenen zu Theil ward, und davon nährten sie sich. Es trug sich zu, daß die hochzeit des altesten Königssohnes sollte geseiert werden, da gieng die arme

Frau binauf, ftellte fich por die Saaltbure und molite gufeben. Als nun die Lichter angegundet waren, und immer einer iconer als der anbere hereintrat, und alles voll Pract und Berrlichteit war, ba bachte fie mit betrübtem Bergen an ihr Schicffal, und verwünschte ihren Stole und Übermuth, ber fie erniedriet und in fo große Armuth gefturgt batte. Bon ben toftlichen Speifen, Die ba ein und ausgetragen murben, und von welchen ber Geruch ju ibr aufflieg, marfen ibr Diener manchmal ein paar Broden gu, bie that fie in ibr Sopfden, und wollde es beim tragen. Auf einmal trat ber Ronigsfohn berein, mar in Sammt und Seibe gefleibet und hatte golbene Retten um ben Sals. Und als er bie icone Frau in der Thure fteben fab, ergriff er fie bei ber Sand, und wollte mit ihr tangen, aber fie weigerte fich und erfchrad, benn fie fab baß es ber Konig Droffelbart mar, ber um fie gefreit und ben fie mit Spott abgewiefen batte. 3hr Strauben balf nichts, er jog fie in ben Gaal; ba gerrif bas Band, an welchem bie Safden hiengen, und die Wopfe fielen beraus, baf die Suppe floß und bie Broden umber fprangen. Und wie bas bie Leute faben, entftand ein allgemeines Gelächter und Spotten, und fie mar fe befchamt, bag fie fich lieber taufend Rtafter unter die Erbe gewünfct batte. Sie fprang jur Thure binaus und wollte ent= flieben, aber auf ber Treppe bolte fie ein Mann ein, und brachte fie jurud: und wie fie ibn anfab, mar es wieber ber Ronig Droffelbart. Er fprach ibr freundlich ju, 'fürchte dich nicht, ich und ber Spielmann, ber mit bir in bem etenben Sauschen ge= wohnt bat, find eins: bir ju Biebe habe ich mich fo berftellt, und ber hufar, ber bir bie Topfe entzwei geritten bat, bin ich auch gewefen. Das alles ift gefcheben, um beinen flogen Ginn 11t beugen, und bich für beinen Sochmuth ju ftrafen, womit du mich verspottet hafi.' Da weinte fie bitterlich und ... sagte 'ich habe großes Unrecht gehabt und bin nicht werth beine grau ju fein.'

Er aber fprach 'tröfte bich, die bofen Tage find vorüber, jest wollen wir unfere hochzeit feiern.' Da tamen die Rammerfrauen und thaten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Bater tam und der ganze hof, und wunschten ihr Giuck zu ihrer Vermählung mit dem König Droffelbart, und die rechte Freude sieng jeht erst an. Ich wollte, du und ich, wir wären auch dabei gewesen.

1

#### 53.

## Sneewittchen.

Es war einmal mitten im Binter, und die Schneestocken stelen wie Febern vom himmel herab, ba saß eine Königin an einem Fenster, bas einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Radel in den Finger, und es sielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe im weißen Schnee so schnee, so roth wie Blut, und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Tochterlein, das war so weiß wie Schnee, so roth wie Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

Über ein Jahr nahm fich ber Konig eine andere Gemahlin. Es war eine schone Frau, aber fie war ftolz und übermuthig, und tonnte nicht leiden daß fie an Schonheit von jemand follte über=
troffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn fie por ben trat und fich darin beschaute, sprach fie

'Spieglein, Spieglein an ber Band, wer ift bie foonfte im gangen Band?'

fo antwortete ber Spiegel

Frau Königin, ihr feib bie fconfte im Sand.' Da war fie zufrieden, denn fie wußte bag ber Spiegel die Bahrbeit fagte.

Sneewittchen aber wuchs heran, und wurde immer fconer,

und als es sieben Jahr alt war, war es so schön, wie der klare Tag, und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ift bie foonfte im gangen gand?' fo antwortete er

Frau Ronigin, ihr feib bie iconfte bier, aber Sneewittoen ift taufenbmal iconer als ibr.

De erfdrad bie Konigin, und ward gelb und grun vor Reid. Bon Stund an, wenn fie Oneewittden erblidte, tehrte fich ibr bas Berg im Leibe berum, fo baßte fie bas Mabchen. Und ber Reid und hochmuth wuchsen wie ein Untraut in ihrem Bergen immer bober, bag fie Zag und Racht teine Rube mehr hatte. Da rief fie einen Jager und fprach 'bring bas Rind hinaus in ben Balb, ich wills nicht mehr vor meinen Mugen feben. Du follft es tobten, und mir gunge und Beber jum Bahrzeichen mitbringen.' --Der Bager geborchte und führte es bingus, und als er ben Sirfchfanger gezogen batte und Snewittens unschuldiges berg burchbobren wollte, fieng es an ju weinen und fprach 'ach, lieber 3ager, lag mir mein Beben; ich will in den wilden Bald laufen und mimmermehr wieder beim tommen.' Und weil es fo foon war, batte ber Bager Mitleiben und fprach 'fo lauf bin, bu armes Rind.' 'Die wilben Thiere merben bich bald gefreffen baben' bachte er, und boch wars ibm als war ein Stein pon feinem Bernen gewält, weil er es nicht ju tobten brauchte. Und als gerabe ein junger Frifchling baber gesprungen tam, ftach er ibn ab, nahm gunge und geber beraus, und brachte fie als Babrgeis den ber Ronigin mit. Der Roch mußte fie in Galg tochen, unb bas boshafte Beib af fie auf und meinte fie batte Oncewittens Sumge und Beber gegeffen.

Run war bas arme Rind in bem großen Balb mutterfeelig

allein, und ward ibm fo angft, bag es alle Blatter an ben Baumen anfat und nicht wußte wie es fich belfen follte. Da fieng es an ju laufen und lief über bie fpigen Steine und burch bie Dornen, und die wilben Thiere fprangen an thm vorbei, aber fie thaten ibm nichts. Es lief fo lange nur bie gube noch fort tonn= ten, bis es balb Abend werden wollte, ba fah es ein Beines Bausden und gieng binein fich ju ruben. In bem Sauschen mar alles flein, aber fo zierlich und reinlich, bag es nicht ju fagen ift. Da ftand ein weiß gebectes Tifchlein mit fieben ftrinen Tellern, jedes Tellerlein mit feinem Boffelein, ferner fieben Wefferlein und Gablein, und fieben Becherlein. An ber Band waren fieben Bettlein neben einander aufgestellt und fcneeweiße gaten barüber gebedt. Sneewitichen, weil es fo hungrig und burftig war, af von jebem Tellerlein ein wenig Gemus und Brot, und trant aus jebem Becherlein einen Tropfen Bein; benn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Bernach, weil es fo mabe mar. legte es fich in ein Betteben, aber teins paste; bas eine mer ju lang, bas andere zu turz, bis endlich bas flebente recht war: und barin blieb es liegen , befahl fic Bott und folief ein.

Bils es ganz buntel geworden war, tamen die herren von bem Sauslein, das waren die fieben Bwerge, die in den Bergen nach Erz hadten und gruben. Sie zundeten ihre fieben Lichtlein an, und wie es nun hell im hausigin ward, sahen sie daß jemand barin gewesen war, benn es fland nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach wert hat auf meinem Stühlichen gesessen? Der zweite wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte wer hat mit meinem Gabelchen gestochen? Der sechste wer hat mit meinem Messengeschen geschnitten?

fah daß auf seinem Bett eine kleine Dalle war, da sprach er 'wer hat in mein Bettchen getreten?' Die andern kamen gelausen und riesen 'in meinem hat auch jemand gelegen.' Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Sneewittchen, das leg darin und schief. Run ries er die andern, die kamen herbeigelausen, und schrien vor Berwunderung, holten ihre sieben Bichtlein, und beleuchteten Sneewittchen. 'Ei, du mein Gott! ei, du mein Gott!' riesen sie das Lind so sind so schied ei, du mein Gott!' riesen sie ist das Lind so schied und hatten so große Freude, daß sie es nicht auswedten, sondern im Bettlein sertschlasen ließen. Der siedente Zwerg aber schief bei seinen Gesellen, bei zedem eine Stunde, da war die Racht herum.

Als es Morgen war, erwachte Sneewitten, und wie es bie fieben Amerge fab. erichred es. Gie maren aber freundlich und fragten 'wie beißt bu ?' '36 beiße Sneewitten' antwortete et. Bie bift bu in unfer haus getommen ?' fprachen weiter bie 3merge. Da ergabite es ihnen bag feine Stiefmutter es batte wollen umbringen laffen, der Sager batte ibm aber das Reben gefchenet, und ba war es gelaufen ben gangen Sag, bis es enblich ibr Saustein gefunden batte. Die Bwerge fprachen 'willft bu unfern Saushalt verfeben, toden, betten, majeben, naben und ftriden, und wellft bu alles orbentlich und reinlich halten, fo tannft bu bei uns bleibenund es foll bir en nichts fehlen.' 'Ja,' fagte Sneewittchen, 'von Bergen gern,' und blieb bei ihnen. Es bielt ihnen bas Saus in Ordnung: Morgens giengen fie in bie Berge und fuchten Erg und Sold, Abende tamen fie wieber, und ba mußte ihr Gffen bereit fein. Den Sag über mar bas Dabchen allein, ba warnten es bie auten Ameralein und fprachen 'bilte bich por beiner Stiefmutter, tie wird bald wiffen bag bu bier bift; las ja niemand berein.

Die Ronigin aber, nachdem fie Sneemittchens Bunge und Bes ber glaubte gegeffen ju haben, dachte nicht anders als fie ware wieder die erfte und allerschönfte, trat vor ihren Spiegel und fprach 'Spieglein, Spieglein an der Band, wer ift die schönfte im gangen gand?' Da antwortete der Spiegel

Brau Konigin, ihr feib bie fconfte bier, aber Sneewittden über ben Bergen bei ben fieben 3mergen

tft noch taufendmal fconer als ihr.'

Da erfdract fie, benn fie mußte, bag ber Spiegel feine Unmabrbeit fbrach, und mertte bag ber Sager fie betrogen hatte, unb Sneewittchen noch am Leben war. Und ba fann und fann fie aufs neue, wie fie es umbringen wollte; benn fo lange fie nicht bie iconfte war im gangen Band, lief ihr ber Reid teine Rube. Und als fie fich enblich etwas ausgebacht hatte, farbte fie fich bas Beficht, und fleibete fich wie eine alte Rramerin, und war gang untenntlich. In biefer Beftalt gieng fie über bie fieben Berge gu ben fieben 3wergen, tlopfte an bie Thure, und rief ichone Baare feil! feil!' Gneewittchen gudte jum genfter beraus und rief 'que ten Sag, liebe Frau, was habt ihr ju vertaufen? 'Gute Baare, icone Baare,' antwortete fie, 'Sonurriemen von allen Farben,' und bolte einen bervor, ber aus bunter Seibe geflochten mar. Die ehrliche Fran tann ich berein laffen' bachte Sneewittchen, riegelte bie Thure auf und taufte fich ben bubiden Sonurriemen. 'Rind,' fprach die Mite, 'wie bu ausfiehft! fomm, ich will bic einmal orbentlich fonuren.' Sneewitten hatte fein Mrg, ftellte fich vor fie, und ließ fich mit bem neuen Schnarriemen fondtren: aber bie Mite fonurte gefdwind und fonurte fo feft, baß bem Sneewitten ber Athem vergieng, und es für tobt binfiel. Run bift bu bie foonfte gewesen' fprach fie, und eilte binaus.

Richt lange barauf, jur Abendzeit, tamen die fieben Bwerge nach haus, aber wie erfchraten fie, als fie ihr liebes Sneewittchen auf ber Erbe liegen faben; und es regte und bewegte fich nicht,

als ware es todt. Sie hoben es in die Hohe, und weil fie fahen baß es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen ente zwei: da sieng es an ein wenig zu athmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Els die Zwerge hörten was geschehen war, sprachen sie, 'die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin: hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.'

Das bofe Weib aber, als es nach haus getommen war, gieng bor ben Spiegel und fragte

Spieglein, Spieglein an ber Band, wer ift bie iconfte im gangen Banb?

Da antwortete er wie fonft

'Frau Ronigin, ihr feib bie fconfte hier, aber Sneewitten über ben Bergen bei ben fieben 3mergen ift noch taufendmal fconer als ibr.'

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum herzen, so erschrack sie, benn sie sah wohl daß Sneewittchen wieder lebendig geworden war. 'Run aber,' sprach sie, 'will ich etwas aussinnen, das dich zu Grunde richten soll,' und mit herenkunsten, die sie verstand, machte sie einen gistigen Ramm. Dann verkleidets sie sich und nahm die Gestalt eines andern alten Beibes an. So gieng sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopste an die Thure, und rief 'gute Waare seil! seil!' Sneewittchen schaute heraus und sprach 'geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.' 'Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein' sprach die Alte, zog den gistigen Ramm heraus und hielt ihn in die Hile, dog den gistigen Ramm heraus und hielt ihn in die Hile. Da gestel er dem Kinde so gut, daß es sich bethören ließ und die Ahure öffnete. Als sie des Kauss einig waren, sprach die Alte 'nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.' Das arme Sneewittchen dachte an nichts, und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm

in die Haare gestedt, als das Gift darin wirtte, und das Madechen ohne Besinnung niederfiel. 'Du Ausbund von Schönheit,' sprach das boshaste Beib, gest ists um bich geschehen,' und gieng fort. Zum Glack aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerg- lein nach haus tamen. Als sie Sneewittchen wie todt auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiesmutter in Berdacht, suchten nach, und sanden den gistigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Sneewittchen wieder zu sich, und erzählte was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal aus seiner hut zu sein und niemand die Thure zu öffnen.

Die Konigin stellte fich daheim vor ben Spiegel und sprach 'Spieglein, Spieglein an der Band,

wer ift die fconfte im gangen Banb?'

Da antwortete er, wie vorher,

\_

'Frau Rönigin, ihr feib bie fconfte hier, aber Sneewitten über ben Bergen bei ben fleben 3wergen ift boch noch taufendmal fconer als ihr.'

Als fie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Born.

'Sneewittchen soll sterben,' rief sie, 'und wenn es mein eignes Leben tostet.' Darauf'gieng sie in eine ganz verborgene einsame Rammer, wo niemand hinkam, und machte da einen gistigen giftigen Apfel. Außerlich sah er schon aus, weiß mit rothen Baden, daß jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam, aber wer ein Stüdchen davon aß, der muste sterben. Als der Apfel sertig war, färbte sie sich das Gesicht, und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so gieng sie über die sieben Berge zu den sieben Iwergen. Sie tlopste an, Sneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus, und sprach 'ich darf teinen Menschen einlassen, die sieben Iwerge haben mirs verboten.' Mir auch recht,' antwortete die Bäurin, 'meine Apsel will ich sich on los werden. Da, einen will ich dir

schenken.' 'Rein,' sprach Sneewittchen, 'ich barf nichts annehmen.' 'Färchteft du dich vor Gift?' sprach die Alte, 'siehst du, da schneibe ich den Apsel in zwei Theile; den rothen Backen is du, den weissen will ich effen.' Der Apsel war aber so künstlich gemacht, daß der rothe Backen allein vergistet war. Sneewittchen lusterte den schonen Apsel an, und als es sah, daß die Bäurin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die gistige Pälste. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so siel es todt zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut, und sprach 'weiß wie Schnee, roth wie Blut, schwarz wie Ebenholz! diesmal konnen dich die Zwerge nicht wieder erwecken.' Und als sie das heim den Spiegel bestagte,

'Spieglein, Spieglein an der Band, wer ift die fconfte im gangen Sand?' fo antwortete er endlich

'Frau Königin, ihr feib die schnfte im Land.' Da hatte ihr neibisches herz Aube, so gut ein neibisches herz Rube haben tann.

Die 3werglein, wie fie Abends nach haus tamen, fanden Sneewitichen auf der Erbe liegen, und es gieng tein Athem mehr aus feinem Mund, und es war todt. Sie hoben es auf, fuchten ob fie was giftiges fanden, schnütten es auf, tämmten ihm die haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts; das liebe Kind war todt und blieb todt. Sie legten es auf eine Bahre und sehten sich alle siebene daran und beweinten es, und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schonen rothen Backen. Sie sprachen 'das konnen wir nicht in die schwarze Erbe versenten,' und ließen einen durchschtigen Sarg von Glas machen, daß man es von allen Seiten sehen

konnte, legten es hinein, und schrieben mit golbenen Buchftaben seinen Ramen darauf, und daß es eine Rönigstochter ware. Dann setten sie ben Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei, und bewachte ihn. Und die Thiere kamen auch und beweinten Sneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, juslett ein Täubchen.

Run lag Sneewittden lange lange Beit in bem Sarg unb verwefte nicht, fonbern fab aus als wenn es foliefe, benn es mar noch fo weiß als Schnee, fo roth als Blut, und fo fcmaribacria wie Ebenholz. Es gefchah aber, bag ein Konigsfohn in ben Balb gerieth und ju bem 3mergenhaus tam, ba ju übernachten. fab auf bem Berg ben Sarg, und bas fcone Sneewittchen barin, und las mas mit golbenen Buchftaben barauf gefdrieben war. Da fprach er ju ben 3mergen 'laft mir ben Garg, ich will euch geben, mas ihr bafur baben wollt.' Aber die Bwerge antworteten 'wir geben ihn nicht um alles Golb in ber Belt.' Da fprach er 'fo fcbentt mir ibn, benn ich tann nicht leben ohne Sneewittchen su feben, ich will es ehren und bochachten wie mein Liebftes.' Bie er fo fprach, empfanden bie guten 3merglein Mitleiben mit ibm und gaben ibm ben Sarg. Der Konigsfohn lief ibn nun pon feinen Dienern auf ben Schultern forttragen. Da gefchab es, das fie über einen Strauch ftolperten, und pon bem Schuttern fubr ber aiftige Apfelgrus, ben Oneewittchen abgebiffen hatte, aus bem Sals. Und nicht lange fo öffnete es die Mugen, bob den Dedel vom Sarg in die Bobe, und richtete fich auf, und war wieber lebendig. 'Mc Gott, wo bin ich?' rief es. Der Ronigsfohn fagte voll Freude 'bu bift bei mir,' und erzählte mas fich jugetra= gen batte und fprach 'ich babe bich lieber als alles auf ber Belts tomm mit mir in meines Baters Schlof, bu follft meine Semablin werden.' Da war ihm Sneewittden gut und gieng mit ibm, und ihre Dochzeit ward mit großer Pracht und herrlichteit angeordnet.

Bu bem Fest wurde aber auch Sneewittchens gottlofe Stief= - mutter eingeladen. Wie fie fich nun mit fconen Rleibern ange= than hatte, trat fie vor den Spiegel und fprach

'Spieglein, Spieglein an der Band, wer ift die ichonfte im gangen gand ?'

Der Spiegelijanftwontete in

Frau Königin, ihr seib die schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihes. Da sließ das bose Weit einen Fluch aus, und ward ihr so angst, sas sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen: doch ließ es ihr keine Ruhe, sie mußte sort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte, sie Sneunitichen, und vor Angst und Schrecken fand sie du und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserwe Pouts bestau über Kohlenswer gestellt und wurden mit Jangen hereim getragen und vor sie bingestellt. Da mußte sie in die rothglüben-

ben Schuhe treten und fo lange tangen, bis fie tobt jur Erbe fiel.

#### 54.

## Der Ranzen, das gutlein und das görnlein.

S waren einmal brei Brüber, die waren immer tiefer in Armuth gerathen, und endlich war die Roth fo groß, bas fie hunger leiden mußten und nichts mehr ju beißen und zu brechen hatten. Da sprachen fie 'es tann fo nicht bleiben: es ift beffer wir geben in bie Belt und fuchen unfer Glud.' Gie machten fich alfo auf, und waren icon weite Bege und über viele Grastalmerchen gegangen, aber bas Glud war ihnen noch nicht begegnet. Da gelangten fie eines Tags in einen großen Balb, und mitten barin mar ein Bera, und als fie naber tamen, fo faben fie baf ber Berg gang von Gilber war. Da fprach ber altefte 'nun habe ich bas gewünschte Blud gefunden und verlange tein großeres.' Er nahm von bem Gilber fo viel er nur tragen tannte, tehrte bann um und gieng wieber nach Saus. Die beiben anbern aber fprachen 'wir verlangen vom Blud noch etwas mehr ale bloges Silber,' ruhrten es nicht an und giengen weiter. Rachbem fie abermals ein paar Sage gegangen maren, fo tamen fie ju einem Berg, ber gang von Golb mar. Der zweite Bruber ftanb, befann fich und war ungewiß. 'Bas foll ich thun?' fprach er, 'foll ich mir von bem Golbe fo viel nehmen, bag ich mein Lebtag genug babe, ober foll ich weiter geben?' Endlich faßte er einen Entfolug, fullte in feine Safden was binein wollte, fagte feinem Bruber Bebewohl und gieng beim. Der britte aber fprach 'Silber und Golb bas rührt mich nicht: ich will meinem Glud nicht abfagen, vielleicht ift mir etwas befferes beschert.' Er jog weiter, und als er drei

Tage gegangen war, fo tam er in einen Balb, ber noch größer war als die vorigen und gar tein Ende nehmen wollte; und ba er nichts zu effen und zu trinten fand, fo mar er nabe baran zu berfcmachten. Da flieg er auf einen boben Baum, ob er ba oben Balbes Enbe feben mochte, aber fo weit fein Muge reichte fab er nichts ats die Gipfel ber Baume. Da begab er fich von bem Baume wieder berunter ju fteigen, aber ber Bunger gualte ibn. und er buchte 'wenn ich nur noch einmal meinen Leib erfattigen tounte.' Mis er herab tam, fab er mit Erftaunen unter bem Baum einen Sift, ber mit' Speifen reichtich befeht war, bie ihm entges gen bampften. 'Diesmal,' fprach er, 'ift mein Bunfch ju rechter Bott erfallt worben,' und ohne ju fragen wer bas Effen gebracht und wer es getocht batte, nabte er fich bem Sifc und ab mit Suft bis er feinen hunger geftillt hatte. Alls er fertig war, bachte er 'es ware bod Chabe wenn bas feine Tifchtuchlein bier in bem Balbe verberben follte,' legte es fauberlich jufammen und fledte es ein. Darauf gieng er weiter, und Abends, als ber hunger fich wieder regte, wollte er fein Tuchlein auf die Probe ftellen, breitete es aus und faate 'fo muniche ich bag bu abermals mit guten Speifen befett mareft,' und taum war ber Bunfc über feine Lippen getommen, fo ftanben fo viel Schuffeln mit bem fconften Effen barauf, als nur Dlas hatten. 'Best merte ich,' fagte er, 'in welcher Ruche fitt mich getocht wird; bu follft mir lieber fein als ber Berg von Silber und Golb.' benn er fab mobl baf es ein Tüchleindedbich war. Das Tüchlein war ihm aber bod nicht genug, um fich babeim jur Rube ju feten, fondern er wollte lieber noch in ber Belt berum mandern und weiter fein Stad verfuchen. Gines Abends traf er in einem einsamen Balbe einen fcwarz beftaubten Röhler, ber brannte ba Rohlen, und hatte Rartoffein am Feuer fieben, bamit wollte er feine Dablzeit halten. "Suten Abend, bu Schwarzamfel,' fagte er, 'wie geht birs in

beiner Ginsamfeit?' 'Einen Sag wie ben aubern,' ermieberte bit Röbler, 'und jeden Abend Rartoffein; haft du Buft bagu und willft mein Gaft fein?' 'Schonen Dant,' antwortete ber Reifenbe, 'ich will dir die Dablgeit nicht wegnehmen, bu haft auf einen Baft nicht gerechnet, aber wenn bu mit mir verlieb nehmen willic. fo folift bu eingelaben fein.' Ber foll bir anrichten ?" femach ber Robler, 'ich febr daß du nichts bei dir baft, und ein paer Stune ben im Umfreis ift niemanb, ber bir etwas geben etonnte: 13' Und boch folls ein Giffen fein,' untwortete er, 'fo qut, wie bu; noch teins getoftet haft? Darauf bolte er fein Tholein aus bem Rans gen, breitete es auf die Erbe, und fprach Elichtein, bed bich, und alsbalb fant ba Sefottenes und Gebratenes, und war fo maren als wenn es eben aus ber Ruche tame. Der Robler machte große " Mugen . ließ fich aber nicht lange bitten . fonbern langte au And fcob immer großere Biffen in fein fcwartes Daul binein. 216 fie abgegeffen batten, fdmungelte ber Robler und fagte 'bor, bein Duchlein bat meinen Beifall, bas mare fo etwas für mich in bem Balbe, wo mir niemand etwas autes tout. 3ch will bir einen Saufd vorfchlagen, ba in ber Ede bangt ein Golbatenrangen, ber war alt und uniceinbar ift, in bem aber munberbare Reafte ftes den; da ich ihn boch nicht mehr brauche, fo will ich ihn für bas Tuchlein geben.' 'Erft muß ich wiffen mas bas für munderbare Rrafte find,' erwieberte et. 'Das will ich bir fagen,' antwortete ber Robler, 'wenn bu mit ber Banb barauf flopfit, fo tommt jedesmal ein Gefreiter mit feche Dann, die baben Ober= und Untergewehr, und mas bu befiehlft, bas vollbringen fie.' 'Deinetwegen.' fagte er, 'wenne nicht andere fein tann, fo wollen wir taufden,' gab dem Robter bas Tuchlein, bob ben Rangen pon bem Daten, bieng ibn um und nahm Abfchieb. Als er ein Stud Begs gegangen war, wollte er bie Bunberfrafte feines Bangens verfuchen und flopfte barauf. Alsbalb traten die fieben Kriege-

beiben vor ibn, und bet Gefreite fprad 'was verlangt mein bert und Getrieter? .. 'Marfchiert im Gilfchritt ju bem Robler und forbeet mein Binichtidlein gurud.' Gie machten links am, und gar micht lange, fo Grachten fie bas Berlangte und batten es bem Robler, obne viel ju fragen, abgenommen, Er bief fie wieber abrieben, gieng weiter und boffte bas Gind wirde ibm noch beller icheinen. Bei Connenuntergang tam er ju einem anbeen Robler, der bei dem Rener feine Abbitomablieit bereitete. Billft bu mit mir effen, fagtt ber ruflige Gefelle, 'Rartoffeln mit Galg aber sbne Gomate, fo fet bid ju mir nieber.' !Rein,' antwortete er, 'fir Mesmal follft bu mein Gaft fein,' bedte fein Elichein auf, bas gleich mit' ben iconften Gerichten befest war. Gie agen und tranten jufammen und maten gietet Dinge. Rech bem Effen forad ber Roblenbrenner 'ba oben auf ber Rammbant liegt ein attes abgegriffenes Butlein , bas bat feltfame Gigenfcaften: wenn bas einer auffest und brebt es auf dem Ropf berum, fo geben bie Reibidlanden, als waten mobife neben einander aufgeführt, und foiefen alles barnieber, baf niemand bagegen befieben tann. Dir nust bas Butlein nichts und fier bein Difchtuch will ichs wohl bingeben." 'Das läßt fich boren,' antwortete er, nahm bas Sat= letn, feste es auf und lies fein Duchlein jurud. Raum aber mar er ein Stud Beat gegangen', fo tlopfte er auf feinen Rangen, und feine Golbaten mußten ihm bas Tudlein wieber bolen. 'Es fommt eins jum anbern, bachte et, und es ift mir, ale ware mein Giad noch nicht gu Ende." Seine Gebanten batten ibn auch nicht betrogen. Rachbem er abermals einen Sag gegangen war, tam er ju einem britten Robler, ber ibn nicht anbere als Die portaen in ungeschmeliten Rortoffeln einfub. Er lief ibn aber von feinem Bunfctudiein miteffen, und das fdymedie bem Robber fo gut, bağ er ihm julest ein Sornlein bafür bot, bas noch gang andere Eigenfchaften batte als bas Butlein. Wenn man bar-

bas Buttein gehabt batte. Raum aber maren feine Sande Frei, is fowentte er es ein paar mal: alebalb fieng bas Gefchut, an gu dannern und folug alles nieber, und bie Conigstochter mufter feibft sommen wend um Gnabe bitten. Beil fie fo beweglich bat unb fich ju beffern verfprach, fo lief er fich überreben und bewilligte ibr Arieben. Sie that freundlich mit ibm, ftellte fich an als batte fie: ihn febr lieb und mußte ihn nach einiger Beit fo pa bethoren daß er ihr vertraute wenn auch einer ben Rangen in feine Gewalt betame, fo tonute er boch nichts gegen ihn ausrichten. fo: lange bas alte Butlein noch fein ware. Mis fie bas Gebeimnts mußte, martete fie bis er eingefchlafen war, bann nahm fie ihm bas buts lein weg, und ließ ibn binaus auf die Strafe werfen. Aber noch mer ibm das Bernlein übrig, und in großem Borne blies er aus allen Reliften binein. Alsbaid fiel alles jufammen, Denerm, Res flungswert, Stabte und Dorfer, und ichlugen ben' Ronig'und die Konigstochter tobt. Und menn er bas hornfein nicht abgefest und nur noch ein wenig langer geblafen hatte, fo mare ulles aber ben Saufen gefturt und tein Stein auf bem anbern geblieben. Da widerftand ihm niemand mehr, und er feste fich jum Ronig über bas gange Reich.

55.

## Rumpelftilzchen.

So war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine stone Tochtet. Run traf es sich, daß er mit dem König zu fpret hen kam; und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm 'ich bibe eine Sochter, die kami Stroh zu Gold spinnen.' Der König prach zum Müller 'bas ift eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn deine Socher so geschieft ist, wie du sagst, so being sie Morgen in mein Schloß, da will ich sie auf die Probe stellen.' Alls nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, sührte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rad und haspel und sprach 'iett mache dich an die Arbeit, und wenn du diese Rucht durch die morgen seich bieses Stroh nicht zu Gold versponnen haft, so mußt du steren.' Darauf schloß er die Kammer selbst zu, und sie blied allein darin.

Da faß nun die arme Müllerstochter und wuste um ihr Beben teinen Rath: fie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angli ward immer größer, daß sie endlich zu weinen ansteng. Da gleng auf einmal die Ahnre auf, und trat ein kleines Männchen herein und sprach 'guten Abend; Bungser Müllerin, warum weint sie so sehr? 'Ach,' antwerteite das Mädchen, 'ich soll Stroh zu Gold spinnen, und versteige das nicht.' Sprach das Männchen 'was glost du mir, winn ich dies spinne?' 'Mein halsdand' sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das halsband, sehte sich vor das Rüdchen, und schnart, schnart, schnart, breimal gezogen, war die Spule doll. Dann stedte es eine andere aus, und schnurt, schn

breimal gezogen, mar auch die zweite voll: und fo gienge fort bis jum Morgen, ba mar alles Strob persponnen, und alle Soulen waren voll Golb. Bei Sonnenaufgang tam foon ber Ronig und als er bas Gold erblicte, erstaunte er und freute fich, aber fein herz warb nur noch goldgieriger. Er ließ bie Dullerstochter in eine andere Rammer voll Strob bringen, die noch viel großer war, und befahl ibr bas auch in einer Racht zu winnen, wenn ibr bas Leben lieb mare. Das Dabchen mußte fich nicht ju beifen und weinte, ba gieng abermals die Thure auf, und bas Beine Mannden erfchien und fprach 'was gibft bu mir, wenn ich bir bas Strob ju Golb fpinne?' 'Deinen Ring von bem Minger' antwortete bas Mabchen. Das Mannchen nahm ben Ring, fleng wieber an ju fonurren mit bem Rabe und hatte bis jum Morgen alles Strob ju glangendem Gold gefponnen. Der Ronig froute fic über die Dagen bei bem Unblid, war aber noch immer nicht Bolbes fatt, fonbern ließ bie Dullerstochter in eine noch großere Rammer voll Stroh bringen und fprach 'bie mußt bu noch in biefer Racht verfpinnen: gelingt bire aber, fo follft bu meine Gemablin werben.' 'Benns auch eine Müllerstochter ift,' bachte er, 'eine reichere Frau finde ich in der gangen Belt nicht.' Als bas Dad= den allein mar, tam bas Mannlein jum brittenmal wieber und fprach 'was gibft bu mir, wenn ich bir noch diesmal bas Strob fpinne?' '3d babe nichts mehr, bas ich geben tonnte' antwortete bas Madden. 'Go verfprich mir, wenn bu Ronigin wirft. bein erftes Rind.' 'Ber weiß wie bas noch gebt' bachte bie Ditlerstochter und wußte fich auch in ber Roth nicht anbers zu belfen : fie verfprach alfo bem Mannchen mas es verlangte, und das Manne den fpann bafur noch einmal bas Strob ju Gelb. Und als am Morgen ber Konig tam und alles fand wie er gewünscht batte, fo hielt er hochzeit mit ihr, und bie foone Dullerstochter warb eine Königin,

über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen: da trat es plöhlich in ihre Kammer und spruch 'nun gib mir was du versprochen haft.' Die Königin erschrack und bot dem Männchen alle Reichthimmer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte: aber das Männchen sprach 'nein, etwas lebendes ist mir tieber als alle Schäpe der Welt.' Da steng die Königin so an zu jammern und zu weinen, daß das Männchen Mittelden mit ihr hatte: 'drei Lage will ich dir Zeit lassen,' sprach er, 'wenn du bis dahim meinen Ramen weißt, so sollst du dein Kind behatten.'

Run befann fich bie Ronigin bie gange Racht über auf alle Ramen , die fie jemals gebort batte, und fchicte einen Boten über Sand, ber follte fich ertundigen weit und breit mas es fonft noch far Ramen gabe. Mis am andern Sag bas Dannchen tam, fieng fie an mit Caspar, Delchior, Balger, und fagte alle Ramen, die fie mußte, nach ber Reihe ber, aber bei jedem fprach bas Mann= lein 'fo beif ich nicht.' Den zweiten Sag ließ fie in ber Rach= barichaft berumfragen wie die Beute ba genannt wurden, und fagte bem Mannlein die ungewöhnlichften und feltfamften Ramen vor, 'heißt bu vielleicht Rippenbieft ober hammelswade ober Sonurbein ?' aber es antwortete immer 'fo beiß ich nicht.' Den britten Lag tam ber Bote wieber jurud und ergabite 'neue Ramen babe ich teinen einzigen finden tonnen, aber wie ich an einen boben Berg um die Baldede fam, wo Fuchs und Sas fich gute Racht fagen, fo fab ich ba ein tleines Saus, und por bem Saus brannte ein Reuer, und um bas Feuer fprang ein gar ju lacherliches Dann= den, bupfte auf einem Bein und forie

> 'heute bad' ich, morgen brau ich, übermorgen hot ich der Königin ihr Kind; ach, wie gut ist daß niemand weiß daß ich Rumpelstilschen heiß!'

Da tonkt ihr benten wie die Königin froh war, als sie den Rainen hork, und als bald hernach das Männlein herein trat und fragte 'nun, Frau. Königin, wie heiß ich ?' fragte sie erst 'heißest du Kungo' 'Rein.' 'Heißest du Geinz?' 'Rein.'

"Beift bu etwa Rumpelftilgen?".

'Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Seufel gesagt' forte das Männlein und sließ mit dem rechten Fuß vor Jorn so tief in die Erbe, daß es dis an den Seid hineinsuhr, dann packte es in seiner Buth den tinken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten entzwei.

56.

### Der Liebste Roland.

Ce war einmal eine Frau, die war eine rechte Gere, und hatte met Sochter, eine ballich und bofe, und bie liebte fie, weil fie ihre remte Lochter war, und eine fchon jund gut, bie hafte fic, weil fiz ibre Stieftochter mar. Bu einer Beit batte bie Stieftoch ter eine fcone Schurze, die ber anbern gefiel, fo bag fie neibifc war und ihrer Mutter fagte fie wollte und mußte bie Schurge beben. 'Sei fiell, mein Rind,' fprach die Alte, 'bu folift fie auch baben. Deine Stieffdwefter bat langft ben Tob verdient, beute Racht wenn fie folaft, fo tomm ich und haue ihr ben Ropf ab. Sorge nur bag du binten ins Bett ju liegen tommft, und fcbieb fie recht pornen bin.' Um bas arme Mabchen mar es gescheben, wenn es nicht gerade in einer Ede geftanden und alles mit ans schort batte. Es burfte ben gangen Sag nicht jur Shure binaus, mb ale Schlafenszeit getommen war, mußte es zuerft ins Bett fteigen, bamit fie fich binten bin legen tonnte; als fie aber eingefdiafen war, ba fcob es fie facte vornen bin und nahm ben Plat binten an ber Band. In ber Racht fam die Alte gefchliden, in ber rechten Sand hielt fie eine Art, mit ber linken fühlte fie erft ob auch jemand vornen lag, und bann fafite fie bie Urt mit beiben Sanden, bieb und bieb ihrem eigenen Rinbe ben Ropf ab.

Ale fie fort gegangen war, ftanb das Mabden auf, und gieng pu feinem Liebsten, der Roland hieß, und tlopfte an feine Thure. Als er heraus tam, sprach fie zu ihm hore, liebster Roland, wir muffen eitig flüchten, die Stiesmutter hat mich todtschagen wollen,

hat aber ihr eigenes Kind getroffen. Kommt der Sag, und fie fieht was fie gethan hat, so find wir verloren.' 'Aber ich rathe dir,' fagte Roland, 'daß du erst ihren Zauberstad wegnimmst, sonst tonnen wir und nicht retten, wenn sie und nachseht und verfolgt.' Das Mädchen holte den Zauberstad, und dann nahm es den tode ten Kopf und tropfelte brei Blutstropfen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche, und einen auf die Treppe. Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort.

Als nun am Morgen die alte Here aufgestanden war, rief sie ihrer Tochter, und woute ihr die Schürze geben, aber sie kam nicht. Da rief sie wo bist du? Ei, hier auf der Teppe, da keir ich, antwortete der eine Blutstropfen. Die Alte gieng hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief adermals wo bist du ? Ei, hier in der Kuche, da wärm ich mich rief der zweite Blutstropsen. Sie gieng in die Küche, aber sie sand niemand. Da rief sie noch einmal wo bist du? Ach, hier im Bette, da schlaf ich rief der dritte Blutstropsen. Sie gieng in die Kammer ans Bett. Was sah sie sie da ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm, und dem sie selbs den Kopf abgehauen hatte.

Die here gerieth in Buth, sprang ans Fenster, und da fie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stiestochter, die mit ihrem Liebsten Reland fort eilte. 'Das soll euch nichts hebesen,' rief sie, 'wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entstieht mir dach nicht.' Ste zog ihre Mellenstieseln an, in weichem sie mit jedem Schritt eine Stunde machte, und es dauerte nicht lange, so hatte sie beibe eingeholt. Das Mädchen aber, wie es die Albe daher schreiten sah, verwandelte mit dem Zauberstad seinen Liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die here stellte sich and Ufer, warf Broke brocken hineln und gab sich alle Mähe die Ente herbeizulocken aber die Ente ließ sich nicht locken, und die Alte mußte Abendes

umberrichteter Sache wieber umtehren. Darauf nahm bas Dabden mit feinem Biebften Roland wieber bie natürliche Geftalt an, und fie giengen bie gange Racht weiter bis ju Lagesanbruch. Da berwandelte fich bas Dabden in eine foone Blume, die mitten in einer Dornbecte ftanb, feinen Liebften Roland aber in einen Geis genfpieler. Richt lange, fo tam die Bere berangefdritten und fprad ju dem Spielmann 'lieber Spielmann, barf ich mir wohl bie foone Blume abbrechen ?' 'D ja,' antwortete er, 'ich will baju auffpielen.' Mis fie nun mit haft in bie Bede troch und die Blume brechen wollte, benn fie mußte wohl wer bie Blume war, fo fleng er an aufzuspielen, und, fie mochte wollen ober nicht, fie mußte tangen, benn es war ein Baubertang. Je foneller er fpielte, befto gewaltigere Gprunge mußte fie machen, und bie Dornen riffen ihr bie Rieiber vom Beibe, ftachen fie blutig und mund, und ba er nicht aufhörte, mußte fie fo lange tangen bis fie tobt liegen Mid.

Als sie nun erlöst waren, sprach Roland 'nun will ich ju meinem Bater gehen und die hochzeit bestellen." 'So will ich derweil hier bleiben,' sagte das Mädchen, 'und auf dich warten, und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen rothen Fribstein verwandeln." Da gieng Koland fort, und das Mädchen studien dein rother Stein auf dem Felde und wartete auf seinen Beihen. Als aber Roland heim kam, gerieht er in die Fallstricke einer andern, die es dahin brachte, daß er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen stand tange Beit, als er aber endlich gar nicht wieder kam, so ward es traurig und verwandelte sich in eine Biume und dachte 'es wird ja wohl einer daher gehen und mich untreben."

Es trug fich aber zu, daß ein Schäfer auf dem Relbe feine Schafe hutete und die Blume fab, und weil fie fo fcon war, fo brach er fie ab, nahm fie mit fich, und legte fie in seinen Raften. Bon ber Beit gieng es munberlich in bet Schafere baufe pu. Benn er Morgens aufftand, fo war icon alle Arbeit griban: Die Stube war gefehrt, Tifch und Bante abgepust, Beuer auf ben Berb gemacht, und Baffer getragen; und Bittags, wenn er beim tam, war ber Tifc gebedt und ein gutet Effen aufgetnegen. Er tonnte nicht begreifen wie bas majeng, benn er feb niemels einen Menfchen in feinem baus, und es tonnte fich auch niemand in ber tleinen Sutte verftedt haben. Die gute Mufwartung aufel ihm freilich, aber julest marb ibm bot angft, fo das er ju einer weis fen Arau gieng und fie um Rath fragte. Die weife Rrau fprach 'es ftedt Bauberei dabinter; gib einmal Morgens in aller grube acht ob fich etwas in ber Stube regt, und wenn bu etmas fiebft, es mag fein was es will, fo wirf fonell ein weißes Tuch barüber. bann wird der Bauber gehemmt.' Der Schafer that wie fie gefagt batte, und am andern Morgen, eben ale ber Sag anbrad. fab er wie fich ber Raften aufthat und die Blume beraus tom. Sonell fprang er bingu und marf ein weißes Qud barüber. Alls: bald mar die Bermandlung vorbei, und ein fcones Maden gand vor ihm, das befannte ihm bag es die Blume gewesen ware und feinen Saushalt bisber beforgt batte. Es erzählte ibm fein Schidfal, und weil es ibm gefiel, fragte er ob es ibn beirathen wollte, aber es antwortete 'nein,' benn es wollte feinem Biebften Roland, obaleich er es verlaffen batte, doch treu bleiben ; aber es verfprach baß es nicht weggeben, fondern ibm fernerbin Saus balten molite.

Run tam die Beit heran daß Roland hochzeit hatten follte: da ward nach altem Brauch im Lande betannt gemacht daß alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Broutpaars singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon horte, ward so traurig daß es meinte das herz im Leib wurde ihm zerspringen, und wollte nicht hingehen, aber die andern tamen und holten es herbei. Benn aber die Reihe tam daß es singen sollte, so trat es zurud,

vis es allein noch übrig war, ba tonnte es nicht anders. Aber wie'es seinen Gesang ansieng, und er zu Rolands Ohren tam, so sprang er auf, und rief 'die Stimme tenne ich, das ist die rechte Braut, eine andere begehr ich nicht.' Alles, was er vergeffen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war pibglich in sein derz wieder heim gekommen. Du hielt das treue Mädchen dochzeit mit seinen Liebsten Roland, und war sein zeid zu Ende und Keng seine Forme an.

57.

# Der goldene Vogel.

Es war vor Beiten ein Ronig, ber hatte einen fconen Bufigarten binter feinem Schlof, barin ftanb ein Baum, ber golbene Apfel trug. 2018 bie Apfel reiften , murben fie gegablt , aber gleich ben nachsten Morgen fehlte einer. Das ward bem Ronig gemelbet. und er befahl bag alle Rachte unter bem Baume Bache follte ge= balten werben. Der Ronig batte brei Gobne, bavon foidte er ben alteften bei einbrechenber Racht in ben Garten: wie es aber Mitternacht mar, tonnte er fic bes Schlafes nicht ermebren, und am nachsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In ber folgenben Racht mußte ber zweite Gobn machen, aber bem ergieng es nicht beffer: als es gwolf Uhr gefchlagen batte, folief er ein, und Mors gens fehlte ein Apfel. Best tam bie Reihe ju machen an ben britten Sohn, ber war auch bereit, aber ber Ronig traute ibm nicht viel zu und meinte er wurde noch weniger ausrichten als feine Bruber: enblich aber gestattete er es boch. Der Jungling legte fic alfo unter ben Baum, machte und ließ ben Schlaf nicht herr werden. Mis es awolf folug, fo raufdte etwas burd bie Buft, und er fab im Mondichein einen Bogel daber fliegen, beffen Befieder gang von Gold glangte. Der Bogel lief fich auf bem Baume nieder und hatte eben einen Apfel abgepict, als ber Jung= ling einen Pfeil nach ihm abicos. Der Bogel entflog, aber ber Pfeil hatte fein Befieder getroffen, und eine feiner golbenen Bebern fiel herab. Der Jüngling bob fie auf, brachte fie am ans bern Morgen dem König und erzählte ihm was er in der Racht gesehen hatte. Der König versammelte seinen Rath, und jedermann erklärte eine Feder wie diese sein mehr werth als das gesammte Königreich. 'Ift die Feder so kostbar,' erklärte der König, 'so hilft mir auch die eine nichts, sondern ich will und muß den ganz zen Bogel haben.'

Der altefte Sohn machte fich auf ben Beg, verlief fich auf feine Rlugbeit und meinte ben golbenen Bogel icon ju finben. Bie er eine Strede gegangen war, fab er an bem Ranbe eines Balbes einen Fuchs figen, legte feine Flinte an und zielte auf ihn. Der Fuchs rief 'fchief mich nicht, ich will bir bafur einen guten Rath geben. Du bift auf bem Beg nach bem golbenen Bogel, und wirft beut Abend in ein Dorf tommen, wo zwei Birthebaus fer einander gegenüber fteben. Gins ift bell erleuchtet, und es geht barin luftig ber: ba tebr aber nicht ein, fonbern geh ins anbere, wenn es bich auch folecht anfieht.' Bie tann mir mobl fo ein albernes Thier einen vernünftigen Rath ertheilen!' bachte ber Ronigsfohn und brudte los, aber er fehlte ben Auchs, ber ben Somang ftredte und fonell in den Bald lief. Darauf feste er feinen Beg fort und tam Abends in das Dorf, wo die beiden Birthsbaufer ftanden: in bem einen warb gefungen und gefprunaen. bas andere hatte ein armfeliges betrübtes Unfeben. mare mobl ein Rarr,' bachte er, 'wenn ich in bas lumpige Births= baus gienge und bas fcone liegen lief.' Alfo gieng er in bas luftige ein, lebte ba in Saus und Braus, und vergaß ben Bogel feinen Bater und alle gute Bebren.

Ms eine Beit verstrichen und der alteste Sohn immer und immer nicht nach haus getommen war, so machte sich der zweite auf ben Weg und wollte den goldenen Bogel suchen. Wie dem altesften begegnete ihm der Fuchs und gab ihm den guten Rath, den er nicht achtete. Er tam zu den beiden Wirthshäusern, wo sein Bruder am Fenster des einen stand, aus dem der Jubel erschalte,

und ihn anrief. Er tonnte nicht widerfteben, gieng hinein und lebte nur feinen Buften.

Bieberum verftrich eine Beit, ba wollte ber jungfte Konigsfohn ausziehen und fein Beil versuchen, ber Bater aber wollte es nicht gulaffen, 'Es ift vergeblich,' fprach er, 'ber wird ben goibenen Bogel noch weniger finden als feine Bruber, und wenn ibm ein Unglud juftogt, fo weiß er fich nicht ju belfen; es fehlt ihm am Beften.' Doch endlich, wie teine Rube mehr ba war, ließ er ibn rieben. Bor bem Balbe fag wieber ber Fuchs, bat um fein Beben und ertheilte ben guten Rath. Der Jungling mar gutmuthig und fagte 'fei rubig, Ruchstein, ich thue bir nichts zu Beib.' 'Es foll bich nicht gereuen,' antwortete ber Fuchs, 'und damit bu fcneller forttommft, fo fteig hinten auf meinen Sowang.' Und taum bat er fich aufgefest, fo fteng ber Fuchs an ju laufen, und ba gienge über Stod und Stein bag bie Saare im Binbe pfiffen. 2016 fie ju dem Dorfe tamen, flieg der Jungling ab, befolgte den guten Rath und tehrte, ohne fich umgufeben, in bas geringe Births= haus ein, wo er rubig übernachtete. Um andern Morgen, wie er auf bas gelb tam, fag ba foon ber guchs und fagte ich will bir weiter fagen mas bu ju thun haft. Geb bu immer gerabe aus, endlich wirft bu an ein Solof tommen, por bem eine gange Schaar Solbaten liegt, aber tummre bich nicht barum, benn fie werben alle folafen und fonarden: geh mitten burch und gerabeswegs in bas Schloß hinein, und geh burch alle Stuben, julett wirft bu in eine Rammer tommen, wo ein golbener Bogel in einem bolgernen Rafig bangt. Deben an fteht ein leerer Golbtafig jum Prunt, aber bute bich bag bu ben Bogel nicht aus feinem folechten Rafig heraus nimmft und in ben prachtigen thuft, fonft mochte es bir folimm ergeben.' Rach biefen Borten ftredte ber Buchs wieber feinen Schwanz aus, und ber Königssohn fette fich auf: ba gienge über Stod und Stein bag bie haare im Binbe pfiffen.

٠

Als er bei bem Schloß angelangt war, fand er alles so wie der Fuchs gesagt hatte. Der Königssohn kam in die Kammer, wo der goldene Bogel in einem hölzernen Käsig saß, und ein goldener kand daneben: die drei goldenen Apset aber lagen in der Stube umher. Da dachte er es ware lächerlich, wenn er den schönen Bogel in dem gemeinen und häslichen Käsig lassen wollte, öffnete die Thüre, packte ihn und sehte ihn in den gotdenen. In dem Augenblick aber that der Bogel einen durchdringenden Schrei. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und sührten ihn ins Gessangnis. Den andern Morgen wurde er vor ein Gericht gestellt und, da er alles bekannte, zum Tode verurtheilt. Doch sagte der Asnig er wollte ihm unter einer Bedingung das geben schen schnen, wenn er ihm nämlich das goldene Pferd brächte, welches noch schneller liese als der Wind, und dann sollte er obendrein zur Beslohnung den goldenen Boget erhalten.

Der Konigefohn machte fich auf ben Weg, feufzte aber und war traurig, benn wo follte er bas golbene Pferb finden ? Da fab er auf einmat feinen alten Freund, ben guchs, an bem Bege fiten. Giebft bu,' fprach ber guchs, 'fo ift es getommen, weil bu mir nicht gebort haft. Doch fei gutes Duthes, ich will mich beis ner annehmen und bir fagen wie bu ju bem golbenen Pferb ges langft. Du mußt gerabes Beges fortgeben, fo wirft bu zu einem Solof tommen, wo bas Pferd im Stalle flebt. Bor bem Stall werben bie Stalltnechte liegen, aber fle werben folafen und fonarden, und bu tannft geruhig bas golbene Pferd berausführen. Aber eins mußt bu in acht nehmen, leg ibm ben folechten Sattel von Gol; und Beber auf und ja nicht ben golbenen, ber babei bangt, fonft wirb es bir folimm ergeben.' Dann ftredte ber guchs feis nen Sowang aus, ber Ronigsfohn febte fich auf, und es gieng fort aber Stod und Stein bag die Saare im Binbe pftffen, Misbes traf fo ein, wie ber guche gefagt hatte, er tam in ben Stall,

wo das goldene Pferd ftand: als er ihm aber ben schlechten Sattel ausliegen wollte, so dachte er 'ein so schones Thier wird verschändet, wenn ich ihm nicht den guten Sattel ausliege, der ihm gebührt.' Raum aber berührte der goldene Sattel das Pferd, so steng es an laut zu wiehern. Die Stalltnechte erwachten, ergriffen den Sängsling und warfen ihn ins Gefängnis. Um andern Morgen wurde er vom Gerichte zum Tode verurtheilt, doch versprach ihm der König das geben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er die schone Königstochter vom goldenen Schlosse herveischaffen könnte.

Dit fowerem Bergen machte fich ber Jungling auf ben Beg, boch ju feinem Blude fand er balb ben treuen guche. '3ch follte bich nur beinem Unglud überlaffert,' fagte ber Fuche, 'aber ich babe Mitleiben mit bir und will bir noch einmal aus beiner Roth belfen. Dein Weg führt bich gerade ju bem golbenen Schloffe: Abends wirft bu anlangen, und Nachts, wenn alles ftill ift, bann geht die fcone Konigstochter ine Babehaus, um ba ju baben. . Und wenn fie bineingebt, fo fpring auf fie ju und gib ibr einen Rug, bann folgt fie bir, und bu tannft fie mit bir fortführen: nur bulbe nicht bag fie vorher von ihren Eltern Abichied nimmt, fonft tann es dir folium ergeben.' Dann ftredte ber Auchs fei= nen Schwang, ber Ronigsfohn feste fich auf, und fo gieng es über Stod und Stein bag bie Saare im Binbe pfiffen. Mis er beim golbenen Colof antam, mar es fo wie ber Ruchs gefagt batte. Er wartete bis um Mitternacht, als alles in tiefem Schlaf lag, und bie icone Jungfrau ins Babehaus gieng, ba fprang er berpor und gab ibr einen Rug. Gie fagte fie wollte gerne mit ibm geben, bat ihn aber flebentlich und mit Ehranen er möchte ihr erlauben vorher von ihren Eltern Abichied ju nehmen. berftand anfanglich ihren Bitten, als fie aber immer mehr weinte und ihm ju guß fiel, fo gab er enblich nach. Kaum aber mar

die Iungfrau zu dem Bette ihres Baters getreten, fo machte er und alle anderen, die im Schloß waren, auf, und der Jüngling ward fest gehalten und ins Gefängnis gefeht.

Um andern Morgen fprach ber Ronig ju ibm 'bein Beben ift verwirtt, und bu tannft blog Onabe finden wenn bu den Berg abträgft, der vor meinen genftern liegt, und über welchen ich nicht binaus feben tann, und bas mußt bu binnen acht Sagen ju Stande bringen. Gelingt bir bas, fo follft bu meine Tochter jur Belobnung baben.' Der Ronigefobn fieng an, grub und fcaufelte obne . abgulaffen, ale er aber nach fieben Sagen fab wie menig er ausgerichtet hatte, und alle feine Arbeit fo gut wie nichts war, fo fiel er in große Traurigleit und gab alle hoffnung auf. Abend des fiebenten Tags aber ericbien der Ruchs und fagte 'du verbienft nicht bag ich mich beiner annehme, aber geb nur bin und lege bich folafen, ich will die Arbeit für dich thun.' Em andern Morgen ale er erwachte und jum Fenfter binaus fab, fo mar ber` Berg verschwunden. Der Jüngling eilte voll Freude jum Ronig und melbete ihm bag bie Bedingung erfüllt mare, und ber Ronig mochte wollen ober nicht, er mußte Bort balten und ibm feine Zochter geben.

Run jogen die beiden jusammen fort, und es mährte nicht tange,- so tam der treue Fuchs ju ihnen. 'Das beste hast du zwar,' sagte er, 'aber ju der Jungfrau aus dem goldenen Schloß gehört auch das goldene Pferd.' 'Wie soll ich das bekommen ?' sagte der Jüngling. 'Das will ich dir sagen,' antwortete der Juchs, 'zuerst dring dem Könige, der dich nach dem goldenen Schlosse geschieft hat, die schone Jungfrau. Da wird unerhörte Freude sein, sie werden dir das goldene Pserd gerne geben und werden dirs vorsühren. Set dich alsbald auf und reiche allen zuem Möschied die hand herab, julicht der schonen Jungfrau, und wenn du sie gesest haft, so zieh sie mit einem Schwung hinauf

und jage bavon: und niemand ift im Stande bich einzuholen, benn bas Pferd läuft fchneller als ber Binb.'

Alles murbe gludlich vollbracht, und ber Ronigsfohn fibrts bie fcone Jungfrau auf bem golbenen Pferbe fort. blieb nicht jurud und fprach ju bem Jangling fest will to bir auch ju bem golbenen Bogel verhelfen. Benn bu nabe bei bem Schloffe bift, wo fich ber Bogel befinbet, fo lag bie Jungfrau abfiben, und ich will fie in meine Obhut nehmen. Dann reit mit · bem golbenen Pferd in ben Golofhof: bei bem Unblick wirb große Freude fein, und fie werben bir ben golbenen Bogel berausbringen. Bie bu ben Rafig in ber Band beft, fo jage ju uns jurud und bole bir bie Jungfrau wieber ab.' Mie ber Unfchlag geglucht mar und ber Konigsfohn mit feinen Ghaten beim reiten wollte, fo faate ber guchs 'nun follft bu mich für meinen Beiftand belohnen.' 'Bas verlangft bu bafür ?' fragte ber Jungling. Benn wir bott in ben Balb tommen, fo foies mich tobt und hau mir Ropf und Pfoten ab.' 'Das ware dine fone Dant's barteit,' fagte ber Ronigefohn, 'bas tann ich bir ummöglich ges mahren.' Sprach ber Fuchs 'wenn bu es nicht thun wellft, fo muß ich bich verlaffen; ehe ich aber fortgebe, will ich bir noch einen guten Rath geben. Bor zwei Studen bute bich, tauf tein Galgenfleifch und febe bich an teinen Brunnenrand.' Damit Hef er in ben Balb.

Der Ingling bachte 'bas ift ein wundertiches Abier, das fette same Grillen hat. Wer wird Galgenfleich taufen! und die Auft mich an einen Brunnenrand zu sehen ist mir noch niemals getomemen.' Er ritt mit der schönen Jungfrau weiter, und fein Weg suhrte ihn wieder durch das Dorf, in welchem seine beiden Brude der geblieben waren. Da war großer Auflauf und Larmen, und als er stagte was da vor ware, hieß es, es follten zwei Beider aufe gehängt werden. Als er näher hinzu tam, sah er daß es seine

Bribber waren, die allerhand schlimme Streiche verübt und all ihr Gut verthan hatten. Er fragte ob fie nicht konnten frei gemacht werden. 'Benn ihr für fie bezahlen wollt,' antworteten die Leute, 'aber was wollt ihr an die schlechten Menschen euer Getd hangen und fie losbaufen.' Er befann sich aber nicht, zahlte für fte, und als fie frei gegeben waren, so sehten sie die Reife gemeinschafte lich sort.

Sie kamen in den Bald, wo ihnen der Hache zuerst begagnet war, und da es darin tühl und lieblich war, und die Gonne heiß brannte, so sagten die beiden Brüder 'last und hier an dem Brumnen ein wenig ausruhen, esseu und trinten.' Er willigte ein, und
während des Gesprächs vergaß er sich, setze sich an den Brunnunrand und versach sich nichts arges. Aber die beiden Brüder warsen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Iungsrau, das Pserd und den Bogel, und jogen heim zu ihrem Pater. 'Da bringen wir nicht bloß den goldenen Bogel,' sagten sie, 'wir has den auch das goldene Psend und die Iungsrau von dem geldenen Schlosse erbeutet.' Da war große Freude, aber das Pserd das fraß nicht, der Bogel der psiss wicht, und die Iungsvan die sas und weinte.

Der jüngste Bruder war aber nicht umgekommen. Der Krunsnen war zum Glück trocken, und er sied auf weiches Moss ohne Schaden zu nehmen, konnte aber nicht wieder heraus. Auch in dieser Roth vertieß ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm beraksgesprungen und schalt ihn daß er seinen Rath vergessen hätte. 'Ich kanns aber doch nicht lassen,' sagte er, 'ich will dir wieder an das Lageslicht helsen.' Er sagte ihm er sollte seinen Schwanz aus packen und sich sest daran halten, und zog ihn dann in die Sobe. 'Roch bist du nicht aus aller Gesahr,' sagte der Fuchs, 'beine Brüder waren deines Todes nicht gewis und haben den Wald mit Bachtern umstellt, die sollen dich töbten, wenn du dich sehn lies

Beft.' Da fag ein armer Mann am Beg, mit bem vertaufchte ber Bangling bie Rleiber und gelangte auf biefe Beife an bes Ronigs Dof. Riemand ertannte ibn, aber ber Bogel fleng an gu pfeifen , bas Pferb fieng an ju freffen , und bie icone Jungfrau borte Beinens auf. Der Ronig fragte verwundert 'was bat bas gut bedeuten?' Da fprach die Jungfrau 'ich weiß es nicht, aber ich war fo traurig und nun bin ich fo fröhlich. Es ift mir, als ware mein rechter Braufigam getommen.' Gie ergabite ihm alles was gefchehen war ,- obgleich bie anbern Brüber ihr ben Sob ans - gebrobt batten, wenn fie etwas verrathen murbe. Der Ronig bief alle Beute bor fic bringen, bie in feinem Schloß maren, ba tam auch ber Ingling als ein armer Mann in feinen gumpentleibern, aber die Bungfrau ertannte ibn gleich und fiel ibm um ben hats. Die gottlofen Bruber murben ergriffen und hingerichtet, er aber ward mit ber fconen Jungfrau vermählt und jum Erben des Ronige beftimmt.

Aber wie ist es dem armen Fuchs ergangen? Lange danach gieng der Königssohn einmal wieder in den Wald, da begegnete ihm der Fuchs und sagte sou haft nun alles, was du dir wilnssichen kannt, aber mit meinem Unglud will es kein Ende nehmen, und es steht doch in beiner Macht mich zu erlösen,' und abermals dat er stehentlich er möchte ihn todtschießen und ihm Kopf und Psoten abhauen. Also that ers, und kaum war es geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen, und war niemand anders als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von dem Bauber, der auf ihm lag, erlöst war. Und nun sehlte nichts mehr zu ihrem Städt so lange sie lebten.

#### 58.

## Der gund und der Sperling.

Gin Schäferhund hatte teinen guten herrn, fonbern einen, ber ibn hunger leiben ließ. Wie ers nicht länger bei ihm aushalten tonnte, gieng er gang traurig fort. Auf ber Strafe begegnete ibm ein Sperting, ber fprach Bruber Bunb, warum bift bu fo traus rige' Antworkete ber hund 'ich bin hungrig, und habe nichts ju fteffen.' Da fprach ber Speeking 'lieber Bruber, tomm mit in bie Stadt, fo will ich bich fatt machen.' Alfo giengen fie jufammen in die Stadt, und als fie por einen Aleifderladen tamen, fprach ber Sperling jum Sunde 'ba bleib fteben , ich will bir ein Stud Betfc berunter piden,' feste fic auf ben Laben, icaute fic um. ob ihn auch niemand bemertte, und picte, jog und gerrte fo lang en einem Stud, bas am Ranbe lag, bis es berunter rutfchte. Da padte es ber hund, lief in eine Ede und frag es auf. Sprach der Sperling 'num tomm mit ju einem anbern Saben, ba will ich bir noch ein Stud herunter bolen, bamit bu fatt wirft.' Mis ber bund auch bas gweite Stud gefreffen batte, fragte ber Sperling Bender Sund, bift bu nun fatt?' 'Ja, Fleifch bin ich fatt," antwertete er, 'aber ich habe noch tein Brot gefriegt.' Sprach ber Sperling 'bas follft bu auch haben, tomm nur mit.' a Um an einen Bederlaben und pidte an ein paer Brotegen, bis fie herunter rollten, und als der hund noch mehr wallte, führte er ihn zu einem andern und holte ihm noch einmal Brot herab. Bie das verzehrt mar, fprach ber Sperling Bruber hund, bift bu nun fatt?" 'Ja,' antwortete er, 'nun wollen wir ein bischen vor bie Stadt geben.'

Da giengen fie beibe binaus auf die Lanbftrage. Es war aber warmes Better, und als fie ein Edden gegangen maren, fprach ber bund 'ich bin mube und mochte gerne folafen.' 'Ja, folaf nur,' antwortete ber Sperling, 'ich will mich berweil auf einen Bweig feben.' Der Bund legte fich alfq auf Die Strafe und folief feft ein. Babrend er ba lag und folief, tam ein gubrmann ber= an gefahren, ber hatte einen Bagen mit brei Pferben, unb hette zwei Fuffer Bein gelaben. Der Sperling aber fab bag er nicht ausbienen wollte, fondern in der Rabrateife blieb, in welcher ber hund lag, da rief er 'gubrmann, thus nicht, ober ich mache bich arm.' Der Fuhrmann aber brummte vor fich 'bu wirft untch arm machen,' frafite mit ber Weitiche und trieb ben Bagen über ben Sund, bag ibn bie Raber tobt fuhren. Da rief ber Spetting 'bu baft mir meinen Bruber Sund tobt gefahren, bas foll bich Ratte und Baul toften.' 'Ja, Ratte und Gaul,' fagte ber Aubre mann, 'was tonnteft bu mit fcaben!' und fuhr weiter. Da troch ber Sperling unter bas Bagentud und pidte an bem einen Gpuntlod fo lange, bis er ben Smunt inebrachte: ba lief ber gange Bein heraus, ohne bağ es ber fuhrmann mertte. Unb als er einmal binter fich blidte, fab er bag ber Bagen tropfelte, unterfuchte bie Suffer und fand bag eins leer war. 'Ach, ich armer Dann!' rief er. 'Roch nicht arm genug' fprach ber Spetting und flog bem einen Wferb auf ben Ropf und picte ibm die Augen wes. Mis ber Ruhrmann bas fab, jog er feine batte beraus und motte ben Sperling treffen, aber ber Sperling flog in die Bobe, wad ber Aubrmann traf feinen Baul auf ben Ropf, baf er tobt binfiel. . Mo, ich armer Mann!' rief er. 'Roch nicht arm genug' fprach ber Sperling, und ale ber Ruhrmann mit ben amet Pferben weiter fubr, troch ber Sperling wieder unter bas Sud und piette ben Spunt auch am meiten Raf 105, bag aller Bein berausfcheanete. Mis es der gubrmann gemahr murbe, rief er inteber, ach, bet armer Mann!' aber ber Sperling autwortete 'nach nicht arm genug,' sehte sich dem zweiten Pserd auf den Kopf und piette ihm die Augen aus. Der Fuhrmann lief herbei und holte mit seiner Hade aus, aber der Sperling flog in die Höhe: da traf der Schlag das Pserd, daß es hinstel. 'Ach, ich armer Mann!' 'Roch nicht arm genug' sprach der Sperling, sehte sich auch dem dritten Pserd auf den Kopf und piette ihm nach den Augen. Der Fuhrmann schlug in seinem Born, ohne umzusehn, auf den Sperling los, tras ihn aber nicht, sondern schlug auch sein drittes Pserd todt. 'Ach, ich ermer Mann!' rief er. 'Roch nicht arm genug,' antwortete der Sperting, 'joht will ich dich daheim arm machen,' und slog sort-

Der Fuhrmann mußte den Wagen stehen lassen, und gieng voll Born und Arger heim. 'Uch,' sprach er zu feiner Frau, 'was hab ich Unglud gehabt! der Bein ist ausgelaufen, und die Pferde sind alle drei todt.' 'Uch, Mann,' antwortete sie, 'was für ein döfer Bogel ift ins haus gekommen! er hat alle Bögel auf der Bett zusammen gebracht, und die sind droben über unsern Baizen bergesallen und fressen ihn auf.' Da stieg er hinauf, und tausend und taufend Bogel sasen auf dem Boden, und hatten den Baizen aufgefressen, und der Sperting sas mitten darunter. Da rief der Tuhrmann 'ach, ich armer Mann!' 'Roch nicht arm genug,' antwortete der Sperting, Tuhrmann, es kostet dir noch dein Leben,' und flog binaus.

Da hatte ber Fuhrmann all fein Gut verloren, gieng hinab in die Stube, sette sich hinter ben Ofen und zwar ganz bos und gistig. Der Sperling aber saß draußen vor dem Fenster und rief 'Fuhrmann, es tostet dir dein Leben.' Da griff der Fuhrmann die hacke und warf sie nach dem Sperling: aber er schlug nur die Fensterscheiben entzwei und traf den Bogel nicht. Der Sperling hapste nun herein, sette sich auf den Ofen und rief 'Fuhrmannes tostet dir dein Leben.' Dieser, ganz toll und blind vor Buth,

schiagt ben Dsen entzwei, und so fort, wie ber Sperling von einem Ort zum andern stiegt, sein ganzes Hausgerath, Spieglein, Banke, Tisch, und zulest die Wände seines Hausgerath, Spieglein, Banke, Tisch, und zulest die Wände seines Hauses, und kann ihn nicht treffen. Endlich aber erwischte er ihn doch mit der hand. Da sprach seine Frau 'foll ich ihn todt schlagen?' 'Rein,' rief er, 'das wäre zu gelind, der soll viel mörderlicher sterben, ich will ihn verschlingen,' und nimmt ihn, und verschlingt ihn auf einmal. Der Sperling aber sängt an in seinem Leibe zu flattern, stattert wieder heraus, dem Mann in den Mund: da streckte er den Kopf heraus und rust 'Fuhrmann, es kostet dir doch dein Leben.' Der Tuhrmann reicht seiner Frau die Hade und spricht "Frau, schlag mir den Bogel im Munde todt.' Die Frau schlägt zu, schlägt aber sehl, und schlägt dem Fuhrmann gerade auf den Kopf, so daß er todt hinfällt. Der Sperling aber sliegt auf und bavon.

59.

## Der frieder und das Catherlieschen.

Ss war ein Mann, ber bieß Brieber, umd eine grau, Die bieß Catherlieschen, bie hatten einander geheirathet und lebten jufammen als junge Cheleute. Eines Tages fprach ber Frieder 'ich will jest ju Mder, Catherlieschen, mann ich wiederfomme, muß eines Gebratemes auf bem Sifch fteben für ben Sunger, und ein frifder Trunt babei für ben Durft.' 'Geb nur, Frieberchen,' antwortete bie Catherlies, 'geb nur, will birs fcon recht machen.' Mis nun bie Effenszeit herbeiructe, bolte fie eine Burft aus bem Schornftein , that fie in eine Bratpfanne, legte Butter bagu und flellte fie übers Reuer. Die Burft fieng an ju braten und ju brubein, Cathertiesthen ftanb babei, hielt ben Pfannenftiel und hatte fo feine Gebanten: ba fiel ihm ein 'bis die Burft fextig wirb, berweil tonnteft bu ja im Reller ben Erunt gapfen.' Alfo fiellte es ben Pfannenftiel feft, nahm eine Ranne, gieng binab in ben Reller und zopfte Bier. Das Bier tief in die Ranne, und Catherliesden fab ibm ju, ba fiel ibm ein 'holla, ber hund oben tft nicht beigethan, ber tonnte bie Burft aus ber Pfanne bolen, bu tamft mit recht!' und im Bui mar es bie Reffertreppe binauf; aber ber Spis batte bie Burft foon im Mant und foleifte fie auf ber Erbe mit fich fort. Doch Catherlieschen, nicht faul, feste ihm nach und jagte ibn ein aut Stud ins Reld; aber ber bund war gefchwin: der als Catherlieschen, ließ auch bie Burft nicht fahren fonbern Aber die Ader bin bupfen. 'hin ift bin!' fprach Catherlieschen, tehrte um, und weil es fich mube gelaufen batte, gieng es bubich

langfam und tublte fic ab. Babrend ber Beit lief bas Bier aus dem gaf immer ju, benn Catherlieschen hatte ben Sahn nicht um= gebrebt, und als die Ranne voll und fonft tein Plat ba mar, fo lief es in ben Reller und borte nicht eber auf, als bis bas gange Bas leer mar. Catherlieschen fab fcon auf ber Treppe bas Un= glud. 'Sput,' rief es, 'was fangt bu jest an, baf es ber frieber nicht mertt!' Es befann fich ein Beilden, enblich fiel ibm ein von der letten Riemes ftanbe noch ein Sact mit fconem Baiben= mehl auf bem Baben, bas wollte es herabholen und in das Bier freuen. 'Ja,' fprach es, 'wer ju rechter Beit mas fpart, der bate bernach in ber Roth,' flien auf ben Boben, trug ben Sad berab und marf ibn gerabe auf die Ranne voll Bier, bag fie um= flurgte und ber Stunf bes Friebers auch im Reller fcwamm. 'Es ift gang recht,' fprach Catherliesten, 'wo eins ift, muß bas andere auch fein' und gerftreute bas Dehl im gangen Reller. Mis es fertig war, frente es fich gewaltig über feine Arbeit und fagte wies fo retulich und fauber bier ausfieht!'

Um Mittagszeit tam ber Frieber heim. 'Nun, Frau, was haft du mir zurecht gemacht?' 'Ach, Friederchen,' antwortete ste, 'ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapste, hat sie der Hund aus der Psanne weggeholt, und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelausen, und ols ich das Bier mit dem Walzenmehl austrocknen wollte, hab ich die Karene auch noch umgestwein; aber sei mur zustrieden, der Kelsier ist wieder ganz trocken. Sprach der Frieder 'Catherlieschen, Gatherlieschen, das hättest den nicht thun müssen! läst die Wurst werschützest von das Wier aus dem Faß lausen, und verschützest vermeren unser seines Mehl!' 'Ia, Friederchen, das habe isch micht gewust, hättest mirs sagen müssen.'

Der Mann bachte 'geht das fo mit beiner Frau, fo mußt but bich beffer vorfeben.' Run hatte er eine bubiche Summe Spaler

pufammen gebracht, Die wechfeite er in Golb ein und fprach jum' Catherlieschen 'fiehft bu, bas find gelbe Gidelinge, bie mill ich in dnen Topf toun und im Stall unter ber Rugtrippe vergraben : aber baf bu mir ja bavon bleibft, fonft geht birs fchtimm.' Gprach fle 'nein, Friederchen, wills gewiß nicht thun.' Run, als ber Arieber fort war, ba famen Rramer, bie irbne Rapfe und Topfefeit hatten, ins Dorf und fragten bei ber jungen Frau an ob fie nichts zu banbein batte. 'D, ihr lieben Leute,' fprach Catherfiesden, 'ich hab tein Gelb und tann nichts taufen; aber tonnt ihr gelbe Gidelinge brauchen, fo will ich wool taufen,' 'Gelbe Sidelinge, warum nicht? laft fie einmal feben.' 'Go geht in ben Stall und grabt unter ber Rubfetppe, fo werbet ibr die gels ben Gidelinge finden, ich barf nicht babei geben.' Die Gpibbus ben glengen bin, gruben und fanben eitel Golb. Da pacten fie auf damit, liefen fort und flegen Topfe und Rapfe im Saufe fte= ben. Catherliesden meinte fie mußte das neue Befdirr auch brauden: weil nun in ber Rude obnebin tein Dangel baran mar. folug fie jedem Sopf ben Boben aus und ftedte fie insgefammt pum Bierrath auf die Jaunpfühle rings ums haus berum. ber Frieder tam, und ben neuen Bierrath fab, fprach er 'Cather= firechen , was haft bu gemacht?' 'Dabs getauft, Frieberchen, für bie gelben Gidelinge, die unter der Ruftrippe ftedten: bin felber nicht dabei gegangen, die Rramer baben fiche beraus graben muffen.' . Ma, Frau,' fprach ber Frieder, 'was haft bu gemacht! bas waren teine Sidetinge, es war eitel Gold und war all unfer Bermogen; bas batteft bu nicht thun follen.' 'Ja, Frieberchen,' antwortete fie, 'bas bab ich nicht gewußt, hatteft mire vorher fagen follen.'

Catherlieschen ftand ein Beilchen und befann fich, da sprach fie 'hor, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder triegen, wollen hinter ben Dieben herlaufen.' 'Go tomm,' sprach der Fries

ber, 'wir wollens verfuchen; nimm aber Butter und Rafe mit, baf wir auf bem Beg was ju effen baben.' 'Ja, Arieberchen, willsmitnehmen.' Gie machten fich fort, und mehl ber Artober beffer ju fuß mar, gieng Catherlieschen binten nach. '3ft mein Bortheil' bachte es, wenn wir umtehren, hab ich ja ein Stud voraus.' Run tam es an einen Berg, wo auf beiben Beiten bes Beas tiefe Rahrgleisen waren. 'Da febe einer i' fprach Gatberliebden, 'was fie bas arme Erbreich jerriffen, gefchunden und gebrudt haben! bas wirb fein Bebtag nicht wieber beil.' Und aus mitleidigem Bergen nahm es feine Butter und befirich die Gleifen, rechts und lines, bamit fie non ben Mabern nicht fo gebrudt murben: und wie es fich bei feiner Barmbergigfeit fo budte, rollte ibm ein Rafe aus ber Safche ben Berg binab. Sprach bas Cather= lieschen 'ich habe ben Beg fcon einmal berauf gemacht, ich gebe nicht wieder binab, es mag ein anderer binlaufen und ibn wieder holen.' Alfo nahm es einen anbern Ras und rollte ibn binab. Die Rafe aber tamen nicht wieder, ba lief es noch einem britten binablaufen und bachte 'vielleicht marten fte auf Gefellichaft und geben nicht gern allein.' Als fie alle brei ausblieben , fprach es 'ich weiß nicht was bas vorftellen foll! boch tanns ja fein, ber britte bat ben Beg nicht gefunden, und fich verirrt, ich will nur ben vierten ichiden, bag er fie berbei ruft.' Der vierte machte es aber nicht beffer als ber britte. Da warb bas Catherlieschen are gerlich und warf noch ben fünften und fecheten binab, und bas maren bie letten. Gine Beit lang blieb es fieben und lauerte bas fie tamen, ale fie aber immer nicht tamen, fprach es 'o, ihr feib aut nach dem Sob fcicen , ibr bleibt fein lange aus; meint ibr ich wollt noch langer auf euch warten ? ich gebe meiner Bege, ibr tonnt mir nachlaufen, ihr habt jungere Beine als ich.' Cather= liebchen gieng fort und fand ben Frieder, ber mar fteben geblies ben , und hatte gewartet , weil er gerne was effen wollte. 'Rungib einmal her, was bu mitgenommen haft.' Gie reichte ihm bast troche Brot. 'Bo ist Butter und Röfe?' fragte ber Mann. 'Ach, Friederchen,' fagte Catherlieschen, 'mit ber Butter hab ich bie Fahrgleisen geschmiert, und die Kise werden buld kommens einer lief mir fort, da hab ich die andern nachgeschielt, sie sollten ihn rufen.' Sprach der Frieder 'das hättest du nicht thum sollen, Catherlieschen, die Butter an den Weg schmieren und die Kise den Berg hinab rollen.' 'Ja, Friederchen, hättest mirs sagen mussen.'

ı

Da affen fie bas trodine Brot jufammen, und ber Brieber fagte 'Catherlieschen, baft bu auch unfer Saus vermabrt, wie bu fort assangen bift?' 'Rein, Friederchen, batteft mire vorber fogen follen,' 'Go geh wieber beim und bewahr euft bas Saus, ete wir weiter geben; bring auch etwas anderes ju effen mit, ich will bier auf bie marten.' Catherlieschen gieng juritet und bochte Friederchen will etwas anderes ju effen, Butter und Rafe fomedt ibm mobl nicht, fo will ich ein Tuch voll huteln und einen Arug Effig jum Exunt mitnehmen.' Danach riegelte es die Oberthare gu, aber die Unterthure bob es aus, nahm fie auf die Schuls ter und glaubte wenn es die Thure in Gicherheit gebracht hatte, mußte bas Saus wohl bewahrt fein. Catherlisschen nahm fich Beit jum Beg und bachte, 'befto langer rubt fich Frieberchen aus.'. Mis es ihn wieder erreicht hatte, fprach es 'ba, Friederchen , haft bu bie hausthure, ba tanuft bu bas baus fetber verwahren.' 'Mo. Gott,' fprach er, 'mas bab ich für eine fluge grau ! bebt bie Thure unten aus, das alles hinein laufen tann, und riegelt fie oben ju. Jest ifts ju fpat noch einmal nach haus ju geben, aber haft bu die Thure hierher gebracht, fo folift bu fie auch fers ner tragen.' 'Die Thure will ich tragen, Frieberchen, aber bie hugeln und ber Effigerug werben mir ju fcwer: ich bange fie an die Thure, bie mag fie tragen.'

Run giengen fie in ben Bald und fuchten die Spigbuben, aber

fie fanden fie nicht. Beils enblich buntel warb, fliegen fie auf einen Baum und wollten ba übernachten. Raum aber fagen fie oben, fo tamen bie Rerte baber, Die forttragen mas nicht mitge= ben will , und bie Dinge finden, ebe fie verloren find. Gie lieben fich gerade unter bem Baum nieber, auf bem Frieber umb Gatherlieschen fagen, machten fie ein Reuer an und wollten ihre Beute theilen. Der Frieder flieg von ber anbern Seite berab und fammelte Steine, flieg bamit wieber binauf und wollte die Diebe tobt werfen. Die Steine aber trafen nicht, und die Spisbuben riefen 'es ift balb Morgen, ber Bind fcuttelt bie Tannapfel berunter.' Catherlieschen batte die Thure noch immer auf ber Schulter, und weil fie fo fcmer brudte, bachte es bie huteln waren foulb und fprach Arieberchen, ich muß die huteln binab. werfen.' 'Rein, Catherlieschen, jest nicht,' antwortete er, 'Re tonnten uns verrathen.' 'Ach, Frieberchen, ich muß, fie bruden mich gar ju febr.' 'Run fo thus, ins henters Ramen!' Da rollten die Bubeln gwifden ben Aften berab, und die Rerle unten fprachen 'bie Bogel miften.' Gine Beile banach, weil bie Thure noch immer brudte, fprach Catherlieschen 'ach, Frieberchen, ich muß ben Effig ausschütten.' 'Rein, Catherlieschen, bas barfft bu nicht, es tonnte uns verrathen.' 'Mo, Friederchen, ich muß, er brudt mich gar ju febr.' 'Run fo thus ins Benters Ramen!' Da fcuttete es ben Effig aus, bag er bie Rerle befpriste. fprachen unter einander 'ber Thau tropfelt icon berunter.' Endlich bachte Catherlieschen 'follte es wohl die Thure fein, mas mich fo brudt?' und fprach Brieberden, ich muß bie Thure binabmerfen.' 'Rein Catherlieschen, jest nicht, fie tonnte uns verrathen.' 'Ach, Friederchen, ich muß, fie brudt mich gar ju febr.' 'Rein Catherlieschen, balt fie ja feft.' Ach, Frieberchen, ich lag fie fal= len.' 'Ei,' antwortete Frieber argerlich, fo laß fie fallen ine Teufels Ramen!' Da fiel fie herunter mit ftartem Gepolter, und die Kerle unten riefen 'der Teufel tommt vom Bamm herab,' riffen aus und liefen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei here unter tamen, fanden fie all ihr Gold wieder und trugens heim.

Mls fie wieber zu Saus waren, fprach ber Arieber 'Catherlies's den, nun mußt bu aber aud fleißig fein und arbeiten.' 'Ba, Arieberden , wills icon thun, will ins Relb geben , Arucht foneis ben.' Als Catherlieschen im Belb war, fprache mit fich felber 'ef id, et ich foneib, ober folaf ich, eb ich foneib? bei, id will ebr effen!' Da af Catherlieschen und ward überm Effen foligfrig, und fieng an ju ichneiden und ichnitt balb traumend alle feine Rieider entzwei, Sourze, Rod und Bemb. Bie Catherlieschen nach langem Schlaf wieber erwachte, ftanb es halb nadigt ba und forach ju fich felber bin iche, ober bin iche nicht? ach, ich bine nicht!' Unterbeffen warbs Racht, ba lief Catherlieschen ins Dorf binein . flopfte an ihres Mannes genfter und rief 'grieberchen ?' Bas ift benn?' 'Doct gern wiffen, ob Catherlieschen brinnen ift.' "Ja, ja,' antwortete ber Frieber, 'es wirb wohl brinn liegen und folafen.' Sprach fie 'qut, bann bin ich gewiß foon ju Baus' und lief fort.

Draußen fand Catherlieschen Spisbuben, die wollten stehlen. Da gieng es bei sie und sprach ich will euch helsen stehlen.' Die Spisbuben meinten es wüßte die Gelegenheit des Orts und was rens zufrieden. Catherlieschen gieng vor die Hause und rief Beute, habt ihr was? wir wollen stehlen.' Dachten die Spisbusden 'das wird gut werden' und wünschten sie wären Catherlieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm 'vorm Dorse hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, geh hin und rupf und Rüben.' Catherliesschen gieng hin aus Land und steng an zu rupfen, war aber so saul, und hob sich nicht in die Sobe. Da tam ein Mann vorzbei, sahs und stand still und dachte, das wäre der Teusel, der so in den Rüben wühlte. Lief sort ins Dorf zum Psarrer und sprach

Serr Pfarrer, in eurem Rubenland ift der Teufel und rupft.' Ach Sott,' antwortete der Pfarrer, 'tich habe einen lahmen Auf, ich kann micht hinaus und ihn wegbannen.' Sprach der Mann 'so will ich ench hockeln,' und hockelte ihn hinaus. Und als fie bei das Band tamen, machte fich das Catherlieschen auf und reckte sich in die Hobe. 'Ach, der Teufel!' rief der Pfarrer, und beide eilten fort, und der Pfarrer tonnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuße gerader laufen, als ber Mann, der ihn gehockt hatte, mit seinen gesunden Beinen.

60.

## Die zwei Brüber.

Es waren einmal zwei Brüber, ein reicher und ein armer. Der tride war ein Goldichtnich und bos bon herzen: ber arme nahrte fic bavon, baf er Befen bemb, und war gut und reblic. arme batte wei Rinber, bas waren Breillingebellber und fich fo dhalich wie ein Tropfen Baffet bem anbern. Die zwei Ruaben glessgen in des reichen Baus ab und zu, und erhielten von dem Abfall manchwal etwas ju effen. Es trug fich ju, bag ber arme Mann, als er in ben Balb gieng Reifig zu bolen, einen Bogel fab, der gang golden war und fo fcon, wie ihm noch nicmals einer bor Mugen getonmen war. Da bob er ein Steinchen auf, werf nach ihm und traf ibn auch gludlich: es fiel aber nur eine gotbene Beber berab und ber Bogel flog fort. Der Mann nabm bie Weber und bruchte fie feinem Bruber, ber fab fie an, und fprach 'es ift eitel Gold,' und gab ibm viel Belb baffit. Um anbern Zag fies' ber Dann auf einen Birtenbaum und wollte ein paar Effe abhauen: ba flog berfelbe Bogel beraus, und als der Mann nachfuchte, fant er ein Reft, und ein Ei lag barin, das war von Golb. Er nehm bas Gi mit beim und brachte es feinem Bruber, ber fprach wieberum, 'es ift eitel Gold,' unb gab ihm was es werth mar. Bulett fagte ber Golbfdmieb 'ben Bogel felber modt ich wohl haben.' Der Arme gieng jum brits tenmal in ben Bath und fab ben Golbogel wiebet auf bem Baum fiben: da nabm er einen Stein und warf ihn berunter und brachte ibn foinem Bruber, ber geb ibm einen großen Baufen

Gold dafür. 'Run tann ich mir fortheifen' dachte er und gieng jufrieben nach Saus.

Der Golbichmied mar tlug und liftig, und mußte mohl mas bas für ein Bogel mar. Er rief feine grau, und fprach 'brat mir ben Goldvogel und forge bag nichts bavon weg tommt: ich habe Buft ibn gang allein ju effen.' Der Bogel mar aber tein gewöhn= licher, fonbern fo munberbarer Art, bag mer Berg und Beber von ihm af, jeden Morgen ein Golbftud unter feinem Ropftiffen fand. Die Frau machte ben Bogel jurecht, ftedte ihn an einen Gpies und ließ ibn braten. Run gefchab es, bas mabrend er am Reuer ftand, und die grau anderer Arbeiten wegen nothwendig aus ber Riche geben mußte, die woei Kinder bes armen Befenbinders bereinliefen, fich por ben Spief ftellten und ihn ein paarmal berumbrebten. Und als ba gerabe mvei Studlein aus bem Bogel in bie Pfanne berabfielen, fprach ber eine 'die paar Bieden wollen wir effen, ich bin fo hungrig, es wirds ja niemend baran merten.' Da afen fie beibe bie Studden auf; bie grau tam aber baju. fab daß fie etwas afen und fprach 'was babt ihr negeffen ?' Ein paar Studden, die aus bem Bogel berausgefallen find,' antworteten fie. 'Das ift berg und Leber gemefen,' fprach die Frau gang erschroden, und damit ihr Mann nichts vermiste und nicht bife ward, folgebete fie gefdwind ein Sabnen, nabm Berg und Beber beraus und legte es ju dem Golbvogel. Als er gabr mar, trug fie ihn bem Golbichmied auf, ber ihn gang allein vergebrie und nichts übrig ließ. Um andern Morgen aber, als er unter fein Ropftiffen griff, und bachte bas Golbftild bemor m boien, war fo wenig wie fonft eins gu finben.

Die beiben Ainder aber mußten nicht was ihnen für ein Gint ju Theil heworben war. Am andern Morgen, wie fie aufftanden, fiel etwas auf die Erde und klingeite, und als fie es anshoben, da warens zwei Goldflude. Sie brachten fie ihrem Bater, ber wareberte sich und sprach 'wie sollte bas zugegangen sein?' 200 se aber am andern Morgen wieder zwei fanden, und so jeden Aof, da gieng er zu seinem Bruder und erzählte ihm die seltsame Gesschichte. Der Goldschwied mortte gleich wie es getommen war und daß die Kinder harz und keber von dem Goldvogel gegessen hatten, und um sich zu rächen und weil er neidtich und hartherzig war, sprach er zu dem Bater 'deine Kinder sind mit dem Bosen im Spiel, nimm das Gold nicht, und dutbe sie nicht länger in deinem haus, demn er hat Macht über sie und kann dich selbst noch ins Berberben bringen.' Der Bater fürchtete den Bosen, und so sichs Berberben bringen.' Der Bater fürchtete den Bosen, und so sich war ihm ankam, sichrie er doch die Swillings hinaus in den Wald und verließ sie da mit traurigem herzen.

Run liefen die zwei Kinder im Wald umher und suchten den Weg nach haus, konnten ihn aber nicht sinden, fondem verinsten sich immer weiter. Endlich begegneten sie einem Jäger, der fragte wem gehort ihr Kinder.?' Wir sind des armen Besenbindens Iungen' antworteten sie und erathiten ihm das ihr Bater sie wicht länger im hause hatte behalten wollen, weil alle Morgen ein Goldstid unter ihrem Kopftissen läge. 'Run,' sagte der Miger, 'das ift gerade nichts schimmes, wenn ihr nur vechtschaffen dadei bleibt und euch nicht auf die fause haut legt.' Der gute Mann, weil ihm die Kinder gesielen und er selbst teine hatte, so nahm er sie mit nach hans und sprach 'ich will euer Bater sein und euch groß ziehen.' Sie lernten da bei ihm die Idgerei, und das Goldstick das ein jeder beim Ausstein sand, das hob er ihnen auf, wenn sies in Zukunst nöthig hütten.

Els fie herangewachsen waren, nahm fie ihr Pflegevater eines Sages mit in ben Walb und fprach 'heute follt ihr euern Prosbeschuft thun, damit ich euch frei sprechen und zu Rhgern machen bann.' Gie giengen mit ihm auf den Unftand und warteten lange, aber es tam tein Wild. Der Inger fab über fich und fab eine

Rette von Schneegingen in ber Geftalt eines Dreiecht fliegen, ba facte er au bem einen 'nun fdieß von jeber Ede eine berab.' Der thate und vollbrachte bamit feinen Probefcus. Balb barauf tam moch eine Rette angeflogen und batte bie Gokalt ber Biffer 3mei: Da bief ber Jager ben anbern gleichfulls von jeber Ede eine betunterholen, und bem gelang fein Wrobefduß auch. Run fagte ber Offenengeter 'ich fpreche und frei, ihr feib ausgelernte Inger.' Darguf giengen bie zwei Bruber gufemmen in ben Balb, reth: folgaten mit einander und verabrebeten etwas. Und als fie Abends fich jum Effen niebergefest hatten, fagten fie ju ihrem Pflegebater fotr rubten bie Speife nicht an, und nehmen teinen Biffen, bevor ibr uns eine Bitte gewährt babt.' Gprach er, 'was ift benn rure Bitte? Gie antworteten 'wir haben nun ausgeleint, wir muffen uns auch in ber Welt versuchen, fo erlaubt bag wir fortrieben und wandern.' Da fprach ber Mite mit feuben 'ihr rebet wie brave Bager, was ihr begebrt ift mein eigener Bunfc gewefen; whet aus, es with such wohl ergeben.' Derauf afen und tranten fle frohlich zufammen.

Als der destimmte Aag tam, schentte der Psiegevater jedem eine gute Buchse und einen hund und ließ jeden von seinen gesparten Goldstücken nehmen so viel er wollte. Darauf begleitete er sie ein Stick Wege und beim Woschied ged er ihnen noch ein blandes Messer und sprach 'wann ihr euch einmal trennt, so stoft dies Messer und sprach 'nann ihr euch einmal trennt, so stoft dies Messer am Scheiderbeg in einen Baum, daran tamn einer, wenn er zurinktommt, sehen wie es seinem abwesenden Bruder ergangen ist, denn die Seite, nach welcher dieser ausgezogen ist, rostet, wann er stiedt: so lange er aber ledt, bleibt sie blank.' Die zwei Brüder giengen immer weiter sort und tamen in einen Wald, so groß, daß sie nambglich in einem Tag heraus tonnten. Also blieben sie Racht darin und afen was sie in die Jägertasche gestelt hatten; sie giengen aber and noch den zweiten Tag und tamen nicht her-

ans. Da fix nichts zu effen hatten, so twend ber eine 'wir muffen uns etwas fchteften, sonft leiben wir hunger,' lub feine Bachfe
und fuch fich unn. Und als ein alter Sufe baber gelaufen tam,
ingte er an, abet ber hafe rief

"lieber Sager, las mid leben,

ich will bir auch zwei Junge geben.

Sprang and gleich ins Gebuich und brachte moel Jungez die Abertein spielten aber fo munter und waren so ortig, daß die Inger es nicht übers berz bringen konnten fie zu tobten. Sie bes hielten fie alfo bei fich, und die kleinen hafen folgten ihnen auf dem Fuße nach. Bald derauf schich ein Fuchs vorbei, den wolle im fie niederlichtefen, aber der Fuchs rief

'lieber 3ager; tag mich teben,

ich will bir auch zwei Junge geben.'

Er brachte auch zwei Machelein, und die Iager mochten fie auch nicht tobben, gaben fie ben Safen jur Gefetlichuft, und fie folgten ihnen nach. Wicht lange, fo fchritt ein Bolf ans bem Dicticht, bie Sager legten auf ihn an, aber ber Bolf rief

'lieber 3ager, las mich leben,

ich will bir auch zwei Junge geben.'

Die zwei jungen Wolft thaten bie Inger zu ben anbern Thieven, und fie folgten ihnen nach. Darauf tam ein Boc, ber wollte gern noch länger herumtraben, und rief

'lieber Inger, laß mich leben,

ich will bir auch zwei Junge geben.'

Die zwei jungen Baren wurden zu den andern gesellt, und waren ihrer schon acht. Endlich, wer tamb ein Sowe tam und fchitteite seine Mahnen. Aber die Sitger liefen fich nicht schrecken und zweis im auf ihn: aber ber Bewe sprach gleichfalls

"tieber Bager, los mich leben, ich will bir aud zwei Bunge geben."

Er holte auch seine Jungen herbei, und nun hatten die Miger zwei Bouen, zwei Baten, zwei Bole, wei Füche und zwei Haten, die ihnen nachzagen und dienten. Indessen war ihr hunger das mit nicht gestillt worden, da sprachen sie zu den Füchsen, 'hort, ihr Schleicher, schafft und exwas zu essen, ihr seid zu listig und verzichlagen.' Sie antwetteten 'nicht weit von hier liegt ein Dorf, wo wir schon manches huhn geholt haben; den Weg dahin wollen wir euch zeigen.' Da giengen sie ins Doef, kauften sich eiwas zu essen und ließen auch ihren Thieren Futter geben, und zogen damn weiter. Die Fächse aber wußten guten Bescheid in der Gegend, wo die hühnerhöfe waren und konnten die Säger überall zurecht weisen.

Run jogen fie eine Beile herum, tomnten aber teinen Dienkt finden, wo sie jusammen geblieben wären, da sprachen sie 'es geht nicht anders, wir muffen uns trennen.' Gir theilten die Thiere, so daß jeder einen Sowen, einen Baren, einen Botf, einen Fuchs und einen hafen bekam: dann nahmen sie Abschied, versprachen sich bekberiiche Liebe bis in den Tod und stiefen das Messer, das ihnen ihr Psiegevahre mitgegeben, in einen Baum; worauf der eine nach Often, der andere nach Westen 30g.

Der jüngste aber tam mit seinen Thieren in eine Stabt, die war ganz mit schwarzem Flor überzogen. Er gieng in ein Birthsthaus und sogte den Wirth ob er nicht seine Thiere herbergen könnte. Der Wirth gab ihnen einen Stall, wo in der Band ein Boch war: da troch der hase hinaus und holte sich ein Sohlhaupt, und der Fuchs holte sich ein Suhn, und als er das gestessen hatte, auch den Hahn dazu; der Wolf aber, der Bur und der Lime, weil sie zu groß waren, konnten nicht hinaus. Da ließ sie der Wirth hindringen, wo eben eine Ruh auf dem Rasen lag, daß sie sich satte, stagte er erst den Wirth, warum die Gtadt so mit Arwerslor ausestängt wäres Sprach der Wirth weil morgen unseres Königs

einige Bocher fleeben wird. Fragte der Biger 'ift sie stevensteant?' 'Rein,' antwortete der Wirth, 'sie ist frisch und gesund, aber sie muß dach steven.' 'Wie geht das ju?' fragte der Idger. 'Drauben vor der Stadt ist ein hoher Berg, darauf wohnt ein Drache, der muß alle Rahr eine reine Jungfran haben, sonst der wüstet er das game gand. Run sind schon alle Jungfrauen himsgegeben, und ist niemand mehr übrig, als die Abnigstochter, dennoch ist eine Gnade, sie muß ihm übertiefert werdon; und das soll morgen geschehen.' Sprach der Idger 'warum wird der Drache nicht getsdet?' 'Uch,' antwortete der Wirth, 'so viele Ritter habens versucht, aber allesammt ihr Leben einges bist; der König hat dem, der den Drachen bestegt, seine Sociater zur Frau versprochen, und er soll auch nach seinem Sode das Reich erben.'

Der Jager fagte baju meiter nichts, aber am anbern Worgen nahm er feine Chiere und flieg mit ihnen auf ben Drachenberg. Da fand oben eine fleine Rirche, und auf bem Mitar fanden brei arfaste Beder und babel war die Schrift 'mer die Becer austrintt, wird ber flattfte Mann auf Erben, und wird bas Schwert fibren, bas vor ber Thurfcwelle vergraben liegt.' Der Jäger trant ba nicht, gieng binaus und fuchte bas Schwert in ber Erte, vermochte aber nicht es von ber Stelle zu bewegen. Da ging er bin und trant bie Becher aus und war nun ftart genug bas Somert aufzunehmen, und feine band tonnte es gang leicht führen. Mis die Stunde tam, wo die Jungfrau bem Drachen follte ausgeliefert werben, begleitete fie ber Ronig, ber Marfchall und bie Soffente binaus. Sie fab von weitem ben Jager oben auf bem Drachenberg und meinte ber Drache flande ba und erwartete fie, und wollte nicht hinaufgeben, endlich aber , weil die gange Stadt fonft ware verloren gewefen , mußte fie ben fcmveren Gang thun. Der Abnig und bie hoffeute tehrten voll großer Trauer beim, bes Ronigs Marichall aber follte fichen bieben und aus ber Finne alles mit ansehen.

Als die Königstochter oben auf den Berg tam, ftand ba nicht ber, Drache, fonbern ber junge Jager, ber fprach ibr Eroft ein und faate er wollte fie retten, führte fie in die Rirde und verfchloß fie darin. Gar nicht lange, fo tam mit großem Gebraus ber fiebentapfige Drache baber gefahren. Als er ben Jager erblicte. vermunderta er fich und fprach 'was baft bu biet auf bem Berge su fcaffen ?' Der Jager antwortete 'id will mit bir tampfen.' Sprach ber Drache 'fo mancher Rittersmann bat bier fein Beben gelaffen, mit bir mill ich auch fertig werben,' und athmete Feuer aus fieben Raden. Das Feuer follte bas troeine Gras anglieben und ber Baer follte in ber Glut und bem Dampf erftiden, aber bie Thiere tamen berbeigelaufen und traten bas Reuer aus. Da fubr ber Drache gegen ben Jager, aber er fowang fein Schwert, bas in ber Buft fang, und folug ibm brei Sopfe ab. Da ward ber Drache erft recht wathend, erbob fich in die Buft, fpie die Feuerflammen über ben Rager aus und wollte fich auf ibn fturen, aber ber Bager plete nochmals fein Schwert und bieb ihm wieder brei Ropfe ab. Das Unthier ward matt und fant nieber, und wollte boch wieber auf den Jager los, aber er fchlug ibm mit ber letten Rraft den Someif ab, und weil er nicht mehr tampfen tonnte, rief er feine Thiere berbei, bie gerriffen es in Stude. Mis ber Lampf gu Enbe war, folos ber Jager bie Rirde auf, und fend bie Ronigetochter auf ber Erbe liegen, weil ihr bie Ginne por Angft und Gareden mabrend bes Streites vergangen waren. Er trug fie beraus, und als fie wieber ju fich felbft tam und bie Mugen auffchlug, zeigte er ihr ben gerriffenen Drachen und fagte ihr bag fie nun erloft ware. Gie freute fich und fprach 'num wirft bu mein liebfter Gemahl werben, benn mein Bater hat mich bemienigen versprochen, ber ben Drachen tabtet.' Darauf bieng fie ihr Galeband von Roration ab, und vortheilte et unter die Abiere, um fie zu beichnen, und der Bowe erhielt das goldene Schildschan bavon. Ihr Aafchensinch aber, in dem ihr Rame stand, schwalte sie dem Idger, der gieng hin und schwitt aus den sieben Orachentopfen die Zungem aus, wiedelte sie in das Tuch und vervohrte sie wohl.

Mls bas gefcheben war, weil er von bem Reuer und bem Ramuf fo matt und mube war, fprach er gur Jungfran iwir find beibe fo matt umb mabe, wir wollen ein wenig fchlafen." Da fagte fie ja, und fie liefen fich auf bie Erbe nieber, und ber Jager fprach ju dem Bowen 'bu folift machen , bamit uns niemand im Schlaf therfallt,' und beibe foliefen ein. Der gibe tegte fic neben fie um ju wachen, aber er war vom Rampf auch mude, bag er:ban Baren rief und fprach 'lene bich neben mich, id muß, ein wenig fchlafen, und wenn was tommt fo wede mich auf.' Da legte fic ber Bar neben ibn, aber er wort auch mube und rief ben Wolf und fprach 'lege bich neben mich, ich muß ein wenig folafen, und wenn was tommt, fo wede mich auf." Da legte fich ber Botfneben ibn, aber er war auch mube und rief ben Muche und forach tlege bich neben mich, ich muß ein wenig schlafen, und wenn mas tommt, fo wede mich auf.' Da legte fic ber Buchs neben ibn, aber er war auch milbe, rief ben Safen und fprach 'lege bich neben mid, id muß ein wenig fclafen, und wenn was tommt, fo wede mich auf.' Da fette fich ber hafe neben ihn, uber ber arme bas war auch mube, und hatte niemand, ben er jur Bache berbeirufen tonnte, und fchlief ein. Da folief nun bie Ronigstochter, ber Biger, ber Bowe, ber Bar, ber Botf, ber Ruds und ber Das, und foliefen alle einen feften Golof.

Der Marschall aber, der von weitem hatte zuschauen follen, als er den Brachen nicht mit der Jungfrau fortfliegen sab, und alles auf dem Berg ruhig ward, nahm fich ein Derz und flieg hinauf. Da lag der Drache zerftuct und zerriffen auf der Erde und nicht

weit bavon bie Romigstochter und ein Rager mit feinen Shieren; bie waten alle in tiefen Ghlaf verfunten. Und weil er bos und gottlos war, fo nohm er fein Schwert und bieb bem Sager bas haupt ab, und faste bie Jungfrau auf ben Erm und trug fie ben Berg binab. Da erwachte fie und erfchtad, aber ber Darichaff freach 'bu bift in meinen Banben, bu folift fagen bas ich es gewesen bin, ber ben Drachen getöbtet bat.' Das tann ich nicht,' antwortete fir, 'benn ein Jager mit feinen Thieren bats gethan.' Da jog er fein Cowert und brobte fie ju tobten, me fie ibm nicht geborchte, und morng fie bamit bag fie es verfprach. Darauf brachte er fie vor ben Ronig, ber fich vor Freuben nicht ju laffen wußte, ale er fein liebes Rind wieber lebend erblidte, bas er von bem Untbier gerriffen glaubte. Der Maridall fprach ju ibm 'ich babe den Drachen getobtet, und bie Jungfrau und bas gange Reich befreit, barum forbere ich fie jur Gemablin, fo wie es jugefagt ift." Der Ronig fragte bie Jungfrau 'ift bas mahr, mas er fpricht?' Ald ja,' antwortete fie, 'es muß wohl wahr fein: aber ich halte mir aus bag erft über Sahr und Sag bie hochzeit gefeiert wirb,' benn fie bachte in ber Beit etwas pon ihrem lieben Sager ju boren.

Auf bem Drachenberg aber lagen noch die Thiere neben ihrem tobten herrn und schiefen, ba kam eine große hummel und seizte sich dem hasen auf die Rase, aber der hase wischte sie mit der Plote ab und schief weiter. Die hummel kam zum zweitenmal, aber der hase wischte sie wieder ab und schlief sort. Da kam sie zum brittenmal und stach ihm in die Rase, daß er auswachte. Sobald der hase wach war, weckte er den Fuchs, und der Fuchs den Wolf, und der Bolf den Bär, und der Bar den Löwen. Und als der Löwe auswachte und sah daß die Jungsrau sort war und sein herr todt, sieng er an fürchterlich zu brüllen und rief soer hat das volldracht? Bar, warum hast du mich nicht geweckt?' der Bär fragte den Wolf warum hast du mich nicht geweckt?'

und ber Botf ben Buchs 'warum haft bu mich nicht geweckt?' und ber Buche ben Safen 'warum haft bu mich nicht geweckt ?' Der dane Das mußte affein nichts ju antworten, umb bie Chuib blich auf ibm bangen. Da wollten fie über ibn berfallen, aber er bat und forach 'bringt mich nicht um, ich will unfern herrn wieber lebenbig machen. Ich weiß einen Berg, ba wächft eine Burgel, wer die im Dund bat, ber wird von aller Krantbeit und allen Bunden gebeilt. Aber ber Berg liegt ameihundert Stunden von bier.' Grach ber Bowe 'in vier und zwanzig Stunden mußt bu im und ber gelaufen fein und bie Burgel mitbringen.' Da fprang ber hafe fort, und in vier und zwanzig Stunden mar er jurud. und brachte die Burgel mit. Der Bowe feste bem Jager ben Ropf wieber an, und ber hafe ftedte ibm bie Burgel in ben Munb, alsbald fügte fich alles wieber jufammen, und bas Berg foling und bas Beben tebrte jurud. Da erwachte ber Jager und erfdrad als a bie Jungfran nicht mehr fab, und bachte fie ift mobl fortgegangen, wahrend ich foblief, um mich los ju werben.' Der Bome batte in ber großen Gile feinem Beren ben Ropf vertebrt aufge= fest, ber aber mertte es nicht bei feinen traurigen Bebanten an bie Ronigstochter: erft ju Mittag, als er etwas effen wollte, ba fab er bag ihm ber Ropf nach bem Ruden ju ftanb, tonnte es nicht begreifen und fragte die Thiere was ihm im Golaf wiberfahren ware? Da erzählte ihm ber Lowe bag fie auch alle aus Dubigfeit eingefclafen maren und beim Ermachen batten fie ibn tobt gefun= ben mit abgefolagenem Saupte, ber Safe batte bie Bebensmurgel gebolt, er aber in ber Gil ben Ropf pertebrt gehalten; boch wollte er feinen Rebler wieber aut machen. Dann rif er bem Jager ben Ropf wieder ab, drette ibn berum, und ber hafe beilte ibn mit ber Burgel feft.

Der Jager aber war traurig, jog in ber Belt herum und lief feine Thiere por ben Leuten tangen. Es trug fich ju, daß er ge-

rade nach Berlauf eines Jahres wieder in dirselbe Stadt dam, wo er die Königstochter vom Drachen erlöft hatte und die Stadt war diesmal ganz mit rothem Scharlach ausgehängt. Da sprach er zum Wirth 'was will das sagen? vorm Jahr war die Stadt mit schwarzem Flor überzogen, was soll hente der rothe Scharlach? Der Wirth autwortete 'vorm Jahr sollte unsers Königs Tocher dem Drachen ausgeliesert werden, aber der Marschall hat mit ihm getämpst und ihn getöbtet, und da soll morgen ihre Vermähtung gesetert werden; darum war die Stadt damals mit schwarzem Plor zur Trauer, und ist heute mit rothem Scharlach zur Frende ausgehängt.'

Mm anbern Sag, mo bie Sochzeit fein follte, fprach ber Inger um Mittagezeit jum Birth 'glaubt er wohl, herr Birth, daß ich beut Brot von des Konigs Tifch hier bei ihm effen will? '3a,' fprach ber Birth, 'ba wollt ich boch noch hunbert Golbftace bran feben, bas bas nicht mabr ift.' Der Jager nahm bie Bette an und feste einen Beutel mit eben fo viel Goldftuden bagegen. Dann rief er ben Safen und fprach 'geb bin, lieber Springer, und hol mir von bem Bret, bas ber Konig ift.' Run mar bas Baslein bas geringfte und tonnte es teinem anbern wieber auf= tragen, fonbern mußte fich felbft auf die Beine machen. 'Gi,' bachte es, 'wann ich fo allein burch bie Strafen fpringe, ba merben die Mebgerbunde binter mir brein fein.' Bie es bachte, fo gefcab es auch, und die hunde tamen hinter ihm drein und woll= ten ibm fein gutes Well flicken. Es fprang aber, baft bu nicht gefeben! und flüchtete fich in ein Schilberhaus ohne bag es ber Solbat gemahr murbe. Da tamen bie hunbe, und wollten es berausbaben, aber ber Golbat verftand teinen Gpag und folug mit bem Rolben brein . bag fie foreiend und beulend fortliefen. Mis ber Bafe mertte bag bie Buft rein war, fprang er jum Schloß binein und gerabe jur Ron igstochter, feste fich unter ihren Stubl.

und tratte fie am guf. Da fagte fie 'willft bu fort!' und meinte es mare ibr bunb. Der hafe traste jum zweitenmal am guf, da fagte fie wieber 'willft bu fort!' und meinte es mare ihr bund. Aber ber Safe ließ fich nicht irre machen und tratte jum brittenmal, ba quete fie berab, und ertannte ben Safen an feinem Sals= band. Run nahm fie ibn auf ihren Schoof, trug ibn in ihre Rammer, und fprach 'lieber Safe, mas willft bu?' Antwortete er mein Berr, ber ben Drachen getobtet bat, ift bier und ichickt mich. ich foll um ein Brot bitten, wie es ber Konig ift.' Da mar fie voll Rreube , und ließ ben Bader tommen und befahl ibm ein Brot ju bringen, wie es der Konig af. Gprach bas Saslein aber ber Bader muß mire auch bintragen, bamit mir bie Det= gerbunde nichts thun.' Der Bader trug es ibm bis an bie Thure ber Birtheftube, ba ftellte fich ber Safe auf die Sinterbeine, nahm alsbalb bas Brot in bie Borberpfoten und brachte es feinem Berrn. Da fprach ber Jager 'fieht er, herr Birth, bie bunbert Golbftude find mein.' Der Birth munberte fic, aber ber Jager fagte weiter, 'ja, herr Birth, bas Brot batt ich, nun will ich aber auch von bes Konigs Braten effen.' Der Birth fagte 'bas mocht ich feben,' aber wetten wollte er nicht mehr. Rief der Jager ben Ruchs und fprach 'mein Auchstein , geb bin und bol mir Braten, wie ibn ber Ronig ift.' Der Rothfuchs mußte bie Schliche beffer, eiena an ben Eden und burd bie Bintel, ohne bag ibn ein hund fab, feste fich unter ber Ronigstochter Stuhl, und fratte an ihrem Buf. Da fab fie berab und ertannte ben guchs am Salsband, nahm ihn mit in ihre Rammer und fprach, 'lieber guchs, mas willft bu ?' Antwortete er 'mein Berr, ber ben Drachen ge-19btet bat, ift bier, und fcidt mich, ich foll bitten um einen Braten, wie ihn ber Ronig ift.' Da lief fie ben Roch tommen, der mußte einen Braten, wie ibn ber Ronig af, anrichten, und bem Ruchs bis an die Thure tragen; ba nahm ihm ber guchs bie

Schiffel ab, webelte mit feinem Schwang erft bie Riegen weg, bie fich auf ben Braten gefest batten, und brachte ibn bann feinem herrn. 'Sieht er, herr Birth,' fprach ber Jager, 'Brot unb Fleifch ift ba, nun will ich auch Bugemus effen, wie es ber Konig ift.' Da rief er ben Bolf und fprach 'lieber Bolf, geb bin und bol mir Bugemus, wies ber Ronig ift.' Da gieng ber Bolf geradezu ine Schloß, weil er fich bor niemand fürchtete, und als er in ber Ronigstochter Bimmer tam, ba jupfte er fie binten am Rleib, baf fie fich umichauen mußte. Gie ertannte ibn am Baleband, und nahm ibn mit in ibre Rammer und fprach 'lieber Bolf, was willft bu ? Antwortete er' 'mein Berr, ber ben Drachen getöbtet bat, ift bier, ich foll bitten um ein Bugemus, wie es ber Ronig ift.' Da ließ fie ben Roch tommen, ber mußte ein Bugemus bereiten, wie es ber Ronig af, und mußte es bem Bolf bis por bie Thure tragen, ba nahm ibm ber Bolf bie Schuffel ab und brachte fie feinem herrn. 'Sieht er, herr Birth,' fprach ber Jager, 'nun hab ich Brot, Fleifch und Bugemus, aber ich will auch Buderwert effen, wie es ber Ronig ift.' Rief er ben Baren und fprach 'lieber Bar, bu ledft boch gern etwas Guges, geb bin und hol mir Budermert, wies ber Ronig ift.' Da trabte ber Bar nach bem Schloffe und gieng ibm jebermann aus bem Bege: als er aber ju ber Bache tam, hielt fie bie Minten bor und wollte ibn nicht ins tonigliche Schlof laffen. Aber er bob fich in die Bobe und gab mit feinen Saten lints und rechts ein padt Ohr= feigen, daß die gange Bache jufammenfiel , und barauf gieng er gerades Beges ju ber Ronigstochter, ftellte fich binter fie und brummte ein wenig. Da fchaute fie rudwarts und ertannte ben Baren, und bieg ibn mit gebn in ihre Rammer und fprach 'lieber Bar, was willft bu?' Antwortete er 'mein herr, ber ben Draden getobtet hat, ift bier, ich foll bitten um Buckerwert, wies ber König ift.' Da ließ fie ben Buderbader tommen, ber mußte

Buderwert baden, wies ber Konig af, und bem Baren por bie Thure tragen: ba ledte ber Bar erft bie Audererbfen auf, bie ber= untergerollt waren, bann ftellte er fich aufrecht, nahm bie Schuffel, und brachte fie feinem herrn. 'Gicht er, herr Birth,' fprach ber Bager, 'nun babe ich Srot, Aleifch, Bugemus und Budermert, aber ich will auch Bein trinten, wie ibn ber Ronig trintt.' Er rief feinen Lowen berbei und fprach 'lieber Lowe, bu trintft bir bod gerne einen Raufch, geb und bol' mir Bein, wie ibn ber Konig trinkt.' Da foritt ber Bome aber bie Strafe, und die Leute liefen por ibm, und als er an bie Bache tam, wollte fie ben Bea freren . aber er brallte nur einmal , fo fprang alles fort. Run gieng ber Bowe por bas tonigliche Bimmer und flopfte mit feinem Soweif an die Thure. Da tam die Konigstochter beraus, und ware faft über ben Somen erfcproden, aber fie ertannte ihn an bem gelbenen Solos von ihrem Salsbande, und bies ihn mit in ihre Rammer geben und fprach 'lieber Bome, mas willft bu ?' Antmortete er 'mein herr, ber ben Drachen getobtet bat, ift bier, ich foll bitten um Bein, wie ibn ber Ronig trintt.' Da lief fie ben Munbichent tommen, der follte bem Bowen Bein geben, wie ibn ber Ronig trante. Sprach ber Lowe 'ich will mitgeben und feben bas ich ben rechten friege.' Da gieng er mit bem Dunbichent binab, und als fie unten bin tamen, wollte ibm biefer von bem gewöhnlichen Bein gapfen, wie ibn bes Ronigs Diener tranten, aber ber Bome fprach 'halt! ich will ben Bein erft perfuchen,' japfte fich ein halbes Daag und folucte es auf einmal binab. 'Rein,' fagte er, 'bas ift nicht ber rechte.' Der Munbichent fab ibn ichief an. gieng aber und wollte ibm aus einem andern gag geben, bas für bes Königs Maricall mar. Sprach ber Lowe Galt! erft will id ben Bein verfuden,' japfte fich ein halbes Daaf und trant es, 'ber ift beffer, aber noch nicht ber rechte.' Da warb ber Munbichent bos und fprach 'was fo ein dummes Bieh vom Bein

verfteben will!' Aber ber Bowe gab ibm einen Golag binter bie Ohren, bag er unfanft jur Erbe fiel, und als er fich wieber aufs gemacht batte, führte er ben Bowen gang ftillfdweigens in einen fleinen befonderen Reller, wo des Konigs Wein lag, von bem fonft tein Menich ju trinten betam. Der Bowe japfte fich erft ein balbes Daag und verfucte ben Bein, bann fprad er 'bas tenn von bem rechten fein,' und hieß ben Munbfchent feche Flafchen fullen. Run fliegen fie berauf, wie ber Ebme aber aus bem Reller ins Freie tam, fowantte er bin und ber und war ein wemig trunten, und ber Dunbichent mußte ibm ben Bein bis vor bie Thure tragen, ba nahm ber Bime ben Bentelforb in bas Maul und brachte ibn feinem herrn. Grad ber Iager 'flebt er, herr Birth, ba bab ich Brot, Fleifch, Jugemus, Juderwert und Bein, wie es ber Konig bat, nun will ich mit meinen Shieren Dablzeit balten,' und fehte fich bin, af und trant, und gab bem Bafen, bem Ruchs, bem Bolf, bem Bar und bem Bowen auch bavon gu effen und zu trinten, und mar guter Dinge, benn er fab bag ibn bie Konigstochter noch lieb batte. Und als er Dablzeit gehalten batte, fprach er Berr Birth, nun bab ich gegoffen und getrunten, wie ber Konig ift und trintt, jest will ich an bes Ronigs Bof geben und die Konigstochter heirathen.' Fragte ber Birth 'mie foll bas jugeben, ba fie fcon einen Brautigam bat, und beute bie Bermablung gefeiert wirb?' Da jog ber Jager bas Safchen= tuch heraus, bas ibm die Ronigstochter auf bem Drachenberg ges geben batte, und worin bie fleben Bungen bes Untbiers eingewis delt waren, und fprach 'baju foll mir belfen mas ich ba in ber Sand balte.' Da fab ber Birth bas Tuch an, und fprach, 'menn ich alles glaube, fo glaube ich bas nicht, und will wohl Saus und hof bran feben.' Der Jager aber nahm' einen Beutel mit taufend Golbftuden, ftellte ibn auf ben Sifd und fagte 'bas febe ich bagugen."

Run fprach ber Ronig an ber toniglichen Safel ju feiner Socis ter was baben bie milben Thiere alle gewollt, bie zu bir getoms men und in mein Soles ein= und ausgegangen fine?' Da ant= wortete fie 46 barfs nicht fagen, aber fchicft bin und lagt ben Berrn biefer Thiere bolen, fo werbet ibr mohl thun.' Der Ronig fcidte einen Diener ins Birthshaus und ließ ben fremben Mann einlaben, und ber Diener tam gevabe wie ber Jager mit bem Birth gewettet batte. Da fprach er flebt er, Berr Birth, ba foidt ber Ronig einen Diener, und lagt mich einbaben, aber ich gebe fo noch nicht.' Und ju bem Diener fagte er ich laffe ben Beren Ronig bitten bag er mir Buigliche Meiber ichiett, einen Bagen mit feche Pferben und Dies ner, die mir aufwarten.' Als ber Rowig die Untwort borte, fprach er ju feiner Lochter 'was foll ich thun?" Sonte fie 'laft ibn bolen mie ers verlangt, fo werbet ibr wohl thun.' Da fcbicte ber Abnig tonigliche Rleiber, einen Bagen mit feche Pferben und Diener, die ihm aufwarten follten. Mis ber Jager fie tommen fab, frech er 'fieht er, herr Birth, nun werbe ich abgeholt wie ich es verlangt habe,' und jog bie toniglichen Rleiber an, nahm bas Euch mit ben Drachenzungen und fuhr jum Konig. Als ihn ber Ronig tommen fab, fprace er ju feiner Tochter 'wie foll ich ibn empfangen ?' Antwortete fie 'geht ihm entgegen, fo werbet ihr mobil then.' Da gieng ihm ber Konig entgegen und führte ihn berauf, und feine Stiere folgten ibm nach. Der Ronig wies ibm einen Diet an neben fich und feiner Tochter, ber Darfchall faß auf der anbern Seite, ale Brautigam, aber ber tannte ibn nicht mehr. Rem murben gerade die fieben Baupter bes Drachen jur Schau aufgetragen, und ber Abnig fprach 'bie fieben Saupter bat ber Marfchall bem Drachen abgefdlagen, barum geb ich thm bente meine Tochter zur Gemablin.' Da ftanb ber Jager auf, öffnete die fieben Rachen und fprach 'mo find die fieben Bungen bes Drachen?' Da erfdrad ber Maridall, ward bleich und mußte nicht was er ants

morten follte, enblich fagte et in der Anaft Drachen baben feine Bungen.' Sprach ber Jager 'bie Bugner follten teine haben, aber bie Dradenzungen find bas Bahrzeichen bes Siegers,' und widelte bas Tuch auf, ba lagen fie alle fiebene barin, und bann ftedte er jebe Bunge in den Rachen, in ben fie gehorte und fie paste genau. Darauf nahm er bas Tuch, in welches ber Rame ber Konigstochter geflictt war, und zeigte es ber Jungfrau und fragte fie wem fie es gegeben batte, ba antwortete fie 'bem, ber ben Drachen getobtet bat.' Und bann rief er fein Gethier, nahm jebem bas Balsband und bem Bowen bas golbene Schlof ab, und zeigte es ber Jungfrau und fragte wem es angeborte. Untwortete fie 'das Salsband und bas golbene Solog maren mein, ich habe es unter bie Thiere vertheilt, die ben Drachen befiegen balfen.' Da fprach ber Jager 'als ich mude von dem Rampf geruht und geschlafen babe, ba ift ber Marfchall gekommen und hat mir ben Ropf abgehauen. Dann hat er die Konigstochter fortgetragen und vorgegeben er fei es gemefen, ber ben Drachen getobtet habe; und bag er gelogen bat, beweise ich mit ben Bungen, dem Tuch und dem halsband.' Und bann ergablte er wie ibn feine Thiere burd eine munberbare Burgel geheilt batten, und das er ein Sabr lang mit ihnen berumgezo= gen und endlich wieber hierher getommen mare, wo er ben Betrug bes Marfchalls burch die Erzählung bes Birthes erfahren batte. Da fragte ber Konig feine Tochter, 'ift es mahr, bag biefer ben Drachen getobtet bat?' Da antwortete fie 'ja, es ift wahr; jest barf ich bie Schandthat bes Marfchalls offenbaren, weil fie ohne mein Buthun an ben Sag getommen ift, benn er bat mir bas Berfprechen ju foweigen abgezwungen. Darum aber babe ich mir ausgehalten bas erft in Jahr und Sag bie Sochzeit follte gefeiert werben.' Da ließ ber Ronig swolf Rathsheren rufen, bie follten über ben Marfchall Urtheil fprechen, und bie urtheilten baf er mußte von vier Ochsen gerriffen werben. Allo warb ber Marfdat gerichtet, ber Konig aber übergab seine Tochter bem Inger und ernannte ihn zu seinem Statthalter im ganzen Reich. Die Jochzeit ward mit großen Freuden geseiert, und der junge König ließ seinem Bater und Psiegewater holen und überhäuste sie mit Schüben. Den Wirth vergaß er auch nicht, und ließ ihn kommen und sprach zu ihm 'sieht er, herr Wirth, die Königstochter habe ich geheinathet, und sein Haus und hof sind mein.' Sprach der Wirth 'ja, das wäre nach den Rechten.' Der junge König aber sagte 'es soll nach Gnaden gehen: haus und hof soll er behalten, und die tausend Goldstüde schenke ich ihm noch dazu.'

Run waren ber junge Ronig und die junge Ronigin guter Dinge und lebten vergnügt jufammen. Er jog oft binaus auf bie Jagb, weil bas feine Freude war, und die treuen Thiere mußten ibn begleiten. Es lag aber in ber Mabe ein Balb, von bem bief es, er mare nicht geheuer, und mare einer erft barin, fo tum er nicht leicht wieder beraus. Der junge Konig batte aber große Luft barin ju jagen, und ließ bem alten Konig toine Rube bis er es ibm erlaubte. Run ritt er mit einer großen Begleitung aus. und als er ju bem Balb tam, fab er eine fcneemeiße hirfchas darin und fprach ju feinen Beuten 'haltet bier bis ich jurud tomme, ich will bas foone Bilb jagen,' und ritt ihm nach in ben Bald binein , und nur feine Thiere folgten ibm. Die Beute bielten und marteten bis Abend, aber er tam nicht wieber: ba ritten fie beim und ergabiten ber jungen Konigin 'ber junge Ros mia ift im Bauberwald einer weißen hirfchtub nachgejagt, und ift nicht wieder getommen.' Da war fie in großer Beforgnis um ibn. Er war aber bem foonen Bild immer nachgeritten, und tonnte es niemals einholen; wenn er meinte es ware fcuprocht, fo fab er es gleich wieber in weiter gerne babin fpringen, und enblich verfdwand es gang. Run mertte er bag er tief in ben Bald bineingerathen mar, nabm fein born und blies, aber er

betem teine Antwort, benn feine Leute tonntens nicht boren. Und ba auch die Racht einbrach, fab er bag er biefen Sag nicht beim tommen tonnte, flieg ab, machte fich bei einem Baum ein Feuer an und wollte babei übernachten. Ells er bei bem Feuer fag, und feine Spiere fic auch neben ibn gelegt hatten, bauchte ibn als borte er eine menfeliche Stimme: er fcaute umber, tonnte aber nichts bemerten. Balb barauf borte er wieber ein achgen wie von oben ber, ba blidte er in bie Sobe und fah ein altes Beib auf bem Baum fiken, das jammerte in einem fort 'bu. bu. bu. was mich friert!' Sprach er 'fteig berab und marme bich, wenn bich friert.' Gie aber fagte 'nein , beine Thiere beifen mid.' Ant= wortete er 'fie thun bir nichts, altes Mutterchen, tomm nur bers unter.' Gie war aber eine Bere und fprach 'ich will bir eine Ruthe bon bem Baum berabwerfen, wenn bu fie bamit auf ben Ruden foldaft, thun fie mir nichte.' De warf fie ihm ein Ruthlein berab, und er folug fie damit, alsbald lagen fie fill und waren in Stein verwandelt. Und als bie Bere vor ben Thieren ficher war, fprang fie berunter und viterte auch ibn mit einer Ruthe an und vermanbelte ihn in Stein. Davanf tacte fie und folepote ibn und die Thiere in einen Graben, wo fcon mehr folder Steine lagen.

Alls aber ber junge Konig gar nicht wieder bam, warb die Angft und Sorge der Konigtw immer größer. Run trug fich zu bas gerade in dieser Zeit der andere Bruder, der bei der Trennung gen Often gewandelt war, in das Konigreich tam. Er hatte einem Dienst gefucht und keinen gefunden, war dann herumgezogen hire und her, und hatte seiner Ahiere tenzen bessen. Da siel ihm ein er wellte einmal nach dem Messer sehen, das sie dei ihrer Trensung in einen Baumstumm gestoßen hatten, um zu ersahren wie ed seinem Bruder ginge. Wie er dahin tam, war seines Bruders Seite halb verrosset und halb war sie noch blant. Da erschraf er

und bachte 'meinem Beuber muß ein großes Unglad jugeftoben fein, boch tann ich ibn vielleicht noch retten. benn bie Salfte bes Deffers ift noch blant.' Er jog mit feinen Thieren gen Buften, und ale er in bas Stabtther tam, trat ibm bie Bache entgegen und fragte ob fie ibn bei feiner Gemablin melben follte: bie jamae Abnigin ware fcon fett ein paar Sagen in großer Magft über fein Ausbleiben und fitrotete er mare im Baubermalb umgetommen. Die Bache nemitich glaubte nicht anbere als er ware ber junge Ronig fetoft, fo abntlich fab er ibm, und batte auch bie wils ben Stiere binter fic laufen. Da mertte er baf von feinem Bruber die Rebe war und bachte 'es ift bas befte, ich gebe mich für ibn aus, fo tunn ich ibn mobi leichter erretten. Allfo lief er fich von der Bache ine Schlos begietten, und warb mit großen Frembon empfangen. Die junge Konigin meinte nicht anbers als es ware ihr Gemahl und fragte ibn warum er fo lange ausgebtieben ware. Er antwortete 'ich hatte mich in einem Balbe veriert und tonnte mich nicht eber wieber beraus finden.' Abends warb er in bas Mnigtide Bette gebracht, aber er legte ein zweifdneibiges Sowert zwifden fich und die junge Ronigin: fie wußte nicht, mas das beifen follte, getraute aber nicht zu foagen.

Da blieb er ein paar Tage und erforstyte berweit alles, wie es mit dem Bauderwald beschaffen war, endlich sprach er 'ich muß noch einmal dort jagen.' Der König und die junge Königin wollsten es ihm ausreden, aber er bestand barauf und zog mit großer Begleitung hinaus. Als er in den Wald gekommen war, ergieng es ihm wie seinem Bruder, er sah eine weise hirschulu und sprach ju seinen Leuten 'bleibt hier und wartet, die ich wiederkomme, ich will das schöne Wild jagen,' ritt in den Wald hinein, und seine Thiere itesen ihm nach. Alser er konnte die hirschulusten nachten mußte. Und als er ein Feuer angemacht hatte, hörte er

aber fich achten 'bu, bu, bu, wie mich felert!' Da fante er hinauf, und es faß biefelbe Bere oben im Baum. 'wenn bich friert, fo tomm berab, altes Mitterden, und warme bich.' Antwortete fie 'nein, beine Thiere beißen mich.' Er aber fprach 'fie thun bir nichts.' Da rief fie 'ich will bir eine Ruthe binabwerfen, wenn bu fie bamit foldaft, fo thun fie mir nichts." Bie ber Jager bas borte, traute er ber Alten nicht, unb frech 'meine Thiere falag ich nicht, tomm bu berunter, ober ich bol bid.' Da rief fie 'mas millft bu mobl? bu thuft mir noch nichts.' Er aber antwortete 'tommft bu nicht, fo fchief ich bich berunter.' Sprach fie 'fcbief nur ju, vor beinen Rugeln fürchte ich mich nicht.' Da legte er an und fcof nach ihr, aber bie Bere mar feft gegen alle Bleitugeln, lachte bag es gellte, und tief 'bu folift mid noch nicht treffen.' Der Jager wußte Befcheib, rie fich brei filberne Knopfe vom Rod und lub fie in die Buchfe, benn bagegen war ibre Kunft umfonft, und als er losbructe, flurite fie gleich mit Gefchrei berab. Da ftellte er ben guß auf fie und fprach 'alte Bere, wenn bu nicht gleich geftehft wo mein Bruber ift, fo pad ich bich auf mit beiben Sanben und werfe bich ins Feuer.' Sie war in großer Angft, bat um Enade und fagte 'er liegt mit feinen Thieren verfteinert in einem Graben.' Da zwang er fie mit bingugeben, brobte ihr und forach 'alte Meertage, jest machft bu meinen Bruber und alle Gefcopfe, die bier liegen , les benbig, ober bu tommft ins Reuer.' Gie nahm eine Ruthe und ruhrte die Steine an, ba wurde fein Bruder mit ben Thieren wieber lebenbig, und viele andere, Raufleute, Bandwerter, hirten, ftanben auf, bantten für ihre Befreiung und jogen beim. Die Bwillingsbrüder aber, als fie fich wieberfaben, tusten fic und freuten fich bon Bergen. Dann griffen fie bie Bere, bans ben fie und legten fie ins Rener, und als fie verbrannt war, ba that fich ber Beib von felbft auf, und war licht und bell. und man tonnte bas Buigliche Schloß auf drei Stumben Begs feben.

Run giengen bie zwei Brüber gufammen nach Saus und ergabiten einander auf bem Beg ibre Schickfale. Und als ber tamafte fagte, er wate an bes Konigs Statt herr im gangen Banbe, fprach ber anbere 'bas bab ich mobl gemertt, benn als ich in bie Gtabt tam und für bid angefeben marb, ba gefchab mir alle toniglide Chre: bie junge Ronigin bielt mich für ihren Gemabl, und ich mußte an ihrer Geite effen und in beinem Bett folafen.' Wie bas ber anbere hörte, warb er fo eiferfüchtig und jornig, bağ er fein Sowert jog und feinem Bruber ben Ropf abichlug. Mis biefer aber tobt ba lag, und er fein rothes Blut fließen fab, reute es ihn gewaltig: 'mein Bruber hat mich ertoft,' rief er aus, 'und ich habe ibn bafur getbbtet!' und jammerte laut. Da tam fein Safe und erbot fich von ber Bebenswurzel ju bolen, fprang fort und brachte fie noch ju rechter Beit: und ber Tobte warb wieber ins Beben gebracht und mertte gar nichts von ber Runbe.

Darauf zogen fie weiter, und der jüngste sprach 'du siehst aus wie ich, haft königliche Kleider an wie ich, und die Thiere solzen dir nach wie mir: wir wollen zu den entgegengesetzten Thoeren eingehen und von zwei Seiten zugleich beim alten König anzlangen.' Also trennten sie sich, und bei dem alten König kam zu gleicher Zeit die Wache von dem einen und dem andern Thore und melbete der junge König mit den Thieren wäre von der Iagd angelangt. Sprach der König 'es ist nicht möglich, die Thore liegen eine Stunde weit aus einander.' Indem aber kamen von zwei Seiten die beiden Brüder in den Schloshof hinein und sliegen beide heraus. Da sprach der König zu seiner Tochter 'sag an welcher ist dein Gemahl? es sieht einer aus wie der andere, ich kanns nicht wissen.' Sie war da in großer Angst und konnte es

nicht fagen, endlich fiel ihr das halsband ein, das fie den Thieren gegeben hatte, suchte und fand an dem einen Sowen ihr gold denes Schlösichen: da rief fie vergnügt, 'der, dem dieser Lowe nachfolgt, der ist mein rechter Gemahl.' Da lachte der junge Konig und fagte 'ja, das ist der rechte,' und sie setzen sich zusammen zu Tisch, aben und tranken, und waren frohlich. Abende, als der junge König zu Bett gieng, sprach seine Frau warum haft du die vorigen Ruchte immer ein zweischneidiges Schwert in unser Bett gelegt, ich habe geglaubt, du wolltest mich todtschlasgen.' Da erkannte er wie treu sein Bruder gewesen war.

#### 61.

#### Das Bürle.

Es war ein Dorf, darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein armer, den nannten sie das Burle (Bauerlein). Er hatte nicht einmal eine Auch und noch weniger Geld eine zu taufen: und er und feine Frau hätten so gern eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr 'hör, ich habe einen guten Gedanten, da ist unser Gevatter Schreiner, der soll uns ein Kalb aus holz machen und braun anstreichen, daß es wie ein anderes aussischt, mit der Zeit wirds wohl groß und gibt eine Kuh.' Der Frau gestel das auch, und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich gehörte, und machte es so, daß es den Kopf herabsentte, als früße es.

Wie die Kühe bes andern Morgens ausgetrieben wurden, rief das Burle den hirt herein und sprach 'seht, da hab ich ein Kälbschen, aber es ist noch kien umb muß noch getragen werden.' Der Dirt sagte 'schon gut,' nachms in seinen Urm, trugs hinaus auf die Beide und stellte es ins Gras. Das Kälbschen blieb da immer kehen wie eins das frist, und der hirt sprach 'das wird bald selber lausen, gud einer was es schon frist!' Abends als er die Herbe wieder heim treiben wollte, sprach er zu dem Kalb 'tanust du da stehen und dich satt fressen, so tanust du auch auf deinen vier Beinen gehen, ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heim schienen.' Das Burle stand aber vor der Hausthüre und wartete auf sein Kälbchen: als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb, und das Kälbchen sehlte, fragte er danach. Der hirt antwortete 'das

steht noch immer braußen und frist: es wollte nicht aushören und nicht mitgeben.' Burle aber sprach 'ei was, ich muß mein Bieh wieder haben.' Da giengen sie zusammen nach der Biese zuruck, aber einer hatte das Kalb gestohlen, und es war fort. Sprach der hirt 'es wird sich wohl verlausen haben.' Das Burle aber sagte 'mir nicht so!' und suhrte den hirten vor den Schultheiß, der verdammte ihn für seine Rachlässigkeit daß er dem Burle für das entkommene Kalb mußte eine Auch geben.

Run hatte bas Burle und feine Frau die lang gewünfthte Ruc; fie freuten fich von Bergen, hatten aber tein Futter, und tonnten ihr nichts ju freffen geben, alfo mußte fie balb gefchlochtet werben. Das Aleifc falgten fie ein, und bas Bittle gieng in bie Stadt und wollte bas Rell bort vertaufen, um fibr ben Erlos ein neues Ralboen ju beftellen. Unterwegs tam er an eine Dable, ba fas ein Rabe mit gebrochenen Bingeln, ben nahm er aus Erbarmen auf und widelte ihn in bas gell. Beil aber bas: Better fo folecht warb, und Bind und Regen fturmte, konnte er nicht weiter, tehrte in die Duble ein und bat um Berberge. Die Dullerin mar al-Tein ju Baus und fprach ju bem Burle 'ba leg bich auf bie Streu,' und gab ibm ein Rafebrot. Das Burle as und legte fich nieber, fein Fell neben fich, und die Frau bachte 'ber ift mube und fcblaft.' Indem tam ber Pfaff, bie Frau Mallerin empfieng ihn mabl und fprach mein Mann ift aus, ba wollen wir uns tractieren.' Burle borchte auf und wies von tractieren borte, ärgerte es fich bag es mit Kafebrot batte vorlieb nehmen muffen. Da trug bie Rrau berbei, und trug viererlei auf, Braten, Salat, Ruchen und Bein.

Bie fie fich nun setten und effen wollten, tlopfte es brauben. Sprach die Frau 'ach Gott, das ift mein Mann! Geschwind verstedte fie den Braten in die Ofentachel, den Bein unters Ropfeisen, den Salat aufs Bett, den Ruchen unters Bett, und den Pfaff in den Schrant auf dem hausehrn. Danach machte fie dem

Mann auf und fprach 'aottlob, das du wieder hier bift! Das ift ein Better, als wenn bie Belt untergeben follte! Der Maller fabs Burle auf bem Streu liegen und fragte 'was will ber Rerl ba?' 'Mich,' fagte bie Frau, 'ber arme Schelm tam in bem Sturm und Regen, und bat um ein Obbach, ba hab ich ihm ein Rafebrot gegeben, und ibm die Streu angewiesen.' Sprach ber Mann ich habe nichts bagegen, aber fcaff mir balb etwas ju effen.' Die Fran fagte 'ich babe aber nichts als Rafebret.' '3ch bin mit allem gufrieden,' antwortete ber Dann, 'meinetwegen mit Rafebrot,' fab bas Barle an und rief 'tomm und if noch einmal mit.' Burle lief fich bas nicht zweimal fagen, ftanb auf und af mit. Danach fab der Muller bas Well auf ber Erbe liegen, in bem ber Rabe Bedte, und fragte 'was baft bu da ?' Untwortete bas Burle 'ba bab ich einen Babrfager brin.' 'Rann ber mir auch mahrfagen ?' forad ber Muller. 'Barum nicht?' antwortete bas Burle, 'er fagt aber nur vier Dinge, und bas fünfte behalt er bei fich.' Der Muller war neugierig, und fprach 'lag ibn einmal mabrfagen,' Da brudte Burke bem Raben auf ben Ropf, bas er quadte unb 'ter ter' machte. Gprach ber Müller 'mas bat er gefagt?' Burle antwortete 'erftens bat er gefagt es ftedte Bein unterm Ropftiffen.' Das ware bes Gudgudel' rief bet Muller, gieng bin und fand ben Bein. 'Rum weiter' fprach ber Müller. Das Burle lief ben Raben wieber quadfen und fprach 'sweitens, hat er gefagt, ware Braten in ber Dfentachel.' 'Das ware bes Budgude!' rief ber Duller, gieng bin und fand ben Braten. Burle lief ben Saben noch mehr weiffagen und fprach 'brittens, bat er gefagt, mare Salat auf bem Bett.' 'Das mare bes Budguds!' rief ber Müller, gieng bin und fant ben Galat. Enblich brückte bas Burle ben Raben noch einmal, bag er enurrte, und fprach wiertens, bat er gefagt, mare Ruchen unterm Bett.' 'Das mare bes Bud= ques!' rief ber Duller, gieng bin und fand ben Ruchen.

Run fetten fich bie zwei jufammen an ben Tifch, bie Dallerin aber friegte Todesangfte, legte fich ins Bett und nahm alle Golafe fel ju fich. Der Müller batte auch gern bas fünfte gewußt , aber Burle fprach 'erft wollen wir bie vier andern Dinge rubig effen. benn bas funfte ift etwas folimmes.' Go afen fie und banach mard gehandelt wie viel ber Muller für bie fünfte Bahrfagung geben foulte, bis fie um breibunbert Thaler einig murben. Da brudte bas Burle bem Raben noch einmal an ben Ropf, baf et laut quadte. Fragte ber Duller 'was bat er gefagt?' Untwortete bas Burle 'er hat gefagt braugen im Schrant auf bem Bausehrn, ba ftedte ber Teufel.' Sprach ber Muller 'ber Teufel muß binaus,' und fperrte bie Sausthur auf, bie Rrau aber mußte ben Schluffel bergeben, und Burle folof ben Gorant auf. Da lief ber Pfaff mas er tonnte binaus, und ber Müller fprach 'ich habe ben fowarzen Rerl mit meinen Hugen gefeben: es war richtig." Burle aber machte fich am anbern Morgen in ber Dammerung mit ben breihunbert Thalern aus bem Staub.

Daheim that sich das Burle allgemach auf, baute ein hübsches haus, und die Bauern sprachen 'das Burle ist gewiß gewesen wo der goldene Schnee kall und man das Geld mit Schessen heim trägt.' Da ward Burle vor den Schultheiß gesordert, es sollte sagen woher sein Reichthum kame. Antwortete es 'ich habe mein Ruhsell in der Stadt für dreihundert Thaler vertaust.' Mis die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Bortheil genießen, liesen heim, schlugen all ihre Rühe todt und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu vertausen. Der Schultheiß sprach 'meine Wagd muß aber vorangehen.' Als diese zum Kausmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als drei Thaler sur sell; und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal so viel und sprach 'was soll ich mit all den Häuten ansangen?"

Run argerten fich bie Bauern bag fie vom Burle hinters Bict geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und vertlagten es wegen bes Betrugs bei bem Soultheiß. Das unfoulbige Burle ward einstimmig jum Sob verurtheilt, und follte in einem burchs löcherten gaf ins Baffer gerollt werben. Burle marb binausge= führt und ein Beiftlicher gebracht, ber ibm eine Seelenmeffe lefen follte. Die andern mußten fich alle entfernen, und wie bas Burle ben Geiftlichen anblicte, fo ertannte es ben Pfaffen, ber bei ber Frau Dullerin gemefen mar. Sprach es ju ihm 'ich hab euch aus bem Schrant befreit, befreit mich aus bem gag.' Run trieb gerade ber Schafer mit einer Berbe Schafe baber, von bem bas Burle mußte bag er langft gerne Schultheiß geworben mare, - ba forie es aus allen Rraften 'nein, ich thus nicht! und wenns bie gange Belt haben wollte, nein, ich thus nicht!' Der Schafer, ber bas borte, tam berbei und fragte 'was haft bu vor? was willft bu nicht thun?' Burle fprach 'ba wollen fie mich jum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Fag fete, aber ich thus nicht." Der Godfer fagte wenns weiter nichts ift, um Schultheiß ju merden, wollte ich mich gleich in bas gaf fegen.' Burle fprach 'willft bu bich binein feten, fo wirft bu auch Schultheiß.' Der Schafer wars zufrieben, feste fich binein, und bas Burle fclug ben Dedel drauf; bann nahm es bie Berbe bes Schafers für fich und trieb fie fort. Der Pfaff aber gieng jur Gemeinde und fagte bie Seeenmeffe mare gelefen. Da tamen fie und rollten bas Rag nach bem Baffer bin. Mis bas gaf ju rollen anfieng, rief ber Goafer 'ich will ja gerne Schultheiß werben.' Sie glaubten nicht anders als bas Burle fcrie fo, und fprachen 'bas meinen wir auch, aber erft follft bu bich ba unten umfeben,' und rollten bas Fag ins Baffer binein.

Darauf giengen bie Bauern heim, und wie fie ins Dorf tamen, fo tam auch bas Burle baber, trieb eine Berbe Schafe rubig ein

und war gang zufrieben. Da erftaunten bie Bauern und fprachen Burle, wo tommft bu ber ? tommft bu aus bem Baffer!' Freis lich,' antwortete bas Burle, 'ich bin verfunten tief, tief, bis ich endlich auf ben Grund tam: ich flief bem gaf ben Boben aus und troch bervor, ba waren icone Biefen, auf benen viele Bams mer weibeten, bavon bracht ich mir bie Berbe mit.' Sprachen bie Bauern 'find noch mehr ba?' 'D ja,' fagte bas Burle, 'mehr als ibr brauchen tonnt.' Da verabredeten fich bie Bauern bag fie fich auch Schafe bolen wollten, jeber eine Berbe; ber Schultheiß aber fagte 'ich tomme querft.' Run giengen fie gufammen guin Baffer, da ftanben gerade am blauen himmel tleine Flodwolten, bie man gammerchen nennt, die fpiegelten fich im Baffer ab, ba riefen die Bauern 'wir feben icon die Schafe unten auf bem Grund.' Der Schulz brangte fich hervor und fagte 'nun will ich guerft binunter und mich umfeben; wenns gut ift, will ich euch rufen.' Da fprang er binein, 'plump' flang es im BBaffer. Gie meinten nicht anbers als er riefe ihnen ju 'tommt!' und ber gange Saufe fturgte in einer Saft binter ibm brein. Da mar bas Dorf ausgestorben, und Burle als ber einzige Erbe marb ein reicher Mann.

62.

# Die Bienenkönigin.

Awei Königssöhne giengen einmal auf Abenteuer und geriethen in ein wildes, muftes Beben, fo bag fie gar nicht wieder nach Saus tamen. Der fungfie, welcher ber Dummling bieß, machte fich auf und fucte feine Brüber: aber wie er fie endlich fand, verspotteten fie ibn, bas er mit feiner Ginfalt fic burd bie Belt folggen wollte, und fie zwei tonnten nicht burchtommen, und maren boch viel tinger. Gie jogen alle brei miteinanber fort und tamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei alteften wollten ibn aufwühlen und feben wie die fleinen Umeifen in der Ungft berumtrochen und ibre Gier forttrugen, aber ber Dummling fagte 'lagt bie Thiere in Frieden, ich leide nicht, bag ihr fie fort.' Da giengen fie weiter und tamen an einen Gee, auf dem fcmammen viele viele Enten. Die zwei Bruber wollten ein paar fungen und braten, aber ber Dummling ließ es nicht ju, und fprach 'laft bie Thiere in Frieben, ich leibs nicht, bag ihr fie tobtet.' Endlich tamm fie an ein Bienenneft, barin mar fo viel Sonig, bas er am Stamm berunterlief. Die zwei wollten Feuer unter ben Baum legen und die Bienen erftiden, bamit fie ben Bonig wegnehmen tonnten. Der Dummling hielt fie aber wieder ab, und fprach 'laft die Thiere in Frieden, ich leibs nicht, daß ihr fie verbrennt.' Endlich tamen die drei Bruder in ein Schlof, wo in ben Ställen lauter fleinerne Pferde ftanben, auch mar tein Menfc ju feben, und fie giengen burch alle Gale, bis fie vor eine Thur gang am Ende tamen, daver biengen brei Goloffer; es war aber mitten in ber Abure

ein gablein; baburch tonnte man in bie Stube feben. Da faben fie ein graues Mannchen, bas an einem Tifc fag. Gie riefen es an, einmal, zweimal, aber es borte nicht: endlich riefen fie jum brittenmal, ba ftand es auf, öffnete bie Schlöffer und tam beraus. Er fprach aber tein Bort, fonbern führte fie ju einem reichbefetten Tifc; und als fie gegeffen und getrunten batten, brachte es einen jeglichen in fein eigenes Schlafgemach. Um anbern Morgen tam bas graue Dannden ju bem alteften, wintte und leitete ibn ju einer fleinernen Safel, barauf ftanben brei Mufgaben gefchrieben, woburd bas Solog erlöft werben tonnte. Die erfte mar, in bem Balb unter bem Moos lagen bie Perlen ber Konigstochter, taufend an ber Babl, die mußten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, fo warb ber, welcher gefucht batte, ju Stein. Der altefte gieng bin und fuchte ben gangen Tag, als aber ber Tag ju Enbe war, batte er erft bunbert gefunden; es gefcah wie auf ber Safel ftanb, er ward in Stein verwandelt. Um folgenden Sag unternahm ber zweite Bruder bas Abenteuer: es gieng ibm aber nicht viel beffer als bem alteften, er fand nicht mehr als zweihundert Perlen, und ward zu Stein. Enblich tam auch an ben Dummling die Reihe, ber fuchte im Moos, es war aber fo fower bie Perlen ju finden und gieng fo langfam. Da feste er fich auf einen Stein und weinte. Und wie er fo faß, tam ber Umeisentonia, bem er einmal bas Beben erbalten batte, mit fünftaufend Ameifen, und es mabrte gar nicht lange, fo hatten bie fleinen Thiere bie Perlen mit einander gefunben und auf einen Saufen getragen. Die zweite Mufgabe aber war, ben Schluffel ju ber Schlaftammer ber Konigstochter aus bet See ju holen. Bie ber Dummling jur See tam, fowammen bie Enten, die er einmal gerettet batte, beran, tauchten unter, und holten ben Schläffel aus ber Tiefe. Die britte Aufgabe aber mar Die fcmerfte, aus ben brei folafenben Sochtern bes Ronigs follte

Die füngste und die liebste heraus gesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen, und waren durch nichts verschieden, als daß sie, bevor sie eingeschasen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sprup, die jüngste einen Lössel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem Mund sigen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die rechte. Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der jüngsten und tiebsten, und ward König nach ihres Katers Todzsseine zwei Brüder aber erhielten die beiden andern Schwestern.

63.

### Die drei federn.

Es war einmal ein König, ber hatte brei Sohne, davon waren zwei tiug und geschelbt, aber der dritte fprach nicht viel, war einstätig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende bachte, wußte er nicht welcher von seinen Sohnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen 'ziehet aus, und wer mir den feinsten Ceppich beingt, der soll nach meinem Tod König sein.' Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, suhrte er sie vor sein Schof, blies brei Federn in die Luft und sprach 'wie die sliegen, so sollt ihr ziehen.' Die eine Feder slog nach Often, die andere nach Westen, die dritte flog aber gerad aus, und flog nicht weit, sondern siel bald zur Erde. Run gieng der eine Bruder rechts, der andere gieng links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder da wo sie nieder gefallen war, bleiben mußte.

Der Dummling setzte sich nieber und war traurig. Da bes merkte er auf einmal daß neben ber Feber eine Fallthure lag. Er hob sie und sie hohe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da tam er vor eine andere Thure, klopste an, und horte wie es inwens big rief

'Jungfer grun und klein, Subelbein, Subelbeine Sunden, Subelbeine Sunden, Subel bin und ber, las gefchwind feben, wer braußen war.'

Die Thure that fich auf, und er fah eine große dick Atfice (Arbte) figen und rings um fie eine Menge kleiner Itstem. Die dicke Itstige fragte was fein Begehren ware. Er antwortete 'ich hatte gerne den schönsten und feinsten Soppich." Da rief fie eine junge und sprach

þ

'Jungfer grün und tlein, Ouhelbeine Gunbden, Gubelbeine Gunbden, Gugel bin und ber, bring mir die große Schachtel ber.'

Die junge Itiche holte die Schachtel, und die biete Itiche machte fie auf und gab bem Dummting einen Teppich daraus, fo fchon und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werben. Da dantte er ihr und stieg wieder hinauf.

Die beiben andern batten aber ihren jungften Bruder for fo albern gehalten, bag fie glaubten er wurde gar nichts finden und aufbringen. Bas follen wir uns mit Guden groß Dube geben? fprachen fie, nahmen bem erften beften Schafereweib, bas ihnen begegnete, bie graben Sucher vom Beib und trugen fle bem Ronig beim. Bu betfelben Beit tam auch ber Dummling jurud, und brachte feinen fonen Beppich, und als der Rouig den fab, erftaunte er, und forach wenn es dem Recht nach geben fall, fo gebort bem jungften bas Ronigreich.' Aber bie zwei andern ließen bem Bater feine Rube und fprachen ummballd bintite ber Dumme ling, bem es in allen Dingen an Berftand fehlte, Ronig werben, und baten ihn er möchte eine neue Bebingung machen. Da fogte ber Bater, iber foll bas Reich erben ber mit:ben foonften ding bringt,' führte bie brei Bruber binaus, und blies brei Bebern in die Luft, benen fie nachgeben follten. Die groei atteften gogen wie ber nach Often und Beften, und für ben Dirumtling fieg ibie Bie ber gerabe aus und fiel neben ber Erbibare mieber: Da fitg m wieber hinab zu ber biden Siche und sagte ihr baß er ben schachtel hosien Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel hosien und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Ebelsteinen und war so schon daß ihn tein Gothschmed auf der Erde hatte machen können. Die zwei ältesten lachten über den Dummling, der einen golbenen King suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Rägel aus und brachsten ihn dem Konig: Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Bater abermals ihm gehört das Reich. Die zwei ältesten ließen nicht ab den König zu qualen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch that, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Lust, und sie slogen wie die vorigemale.

Da gieng ber Dummling ohne wetteres binab ju ber biden Itide und fprach 'ich foll bie foonfte grau beimbringen.' 'Gi,' antwortete die Itide, 'bie foonfte Frau! bie ift nicht gleich jur Sand , aber bu follft fie bod baben.' Gie gab ibm eine ausge= bolte gelbe Rube mit feche Mauschen befpannt. Da fprach ber Dummling gang traurig 'was foll ich bamit anfangen?' Itide antwortete fete nur eine bon meinen Beinen Itiden binein.' Da griff er auf Gerathewohl eine aus bem Rreif und feste fie in die gelbe Rutiche, aber taum faß fie barin, fo marb fie gu einem wunderfconen Fraulein, Die Rube jur Rutfche, und Die fechs Mauschen ju Pferben. Da fußte er fie, jagte mit ben Pferben babon und bracte fie ju bem Ronig. Geine Bruber tamen nach, bie batten fich gar teine Dabe gegeben, eine fcone Frau ju fuchen, fonbern die erften beften Bauernweiber mitgenommen, Abnig fie erblichte, fprach er bem jungften gebort bas Reich nach meinem Sob.' Aber bie zwei alteften betäubten bie Ohren bes Ronigs aufe neue mit ihrem Gefdrei, 'wir konnens nicht zugeben daß der Dummling König wird,' und verlangten der sollte den Borzug haben, dessen Brau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hieng. Sie dachten 'die Bauernweider können das wohl, die sind stark genug, aber das zurte Fräulein springt sich todt.' Der altr König gab das auch noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweider, sprangen auch durch den Ring, waren ader so plump, daß sie selen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Darauf sprang das schone Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Rech, und aller Widerspruch mußte aushören. Also erhielt er die Krone, und hat lange in Weisheit geherrscht.

#### 64

# Die goldene gans.

Co war ein Mann, ber hatte brei Gohns, bavon hieß ber jungfte ber Dummling, und murbe verachtet und verspottet, und bei jeber Belegenheit gurudgefett. Es gefchab, bag ber attefte in ben Bath geben wellte, holy bauen, und eh er gieng, gab ibm noch feine Mutter einen foonen feinen Giertuchen und eine Blafche Bein mit, bamit er nicht hunger und Durft litte. 2016 er in ben Balb tam, begegnete ibm ein altes graues Mannlein, bas bot ibm einen guten Sag und fprach 'gieb mir boch ein Stud Ruchen aus bei= ner Tafche, und lag mich einen Schlud von beinem Bein trinten. ich bin fo bungrig und burftig.' Der tluge Gobn aber antwor= tete 'geb ich bir meinen Ruchen und meinen Bein, fo bab ich felber nichts, pad bich beiner Bege,' lief bas Mannlein fteben und gieng fort. Als er nun anfieng einen Baum ju behauen. bauerte es nicht lange, fo bieb er fehl, und die Art fuhr ihm in ben Urm, bag er mußte beimgeben und fich verbinden laffen. Das war aber von bem grauen Mannchen getommen.

Darauf gieng ber zweite Sohn in ben Balb, und die Mutter gab ihm, wie dem ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Bein. Dem begegnete gleichsalls das alte graue Männchen und hielt um ein Studchen Auchen und einen Trunt Bein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig 'was ich dir gebe, das geht mir selber ab, pad dich deiner Bege,' ließ das Männlein steben und gieng fort. Die Strase blieb nicht aus, als er ein paar Siebe am Baum gethan, hieb er sich ins Bein, daß er mußte nach Saus getragen werden.

Da fagte ber Dummling 'Bater, lag mich einmal binaus ge= ben und Boty bauen.' Untwortete ber Bater 'beine Bruber baben fic Schaben babei gethan, lag bich bavon, bu verftehft nichts bavon.' Der Dummling aber bat fo lange, bis er endlich fagte 'geb nur bin, burch Schaden wirft bu flug werben.' Die Mutter gab ibm einen Ruchen, ber war mit Maffer in ber Afche gebaden, und baju eine Flafche faueres Bier. 21s er in ben Balb tam, begeg= nete ibm gleichfalls bas alte graue Mannchen, grufte ibn und fprach 'gieb mir ein Stud von beinem Ruchen und einen Erunt aus beiner glafche, ich bin fo hungrig und durftig.' Antwortete ber Dummling 'ich habe aber nur Afchentuchen und faueres Bier, wenn dir bas recht ift, fo wollen wir uns fegen und effen.' Da fetten fie fich, und als ber Dummling feinen Afchentuchen beraus= bolte, fo wars ein feiner Giertuchen, und bas fauere Bier mar ein guter Bein. Run agen und tranten fie, und banach fprach bas Mannlein 'weil bu ein gutes Berg haft und von dem Deini= gen gerne mittheilft, fo will ich bir Glud befcheren. Dort fleht ein alter Baum, ben bau ab, fo wirft bu in ben Burgeln etwas finden.' Darauf nahm bas Dannlein Abichieb.

Der Dummling gieng hin und hieb den Baum um, und wie er fiet, faß in den Burzein eine Gans, die hatte Febern von reisum Sold. Er hob fie heraus, nahm fie mit sich und gieng in ein Birthshaus, da wollte er übernachten. Der Wirth hatte aber drei Sochter, die sahen die Gans, waren neugierig was das für ein wunderlicher Bogel wäre und hätten gar gern eine von seinen gotdenen Federn gehabt. Die älteste dachte 'es wird sich schon eine Gelegenheit sinden wo ich mir eine Feder ausziehen kann,' und als ber Dummling einmal hinaus gegangen war, saste sie Gans beim Filiget, aber Finger und hand blieben ihr daran sestanten als sich eine goldene Feder zu holen: kaum aber hatte sie

ihre Schwester angeruhrt, so blieb fie sesthängen. Endlich tam auch die dritte in gleicher Absicht: da schrieen die andern 'bleib weg, ums himmelswillen, bleib weg.' Aber sie begriff nicht warum sie wegbleiben sollte, dachte 'find die dabei, so tann ich auch dabei sein,' und sprang herzu, und wie sie ihre Schwester angeruhrt hatte, so blieb sie an ihr hangen. So mußten sie die Racht bei der Gans zubringen.

Um andern Morgen nahm ber Dummling bie Bans in ben Urm, gieng fort, und betummerte fich nicht um bie brei Dabchen, bie baran biengen. Sie mußten immer binter ibm brein laufen, lints und rechts, wies ibm in die Beine tam. Mitten auf bem Relbe begegnete ibnen ber Pfarrer, und als er ben Mufgug fab. fprach er 'fcamt euch, ihr garftigen Mabden, mas lauft ihr bem jungen Burich burche Relb nach, fcidt fich bas?' Damit faßte er die jungfte an die Band und wollte fie jurudziehen: wie er fie aber anrührte, blieb er gleichfalls hangen und mußte felber binter brein laufen. Richt lange, fo tam ber Rufter baber, und fab ben herrn Pfarrer, ber brei Mabchen auf bem guß folgte. Da verwunderte er fich und rief 'ei, herr Pfarrer, wo binaus fo ge= fcwind? vergest nicht bag wir beute noch eine Rindtaufe baben, lief auf ihn ju und faste ihn am Ermel, blieb aber auch feft ban= gen. Wie die funf fo hinter einander her trabten, tamen zwei Bauern mit ihren Saden bom Reld: ba rief ber Pfarrer fie an und bat fie möchten ihn und den Rufter los machen. Raum aber batten fie den Rufter angerührt, fo blieben fie bangen, und waren ihrer nun fiebene, die bem Dummling mit ber Gans nachliefen.

Er tam barauf in eine Stadt, da herrichte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, daß sie niemand jum laschen bringen tonnte. Darum hatte er ein Geset gegeben, wer fie tonnte jum lachen bringen, der sollte sie heirathen. Der Dummsling, als er das horte, gieng mit seiner Gans und ihrem Anhang

por die Ronigstochter, und als biefe bie fieben Menfchen immet hinter einander herlaufen fab, fieng fie überlaut an ju laden und wollte gar nicht wieder aufboren. Da verlangte fie ber Dummling jur Braut, aber bem Ronig gefiel ber Schwiegerfohn nicht, er machte allerlei Ginwendungen und fagte er mußte ihm erft einen Mann bringen, ber einen Reller voll Wein austrinten tonnte. Der Dummling bachte an bas graue Dannden, bas tonnte ibm wohl belfen, gieng binaus in ben Balb, unb auf ber Stelle, wo er ben Baum abgebauen batte, fab er einen Mann fiten, ber machte ein gang betrübtes Geficht. Der Dummling fragte was er fich fo febr ju Bergen nahme. Da antwortete er 'ich habe fo großen Durft, und tann ihn nicht lofden, bas talte Baffer vertrage ich nicht, ein Sag Bein bab ich zwar ausgeleert, aber mas ift ein Tropfen auf einem beißen Stein?' 'Da tann ich bir belfen,' fagte ber Dummling, tomm nur mit mir, bu follft fatt baben.' Er führte ibn barauf in bes Ronigs Reller, und ber Mann machte fich über bie großen gaffer, trant und trant, bag ibm bie Guften meh thas ten, und ebe ein Sag berum mar, batte er ben gangen Reller ausgetrunten. Der Dummling verlangte abermals feine Braut, ber Ronig aber argerte fich bag ein fchlechter Burfc, ben jedermann einen Dummling nannte, feine Tochter bavon tragen follte, und machte neue Bedingungen: er mußte erft einen Mann fcaffen, ber einen Berg voll Brot aufeffen tonnte. Der Dummling befann fich nicht lange, fondern gieng gleich binaus in ben Balb: ba faß auf bemfelben Plat ein Mann, ber fcnurte fich ben Beib mit einem Riemen jufammen, machte ein gramtiches Geficht, und fagte 'ich babe einen gangen Bactofen voll Rafpelbrot gegeffen, aber mas bilft bas, wenn man fo großen hunger bat, wie ich: mein Dagen bleibt leer, und ich muß mich nur jufchnuren, wenn ich nicht huns gers fterben foll.' Der Dummling mar frob darüber, und fprach 'mach bich auf und geh mit mir, bu follft bich fatt effen.' Er

fibrte ifn an ben bof bes Ronigs, ber batte alles Debl aus bem gangen Beid gufanimenfabren und einen ungebeuern Berg bavon baden laffen: ber Mann aber aus bem Balbe ftellte fich davorfleng an ju effen, und in einem Sag war ber gange Berg verfowunden. Der Dummling forberte jum brittenmal feine Braut, der Ronig aber fucte noch einmal Musflucht, und verlangte ein Soiff bas ju Band und ju Baffer fahren tonnte: fo wie bu aber bamit angefegelt tommft,' fagte et, 'fo folift bu gleich meine Toch= ter jur Gemablin baben. Der Dummling gieng gerades Beges in ben Balb, ba fag das alte grane Dannchen, bem er feinen Ruchen gegeben hatte, und fagte fich habe fur bich getrunten und gegeffen, to will bir auch bas Schiff geben; bas alles thu ich, weil bu barmbergig gegen mich gewesen bift.' Da gab er ibm bas Soiff, bas ju Band und ju BBaffer fuhr, und als ber Ronig bas fah, tonnte er ibm feine Tochter nicht langer vorenthalten. Dochzeit warb gefeiert, nach bes Ronigs Tob erbte ber Dummling Das Reich, und lebte lange Beit vergnugt mit feiner Bemablin.

65.

### Allerleirauh.

Es war einmal ein König, ber hatte eine Frau mit goldenen Saaren, und sie war so fcon, baß sich ihres Gleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, daß sie trant tag, und als sie fahlte daß sie bald sterben wurde, rief fle den König und sprach wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht eben so sich nicht als ich bin, und die nicht solche goldene Saare hat, wie ich habe; das mußt du mir versprechen.' Rachdem es ihr der König versprochen hatte, that sie die Augen zu und starb.

Der Konig war lange Beit nicht zu troften und bachte nicht baran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Rathe 'es geht nicht anders, der Konig muß sich wieder vermahlen, damit wir eine Königin haben.' Run wurden Boten welt und breit umbergeschickt, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich tame. Es war aber teine in der ganzen Belt zu sinden, und wenn man fle auch gefunden hatte, so war boch teine da, die solche goldene haare gehabt hatte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder beim.

Run hatte der Konig eine Tochter, die war gerade fo fcon wie ihre verftorbene Mutter, und hatte auch folche goldene haare. Als fie herangewachsen war, sab fie der König einmal an und sah baß fie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ahnlich war und subste plohlich eine hestige Liebe ju ihr. Da sprach er zu seinen Rathen 'ich will meine Tochter heirathen, denn sie ist das Ebens

bilb meiner verftorbenen Frau , und fonft tann ich boch teine Braut finden, die ihr gleicht.' Mis bie Rathe bas borten, erfcraten fie und fpracen 'Gott bat verboten bag ber Bater feine Tochter beirathe, aus ber Gunbe tann nichts Gutes entfpringen und bas Reich wird mit ins Berberben gezogen.' Die Tochter erfcrat noch mehr als fie ben Entichluß ihres Baters vernahm, hoffte aber ibn von feinem Borhaben noch abzubringen. Da fagte fie ju ibm 'eb ich euren Bunfch erfulle, muß ich erft brei Rleiber baben, eine fo golben wie bie Sonne, eine fo filbern wie ber Mond, und eins fo glangend wie bie Sterne; ferner verlange ich einen Mantel von taufenderlei Dels und Rauhmert gufammengefest, und ein jedes Thier in euerm Reich muß ein Stud von feiner Saut baju geben.' Gie bachte aber 'bas anguschaffen ift gang unmöglich, und ich bringe bamit meinen Bater von feinen bofen Bedanten ab.' Der Ronig ließ aber nicht ab, und die gefchickteften Jungfrauen in feinem Reiche mußten die drei Rleiber weben, eins fo golden wie die Sonne, eins fo filbern wie der Mond, und eine fo glangend wie bie Sterne; und feine Jager mußten alle Thiere im gangen Reiche auffangen und ihnen ein Stud von ihrer haut abziehen; baraus marb ein Mantel von taufenberlei Rauhwert gemacht. Endlich, ale alles fertig mar, ließ ber Konig ben Mantel berbei bolen, breitete ibn por ihr aus und fprach 'morgen foll bie Bochzeit fein.'

Als nun die Königstochter fah daß teine hoffnung mehr war ihres Baters herz umzuwenden, so faßte fie den Entschluß zu entstiehen. In der Racht, während alles schlief, stand fie auf und nahm von ihren Kostbarteiten breierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnradchen und ein goldenes hafpelchen; die drei Kleider von Sonne Mond und Sternen, that sie in eine Rußschale, zog den Mantel von allerlei Rauhwert an und machte sich Gesicht und hande mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Gott

und gieng fort, und gieng die ganze Racht, die fie int einen großen Wald tam. Und weil fie mube war, feste fie fich in einen hohlen Baum, und schlief ein.

Die Sonne gieng auf und fie fottef fort und folief noch immer, als es icon hober Sag war. Da trug es fich gut, bag ber Ronig, bem diefer Bald gehörte, barin jagte. Alls feine hunde ju bem Baum tamen, fonupperten fie, liefen rings berum und bellten. Sprach ber Konig ju ben Jägern 'fet boch mas bort far ein Bilb fic verftedt bat.' Die Jager folgten dem Befehl, und als fie wieder tamen, fprachen fie 'in bem boblen Baum liegt ein wunderliches Thier, wie wir noch niemale eine gefeben haben: an feiner Saut ift taufenberlei Belg; es liegt aber und folaft.' Sprach ber Ronig 'febt ju ob ihre lebendig fangen konnt, bann bindets auf den Bagen und nehmets mit. 216 die Jager bas Dabden aufasten, erwachte es voll Soreden und rief ihnen ju 'ich bin ein armes Rind, von Bater und Mutter verlaffen, erbarmt euch mein und nehmt mich mit,' Da fprachen fie 'Allerlets raub, du bift gut für bie Ruche, tomm nur mit, ba taunft bu bie Miche gufammentebren.' Mifo festen fit es auf ben Bagen und fuhren beim in bas tonigtiche Schiof. Dort wiefen fit ihm ein Ställchen an unter ber Treppe, wo tein Sageslicht bintam, und fagten 'Raubthierchen, ba terenft bu wobenen und folgfen." Dann marb es in bie Ruche gefdict, ba trug es Boly und Baffer, fcurte bas Feuer, rupfte bas Febervich, belas bas Gemits, tehrte die Afche und that alle folechte Arbeit.

Da lebte Allerleirauh lange Reit ercht armfelig. Ach, du fchone Konigstochter, wie folls mit dir noch werden! Es gefchah aber einmal, daß ein Fest im Schloß gefeiert mart, das praach fie jum Roch 'darf ich ein wenig hinauf, geben und zusehen ? ich will mich außen vor die Thure ftellen.' Antwortete der Roch 'ja, geh nurbin, aber in einer, halben Stunde mußt du wieder! hier sein und

die Afche jusammentragen.' Da nahm fie ihr Ölfdmpchen, gieng in ihr Stüllchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Hahren ab, so daß ihre volle Schönheit wieder an den Zag kam. Dann machte sie die Ruß auf und holde ihr Kleid hervort, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, gieng sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie, und meinten nicht anders als daß es eine Königstochter wäre. Der König aber kam thr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr, und dachte in seinem Perzen 'so schön haben meine Augen noch keine gesehen.' Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und wie sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wußte wohin. Die Wächter, die vor dem Schlösse standen, wurden gerusen und ausgestragt, aber niemand hatte sie erblickt.

Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte gefcwinb'ibr Rleid ausgezogen, Geficht und Banbe fowars gemacht und ben Delgmantel umgethan, und mar wieber Allerleiraub. Als fie nun in bie Ruche tam, und an ihre Arbeit geben und bie Afche jufammen= tehren wollte, fprach ber Roch 'lag das gut fein bis morgen und toche mir ba bie Suppe fur ben Ronig, ich will auch einmal ein bischen oben juguden: aber lag mir tein haar bineinfallen, fonft triegft bu in Butunft nichts mehr ju effen.' Da gieng ber Roch fort, und Merleirauh tochte bie Suppe für ben Ronig, und tochte eine Brotfuppe, fo gut es tonnte, und wie fie fertig mar, bolte es in bem Ställchen feinen golbenen Ring und legte ibn in bie Souffel, in welche bie Suppe angerichtet warb. 218 ber Sang ju Ende mar, ließ fich ber Ronig bie Suppe bringen und af fie. und fie fcmedte ihm fo gut, bag er meinte niemals eine beffere Suppe gegeffen ju haben. Bie er aber auf ben Grund tam, fab er da einen golbenen Ring liegen und tonnte nicht begreifen wie er dahin gerathen war. Da befahl er ber Roch follte vor ibn tommen. Der Roch erschred, wie er ben Befehl hötte, und frach un Merleirauh 'gewiß haft bu ein haar in die Suppe fallen lassen; wenns wahr ift, so triegst du Schläge.' Wie er vor den König kam, frager dieser wer die Suppe getocht hätte? Untwortete ber Roch 'ich habe sie getocht.' Der König aber sprach 'das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser getocht als sonst. Antwortete er 'ich muß es gestehen daß ich seenicht getocht habe, sondern das Rauhthierchen.' Sprach der König 'geh und laß es herauf tommen.'

Als Allerleirauh tam, fragte ber Konig 'wer bift bu?' 'Ich bin ein armes Kind, das keinen Bater und Mutter mehr hat.' Fragte er weiter 'woyn bift du in meinem Schloß?' Antwortete es 'ich bin zu nichts gut als daß mir die Stiefeln um ben Kopf geworfen werben.' Fragte er weiter 'wo haft du ben Ring her, ber in der Suppe war?' Antwortete es 'von dem Ring weiß ich nichts.' Alfo konnte der König nichts ersahren und mußte es wieder fortschieden.

über eine Beit war wieder ein Fest, da bat Merleirauh den Koch wie vorigesmal um Erlaubnis zusehen zu durfen. Antwortete er 'ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem Konig die Brotsuppe, die er so gerne ist.' Da lief es in seine Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Auß das Aleid, das so sillen war wie der Mond, und that es an. Da gieng sie hinauf, und glich einer Königskochter: und der Konig trat ühr entgegen und freute sich daß er sie wiedersah, und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so sich saß der König nicht bemerken konnte wo sie hingteng. Sie sprang aber in ihr Ställschen, und machte sich wieder zum Rauhthierchen, und gieng in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, bolte es das geldene Spinnrad und that es in die Schüffel, se

Bafi Ge Suppe darüber angerichtet wurde. Danach warb fie bem Kung gebracht, ber as fie und fie schweckte ihm so gut, wie das vorigemal, und ließ den Koch kommen, det mußte auch diedmal gefteben daß Merletrauh die Suppe gekocht hatte. Allerseirauh kam da wieder vor den König, aber sie antwortete daß sie nur duzu da wäre, daß ihr die Stiefeln an den Kopf geworfen würden und daß sie von dem goldenen Spinnradchen gar nichts wüste.

Mis ber Konig jum brittenmal ein Feft anftellte, ba gieng es nicht anders als die vorigemale. Der Roch fprach gwar 'bu biff eine Bere, Rauhthierden, und thuft immer etwas in die Suppe, babon fie fo aut wird, und bem Ronig beffer fcmedt als was ich tode;' boch weil es fo bat, fo lief er es auf die bestimmte Beit bingeben. Run jog es ein Rieib an, bas wie bie Sterne glangte, und trat bamit in ben Saal. Der Ronig tangte wieber mit ber fconen Jungfrau und meinte bag fie noch niemals fo fcon gewefen mare. Und mabrent er tangte, fledte er ibr, obne baf fie es mertte, einen golbenen Ring an ben Ringer, und batte befoblen baf ber Lang recht lang mabren follte. Wie er ju Ende war, wollte er Re an ben Sanben feft balten, aber fie rif fich los und fprang fo gefdwind unter die Leute, bas fie bor feinen Augen verfcwand. Sie lief, mas fie tonnte, in ihr Ställden unter ber Treppe, weil fle aber zu lange und über eine balbe Stunde geblieben war, fo tonnte fie bas fcone Rleib nicht auszieben, fonbern warf nur ben Mantel bon Dels barüber, und in ber Gile machte fie fic auch nicht gang rufig, fonbern ein Finger blieb weiß. Alletleiraub lief nun in die Ruche, tochte bem Ronig bie Brotfuppe und legte, tole ber Roch fort war, ben golbenen hafpel binein. Der Ronig als er ben hafpel auf bem Grunde fand, ließ Allerteiraub rufen : ba erbiidte er ben weißen Ringer und fat ben Ring, ben er im Semje thr angeftedt batte. Da ergriff er fie an ber Banb, und hielt fle feft, und als fie fich losmachen und fortfpringen wollte, that sich der Pelymantel ein wenig auf, und das Stermenkield schimmerte hervor. Der König saste den Mantel und ris ihn ad. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie kand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Rus und Alche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner als man noch jemand auf Erden gesehen hat. Der König aber sprach 'du bist meine liebe Braut, und wir scheben nimmermehr von einander.' Darauf ward die Hochzeit geseiert, und sie lebten vergnügt die an ihren Aod.

66.

# gasichenbraut.

St was ene Frou mit ener Louchter in anen fcohnen Goarten mit Roal; dabin tam an Saficen und froat jo Bentersjit allen Roal. Da feit be Frou jur Toachter 'gab in ben Goarten, und jage Bafichen.' Geite Maten jum Bafichen 'fou! fou! bu Bafis den, frift noch allen Roal.' Seits Safichen 'tumm, Maten, unb fett bich uf min haofenfchmangeten und tumm mit in min haofens buttden.' Maten well nech. Um annern Sog tummts Baficen weber und frift ben Roal, bo feit be Frou jur Toachter 'gab in ben Boarten, und jage Bafichen.' Seite Daten jum Bafichen 'fou! fou! bu Bafichen, frift noch allen Roal.' Geits Bafichen 'tumm, Maten, fett bich uf min Saofenschwanzeten und tumm mit mer in min haofenhuttden.' Maten well nech. Mm bretten Zog tummts Bafichen weber und frift ben Roal. Do feit be Frou jur Soachter 'gab in ben Goarten und jage Saficen.' Seits Maten 'fou! fou! bu Bafiden, frift noch allen Roal.' Seits Safichen 'tumm, Maten, fett bich uf min haofenfcmangeten und tumm mit mer in min Saofenbuttchen.' Daten fatt fich uf ben Saofenichmangeten, bo brachts Saficen weit raus in fin Buttoen und feit 'nu toach Brintoal und Berfche (Birfe), ich well be Bochtiblub beten.' Do tamen alle Bochtiblub jufam'm. (Ber waren bann bie Dochzeitsleute? bas tann ich bir fagen, wie mirs ein anderer ergablt bat: bas waren alle Bafen, und bie Rrabe mar als Pfarrer babei, die Brautleute ju trauen, und ber Buchs als Rufter, und ber Altar mar unterm Regenbogen).

Maten aober was trurig, ba fe so alleene was. Rummts Dafichen und seit 'thu uf, thu uf, de hochtiblüt senn fresch (frisch, lustig).' De Braut seit nischt und wint. Häsichen gabt sort, Dasichen tummt weber und seit 'thu uf, thu uf, de hochtiblüt senn hongrig.' De Braut seit weber nischt und wint. Häsichen gabt sort, Häsichen tummt und seit 'thu uf, thu uf, de hochtiblüt waorten.' Do seit de Braut nischt und Häsichen gabt sort, aober se macht ene Puppen von Stroah met eren Kleeden, und giebt er eenen Abrileppel, und set se an den Krifel med hersche, und gabt zor Motter. Häsichen tummt noch ämahl und seit 'thu uf, thu uf,' und macht uf und smet de Puppe an Kopp, das er de hube abfällt.

Do fet Bafichen bag fine Brant nech es und gatt fort und es trurig.

67.

# Die jwölf Jäger.

Es war einmal ein Konigssohn, ber hatte eine Braut und hatte fie sehr lieb. 208 er nun bei ihr saf und ganz vergnügt war, da kam bie Rachricht daß sein Bater tobt trank läge und ihn wich vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu feiner Liebsten 'ich muß nun fort und muß dich verlassen, da geb ich bir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim.' Da ritt er fort, und als er bei seinem Bater anlangte, war dieser sterbendkrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm 'liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen, versprich mir nach meinem Willen dich zu verheirathen,' und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, daß er sich gar nicht bedachte, sondern sprach 'ja liezber Bater, was euer Wille ift, soll geschehen,' und darauf schloß der König die Augen und starb.

Als nun der Sohn jum König ausgerusen und die Trauerzeit verscoffen war, mußte er das Bersprechen halten, das er seinem Bater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch jugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, daß sie sast vergieng. Da sprach ihr Bater zu ihr 'liebstes Kind, warum bist du so traurig? was du dir wünsches, das sollst du haben.' Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie lieber Bater, ich wünsche mir elf Mädchen, von Angesicht Gestalt und Buchs mir völlig gleich."

Sprass der König 'wennis möglich ift, foll bein Wunfch erfatt werben,' und ließ in feinem ganzen Reich fo lange suchen, Die elf Jungfrauen gefunden waren, feiner Locker von Angesicht Gestalt und Buche vollig gleich.

Als fie ju ber Konigstochter kamen, tief biefe zwölf Sägerkiels ber machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen nußten die Jägerkleiber anziehen, und fie felber zog das zwölste an. Dars auf nahm fie Abschied von ihrem Bater und ritt mit ihnen sort und ritt an den hof ihres ehemaligen Bräutigams, den fie so fepr liebte. Da fragte fle an ob er Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der Konig sah sie an und erkannte sie nicht; weil es aber so schone Lente waren, sprach er za, er wollte sie gerne nehmen; und da waren sie die zwölf Säger des Königs.

Der König aber hatte einen Löwen, bas war ein wunderliches Thier, denn er wußte alles Berborgene und heimtliche. Es trug fich zu, daß er eines Abends zum König fprach 'bu meinft du hättest da zwölf Ikger?' "Ja,' sagte der König, 'zwölf Ikger finds.' Sprach der Bowe wetter 'du irrst dich, das sind zwölf Maden.' Untwortete der König 'das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?' 'D, saß nur Erbsen in dein Borz zimmer streuen,' antwortete der Löwe, 'da wirst dus gleich sehen. Männer haben einen sesten Tritt, wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädden, die trippeln und trappetn und schlurfeln, und die Erbsen rollen.' Dem König gestel der Kath wohl, und er ließ die Erbsen streuen.

War aber ein Diener bes Königs, ber war ben Jägern gut, umb wie er hörte baß fle sollten auf bie Probe gestellt werben, gieng er hin und erzählte ihnen alles wieber, und sprach 'ber Bowe will bem König weis machen ihr wart Mabchen.' Da bantte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen 'thut

euch Sewalt an und treist sest auf die Erbsen.' Als nun der König am andern Morgen die zwölf Idger zu sich rufen ließ, und sie ins Borzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so seift darauf und hatten einen so sichern karten. Sang, daß auch nicht eine rollte, oder sich bewegte. Da giengen sie wieder sort, und der König sprach zum Löwen 'du haft mich belogen, sie geben ja wie Männer.' Untwortete der Löwe 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Semalt angethan. Laß nur einmal zwölf Spinnräder ins Borzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das thut kein Mann.' Dem König gestel der Rath, und er ließ die Spinnräder ins Borzimmer stellen.

Der Diener aber, ders redlich mit den Idgern meinte, gieng bin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königse tochter, als sie allein waren, zu ihren elf Mädchen 'thut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnradern.' Wie nun der König am andern Morgen seine zwölf Idger rusen ließ, so kamen sie durch das Borzimmer und sahen die Spinnrader gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen 'du haft mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnrader nicht angesehen.' Der Löwe antwortete 'sie habend gewußt, das sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angethan.' Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben.

Die zwölf Idger folgten dem König beständig zur Sagd, und er hatte sie je länger je lieber. Run geschaft es, daß, als sie eine mal auf der Sagd waren, Rachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, thats ihr so weh, daß es ihr sast derz abstieß, und sie ohnmächtig auf die Erde siel. Der König meinte seinem lieben Idger sei etwas besegnet, lief hinzu und wollte ihm helsen, und zog ihm den Sandsschub aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut

gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein herz so gerührt, daß er sie küßte, und als sie die Ausgen aufschlug, sprach er 'du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.' Bu der andern Braut aber schickte er einen Boten, und ließ sie hitten in ihr Reich zusrüczukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlässel wiedergesunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit geseiert, und der Bowe kam wieder in Enade, weil er boch die Wahrheit gesagt hatte.

68.

## De fandeif un sien Meester.

San wall sien Sohn en handwert tohren forten, bo gont Jan in do Kerte un bebbet to uffen herrgott wat um wulk selig (pusträglich) wöre: do fteit de Köster achter dat Altar un seg 'dat Gaudeisen, dat Gaudeisen (gaudieden).' Do geit Ian wier to sien Sohn, he most dat Gaudeisen lehren, dat hedde em usse herregott segt. Seit he met sienen Sohn un sogt sie enen Mann, de dat Gaudeisen kann. Do goht se ene ganze Tied, kummt in so'n graut Wold, do steit so'n klein hüsken mot so'ne olle Frau berin; seg Ian 'wiet ji nich enen Mann, de dat Gaudeisen kann? 'Dat kann ji hier wull lehren,' seg de Frau, 'mien Sohn is en Meester bervon.' Do kührt (spricht) he met den Sohn, of he dat Gaudeisen auk recht könne? De Gaudeismeester seg 'id willt juen Sohn wull lehren, dann kummt övern Johr wier, wann ji dann juen Sohn noch kennt, dann will ick gar kien Lehrgeld hebben, un kenne ji em nig, dann müge ji mi twe hunnert Dahler giewen.'

De Bader geit wier noh hues, un be Sohn lehret gut heren un gaubeifen. Affe bat Johr um is, geit be Bader alle un grient wu he dat anfangen will, dat he sienen Sohn tennt. Affe he der so geit un grient, bo tummt em so'n tlein Mannten in de Mote (entgegen), dat seg 'Mann, wat grien ji ji sind je so bedroft.' 'D,' seg Jan, 'id hebbe mienen Sohn vor en Johr bi en Saubeisomeester vermet, do sede de mig, id soll overt Johr wier tummen, un wann id bann mienen Sohn nich tennde, dann soll id em twe hunnert Dahler giewen, un wann id em tennde, dann

holf ich wir to giewen; nu fin id fo bange bat ich em nig tunne, un id weet nig, wo ich bat Gelb ber triegen fall.' Do seg bat Mannten, be foll en Körsten Braut met niemen, un goben unwer den Kamin stohen: 'bo up den Dahlbaum fteit en Körften, do tiett en Bügelten uht, dat is jue Gahn.'

Do geit Ian hen un schmit en Körsten Schwatbraut vor den Korf, do kummt dat Bugeiten daruht un blickt der un. 'holin, mien Sohn, bist du hier?' seg de Bader. Do freude siet de Sohn dat he sienen Bader sog; awerst de Sehrmeester seg bat, bet ju de Duvel in giewen, wu könn ji sus juen Sohn kennen?' Bader, loet us gohn' sede de Junge.

Do will be Baber met sienen Sohn nach hues hengohn, uns nerweges kummt der ne Kutste an sohren, do segd de Sohn to sienen Bader 'ick will mie in enen grauten Bindhund maken, dann kunn ji viel Geld met mie verdienen.' Do ropt de heer nht de Kutste 'Mann, will ji den hund verkaupen ?' 'Jau,' sede de Bader. 'Bu viel Geld will ji den vor hebben ?' 'Dertig Dahler.' 'Ie, Mann, dat is je viel, men wegen dat et so'n eislicke rohren Ruen (gewaltig schoner Rüde) is, so will ick en behollen.' De heer nimmt en in siene Kutste, asse de en lück (wenig) wegsbhrt is, do sprinkt de hund uht den Wagen dor de Glase, un do was he kien Windhund mehr un was wier bie sienen Bader.

Do goht sie tosamen noh hues. Den annern Dag is in bat neigste Dorb Martt, do seg de Junge to sienen Bader 'id will mie nu in en schon Perd maten, dann verkaupet mie; averst wann ji mie verkaupet, do mot ji mi den Taum uttreden, sus kann id tien Menst wier weren.' Do tredt de Bader met dat Perd noh't Martt, do kummt de Gaudeissmeester un tost dat Perd sor hunnert Dahler, un de Bader verget un tredt em den Taum nig uht. Do tredt de Mann met das Perd noh hues, un doet et in en

Stall. Affe de Magd dwer de Dehle gert, do fegt dat Perd 'tuh inte den Taum uht, tah mie den Taum uht.' Do steiht de Magd um lustert, 'jo, bannst du kuhren?' Gelt hen un tuht em den Taum uht,' do werd dat Perd en Lüning (Sperling), un ffagt em Boer de Dohre, un de Hexenmeester aut en Kining, un flügt em noh. Do kummt se die ene (pasammen), un bietet siet, awerst de Meester verspielt un mat siet in't Water, un is en Fist. Do werd de Junge aut en Fist, un se bietet siet wier, dat de Meester verspielen mot. Do mat siet de Meester in en hohn, un de Junge werd en Bos un bitt den Meester den Kopp ass do is he storwen un liegt daut bes up dussen Dag.

#### 69.

## Jorinde und Joringel

Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen dicken Balb, barinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Um Tage machte sie sich zur Kabe oder zur Rachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Bilb und die Bögel herbei locken, und dann schlachtete sie, kochte und briet es. Benn Iemand auf hunsbert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, die sie ihn los sprach: wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreiß kam, so verzwandelte sie bieselbe in einen Bogel, und sperrte sie dann in einen Korb ein, und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl sieben tausend solcher Körbe mit so raren Bögeln im Schlosse.

Run war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde: fie war schoner als alle andere Mäbchen. Die, und bann ein gar schoner Jüngling, Ramens Joringel, hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und fie hatten ihr größtes Bersgnügen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zussammen reden könnten, giengen fie in den Balb spazieren. Sute dich,' sagte Joringel, 'daß du nicht so nahe and Schloß kommst.' Es war ein schoner Abend, die Sonne schloß kommst.' Es war ein schoner Abend, die Sonne schlen zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkte Grün des Baldes, und die Turzteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen.

Borinde weinte zuweilen, seste fich hin im Sonnenschein und Magte; Joringel Magte auch: Sie waren so bestürzt, als wenn I. 24

fie hatten fterben follen: fie sahen fich um, waren irre und wußsten nicht wohin fie nach Sause geben follten. Roch halb ftand bie Sonne über dem Berg und halb war fie unter. Joringel sah burchs Gebusch und sah die alte Mauer des Schloffes nah bei fich; er erschrack und wurde tobtbang. Jorinde sang

'mein Boglein mit dem Ringlein roth fingt Beibe, Beibe, Beibe: es fingt dem Taubelein feinen Tod, fingt Beibe, Bei - juduth, jiduth, jiduth.

Joringel fab nach Jorinde. Jorinde mar in eine Rachtigall verwandelt, die fang 'siduth, siduth.' Gine Rachteule mit gluben= ben Augen flog breimal um fie herum und fcbrie breimal 'fchu, bu, bu, bu,' Joringel tonnte fich nicht regen: er ftand ba wie ein Stein, tonnte nicht weinen, nicht reben, nicht Band noch guß regen. Run mar die Sonne unter: die Gule flog in einen Straud, und gleich barauf tam eine alte trumme Frau aus diefem berbor, gelb und mager: große rothe Mugen, frumme Rafe, bie mit ber Spite ans Rinn reichte. Gie murmelte, fieng die Rachtigall und trug fie auf ber Sand fort. Joringel tonnte nichts fagen, nicht von ber Stelle tommen: bie Rachtigall mar fort. Enblich tam bas Beib wieder und fagte mit bumpfer Stimme 'gruß bich, Ba= diel, wenns Mondel ins Korbel fceint, bind los, Bachiel, ju auter Stund.' Da murbe Joringel los. Er fiel por bem Beib auf die Rnie und bat fie mochte ihm feine Jorinde wieber geben, aber fie fagte er follte fie nie wieber baben, und gieng fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umfonft. 'Uu, was foll mir gefcheben?" Boringel gieng fort und tam enblich in ein frembes Dorf: ba butete er bie Schafe lange Beit. Dft gieng er rund um bas Colof berum, aber nicht zu nabe babei. Endlich traumte er einmal bes Rachts er fanbe eine blutrothe Blume, in beren Mitte eine foone große Perle war. Die Blume brach er ab,

gieng bamit jum Schloffe: alles, was er mit ber Blume berührte, ward von ber Bauberei frei: auch traumte er, er batte feine 30= rinde baburd wieber befommen. Des Morgens, als er erwachte, fieng er an burch Berg und Thal ju fuchen ob er eine folche Blume fanbe: er fucte bis an ben neunten Zag, ba fand er bie blutrothe Blume am Motgen frub. In ber Mitte mar ein grober Thautropfe, fo groß wie die fconfte Derle. Diefe Blume trug er Sag und Racht bis jum Schloß. Bie er auf hundert Schritt nabe bis jum Schlof tam, ba warb er nicht feft, fonbern gieng fort bis ans Thor. Boringel freute fich boch, berührte die Pforte mit ber Blume, und fie fprang auf. Er gieng binein, burd ben hof, bordte wo er bie vielen Bogel vernahme: enblich borte ers. Er gieng und fand ben Gaal, barauf mar bie Baus berin und futterte bie Bogel in ben fieben taufend Rorben. Bie fie ben Boringel fab, warb fie bos, febr bos, fchalt, fpie Gift und Balle gegen ibn aus, aber fie tonnte auf zwei Schritte nicht an ibn tommen. Et tehrte fich nicht an fie und gieng, befab bie Rorbe mit ben Bogeln; ba waren aber viele bunbert Rachtigallen, wie follte er nun feine Borinde wieber finden? Inbem er fo que fab, bag bie Mite beimlich ein Rorbchen mit einem Bogel mege nahm und bamit nach ber Thure gieng. Flugs fprang er bingu, berührte bas Rorbchen mit ber Blume und auch bas alte Beib: nun tonnte fie nichts mehr jaubern, und Jorinde ftand ba, hatte ibn um ben Sals gefaßt, fo foon wie fie ebemals mar. Da machte er auch alle bie anbern Bogel wieber ju Jungfrauen, und ba gieng er mit feiner Jorinbe nach Saufe, und fie lebten lange vergnügt jufammen.

70.

## Die drei flückskinder.

Ein Bater ließ einmal feine brei Sohne vor fich tommen und fcentte bem erften einen Sahn, bem zweiten eine Genfe, bem britten eine Rate. '3ch bin schon alt,' fagte er, 'und mein Tod ift nab, ba wollte ich euch vor meinem Enbe noch verforgen. Gelb hab ich nicht, und was ich euch jest gebe, scheint wenig werth, es tommt aber blog barauf an, bag ibr es verftandig anwendet: fucht euch nur ein Sand, wo dergleichen Dinge noch unbefannt finb, fo ift euer Glud gemacht.' Rach bem Tobe bes Baters gieng ber altefte mit feinem Sabn aus, wo er aber bintam, mar ber Sahn icon betannt; in ben Stabten fab er ihn icon von weitem auf ben Thurmen figen, und fich mit bem Bind umbreben, in ben Dörfern borte er mehr als einen fraben, und niemand wollte fich über bas Thier wundern, fo daß es nicht bas Unfebn batte, als murbe er fein Glud bamit machen. Enblich aber geriethe ibm boch, daß er auf eine Infel tam, wo die Beute nichts von einem Sabn mußten, fogar ibre Beit nicht einzutheilen verftanden. Gie mußten wohl wenns Morgen oder Abend mar, aber Rachts, wenn fies nicht verschliefen, mußte fich teiner aus ber Beit herauszufinden. 'Seht,' fprach er, 'mas für ein ftolges Thier, es bat eine rubinrothe Krone auf dem Ropf, und trägt Sporn wie ein Ritter: es ruft euch des Nachts breimal zu bestimmter Beit an, und wenns bas lettemal ruft, fo geht die Sonne balb Benns aber bei hellem Sag ruft, fo richtet euch barauf ein. bann gibts gewiß anderes Wetter.' Den Leuten gefiel bas mobl, fie folitefen eine gange Racht nicht und borten mit großer Freude wie der Sahn um zwei vier und sechs Uhr laut und vernehmlich die Zeit abrief. Sie fragten ihn ob das Thier nicht feil wäre und wieviel er dafür verlangte. Etwa fo viel, als ein Efel Gold trägt, antwortete er. Ein Spottgeld für ein so kostbares Thier riefen sie insgesammt und gaben ihm gerne was er gesordert hatte.

. Mis er mit bem Reichthum beim tam, verwunderten fich feine Bruber, und ber zweite fprach 'fo will ich mich boch aufmachen und feben ob ich meine Genfe auch fo gut losschlagen tann.2 Es hatte aber nicht bas Unfeben banach, benn überall begegneten ibm Bapern und hatten fo gut eine Genfe auf ber Schulter als er. Doch gulett gludte es ihm auch auf einer Infel, wo bie Beute nichts von einer Genfe wußten. Wenn bort bas Korn reif war, fo fuhren fie Romonen vor ben Felbern auf, und fcoffens berunter. Das war nun ein ungewiffes Ding, mancher fcof bruber binaus, ein anderer traf ftatt bes Balms die Ahren, und fcof fie fort, babei gieng viel zu Grund, und obendrein gabs einen lafterlichen garmen. Da ftellte fich ber Mann bin und mabte es fo fill und fo gefdwind nieber, bag die Beute Maul und Rafe vor Bermunderung auffperrten. Gie maren willig ibm bafur ju geben mas er verlangte, und er betam ein Pferb, bem mar Golb aufgelaben, fo viel es tragen tonnte.

Run wollte der dritte Bruder seine Kate auch an den rechten Mann bringen. Es gieng ihm wie den andern, so lange er auf dem sessen, und waren ihrer so viel, daß die neugebornen Jungen meist im Baffer ersäust wurden. Endlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen, und es traf sich glücklicherweise, daß dort noch niemals eine gesehen war und doch die Mause so überhand genommen hatten, daß sie auf den Tischen und Banten tanzten, der Gausherr mochte daheim sein oder nicht. Die Leute jammerten gewaltig über die Plage, der König selbst wuste sich in seinem

Shlosse nicht bagegen zu retten: in allen Eden pfissen Maufe und zernagten was sie mit ihren Jahnen nur paden tonnten. Da sieng nun die Rate ihre Jagd an und hatte balb ein paar Sale gereinigt, und die Leute baten ben König das Bunderthier str das Reich zu taufen. Der König gab gerne was gesordert wurde, bas war ein mit Gold beladener Maulesel, und der britte Bruder tam mit den allergrößten Schähen heim.

Die Rate machte fich in bem toniglichen Goloffe mit ben Maufen eine rechte Buft und bif fo viele tobt baf fie nicht mehr ju gablen maren. Endlich marb ihr von der Arbeit beiß, und fie betam Durft: ba blieb fie fleben', brebte ben Ropf in die Bobe und forie 'miau, miau.' Der Ronig fammt allen feinen Beuten, als fie bas feltsame Beforei vernahmen, erfdraten und liefen in ibrer Angft fammtlich jum Schlof binque. Unten bielt ber Ronia Rath, was ju thun bas befte mare; julet ward befchloffen einen Berold an die Rate abjufchiden und fie aufjuforbern bas Schloß ju verlaffen, ober ju gewärtigen bag Gewalt gegen fie gebraucht wurde. Die Rathe fagten 'lieber wollen wir uns von den Daufen plagen laffen, an bas übel find mir gewöhnt, als unfer Stben einem folden Unthier Preis geben.' Ein Ebelfnabe mußte binauf geben und die Rage fragen 'ob fle das Schlof gutwillig raumen wollte ?' Die Rage aber, beren Durft nur noch größer geworden war, antwortete blog 'miau, miau.' Der Ebettnabe verftanb burdaus, burdaus nicht,' und überbrachte bem Konig bie Unte wort. 'Run,' fprachen bie Rathe, 'foll fie ber Gewalt weichen. Es wurden Ranonen aufgeführt und bas Saus in Brand gefchoffen. Als bas Feuer in ben Saal tam, wo bie Rage faß, fprang fle gludlich jum genfter binaus; bie Belagerer borten aber micht eber auf, als bis bas gange Schlof in Grund und Boben Gren foffen mar.

#### 71.

# Sechse kommen durch die ganze West.

So war einmal ein Mann, ber verftand allerlei Kunfte: er biente im Rrieg, und hielt fich brav und tapfer, aber als ber Rrieg ju Ende war, betam er ben Abichieb und brei Beller Bebrgeib auf ben Beg. Bart,' fprach er, 'bas lag ich mir nicht gefallen, finde ich bie rechten Beute, fo foll mir ber Ronig noch bie Schate bes gangen Bandes heraus geben.' Da gieng er voll Born in ben Balb, und fat einen barin fleben, ber hatte feche Baume ausge= tupft, als warens Kornhalme. Sprach er ju ibm willft bu mein Diener fein und mit mir gieben?' 'Ja,' antwortete er, 'aber erft will ich meiner Mutter bas Bellchen Solz beimbringen,' und nahm einen von ben Baumen, und widelte ihn um die funf andern, bob bie Belle auf bie Schulter und trug fie fort. Dann tam er wieber, und gieng mit feinem herrn, ber fprach 'wir zwei follten wohl burd bie gange Belt tommen.' Und ale fie ein Beilchen gegangen maren, fanben fie einen Jager, ber lag auf ben Rnien, batte bie Buchfe angelegt und zielte. Sprach ber Berr ju ibm "Jager, mas willft bu fdiefen ?" Er antwortete 'amei Deilen von bier fist eine Bliege auf bem Mft eines Gichbaums, ber will ich bas linte Muge beraus fciefen. 'D, geb mit mir,' fprach ber Dann, wenn wir brei jufammen find, follten wir wohl burch bie gange Bett fommen.' Der Jager war bereit und gieng mit ibm, und fie tamen ju fieben Bindmublen, beren Flügel trieben gang haftig berum, und gieng boch lints und rechts tein Binb, und bewegte fich tein Blattden. Da fprach ber Mann 'ich weiß nicht, was

bie Bindmublen treibt, es regt fich ja tein Buftchen,' und gieng mit feinen Dienern weiter, und als fie zwei Meilen fortgegangen maren, faben fie einen auf einem Baum figen, ber bielt bas eine Rafenloch zu und blies aus bem andern. 'Dein, mas treibft bu ba oben?' fragte ber Mann. . Er antwortete 'amei Meilen von bier fteben, fieben Windmuhlen, feht, die blafe ich an, daß fie lau= fen.' 'D, geb mit mir,' fprach ber Mann, 'wenn wir vier jufam= men find, follten wir wohl durch die gange Belt tommen.' Die flieg ber Blafer berab und gieng mit, und über eine Beit faben fie einen, ber ftand ba auf einem Bein, und hatte bas andere abge= fonallt und neben fich gelegt. Da fprach ber Berr 'bu baft birs ja bequem gemacht jum Musruhrn.' '3ch bin ein gaufer,' antwors tete er, 'und bamit ich nicht gar ju fcnell fpringe, babe ich mir bas eine Bein abgeschnallt; wenn ich mit zwei Beinen laufe, fo gehts geschwinder als ein Bogel fliegt.' 'D, geh mit mir, wenn wir fünf jufammen find, follten wir wohl burch bie gange Belt tommen.' Da gieng er mit, und gar nicht lang, fo begegneten fie einem, ber hatte ein Butchen auf, hatte es aber gang auf bem einen Ohr fiten. Da fprach ber Berr ju ibm 'manierlich! manier= lich! hang beinen but boch nicht auf ein Dor, bu fiehft ja aus wie ein Sans Rarr.' '3ch darfe nicht thun,' fprach der andere. 'benn fet ich meinen but gerad, fo tommt ein gewaltiger Froft. und die Bogel unter bem Simmel erfrieren und fallen tobt jur Erbe.' 'D, geb mit mir,' fprach ber Berr, 'wenn wir feche jufam= men find, follten wir wohl burd die gange Belt tommen."

Run gingen die sechse in eine Stadt, wo der Ronig hatte bekannt machen lassen wer mit seiner Tochter in die Bette laufen
wollte, und den Sieg bavon truge, der sollte ihr Gemahl merden;
wer aber verlore, mußte auch seinen Ropf hergeben. Da meldete
fich der Mann, und sprach 'ich will aber meinen Diener für mich
laufen lassen.' Der Konig antwortete 'bann mußt du auch noch

beffen Leben jum Pfand feben, alfo daß fein und bein Ropf für ben Sieg haften,' Mis bas verabrebet und feft gemacht mar, schnallte der Mann bem Laufer bas andere Bein an und fprach ju ihm 'nun fei hurtig und bilf bag wir fiegen.' Es mar aber bestimmt, bag mer am erften Baffer aus einem weit abgelegenen Brunnen brachte, ber follte Sieger fein. Run betam ber Laufer einen Rrug, und die Ronigstochter auch einen, und fie fiengen ju gleicher Beit ju laufen an: aber in einem Mugenblid, als bie Ronigstochter erft eine fleine Strede fort mar, tonnte den Laufer foon tein Bufdauer mehr feben, und es war nicht anbers, als ware ber Bind porbei gefauft. In turger Beit langte er bei bem Brunnen an, fcopfte ben Rrug voll Baffer und tehrte wieber um. Mitten aber auf bem Beimweg übertam ibn eine Mubigteit, ba fette er ben Arug bin, legte fich nieder, und folief ein. Er hatte aber einen Pferbefchabel, ber ba auf ber Erbe lag, jum Ropftiffen gemacht, bamit er bart lage, und bald wieber exmachte. Indeffen war die Konigstochter, die auch gut laufen tonnte, fo gut es ein gewöhnlicher Denfc vermag, bei bem Brunnen anges langt, und eilte mit ihrem Rrug voll Baffer jurud; und als fie ben Laufer da liegen und schlafen fab, mar fie froh und sprach ber Feind ift in meine Sanbe gegeben,' leerte feinen Rrug aus und fprang weiter. Run mar alles verloren gemefen, wenn nicht ju gutem Glud ber Jager mit feinen fcarfen Mugen oben auf bem Schloß gestanden und alles mit angeseben batte. Da sprach er 'bie Konigstochter foll boch gegen uns nicht auftommen,' lub feine Buchfe und ichof fo gefdidt, bag er bem Laufer den Pferbefcabel unter bem Ropf wegichos ohne ihm web ju thun. Da erwachte ber Laufer, fprang in bie Sobe und fab bag fein Rrug Leer und bie Ronigstochter fcon weit voraus mar. Aber er verlor ben Muth nicht, lief mit bem Rrug wieber jum Brunnen gurud, fcopfte aufe neue Baffer und war noch gebn Minuten eber

als die Konigstochter daheim. Geht ihr,' fprach er, 'jest hab ich erft die Beine aufgehoben, vorher wars gar tein Laufen ju nennen.'

Den Ronig aber frantte es, und feine Tochter noch mehr, bag fie fo ein gemeiner abgebantter Golbat bavon tragen follte; fie. rathfclagten mit einander wie fie ihn fammt feinen Befellen los wurden. Da fprach ber Konig ju ihr 'ich habe ein Mittel gefunden, laß bir nicht bang fein, fie follen nicht wieber beim toms men.' Und fprach ju ihnen 'ihr follt euch nun jufammen luftig machen, effen und trinten' und führte fie ju einer Stube, bie batte einen Boben von Gifen, und bie Thuren waren auch von Gifen, und bie Fenfter waren mit eifernen Staben verwahrt. In ber Stube war eine Safel mit toftlichen Speifen befest, ba fprach ber Ronig ju ibnen 'gebt binein, und lagte euch wohl fein.' Und wie fie barinnen maren, ließ er bie Thure verfoließen und verriegeln. Dann ließ er ben Roch tommen, und befahl ibm ein Feuer fo lang unter bie Stube ju machen, bis bas Gifen glubenb wurbe. Das that ber Roch, und es fieng an und warb ben fechfen in ber Stube, wahrend fie an ber Safel fagen, gang marm, und fie meinten bas tame vom Effen; als aber bie hite immer großer marb und fie binaus wollten, Thure und Kenfter aber verfoloffen fanden, ba mertten fie baf ber Ronig Bofes im Sinne gehabt hatte und fie erftiden wollte. 'Es foll ihm aber nicht ge= lingen,' fprach ber mit bem Butchen, 'ich will einen Froft tommen laffen, bot bem fich bas Feuer fcamen und vertriechen foll.' Da feste er fein Sutchen gerabe, und alfobalb fiel ein groft bag alle Sige verfcwand und die Speifen auf ben Schuffeln anftengen gu frieren. Als nun ein paar Stunden berum waren, und ber Ro= nig glaubte fie maren in ber Dite verfcmachtet, ließ er bie Thure bffnen und wollte felbft nach ihnen feben. Aber wie bie Thure aufgieng, ftanben fie alle fechfe ba, frifd und gefund, und fagten es ware ihnen lieb bag fie heraus tonnten, fich ju warmen, benn bei der großen Ratte in der Stube froren die Speifen an ben Schuffeln fest. Da gieng der König voll Jorn hinad ju dem Roch, schalt ihn und fragte warum er nicht gethan hatte was ihm ware befohlen worden. Der Roch aber antwortete 'es ift Giut genug da, seht nur selbst.' Da sah der König daß ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstude brannte, und mertte daß er den fechsen auf diese Beise nichts anhaben könnte.

Run fann ber Ronig aufe neue wie er ber bofen Gafte los wurde, lief ben Deifter tommen und fprach willft bu Golb nebmen, und bein Recht auf meine Tochter aufgeben, fo folift bu baben fo viel bu willft." 'D ja, herr Ronig,' antwortete er, 'gebt mir fo viel als mein Diener tragen tann, fo verlange ich eure Sochter nicht.' Das mar ber Ronig gufrieben, und jener fprach weiter 'fo will to in vierzehn Sagen tommen und es ho= len.' Darauf rief er alle Schneiber aus bem gangen Reich berbei, die mußten biergebn Sage lang figen und einen Sad naben. Und als er fertig mar, mußte ber Starte, welcher Baume ausrupfen tonnte, ben Gad auf bie Schulter nehmen und mit ibm su bem Ronig geben. Da fprach ber Ronig mas ift bas für ein gewaltiger Retl, ber ben bausgroßen Ballen Beinemand auf ber Soulter tragt?' erforad und bachte 'was wird ber für Golb wegschleppen!' Da bieß er eine Conne Gold berbringen, die mußten fechejehn ber flartften Danner tragen, aber ber Starte pacte fie mit einer Sand, fledte fie in ben Bad und fprach 'warum bringt ihr nicht gleich mehr, bas bedt ja taum ben Boben.' Da ließ ber Ronig nach und nach feinen gangen Schat berbeitragen, ben foob ber Starte in ben Gad binein, und ber Sad warb bavon noch nicht jur Balfte voll. 'Schafft mehr berbei,' rief er, bie paar Broden fallen nicht.' Da mußten noch fiebentaufenb Bagen mit Golb in bem gangen Reich jufammen gefahren merben: bie foob ber Starte fammt ben vorgespannten Dofen in

ř

feinen Sad. 'Ich wills nicht lange besehen,' sprach er, 'und nehmen was tommt, bamit der Sad nur voll wird.' Wie alles barin stad, gieng doch noch viel hinein, da sprach er 'ich will dem Ding nur ein Ende machen, man bindet mohl einen Sod zu, wenn er auch noch nicht voll ift.' Dann huckte er ihn auf den Midten und gieng mit seinen Gesellen sort.

Mls ber Ronig nun fab wie ber einzige Mann bes gangen Sandes Reichthum forttrug, ward er jornig und ließ feine Reiterei auffigen, die follten ben fechfen nachjagen, und hatten Befehl bem Starten den Gad wieder abzunehmen. Bwei Regimenter holten fie balb ein, und riefen ihnen ju fibr feib Gefangene, legt ben Sad mit bem Gold nieber, ober ihr werbet jufammengehauen.' 'Bas fagt ibr ?' fprach ber Blafer, 'wir waren Gefangene? eber fout ihr fammilich in ber Buft berumtangen,' bielt bas eine Rafentod gu und blies mit bem anbern bie beiben Regimenter an, da fuhren fie aus einander und in die blaue guft über alle Berge weg, der eine bierbin, der andere borthin. Ein Feldwebel rief um Gnade, er batte neun Bunben und mare ein braver Retl, ber ben Schimpf nicht verbiente. Da fteg ber Blafer ein wenig nach, fo bag er ohne Gaaben wieder berab tam, bann fprach er ju ibm 'nun geb beim jum Konig und fag et follte nut noch mehr Reiterei fchicken, ich wollte fie alle in die Buft blafen.' Der Ronig, ale er ben Befcheib vernahm, frrech 'laft bie Rerle geben, bie haben etwas an fic.' Da brachten bie feche ben Reichthum beim, theilten ibn unter fich und lebten vergnugt bis an ihr Enbe.

### Der Wolf und der Mensch.

Der Fuchs ergahlte einmal bem Wolf von ber Stärke bes Menfcen, tein Thier tonnte ibm widerfteben, und fie mußten Bift gebrauchen, um fich vor ihm ju erhalten. Da antwortete ber Bolf wenn ich nur einmal einen Menfchen ju feben betame, ich wollte. boch auf ibn losgeben.' 'Dazu tann ich bir belfen,' fprach ber Buche, 'tomm nur morgen frub ju mir, fo will ich bir einen zeigen.' Der Bolf ftellte fich frubzeitig ein, und ber Fuchs brachte ibn binaus auf ben Beg, ben ber Jager alle Tage gieng. Buerft tam ein alter abgebantter Golbat. 'Ift bas ein Dienich ?' fragte ber Bolf. 'Rein,' antwortete ber Auchs, 'bas ift einer gewesen.' Danach tam ein tleiner Rnabe, ber jur Soule wollte. 'Bft bas ein Menfc? 'Rein, bas will erft einer werben.' Enblich tam ber Jager, die Doppelflinte auf bem Ruden, und ben hirfchfanger an ber Seite. Sprach ber Auchs jum Bolf 'fiebft bu, bort tommt ein Menfc, auf ben mußt bu losgeben, ich aber will mich fort in meine Boble machen.' Der Bolf gieng nun auf ben Menfchen los, ber Jager, als er ihn erblicte, fprach 'es ift Schabe, daß ich teine Rugel gelaben habe,' legte an und fcof bem Bolf bas Schrot ins Geficht. Der Bolf verzog bas Beficht gewaltig, boch ließ er fich nicht fcreden und gieng vorwarts: ba gab ibm ber Jager bie zweite gabung. Der Bolf verbig ben Schmerz und ructe bem Jager ju Beibe: ba jog biefer feinen blanten birfche fanger und gab ibm lines und rechts ein paar Siebe, bag er, über und über blutenb, mit Gebeul ju bem guchs jurud lief.

'Aun, Bruber Bolf,' fprach ber Fuchs, 'wie bift bu mit bem Menschen sertig worden?' 'Ach,' antwortete ber Bolf, 'so hab ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt, erst nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein, da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsehlich gekizelt: danach pustete er noch einmal in den Stock, da flog mirs um die Rase, wie Blig und Pagelwetter, und wie ich ganz nah war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib, damit hat er so auf mich losgeschlagen, daß ich beinah todt wäre liegen geblieben.' 'Siehst du,' sprach der Fuchs, 'was du sur micht wieder holen kannst.'

### Der Wolf und der Juchs.

Der Bolf hatte ben guche bei fich, und was der Bolf wollte, Das mußte ber guche thun, weil er ber fcmachfte mar, und ber Buchs mar gerne bes herrn los gemefen. Es trug fich ju, bag fie beibe burch den Bald giengen, ba fprach ber Bolf 'Rothfuchs, foaff mir mas ju freffen, ober ich freffe bich felber auf.' Da antwortete ber guchs 'ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lammlein find, haft bu Luft, fo wollen wir eins bolen.' Dem Bolf mar bas recht, fie giengen bin, und ber Fuchs ftabl bas gammlein, brachte es bem Bolf und machte fich fort. Da fraß es ber Bolf auf, war aber bamit noch nicht gufrieben, fonbern wollte bas andere baju haben, und gieng es zu bolen. Bett er es aber fo ungeschickt machte, ward es die Mutter vom gamme jein gewahr und fleng an entfehlich ju foreien und ju blach, daß die Bauern berbeigelaufen tamen. Da fanden fie ben Wolf und folugen ihn fo erbarmlich, bag er hintend und heulend bei bem Ruchs antam. 'Du baft mich fcon angeführt,' fprach er, 'ich wollte bas andere gamm bolen, ba baben mich bie Bauern erwischt und haben mich weich geschlagen.' Der guche antwortete 'warum bift bu fo ein Rimmerfatt.'

Am andern Tag giengen fie wieder ins Feld, fprach der gierige Bolf abermals 'Rothfuchs, schaff mir was zu freffen, oder ich fresse dich selber auf.' Da antwortete der Fuchs 'ich weiß ein Bauernhaus, da bactt die Frau heut Abend Pfannkuchen, wir wollen uns davon holen.' Sie giengen hin, und der Buchs schlich

ums haus herum, gudte und schnupperte so lange, bis er ausfindig machte wo die Schussel ftand, jog dann sechs Pfanntuchen herab und brachte sie dem Bolf.' 'Da hast du ju fressen,' sprach er zu ihm und gieng seiner Bege. Der Bolf hatte die Psanntuchen in einem Augenblick hinunter geschluckt und sprach 'sie schwecken nach mehr,' gieng 'hin und riß geradezu die ganze Schussel herunter, daß sie in Stücke zersprang. Da gabs einen gewaltigen Bärm, daß die Frau herauskam, und als sie den Bost sah, rief sie die Leute, die eilten herbei und schlugen ihn was Beug wollte halten, daß er mit zwei lahmen Beinen laut heusend zum Jucks in den Bald hinaus kam. 'Bas hast du mich garstig angesührt!' rief er, 'die Bauern haben mich erwischt und mir die haut gegerbt.' Der Fuchs aber antwortete 'warum bist du sein Mimmersatt.'

Um britten Tag, ale fie beifammen braugen maren, und ber Bolf mit Dabe nur forthintte, fprach er boch wieber 'Rothfuchs, fcaff mir was zu freffen, ober ich freffe bich felber auf.' Der Buds antwortete 'ich weiß einen Mann, ber hat gefchlachtet, unb bas gefalgene Bleifc liegt in einem Haf im Reller, bas wollen wir holen.' Sprach ber Bolf 'aber ich will gleich mitgeben, bamit bu mir bilfft; wenn ich nicht fort tann.' Beinetwegen,' fagte ber Fuchs, und zeigte ibm bie Goliche und Bege, auf welchen fie endlich in ben Reller gelangten. Da war nun Fleifc im Uberfluß, und ber Bolf machte fich gleich baran und bachte "bis ich aufbore, bate Beit.' Der Ruche lief fiche auch gut fomeden, blidte überall herum; lief aber oft ju bem Loch, burch welches fte getommen waren und verfucte ob fein Beib noch fcmal genug ware burchjuschlitpfen. Gprach ber Bolf flieber Fuchs, fog mir warum rennft bu fo bin und ber, und fpringft binaus und herein?' 'So muß boch feben, ob niemand tommt,' ant: wortete ber liftige, 'frif nur nicht ju viel.' Da fagte ber Bolf 'ich gehe nicht eher fort, als bis das Faß leer ift.' Indem kam ber Bauer, der ben Larm von des Fuchses Sprüngen gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, wie er ihn sah, war mit einem Sah jum Loch draußen: der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so die gestressen, daß er nicht mehr durch konnte, sondern steden blieb. Da Sam der Bauer mit einem Kulppel und schlug ihn todt. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh daß er den alten Rimmersatt 100 war.

### Der kuchs und die krau gevatterin.

Die Bolfin brachte ein Junges jur Belt und lief ben guchs ju Bevatter einlaben. 'Er ift boch nabe mit uns verwandt,' fprach fie, 'hat einen guten Berftand und viel Gefchicklichkeit, er tann mein Sohnlein unterrichten und ihm in ber Belt forthelfen.' Der Fuche ericien auch gang ehrbar und fprach 'liebwerthe Frau Sevatterin, ich bante euch für bie Ehre, die ihr mir erzeigt, ich will mich aber auch fo halten, bag ibr eure Freude baran haben follt.' Bei bem Feft ließ er fichs fcmeden und machte fich gang luftig, bernach fagte er 'liebe Frau Gevatterin, es ift unfere Pflicht, fur bas Rinblein ju forgen, ihr mußt gute Rahrung haben, bamit es auch ju Rraften tommt. 3ch weiß einen Schafftall, woraus wir leicht ein gutes Stud bolen tonnen.' Der Bolfin gefiel bas Lieblein, und fie gieng mit bem Ruchs binaus nach bem Bauern= bof. Er zeigte ibr ben Stall aus ber Ferne und fprach 'bort werbet ihr ungefeben bineintriechen tonnen, ich will mich berweil auf ber anbern Seite umfeben, ob ich etwa ein Suhnlein erwifche.' Er gieng aber nicht bin, fonbern ließ fich am Gingang bes Balbes nieber, ftredte bie Beine und rubte fic. Die Bolfin troch in ben Stall, ba lag ein bund und machte garm, fo bag bie Bauern gelaufen tamen, die Frau Gevatterin ertappten und eine fcarfe Lauge von ungebrannter Afde über ibr Rell goffen. Endlich enteam fie boch und fcleppte fich binaus: ba lag ber Buchs, that gang flaglich und fprach 'ach, liebe Frau Gevatterin, wei ift mirs folimm ergangen! bie Bauern haben mich überfallen

und mir alle Glieber zerschlagen, wenn ihr nicht wollt daß ich auf dem Plat liegen bleiben und verschmachten soll, so mußt ihr mich sorttragen.' Die Bölfin konnte selbst nur langsam sort, boch hatte sie große Sorge für den Zuchs, daß sie ihn auf ihren Rücken nahm, und den ganz gesunden und heilen Gevatter langsam bis zu ihrem haus trug. Da rief er ihr zu 'lebt wohl, liebe Frau Gevatterin, und laßt euch den Braten wohl bekommen,' lachte sie gewaltig aus und sprang sort.

### Der fuchs und die Kate,

Es trug fich ju, bag bie Rate in einem Balbe bem herrn Ruchs begegnete, und weil fie bachte 'er ift gefcheibt und mohl erfabren, und gilt viel in ber Belt,' fo fprach fie ibm freundlich au. 'Buten Zag, lieber herr Ruchs, wie gehts? wie ftehts? wie folgat ibr euch burd in biefer theuren Beit?' Der Ruche, alles Sochmuthes voll, betrachtete die Rate von Ropf bis ju füßen und wußte lange nicht ob er eine Antwort geben follte. Enblich fprach er 'o bu armseliger Bartputer, bu buntichediger Rarr, bu Gungerleiber und Maufejager, mas tommt bir in ben Ginn ? bu unterftehft bich ju fragen wie mirs gebe ? was haft bu gelernt ? wie viel Runfte verftebft bu ?' '3ch verftebe nur eine einzige' antwortete bescheibentlich bie Rage. 'Bas ift bas für eine Runft ?' fragte ber guche. 'Benn bie Bunbe binter mir ber find, fo tann ich auf einen Baum fpringen und mich retten.' 'Ift bas alles ?' fagte ber guchs, 'ich bin herr über hundert Runfte und habe überdies noch einen Gad voll Lifte. Du jammerft mich, tomm mit mir, ich will bich lebren wie man ben Sunden entgebt.' Indem tam ein Jager mit vier bunben baber. Die Rabe fprang bebend auf einen Baum und feste fich in ben Gipfel, wo Afte und Baubwert fie vollig verbargen. Bindet ben Gad auf, Berr Fuchs, bindet ben Sad auf,' rief ibm bie Rage ju, aber bie Sunde hatten ibn icon gepadt und hielten ibn feft. 'Gi, Berr Buchs,' rief bie Rage, 'ihr bleibt mit euern hundert Runften fleden. Sattet ihr herauftriechen tonnen wie ich, fo mare nicht um euer Beben gefcheben.'

#### Die Relke

Se war eine Königin, die hatte unser herr Gott verschlossen, bas sie teine Kinder gebar. Da gieng sie alle Morgen in den Garten und bat zu Gott im himmel er möchte ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom himmel und sprach 'gib dich zufrieden, du sollst einen Sohn haben mit wünschlichen Gedanten, denn was er sich wünscht auf der Welt, das wird er erhalten.' Sie gieng zum König und sagte ihm die fredliche Botschaft, und als die Zeit herum war, gebar sie einen Sohn, und der König war in großer Freude.

Run gieng fie alle Morgen mit dem Kind in den Thiergarten, und wufch sich da dei einem klaren Brunnen. Es geschah einstemals, als das Rind schon ein wenig älter war, daß es ihr auf dem Schoof lag, und sie entschlief. Da kam der alte Koch, der wußte daß das Kind wünschliche Gedanken hatte, und raubte es, und nahm ein huhn und zerriß es, und tropste ihr das Blut auf die Schürze und das Kleid. Da trug er das Kind sort an einen verdorgenen Ort, wo es eine Amme tränken mußte, und lief zum Konig und klagte die Konigin an, sie habe ihr Kind von den wilden Thieren rauben lassen. Und als der Konig das Blut an der Schürze sah, glaubte er es und gerieth in einen solchen Born, daß er einen tiesen Thurm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und ließ seine Gemahlin hinein sehen und vermauern; da sollte sie sieden Iahre siene, ohne Essen und Erinken, und sollte verschmachten. Aber Sott schiedte zwei Engel vom himmel

in Gestalt von weißen Tauben, die mußten täglich zweimal zu ihr fliegen und ihr das Effen bringen, bis die fleben Jahre berum waren.

Der Roch aber bachte bei fich 'hat bas Kind wunschliche Gebanten und ich bin bier, fo tonnte es mich leicht ins Unglud bringen.' Da machte er fich vom Schloß weg, und gieng ju bem Rnaben, ber war icon fo groß, bag er fprechen tonnte, und fagte ju ihm 'wunfche bir ein foones Solof mit einem Barten und mas baju gehört.' Und faum waren die Werte aus bem Munde bes Knaben, fo ftand alles ba, mas er gewünscht batte. über eine Beit sprach ber Roch ju ihm 'es ift nicht gut, daß du fo allein bift, muniche bir eine icone Jungfrau jur Gefellichaft.' Da munichte fie ber Ronigssohn berbei, und fie Rand gleich vor ibm, und mar fo foon, wie fie tein Maler malen tonnte. Run fpielten bie beibe jufammen, und hatten fich bon Bergen tieb. und ber alte Roch gieng auf die Jagb, wie ein vornehmer Mann. Es tam ihm aber ber Gebante, ber Ronigsfohn tonnte einmal wunschen bei seinem Bater zu fein und ihn bamit in große Roth bringen. Da gieng er bingus, nahm bas Dabden beifeit und fprach 'biefe Racht, wenn ber Knabe fchlaft, fo geb an fein Bett und ftos ibm bas Meffer ine berg, und bring mir berg und Bunge von ibm; und wenn bu bas nicht thuft, fo follft bu bein Beben verlieren.' Darauf gieng er fort, und als er am andern Sag wieder tam, fo hatte fie es nicht gethan und fprac 'was foll ich ein unidulbiges Blut ums Beben bringen, bas noch niemand beleibigt hat?' Sprach ber Roch wieder 'mo bu es nicht thuft, fo toftet biche felbft bein Beben.' Mis er meggegangen mer, lief fie fich eine kleine hirfdeub berbei bolen, und ließ fie folachten, und nahm Berg und Bunge, und legte fie auf einen Seller, und als fie ben Miten tommen fab, fprach fie ju bem Rnaben 'leg bich ins Bett und zieh bie Dede über bich.'

Da trat ber Befewicht berein und fprach 'wo ift Der; und Bunge von bem Rnaben ?' Das Dabden reichte ibm ben Seller, aber ber Ronigefobn warf bie Dede ab, und fprach 'bu giter Ganber, warum haft du mich tobten wollen ? nun will ich bir bein Urtheil fprechen. Du follft ein fcmatzer Pubelbund werben und eine golbene Rette um ben Sals haben, und follft glubende Roblen freffen, bag bir bie Bobe jum Sale beraus foligt.' Und wie er bie Borte ausgesprochen batte, fo war ber alte in einen Dubeibund verwandelt, und batte eine golbene Rette um ben Sals, und die Roche mußten lebendige Roblen herauf bringen, Die frag er, das ibm bie Bobe aus bem Sals beraus folug. Run blieb ber Ronigefohn noch eine fleine Beit ba und bachte an feine Mutter und ob fie noch am Beben mare. Enbild fprach er ju bem Dabden 'id will beim in mein Baterland, willft bu mit mir geben, fo will ich bich ernabren.' 'Mch.' antwortete fie, 'ber Beg ift fo weit, und mas foll ich in einem fremben ganbe machen, wo ich unbetannt bin.' Beil es alfo ihr Bille nicht recht mar, und fie boch bon einanber nicht laffen wollten, munichte er fie ju einer fonen Reite und ftedte fie bei fic.

Da jog er fort, und ber Pubelhund mußte mit laufen, und pog in sein Baterland. Aun gieng er zu dem Thurm, wo seine Mutter darin saß, und weil der Thurm so hoch war, wünschte er eine Beiter herbei, die bis oben hin reichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief 'herzliebste Wuter, Frau Königin, seid ihr noch am Leben, oder seid ihr todt?' Sie antwortete 'ich habe ja eben gegessen, und den noch satt,' und meinte die Engel wären du. Sprach er 'ich bin euer lieber Sohn, den die wilden Thiere euch sollen vom Schoof geraudt haben: aber ich bin noch am Beben, und will euch balb erreiten.' Run stieg er herab und gieng zu seinem Derr Bater, und ließ sich anmelden als ein fremder Ingel, od er könnte Dienste bei ihm haben. Antwortete der König

ja, wenn er gelornt ware und ihm Wildpret schaffen konnte, sollte er herkommen; es hatte sich aber auf der ganzen Gränze und Gegend niemals Wild aufgehalten. Da versprech der Jäger er wollte ihm so viel Wild schaffen, als er nur auf der königlichen Tasel brauchen könnte. Dann hieß er die Jägerei zusammen kommen, sie sollten alle mit ihm hinaus in den Wald gehen. Da giengen sie mit, und draußen hieß er sie einen großen Areißschließen, der an einem Ende offen blieb, und dann stellte er sich hinein und sieng an zu wünschen. Alsbatd kamen zweihundert und etliche Stück Wildpret in den Kreiß gelausen, und die Idger mußten es schießen. Da ward alles auf sechzig Bauerwagen gesladen und dem König heimgesahren; da konnte er einmal seine Tasel mit Wildpret zieren, nachdem er lange Jahre keins geshabt hatte.

Run empfand ber Ronig große Freude barüber und beftellte es follte bes andern Sags feine gange Sofhaltung bei ibm fpeifen. und machte ein großes Gaftmal, Bie fie alle beifemmen maren, fprach er ju bem Jager 'weil bu fo gefchickt bift, fo follft bu neben mir figen.' Er antwortete 'herr Ronig, Em. Rajeftat halte ju Gnaben, ich bin ein folechter Jagerburfch.' Der Ronig aber bestand darauf und fagte 'bu follft dich neben mich feben,' bis er es that. Bie er ba fag, bachte er an feine liebfte grau Mutter, und wünschte bag nur einer von bes Ronigs erften Dienern von ihr anfienge, und fragte wie es wohl der Frau Ronigin im Thurm gienge, ob fie mobl noch am Leben ware ober verfdmachtet. Raum batte er es gewunfct, fo fleng auch icon ber Darfchall an, und fprach 'tonigliche Dajeftat, wir leben bier in Freuben. wie geht es wohl ber Frau Konigin im Thurm, ob fie wohl noch am Beben ober verschmachtet ift ?' Aber ber Rinig autwortete 'fie hat mir meinen lieben Sohn von den wilden Shieren gerreißen laffen, dapon will ich nichts boren.' Da ftand ber Bager auf

und fprach 'gnabigfter herr Bater, fie ift noch am Beben, und ich bin ibr Gobn, und die wilden Thiere baben ibn nicht geraubt, fandern ber Bofewicht, ber alte Roch, bat es gethan, ber hat mich, ele fie eingefclafen war, von ihrem School meggenommen und ibre Scharze mit dem Blut eines hubns betropft.' Darauf nahm er ben hund mit bem golbenen Salsband und fprach 'bas ift ber Bofewicht,' und ließ glubenbe Roblen bringen, bie mußte er Angefichts aller freffen, bag ibm die Lobe aus bem Bals folug. Darauf fragte er ben Konig ob er ibn in feiner wahren Geftalt feben wollte, und munichte ibn wieber jum Roch, ba fland er alshalb mit ber weißen Schurze und bem Deffer an ber Seite. Der Konig, wie er ihn fab, ward jornig, und befahl daß er in ben tiefften Rerter follte geworfen werben. Darauf fprach ber Jager weiter 'Berr Bater, wollt ihr auch bas Dabchen feben, bas mich fo gartlich aufgezogen bat und mich bernach ums Beben bringen follte, es aber nicht gethan bat, obgleich fein eigenes Leben auf bem Spiel ftanb?' Antwortete ber Ronig 'ja, ich will fie gerne feben.' Sprach ber Sohn 'gnabigfter Berr Bater, ich will fie euch zeigen in Geftalt einer fconen Blume.' Und griff in die Safche und bolte die Relte, und ftellte fie auf bie tonig= liche Safel, und fie mar fo fcon, wie ber Ronig nie eine gefeben hatte. Darauf fprach ber Sohn 'nun will ich fie auch in ihrer wahren Bestalt zeigen,' und munichte fie ju einer Jungfrau; ba Rand fie ba und war fo foon, bag tein Maler fie batte fooner malen tonnen.

Der König aber schiedte zwei Rammerfrauen und zwei Diener hinab in ben Thurm, die sollten die Frau Königin holen und an die königliche Tasel bringen. Alls sie aber bahin geführt ward, as sie nichts mehr und sagte 'der gnädige barmherzige Gott, ber mich im Thurm erhalten hat, wird mich bald erlösen.' Da lebte sie noch brei Tage und starb bann selig; und als sie begraben

ward, da folgten ihr die zwei weißen Lauben nach, die ihr das Effen in den Shurm gebracht hatten, und Engel vom himmel waren, und fehten sich auf ihr Grab. Der alte König ließ ben Roch in vier Stücke zerreißen, aber der Gram zehrte an seinem Gerzen, und er starb bald. Der Sohn heirathete die schone Jungfrau, die er als Blume in der Lasche mitgebracht hatte, und ob sie noch leben, das steht bei Gott.

### Das kluge grethel.

Se war eine Röchin, die hieß Grethel, die trug Schuhe mit rothen Absahen, und wenn sie damit ausgieng, so dreite sie sich hin und her, war ganz fröhlich, und dachte 'du bist doch ein schones Mabel.' Und wenn sie nach haus tam, so trant sie aus Fröhlichteit einen Schluck Bein, und weil der Wein auch duft jum Essen auch buft jum Essen macht, so versuchte sie das beste, was sie tochte, so lang, die satt war, und sprach 'die Röchin muß wissen schen schen fie fatt war, und sprach 'die Röchin muß wiffen wies Essen schwerkt.'

Es trug fich ju, baf ber herr einmal ju ihr fagte 'Grethel, heut Abend tommt ein Baft, richte mir zwei Buhner fein wohl gu.' Bills icon maden, herr,' antwortete Grethel. Run ftachs bie buhner ab, brubte fie, rupfte fie, ftedte fie an ben Spies, und brachte fie, wies gegen Abend gieng, jum Beuer, bamit fie braten follten. Die Suhner flengen an braun und gahr ju werben, aber ber Saft war noch nicht gefommen. Da rief Grethel bem Berrn, 'tommt ber Gaft nicht, fo muß ich bie Buhner vom Reuer thun, if aber Jammer und Schabe wenn fie nicht balb gegeffen werben, wo fie am beften im Saft find.' Grach ber Berr 'fo will ich nur feibft laufen und ben Gaft bolen.' Mis ber herr ben-Ruden gefehrt hatte, legte Grethel ben Spief mit ben Gubnern beifeite und bachte 'fo lange ba beim Weuer fteben, macht fcwigen und butflig, wer weiß mann die kommen! berweil fpring ich in ben Reller und thue einen Schlud.' Bief binab, feste einen Rrug an, fprach 'Gott gefegnes bir, Grethel,' und that einen guten Bug. Der Bein bangt an einander,' fprachs weiter, 'und ift nicht gut

abbrechen,' und that noch einen ernfthaften Bug. Run gieng es und ftellte bie Suhner wieber übers Feuer, ftrich fie mit Butter und trieb ben Spieß luftig berum. Beil aber ber Braten fo gut roch, bachte Grethel 'es tonnte etwas fehlen, verfucht muß er mer= ben!' folecte mit bem ginger und fprach 'ei, mas find die Buh= ner fo gut! ift ja Gund und Schand, bag man fie nicht gleich ift!' Bief jum Benfter, ob ber herr mit bem Gaft noch nicht tam. aber es fab niemand: ftellte fich wieber gu ben Dubnern, bachte 'ber eine Flügel verbrennt, beffer ifte, ich ef ihn meg.' Alfo fonitt es ibn ab, und af ibn auf, und er fomedte ibm: und wie es bamit fertig mar, bachte es 'ber andere muß auch berab , fonft mertt ber Berr bag etwas fehlt.' Bie bie gwet Mugel verzehrt maren, gieng es wieber und ichaute nach bem Berrn, und fab ibn nicht. 'Ber weiß,' fiel ibm ein, 'fie tommen wohl gar nicht, und find mo eingefehrt.' Da fprachs bei, Grethel, fei guter Dinge, bas eine ift boch angegriffen, thu noch einen frifchen Trunt, und if es vollenbs auf, wenns all ift, haft bu Mube: warum foll bie gute Gottesgabe umfommen?' Alfo lief es noch einmal in den Reller, that einen ehrbaren Trunt, und as bes eine hubn in aller Freudigkeit auf. Bie bas eine bubn binunter war, und ber herr noch immer nicht tam, fab Grethel bas andere an, und fprach 'mo bas eine ift muß bas andere auch fein, Die zwei gehören zusammen: was bem einen Recht ift, bas ift bem anbern billig; ich glaube wenn ich noch einen Trunt thue, fo folite mirs nicht fcaben.' Alfo that es noch einen berghaften Trunt, und ließ bas zweite hubn wieber gum anbern laufen.

Wie es fo im besten essen war, tam der herr baher gegangen, und rief 'eil dich, Grethel, der Gast tommt gleich nach.' 'Ja,' herr, wills schon zurichten,' antwortete Grethel. Der herr sob indessen ob der Tisch wohl gedeckt war, nahm das große Messer, womit er die hühner zerschneiden wollte, und wehte es auf dent

Bang. Indem tam ber Gaft, tlopfte fittig und boffic an ber Sausthure. Grethel lief und fcaute wer ba mar, und als es ben Baft fab, bielt es ben Finger an ben Mund und fprach fill! ftill! macht geschwind bag ibr wieder fort tommt, wenn euch mein berr erwischt, fo feib ihr ungludlich; er bat euch zwar jum Rachteffen eingeladen, aber er bat nichts anders im Ginn, als euch bie beis ben Ohren abjufchneiben. Sort nur wie er bas Deffer baju west." Der Baft borte bas Beben und eilte mas er tonnte die Stiegen wieder binab. Grethel mar nicht faul, lief fdreiend zu bem Gerrn und rief 'ba habt ihr einen fconen Gaft eingelaben!' Ei, marum, Grethel? was meinft bu bamit?' 'Ja,' fagte es, 'ber hat mir beibe Buhner, bie ich eben auftragen wollte, von ber Schuffel genommen und ift bamit fortgelaufen.' 'Das ift feine Beife!' fprach ber Bert, und ward ibm leib um ble iconen Subner. wenn er mir bann wenigftens bas eine gelaffen batte, bamit mir mas ju effen geblieben mare.' Er rief ibm nach er follte bleiben. aber ber Baft that ale borte er es nicht. Da lief er binter ibm ber, bas Deffer noch immer in ber Banb, und forie 'nur eins! nur eins? und meinte, ber Baft follte ibm nur ein hubn laffen, und nicht alle beibe nehmen: ber Gaft aber meinte nicht anders, als er follte eins von feinen Ohren bergeben, und lief als menn Reuer unter ihm brennte, bamit er fie beibe beimbrachte.

### Der alte großvater und der Enkel.

Cs war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworben, die Ohren taub, und die Rnie gitterten ibm. nun bet Tifche fag und ben Loffel taum halten fonnte, fouttete er Suppe auf bas Tifchtuch, und es floß ihm auch etwas wieber aus bem Mund. Sein Gohn und beffen Frau etelten fich bavor, und beswegen mußte fich ber alte Grofvater endlich binter ben Ofen in bie Ede feten, und fie gaben ibm fein Effen in ein irbenes Schuffelden und noch baju nicht einmal fatt; ba fab er betrübt nach dem Tifch, und die Augen wurden ihm naß. Einmat auch tonnten feine gitterigen Banbe bas Schuffelden nicht fest halten, es fiel jur Erbe und gerbrach. Die junge Frau fchalt, er fagte aber nichts und feufzte nur. Da taufte fie ihm ein bolgernes Schiffelden für ein paar Beller, baraus mußte er nun effen. Bie fie ba fo figen, fo tragt ber tleine Entel von vier Jahren auf ber Erbe fleine Brettlein jufammen. 'Bas machft bu ba ?' fragte ber Bater. 'Ich mache ein Eröglein,' antwortete bas Rind, 'baraus follen Bater und Mutter effen, wenn ich groß bin.' Da faben fich Mann und Frau eine Beile an, fiengen enblich an ju weis nen, bolten alfofort ben alten Grofvater an ben Tifch und liegen ibn von nun an immer mit effen, fagten auch nichts wenn er ein wenig verfcuttete.

## Die Wassernige.

Ein Bruberchen und ein Schwefterchen spielten an einem Brum nen, und wie fie fo fpielten, plumpten fie beibe binein. Da war unten eine Baffernige, die fprach geht bab ich euch, jest follt ibr mir brav arbeiten,' und führte fie mit fich fort. Dem Madchen gab fie verwirrten garftigen Rlachs ju fpinnen, und es mußte Baffer in ein hobles gaf foleppen, ber Junge aber follte einen Baum mit einer flumpfen Urt bauen; und nichts ju effen betamen fie als fteinbarte Rioge. Da murben julett bie Rinder fo ungebulbig, baß fie warteten, bis eines Sonntage bie Rire in ber Rirche mar, ba entflohen fie. Und als die Rirche vorbei mar, fab die Rire daß die Bogel ausgeflogen waren, und fette ihnen mit großen Sprungen nach. Die Rinder erblickten fie aber von weitem, und bas Dabchen marf eine Burfte binter fich, bas gab einen großen Burftenberg, mit taufend und taufend Stacheln, über ben die Rire mit großer Dub tlettern mußte; endlich aber tam fie boch bin= über. Bie bas bie Rinber faben, marf ber Rnabe einen Ramm binter fich, bas gab einen großen Rammberg mit taufendmal tau= fend Binten, aber die Rire mußte fich baran fest ju halten und tam julest bod bruber. Da warf bas Dabden einen Spiegel bintermarts, welches einen Spiegelberg gab, ber mar fo glatt, fo glatt, bag fie unmöglich brüber tonnte. Da bachte fie 'ich will gefcwind nach baus geben und meine Mrt holen und ben Spiegelberg entimet bauen.' Bis fie aber wieber tam, und bas Glas aufgehauen hatte, maren bie Rinder langft weit entflohen, und die Baffernire mußte fich wieder in ihren Brunnen trollen.

## Von dem Code des hühnchens.

Auf eine Beit gieng bas Buhnchen mit bem Bahnchen in ben Rugberg, und fie machten mit einander aus wer einen Ruftern fanbe, follte ibn mit bem anbern theilen. Run fanb bas bubneben eine große große Ruß, fagte aber nichts bavon und wollte ben Rern allein effen. Der Rern war aber fo bid, bag es ibn nicht hinunter foluden tonnte, und er ihm im Sals fteden blieb, bas ibm angft murbe es mußte erftiden. Da forie bas Subnoen Bahnden, ich bitte bich lauf, mas bu tannft, und bol mir Baffer, fonft erftid ich.' Das Sahnden lief, mas es tonnte, jum Brun-'nen, und fprach 'Born, bu follft mir Baffet geben; bas Bubnchen liegt auf bem Rugberg, hat einen großen Ruftern gefchluckt und will erftiden.' Der Brunnen antwortete 'lauf erft bin gur Braut, und lag bir rothe Seide geben.' Das Babnchen lief gur Braut, Braut bu follft mir rothe Seibe geben: rothe Seibe will ich bem Brunnen geben, ber Brunnen foll mir Baffer geben, bas Baffer will ich dem Subnchen bringen, bas liegt auf bem Rugberg, hat einen großen Rußtern gefchluckt und will baran erfticken.' Die Braut antwortete 'lauf erft und bol mir mein Rranglein, bas blieb an einer Beibe bangen.' Da lief bas Babnchen jur Beibe und jog bas Rranglein von bem Aft und brachte es ber Braut, und die Braut gab ibm rothe Seide bafur, die brachte es bem Brunnen, ber gab ihm Baffer bafur. Da brachte bas Babnden bas Baffer jum Buhnchen, wie es aber hintam, mar biemeil bas Buhnchen erftidt, und lag ba tobt und regte fich nicht. Da war bas Bahnchen fo traurig, bag es laut forie, und tamen alle Thiere und betlagten das Buhnden; und feche Maufe bauten ei= nen kleinen Wagen, das Duhnchen darin zum Grabe zu fahren; und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor, und das Sähnchen suhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs, 'wo willk du hin, Pahnchen?' 'Ich will mein Hühnchen begraben.' 'Darf ich mitfahren?'

'Ja, aber fet bid binten auf ben Bagen, vorn tonnens meine Pferbchen nicht vertragen.'

Da feste fic ber gude binten auf, dann ber Bolf, ber Bar, ber Birfd, ber Lowe und alle Thiere in bem Balb. Go gieng bie Sahrt fort, ba tamen fie an einen Bach, 'Bie follen wir nun binüber ?' fagte bas Sahnden. Da lag ein Strobbalm am Bad, ber fagte 'ich will mich queer brüber legen, fo fonnt ihr über mich fabren.' Bie aber bie feche Daufe auf bie Brude tamen, rutichte ber Strobbalm und fiel ins Baffer, und die feche Maufe fielen alle binein und ertranten. Da gieng die Roth von neuem an, und tam eine Roble und fagte 'ich bin groß genug, ich will mich barüber legen und ibr follt über mich fahren.' Die Roble legte fic auch an bas Baffer, aber fie berührte es ungludlicher Beife ein wenig, ba gifchte fie, verlofchte und mar tobt. Bie bas ein Stein fab, erbarmte er fich und wollte dem Bahnchen helfen, und legte fich über bas Baffer. Da jog nun bas babneben ben Bagen felber, wie es ibn aber balb brüben hatte, und mar mit bem tobten Bubnchen auf bem gand und wollte bie anbern, die binten auf fagen, auch beran gieben, ba waren ihrer ju viel geworben, und ber Bagen fiel jurud, und alles fiel mit einander in bas Baffer und ertrant. Da war bas Sahnchen noch allein mit bem tobien Bubnchen, und grub ibm ein Grab und legte es binein, und machte einen bugel barüber, auf ben feste es fich und gramte fich fo lang bis es auch ftarb; und ba war alles tobt.

# Bruder Luftig.

Es war einmal ein großer Krieg, und als der Krieg ju Ende war, betamen viele Golbaten ihren Abichieb. Dun betam ber Bruber Buftig auch feinen Abicbieb und fonft nichts als ein Heines Laibden Commigbrot und vier Kreuzer an Gelb; bamit jog er fort. Der heilige Petrus aber hatte fic als ein armer Bettter an ben Beg gefest, und wie ber Bruber Luftig baber tam, bat er ibn um ein Mimofen. Er antwortete 'lieber Bettelmann, was foll ich bir geben ? ich bin Golbat gewefen und habe meinen Abschied betommen, und habe fonft nichts als bas fleine Commisbrot und vier Kreuger Gelb. wenn bas all ift, muß ich betteln, fo gut wie bu. Doch geben will ich bir mas.' Darauf theilte er ben Baib in vier Theile, und gab bavon bem Apoftel einen und auch einen Rreuzer. Der beilige Betrus bebantte fich, gieng meiter und feste fich in einer andern Geftalt wieder als Bettelmann bem Gols baten an ben Beg, und als er ju ibm tam, bat er ibn, wie bas vorigemal, um eine Sabe. Der Bruber Buftig fprach wie vorber und gab ihm wieber ein Biertel von bem Brot und einen Rreuger. Der beif. Petrus bedantte fich und gieng weiter, feste fich aber jum brittenmal in einer anbern Geftalt als ein Bettler an ben Beg und fprach ben Bruber Luftig an. Der Bruber Luftig gab ibm auch bas britte Biertel Brot und ben britten Rreuger. Der beil, Detrus bedantte fich, und ber Bruber Luftig gieng weiter und hatte nicht mehr als ein Biertel Brot und einen Kreuger. Damit gieng er in ein Birthshaus, af das Brot und ließ fich für den Kreuzer

Bier bagu geben. Elle er fertig war, jog er wetter, und ba girng ihm ber beil. Petrus gleichfalls in ber Beftalt eines verabiciebeten Soldaten entgegen und rebete ihn an, 'guten Sag, Camerad, tannft bu mir nicht ein Stud Brot geben und einen Kreuger ju einem Erunt?' 'Bo foll iche hernehmen,' antwortete bet Bruber Luftig, 'ich habe meinen Abichied und fonft nichts als einen gaib Commifbrot und vier Rreuger an Gelb betommen. Drei Bettler finb mir auf ber Bandftrafe begegnet, bavon hab ich jebem ein Biertel von meinem Brot und einen Kreuger Gelb gegeben. Das lette Biertel hab ich im Birthehaus gegeffen und für ben lehten Kreujer baju getrunten. Sest bin ich leer, und wenn bu auch nichts mehr baft, fo eonnen wir mit einander betteln geben.' 'Rein,' antwortete ber beil. Petrus, 'bas wird juft nicht nothig fein: ich verftebe mich ein wenig auf die Doeterei, und bamit will ich mir icon fo viel verbienen als ich brauche.' "Ja," fagte ber Bruber Buftig, 'bavon verftebe ich nichts, alfo muß ich allein betteln geben.' 'Run tomm nur mit,' fprach ber beil. Petrus, 'wenn ich mas verdiene, follft bu bie Salfte bevon haben.' 'Das ift mir wohl recht' fagte ber Bruber Buftig. Mifo jogen fie mit einanber fort.

Run kamen sie an ein Bauernhaus und hörten darin gewaltig jammern und schreien, da giengen sie hinein, so lag der Mann darin auf den Tod krant und war nah am Berschetden, und die Frau heulte und weinte ganz laut. 'Sast euer Heulen und Welsnen,' sprach der heil. Petrus, 'ich will den Mann wieder gefund machen,' nahm eine Salbe aus der Tasche und heitte den Aransken augenblicklich, so daß er aufstehen konnte, und ganz gesund war. Sprachen Mann und Frau in großer Freude 'wie konnen wir euch lohnen? was sollen wir euch geben?' Der heil. Petrus aber wollte nichts nehmen, und jemehr ihn die Bauersleute baten, desto mehr weigerte er sich. Der Bruder Lustig aber stieß den heit.

Detrus an, und fagte 'fo nimm boch mas, wir brauchens ja." Enblich brachte die Bauerin ein Lamm und fprach ju bem beil. Detrus bas mußte er aunehmen, aber er wollte es nicht. Da ftief ibn ber Bruder Luftig in bie Seite und fprach 'nimms boch dummer Teufel, wir brauchens ja.' Da fagte ber beil. Petrus entlich 'ja, bas Bamm will ich nehmen, aber ich trags nicht; wenn dus willft, fo mußt du es tragen.' 'Das bat feine Roth,' fprach ber Bruber Buftig, 'bas will ich ichen tragen,' und nahms auf Die Schulter. Run giengen fie fort und tamen in einen Balb, da mar bas Bamm bem Bruber luftig fcwer geworben, er aber mar hungrig, alfo fprach er zu bem beit. Petrus 'fchau, ba ift ein fooner Plat, ba tonnten wir bas Bamm tochen und verzehren." 'Mir ifis recht,' antwortete ber beil. Petrus, 'boch tann ich mit der Rocherei nicht umgeben: willft bu tochen, fo haft bu ba einen Reffel, ich will bermeil auf und ab geben, bis es gabr ift. Du mußt aber nicht eher ju effen anfangen, als bis ich wieder gurud bing ich will fcon ju rechter Beit tommen.' 'Geh nur,' fagte Bruber Luftig, 'ich verftebe mich aufs Rochen, ich wills fcon machen.' Da gieng ber beil. Petrus fort, und ber Bruber Buftig folachtete bas gamm, machte Feuer an, warf bas Fleifc in ben Reffel und tochte. Das Bamm war aber icon gabr und ber Apos ftel noch immer nicht jurud, da nahm es ber Bruber Luftig aus bem Reffel, zerfcnitt es und fand bas Berg. 'Das foll bas Beffe fein,' fprach er und versuchte es, juleht aber af er es gang auf. Enblich tam ber beil. Petrus jurud und fprach 'bu tannft bas gange Bamm allein effen, ich will nur bas Berg bavon, bas gib mir.' Da nahm Bruber Luftig Meffer und Gabel, that als fuchte er eifrig in bem Sammfleifch berum, tonnte aber das ger nicht finden; endlich fagte er tur; meg 'es ift teins ba.' 'Run, mo folls benn fein ?' fagte ber Avoftel. 'Das weiß ich nicht,' antwortete ber Bruder Buftig, 'aber icau, was find wir alle beide fur Ratren, sachen das herz vom Lamm und faut keinem von uns ein, ein Bamin hat ja kein herzi! 'Et,' sprach ber hell. Petrus, 'das ist was ganz Renes, jedes Thier hat ja ein herz, warum sollt ein Bamin kein herz haben?' 'Mein, yewislich, Bruber, ein Lamm hat kein herz, benk nur recht nach, so wied dies einfallen, es hat im Erisk keins.' 'Mun, es ist schon gut,' sagte der heil. Petrus, 'ist kein herz da, so brauch ich auch nichts vom Lamm, du kannsts allein effen.' 'Was ich halt nicht aufessen kann, das nehm ich mit in meinem Kanzen' sprach der Bruder Lustig, as das halbe Bamm und keckte das übrige in seinen Kanzen.

Sie giengen weiter, ba modte ber beil. Detrus bag ein großes Baffer queer aber ben Beg floß und fie binburd mußten. Grach ber beil. Petrus 'geh bu nut voran.' 'Rein,' antwortete ber Bruber Suftig, 'get bu voran,' und bachte 'wenn bem bas Baffer zu tief ift, fo bletb ich anritd.' Da foritt ber beil. Betrus binburd. und bas Baffer gieng ibm nur bis ans Rnie. Run wollte Bruber Luftig auch hindurch, aber bas Baffer murbe großer und flieg ibm an ben bals. Da rief er 'Bruber, bilf mir.' Sagte ber beil. Petrus willft bu auch gefteben bag bu bas Berg von bem Samm gegeffen baft ? 'Rein,' antwortete er, 'ich hab es nicht gegeffen.' Da warb bas Baffer noch gebber, und flieg ibm bis an ben Mund: 'tilf mir, Bruber,' rief ber Golbat. Gprad ber beil. Betrus noch einmal 'willft bu auch gesteben bag bu bas Berg vom gamm gegeffen haft? 'Rein,' antwortete er, 'ich hab es nicht gegeffen.' Der beil. Petrus wollte ibn boch nicht ertrinten laffen, tief bas Baffer wieber fallen und half ibm binaber.

Run zogen fie weiter, und tamen in ein Reich, da hörten fie daß die Königstochter todikrant läge. 'Solla, Bruber,' fprach der Soldat zum heil. Verrus, 'du ist ein Jang für unt, wenn wir Die gefund machen, so ift uns auf ewige Leiten geholfen.' Da war ibm ber beil. Petrus nicht gefdwind genug, 'nun, beb bie Beine auf, Bruberberg,' fprach er gu ibm, 'bag wir noch ju rechter Beit bin tommen.' Der beil. Petrus gieng aber immer langfamer, wie auch ber Bruber Luftig ihn trieb und fcob, bis fie ends lich borten bie Ronigstochter ware geftorben. 'Da haben wirs,' fprach ber Bruber Luftig, 'bas tommt von beinem fchiafrigen Gang.' 'Bei nur ftill,' antwortete ber beil. Petrus, 'ich tann noch mehr als Rrante gefund machen, ich tann auch Tobte wieber ins Beben ermeden.' 'Run, wenn bas ift,' fagte ber Bruber Luftig, 'fo las ich mirs gefallen, bas halbe Ronigreich mußt bu uns aber jum wenigsten bamit verbienen.' Darauf giengen fie in bas tonigliche Schlof, mo alles in großer Trauer mar: ber beil. Petrus aber fagte ju bem Ronig er wollte bie Sochter wieber lebendig machen. Da ward er ju ihr geflihrt, und bann fprach er 'bringt mir einen Reffel mit Baffer,' und wie ber gebracht mar, bieß er jebermann hinausgeben , und nur ber Bruber Buftig burfte bei ihm bleiben. Darauf fcmitt er alle Glieber ber Tobten los und warf fie ins Baffer, machte Fener unter ben Reffel und ließ fie tochen. Und wie alles Meifc von den Knochen berabgefallen mar, nahm er das icone weiße Gebein beraus, und legte es auf eine Safel, und reihte und legte es nach feiner nathrlichen Orbnung gufammen. Mis bas gefcheben war , trat er bavor unb fprach breimal 'im Ramen ber allerbeiligften Dreifaltigteit, Sobte, fleb auf.' Und beim brittenmal erhob fich die Ronigstochter lebendig, gefund und fcon. Run mar ber Ronig barüber in großer Freude, und fprach jum beil. Petrus 'begehre beinen Bobn, und wenns mein halbes Ronigreich mare, fo will ich bire geben.' Der beil. Petrus aber antwortete 'ich verlange nichts bafür.' 'D, bu Sans Rarr!' bachte ber Bruber Luftig bei fich, flief feinen Cameraben in bie Seite und fprach 'fei boch nicht fo bumm, wenn bu nichts willft, fo brauch ich boch mas.' Der beil. Petrus aber wollte nichts; boch

weit ber Kinig fah baf ber anbere gerne was wollte, tief er ihm vom Schapmeifter feinen Raupen mit Gold anfällen.

Sie asgen berauf weiter und wie fie in einen Balb tamen. wend ber beil. Detrus win Beuber Luftig fest wollen wir bas Gold theilen.' 'Ma,' antwortete er, 'bas wollen wir thun.' Da theilte ber beil. Detrus bas Golb, und theilte es in beet Tholie. Dechte ber Brieber Buftig 'mas er wieber für einen Sparten im Rouf bat! macht brei Sheile, und unfer find zwei,' Der beil, Petrus aber fprach 'nun habe ich genau getheift, ein Deil für mich, ein Abeil fur bich, und ein Sheil fur ben, ber bas Bert vom Bamm gegeffen bat.' 'D, bas bab ich gegeffen,' antwortete bet Bruber Luftig und ftrich gefdwind bas Golb ein, 'bas tannft bu mie glauben.' 'Bie tann bas mahr fein,' fprach bet beil. Petrus, 'ein Bamm bat ja tein Ben.' 'Et was, Bruber, wo bentft bu bin! ein Samm hat ja ein Borg, fo gut wie jebes Thiet, warum follte bas allein teins haben ?' 'Run, es ift fcon gut,' fagte ber beil. Detrus, 'bebalt bas Golb allein, aber ich bleibe nicht mehr bei bir und will meinen Weg allein geben.' 'Bie bu willft, Braberberg,' antwortete ber Golbat, 'leb mobi.'

Da gieng der heil. Petrus eine andere Strase, Bruder Bustig aber dachte 'es ift gut, daß er abtrabt, es ist doch ein wunderlischer heiligen.' Run hatte er zwar Geld genug, wußte aber nicht mit umzugesen, verthats, verschendts, und wie eine Zeit herum war, hatte er wieder nichts. Da tam er in ein Land, wo er hörte daß die Königstechter gestorben wäre. 'Holla,' dachte er, 'das tam gut werden, die will ich wieder lebendig machen, und mirs bezahlen lassen, das es eine Ert hat.' Gieng atso zum König und dot ihm an die Aobie wieder zu erwecken. Run hatte der König gehört das ein abgedantter Goldat herumziehe, und die Gestorbemen wieder lebendig mache, und dachte der Bruder Lustig wäre dieser Panna, doch, weil er kein Bertraum zu ihm hatte, fragte

ar erft feine Rathe, bie fagten aber er tounte es magen, ba feine Tochter boch tobt mare. Run lief fic ber Bruber Buftig Baffer im Reffet bringen, bief jebermann binausgeben, fonitt bie Bleber ab, warf fie ins Baffer und machte Reuer barunter, gerade wie er es beim beil. Detrus gefeben batte. Das Baffer fieng an gu toden, und bas Firtich fiel berab, ba nahm er bas Gebein beraus und that es auf die Safel; er wufte aber nicht in welcher Debnung es liegen mußte, und legte alles vertebrf burch einanber. Dann ftellte er fich bavor, und fprach 'im Ramen ber allerheilig= ften Dreifaltigteit, Tobte, fteb auf,' und fprachs beeimal, aber be Bebeine rubeten fich nicht. Da fprach et es noch breimal, abet gleichfalls umfonft. 'Du Blibmabel, fteb auf,' rief er, 'fteb auf. ober es geht bir nicht gut.' Bie er bas gefprochen, tam ber beil. Detrus auf einmal in feiner borigen Beftatt, als verabicbiebeter Golbat, burche genfier berein gegangen und fprach 'bu gottlofer Menich, mas treibit bu ba, wie tann bie Sobte auferfleben, be bu ihr Gebein fo unter einanber geworfen baft?' 'Bruderberg, ich habs gemacht, fo gut ich tonnte' antwortete er. 'Diesmal will ich bir aus ber Roth betfen, aber bas fan ich bir, wo bu noch einmal fo etwas unternimmft, fo bift bu unglackto, auch barfit bu von bem Ronig nicht bas Beringfte bafür begebren ober annehmen.' Darauf legte ber beil. Petrus die Bebeine in the rechte Orbnung, fprach breimal zu ihr 'im Ramen ber afferbeilige ften Dreifaltigteit, Sobte, fich auf,' und die Ronigstochter fans auf, war gefund und foon wie vorber. Run gieng ber beil: Petrus wieder burche Fenfter binaus: ber Bruber Buftig war frob bağ es fo gut abgelaufen war, ärgerte fich aber boch bag er nichts bafür nehmen follte. 'Ich möchte nur wiffen,' bachte et, 'was ber für Duden im Ropf bat, benn mas er mit ber einen Band gibt. bas nimmt er mit ber andern: ba ift tein Berftanb' bein." Runt bot ber Ronig bem Bruber Luftig an was er haben wollte, er

burfte aber nichts nehmen, bed brachte er es burd Michielung und Liftigfeit babin , bağ tom ber Abnig feinen Monnen mit Gold fillen ließ, und bamit jog er ab. Alle er bingus bam, flend vor bem Thor ber beil. Petrus, und fprach tichau, was bu für ein Menfc bift. babe ich bir wicht verboten etwas zu nehmen, und nun baft bu ben Rangen bod boll Golb.' Bas tann to baffte," antwortete Bruber Luftig, 'wenn' mire binein geftedt wirb.' 'Das fag in bir, bağ bu nicht jum zweitenmal folde Dinge unterntmuft, fonft foll es bir fottmm ergeben.' 'Gi, Bruber, forg boch nicht, jest bab ich Golb, was foll ich mich ba mit bem Knodenwafden abgeben.' 'Ja,' fprach ber beil. Detrus, 'das Golb wird lang bauern! Damit bu aber bernach nicht wiebet auf uns erlaubten Begen gebit, fo will ich beinem Rangen bie Rraft geben, bağ alles, was bu bir binein winfcheft, auch barin fein foll. Set wohl, bu fiehft mich nun nicht wieber. 'Gott befohlen,' fprach ber Bruder Luftig, und bachte 'ich bin frob, bas bu fortgebit, bu wunderlicher Raug, ich will bir wohl nicht nachgeben.' En bie Bunberttaft aber, bie feinem Rangen vertieben war, bachte et nicht weiter.

Bender Luftig zog mit feinem Gold umber, und dorthats und verfumfeits wie das erstemal. Als er nun nichts mehr als vier Kreuzer hatte, kam er an einem Wirthshaus vorbei und bachte 'das Geld muß fort,' und ließ fich für drei Kreuzer Wein und einem Kreuzer Beot geben. Wie er da faß und trank; kam ihm der Geruch von gebratenen Sanfen in die Rase. Bruder Luftig spate und gudte, und sah daß der Wirth zwei Sanfe in des Ofenrobre siehen hatte. Da siei ihm ein daß ihm sein Camerab gesagt hatte was er sich in seinen Kanzen wünschte, das sollte darin sein. Abolla, das mußt du mit den Sansen versachen Miss gieng er hinaus, und vor der Thure sprach er 'so wünsch die die zwei gebratenen Sanse aus der Ofenröhre in meinen Rases

we.' Bie er bas gefagt batte, fonallte er ibn auf, und fchaute binein, da lagest fie beibe darin. 'Ach, fo ifts recht,' fprach ec, unw bin ich ein gemachter Rerl? gieng fort auf eine Biefe unb bolte ben Braten bervor. Bie er fo im betten Effen war, tumm wei Bendmertsburiche baber und feben bie eine Bans, die noch nicht angerlibrt mar, mit bungrigen Mugen an. Dachte ber Beuber Luftig 'mit einer baft bu genug,' rief die gwei Burfche berbei und fprach 'ba nobmt die Gans und verzehrt fie auf, meine Gefundbeit.' Sie bedantten fich, giengen bamit ins Birthebaus, liefen fich eine Galbe Bein und ein Brot geben, pacten bie gefcentte Gans aus und fiengen an ju effen. Die Birtein fab ju und fprach ju ihrem Mann 'bie zwei effen eine Gane, fieb boch nach obs nicht eine von unfern aus der Dfenrobre ift.' Der Birth lief bin, ba war bie Ofenröhre leer: 'was, ihr Diebsge-Anbel, fo mobifeil wollt ihr Ganfe effen! gleich bezahit, vber ich will euch mit grimen hafelfaft wafden.' Die zwei fprachen 'wie find frine Diebe, ein abgebentter Golbat bat uns die Gans draußen auf der Biefe geschentt.' 'Ihr follt mir teine Rafe breben , ber Solbat ift bier gemefen , aber als ein ehrlicher Rerl pur Thur hinaus gegangen, auf ben bab ich Micht gehabt: ihr feib die Diebe und follt begabien.' Da fie aber nicht bezahlen tonnten. nubnt et ben Stod und pritaeite fie jur Thure binaus.

Bruder Lustig gieng seiner Wege und tam an einen Ort, da stand ein prächtiges Schloß und nicht weit bavon ein schloedes Wirthshaus. Er gieng in das Wirthshaus und dat um ein Rachtslager, ader der Wirth wies ihn ab, und sprach 'es ist tein Platz mehr da, das haus ift voll vornehmer Gäste.' 'Das nimmt mich Wuader,' sprach der Bruder Lustig, 'daß sie zu euch tommen und nicht in das prächtige Schloß geben.' 'Ja,' antwortete der Wirth, 'es hat was an sich, doet eine Racht zu liegen, wers noch versucht hat, ift nicht lebendig wieder heraus gekommen.' 'Wenns andere

verfucht haben ? fagte ber Bruber Luftig , 'will iche auch verfuchen.' Das luft nur bleiben,' fprach ber Birth, 'es geht euch an ben Sals.' 'Es wirb nicht gleich an ben Sals geben,' fagte ber Bruber Luftig, 'gebt mir nur bie Schluffel und brav Effen umb Trinten mit.' Run gab ibm der Birth bie Gottfel und Effen und Trinten, und bamit gieng ber Bruber Buftig ine Schlof. tief fichs gut fomerten, und als er endlich folafrig murbe, legte er fic auf die Erbe, benn es mar tein Bett ba. Er folief auch bald ein, in ber Racht aber wurde er von einem großen garm aufgeweckt, und wie er fich ermunterte, fab er neun bagliche Teufel in dem Bimmer, Die hatten einen Kreiß um ibn gemacht und tangten um ibn berum. Sprach ber Bruber Luftig 'nun tangt, fo lang ihr wollt, aber tomm mir teiner ju nab.' Die Teufel aber brangen immer naber auf ihn ein und traten ihm mit ihren-gars ftigen Rufen faft ins Geficht. 'Sabt Rub, ibr Teufelsgefpenfter,' wach er, aber fie triebens immer arger. Da ward ber Bruber Buffig bod und rief -'bolla, ich will balb Rube ftiften!' triegte ein Stubibein und folug mitten binein. Aber neun Teufel gegen einen Gelbaten war boch ju viel, und wenn er auf ben vorbern pufdlug, fo poeten ibn bie anbern binten bei ben Saaren und riffen ibn erbarmlich. 'Seufelspad',' rief er, 'jest wirb mirs guara: wartet aber! Mule neune in meinen Rangen binein!' bufch, flecten fie barin, und nun fonallte er ibn ju und warf ibn in eine Ede. Da wats auf einmal fill, und Bruber Buftig legte fich wieder bin und folief bis an ben bellen Morgen. Run tamen ber Birth und ber Ebelmann, bem bas Schlof geborte, und wollten feben wie es ihm ergangen ware; als fie ihn gefund unb munter erblickten, erftaunten fie und fragten 'haben euch benn die Seifter nichts getban?' 'Marum nicht ear,' antwortete Beuber Buftig, 'ich habe fie alle wenne in meinem Rangen. Ihr tuntener Schief wieber gant rubig bewehnen, es wird ben nun an

teiner mehr darin umgehen!' Da bankte ihm der Ebelmann, ber schenkte ihn reichlich und bat ihn in seinen Biensten zu bleiben, er wollte ihn auf sein Leibtag versorgen. 'Rein,' antwortete er, 'ich bin an das herumwandern gewöhnt, ich will weiter ziehen.' Da gieng der Bruder Bustig sort, trat in eine Schmiede und legte den Ranzen, worin die neun Teusel waren, auf den Ambos, und dat den Schmied und seine Gesellen zuzuschlagen. Die schlugen mit-ihren großen hammern aus allen Krästen zu, daß die Teusel ein erdärmliches Getreisch erhoben. Wie er danach den Ranzen ausmachte, waren achte todt, einer aber, der in einer Falte gessessen hatte, war noch lebendig, schläpste heraus und fuhr wieder in die Holle.

Datauf jog ber Bruber Luftig noch lange in ber Belt berum, und were muste, tonnte viel bavon ergablen. Enblich aber murbe er alt, und bachte an fein Enbe, ba gieng er gu einem Ginfiebler. ber als ein frommer Mann bekannt war und fprach zu ihm 'ich bin bas Banbern mube und will nun trachten in bas himmelreich ju tommen.' Der Ginfiebler antwortete 'es gibt zwei Bege, bet eine ift breit und angenehm, und führt jur Bolle, ber andere ift eng und raub, und führt jum himmel.' Da must ich ein Rare fein,' bachte ber Bruber Buftig, 'wenn ich ben engen und rauben Weg gehen foute.' Machte fich auf und gieng ben breiten und angenehmen Weg, und tam endlich ju einem großen fcmargen Thor, und das war bas Thor ber Solle. Bruber Luftig Mopfie an, und ber Thormathter gudte wer ba mare. Bie er aber ben Bruber Buftig fab, erforact er, benn er war gerabe ber neunte Teufel, ber mit in bem Rangen gesteckt hatte : und mit einem blauen Tuge bavon getommen war. Darum ichob er ben Riegel gefdwind wieber por, lief jum Oberften ber Teufel, und fprad braufen ift ein Rerl mit einem Rangen und will herein, aber last ihn bei Beibe nicht berein, er wünscht fonft bie gange Solle

in feinen Rangen. Er hat mich einmal garftig barin hammern laffen.' Alfo ward bem Bruber Luftig binaus gerufen er follte wieber abgeben, er tame nicht berein. Benn fie mich ba nicht wollen .' bachte er , 'will ich feben ob ich im himmel ein Untertommen finde, irgendwo muß ich boch bleiben.' Rebrte alfo um und jog weiter, bis er vor bas himmelsthor tam, wo er auch antlopfte. Der beil. Petrus faß gerabe babei als Thormachter: der Bruder Luftig ertannte ibn gleich und bachte 'bier findeft bu einen alten Freund, ba wirds beffer geben.' Aber ber beil. Detrus iprach 'ich glaube gar, bu willft in ben himmel ?' 'Bay mich bod ein, Bruber, ich muß bod wo eintehren; hatten fie mich in ber Bolle aufgenommen, fo mar ich nicht bierber gegangen.' 'Rein,' fagte ber beil, Petrus, 'bu tommft nicht berein.' 'Run, willft bu mich nicht einlaffen, fo nimm auch beinen Rangen wieber: bann will ich gar nichts von bir haben,' fprach ber Bruber Luftig. 'Go gib ibn ber' fagte ber beil. Petrus. Da reichte er ben Rangen burche Gitter in ben Simmel binein, und ber beil. Petrus nahm ihn und hieng ihn neben feinen Geffel auf. Da fprad ber Bruber Luftig 'nun wunfc ich mich felbft in meinen Rangen binein.' Sufd, mar er barin, und fag nun im himmet, und ber beil. Petrus mußte ibn barin laffen.

### De Spielhansc.

Re is emobl e Mon gewon, ber bot ning us (als) g'fpielt, und bo bobenb'n d'Beut nur in Spielhanfl g'hoafen, und mal (meil) e gor nit afg'hort gen fpieln, fe bot e fan (fein) Saus und ulles (alles) vefpielt. Siett (fett), nette (eben) in lotten Tog, eh's tahm (ibm) b' Soulbne icon 8' Saus bobent wognehme willn, is unfe Berraout un de balli Debrus temme und hobend glogt er full's übe b'Racht g'holte (bei fich behalten). Oft (ba) bot de Spielhanft afogt 'wogn meine fints bo bleibn bbi Rocht; ober i tong eng toan Bott und ning g'offn (ju effen) gebn.' Oft bot unfe Berrgout g'fogt er fulls ne (nur) g'holten, und foi willetn ian (ihnen) felbe wos g'bffn taffen; bos is in Spielhanfl recht g'won. Dft bot iahm be balli Bebrus brei Groufdn gebn, und er full gen Bocte (Beder) gehn und e Brod huhln. Siest is hullt (halt) be Spielhanft gonge, wie er aber je ben Saus temme is, wou bie onnen Spiel= lumpn brin g'mon fand, bbi iahm ulles ogwunge hobnb, bo bob'ns n g'ruefft und bobend g'fdrien 'Banfi, geb abne (berein).' 'Jo,' bot e g'fogt, 'willt's me bie brei Groufdn a non ogwinge.' Dbi bobnd'n obe (aber) nit ausg'loffn. Siest is e hullt anbi (binein) und oft bot e die brei Groufdn a non vefpielt. De halli Debrus und unfe herrgout hobnd ollewall (immer) g'wort't, und wie er ian g'long nit temme is, fanb's iahm intgogn gonge. De Spiels hanfl obe, wie e temme is, bot thon us wenn iahm's Geld in ne Boden (Baden) g'folln war, und bot ollewall brin berumtrobbelt: obe unfe Berrgout bots icon g'wift, baf e's vefpielt bot. Dft hot iahm be halli Pebrus non mohl drei Groufchn gebn. hot e fie obe nimme veführn loffe und hot ian 8' Brob brocht.

Dit bot'n unfe herrgout g'frogt wou e toan'n Bein nit bot; bo e g'fogt 'u. herr, b'Haffe fand alli lagr.' Oft bot unfe Berraout gfogt er full ner in Rolte (Reller) obi (hinab) gebu, 'is is won be boft Bein int.' Er bots long nit glaubn willn, obe af b'soft hot e g'fogt 'i will ohl gehn, ober i woaf's daß toane int is.' Bie er obe's Hafft ongapft bot, fe is be boft Bein auffe g'runne. Diett bot er ian in Bein brocht, und bbi amoa fant übe b'Rocht bo blieb'n. In onnen Sog, in be Frite, bet unfe Beurgout gen Spiethanfl g'fogt, er full fie (fich) brei Gnobn ausbittn. Er bot g'moant, er wird fie 'n himmel ausbittn, obe be Spielhanft bot bettn um e Rornin, mit ber er uliss g'wingt; um Burfi, mit ben er a ulles g'wingt, und um en Bam (Baum), wou ulles Dubft braf wochft, und wonn vane (einer) afft fleigt, bag e nimme obe ton (berab tann), bis er iabm's ichofft (befiehlt). Siest bot ichm unfe herrgout ulles gebn, mos e velangt bot un is mit'n ballin Debrus wiebe fuert (fort).

Sieht hot hult be Spielhanst erst recht zen spieln angfongt, und hatt bold d' halbeti Welt zomg'wunge. Oft hot de halli Pebrus ze'n unse herrgoutn g'sogt 'herr, dos Ding thuet koan guet, er g'winget af d'löst non (noch) d'ganzi Welt; me musse iachm in (den) Toid schickn. Hiet habend's iahm in Toid g'schick. Wie de Toid kemme is, is de Spielhanst nette be'n Spletitsch g'susses oft hot de Toid g'sogt 'hanst, kimm e Biss ausse.' De Spielhanst ode hot g'sogt 'wort nur e Biss, die dos G'spiel aus is, und steig dewall e weng as'n Wam do afft und brouck uns e wengers wos o, daß me asn Wam do afft und brouck uns e wengers wos o, daß me asn Was wos z'noschn hodn.' Hiet is hult de Toid affi g'stiegn, und wie e wiede hot oht wille, hot e wit kinne, und de Spielhanst hot'n sieden Johr droubn lossn, und bewall is koan Mensch nit g'stordn.

Dft hot de halli Pedrus gen unfen herrgoutn g'fagt Gerr, bos Ding thuet toan guet, is fierbet jo toan Menfc mehr; mir muefin

fcon felbe temme.' Siett fand's bullt felbe temme, und bo bot inom sunse Berrnaut g'ichafft bas er in Toib obe loffn full. Oft is er obe glei gonge und bot jen Soid g'fogt 'geb obe,' und ber bot'n iglet g'numme und bet'n ofragelt (ermurgt). Oft fands mit enoune fuert und fand in b' onneri Belt temme, bo is bullt man (mein) Spielbanfl gen himmelthoir gonge unb bot ontloupft. 'Bet is brauft?' 'De Spielbanit, 'Ach, ben branche me nit, and ne wiebe fuert.' Dft is egen Regfuirthoir gonge und het wiebe floupft. 'Wet is brauft?' 'De Spiethanft.' 'Ach is is e fo (obne bas) Jomme und Roith g'nue be'n uns, mir willn nit fpieln; geh ne wiebe fuert.' Df is e gen Bullnthoir gonge, und be bobn's n anti toffn, is is obe niamd behoambt g'mon, us be olti Bugifar und trumpn Zuifin (die g'robn bobn af be Belt 3' thoan g'bot), und oft bot e fi glei ine (nieber) g'fost und bot wiebe gen fpieln ong'= fongt. Sieht bot obe de Bugifar ning g'hot, us fani frumpn Zuifin: boi hot iahm be Spielhanfl ogwunge, wall e mit fann Rortn ulls bot g'winge mitein. Siest is e mit fann trumpn Tuifin fuert, und oft fand's af Boibefuert (nach Bobenfuert), und bobnd b' Boupfa-Range ausg'riffn und fan bemit gen himml afft und hobnd gen magn ong'fongt; und biett bot be himml fcon trocht (getracht). Oft bot de ballt Debrus wiebe g'fogt 'Berr, bos Ding thuet toan quet, mir muefn ne anbe (berein) loffn, funft werfet er uns in himmel obi (bingb).' Siest bobnd's 'n bult anbi loffn. Dbe be Grielbanft bet glei wiebe gen fpieln ong'fongt, und bo is glei e Barm und e Getos won (worben), daß me fan oagne Bort wit veftonbn bot. Oft bat de halli Bebrus wiebe g'fogt 'Berr, bos Ding thuet toan quet, mir musn ne ohi werfen, er machet uns funft in gongn himl remellifd.' Siest fands bullt ber und bobnd'n obe g'worfn, und ba bot fie fan Seel j'thoalt (bat fich feine Geele gertheilt) und is in b'onnen Spiellumpen g'fohrn, bei non (noch) bis bate lebnb.

Login 27 - ac No 1. 1617 M. 2. Cound 6





MARCHIEN FRAU.

### Rinber

unb

# Sansmärchen

gesammelt

butch

die Bruder Grimm.

Bweiter Band.

Grofe Ansgabe.

Siebente Anflage.

Göttingen.

Berlag ber Dieterichichen Buchhanblung. 1857.

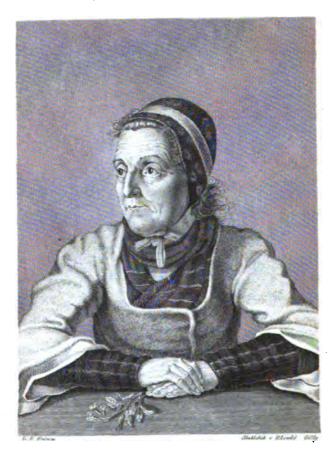

MARCHIENFRAU.

### Rinder

unb

## Hansmärchen

gefammelt

burch

die Bruder Grimm.

Bweiter Band.

Grofe Ansgabe.

Giebente Anflage.

Göttingen.

Berlag ber Dieterichichen Buchhanblung. 1857.

## Inhalt.

| <del>8</del> 7. | Der Arme und ber Reiche               | ٠  | • | . Seite |           |
|-----------------|---------------------------------------|----|---|---------|-----------|
| 88.             | Das singende springende Löwenederchen |    |   |         | 6         |
| 89.             | Die Banfemagb                         |    | • |         | 13        |
| 90.             | Der junge Riese                       |    |   |         | 20        |
| 91.             | Dat Erbmanneten                       |    |   | . —     | <b>29</b> |
| 92.             | Der Ronig vom golbenen Berge          |    |   | . —     | 35        |
| 93.             | Die Rabe                              |    |   | . —     | 42        |
| 94.             | Die fluge Bauerntochter               |    |   | . —     | 49        |
| 95.             | Der alte Hilbebrand'                  |    |   | . —     | 53        |
| 96.             | De brei Bugelfens                     |    |   | . —     | 57        |
| 97.             | Das Wasser bes Lebens                 |    |   | . —     | 62        |
| 98.             | Doctor Allwiffenb                     |    |   | . —     | 69        |
| 99.             | Der Beift im Glas                     |    |   | . —     | 72        |
| 100.            | Des Teufels rußiger Bruber            |    |   | . —     | 77        |
| 101.            | Der Barenbauter                       |    |   | . —     | 81        |
| 102.            | Der Zounkonig und ber Bar             |    |   |         | 87        |
| 103.            | Der füße Brei                         |    |   | . —     | 90        |
| 104.            | Die flugen Leute                      |    |   | . —     | 91        |
| 105.            | Marchen von ber Unte                  |    |   | : =     | 96        |
| 106.            | Der arme Düllerburich und bas Rand    | en |   | · —     | 98        |
| 107.            | Die beiben Banberer                   |    |   | . —     | 102       |
| 108.            | Hans mein Igel                        |    |   | . —     | 114       |
| 109.            | Das Tobtenhembehen                    |    |   | : =     | 120       |
| 110.            | Der Jube im Dorn                      |    |   |         | 121       |
| 111.            | Der gelernte Jäger                    |    |   |         | 126       |
| 112.            | Der Dreschstegel vom himmel           |    | • | : -     | 133       |
| 113.            | De beiben Runigestinner               |    |   |         | 135       |
| 114.            | Bom flugen Schneiberlein              |    | • |         | 144       |
|                 |                                       |    |   |         |           |

| 115.         | Die klare Sønne bringts an ben Tag                                                                                                        | Seite | 1 <b>4</b> 8 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 116.         | Das blaue Licht                                                                                                                           | _     | 150          |
| 117.         | Das eigenfinnige Rinb .                                                                                                                   | _     | 155          |
| 118.         | Die brei Felbicherer                                                                                                                      | _     | 156          |
| 119.         | Die fieben Schwaben                                                                                                                       |       | 159          |
| <b>120.</b>  | Die brei Sandwertsburichen                                                                                                                | _     | 163          |
| 121.         | Die brei Feldscherer<br>Die sieben Schwaben<br>Die brei Handwerksburschen<br>Der Königssohn ber sich vor nichts fürchtet                  | _     | 167          |
| 122.         | Der Rrautefel                                                                                                                             |       | 173          |
| 123.         | Die Alte im Balb                                                                                                                          |       | 181          |
| 124.         | Die brei Brüber                                                                                                                           | _     | 184          |
| 125.         | Der Teufel und feine Grogmutter                                                                                                           |       | 186          |
| 126.         | Der Krantesel . Die Alte im Balb Die brei Brüber Der Teusel und seine Großmutter Ferenand geren un Ferenand ungetru.                      |       | 190          |
| 127.         | Der Gifenofen                                                                                                                             | _     | 196          |
| 128.         | Der Eisenofen                                                                                                                             | _     | 203          |
| 129.         | Die vier funftreichen Bruber . Ginanglein , Zweiauglein und Dreiauglein                                                                   | _     | 206          |
| 130.         | Ginauglein, Zweiauglein und Dreiauglein                                                                                                   |       | 211          |
| 424          | Tie Idione Potringlie und Wit Wat Waltrie                                                                                                 |       | 220          |
| 132.         | Der Fuchs und das Pferd Die zertanzten Schuhe Die jechs Diener Die weiße und die schwarze Braut Eisenhaus De brei schwatten Princessinnen | . —   | 222          |
| 133.         | Die zertangten Schube .                                                                                                                   |       | 224          |
| 134.         | Die fechs Diener                                                                                                                          |       | 229          |
| 135.         | Die weiße und bie fcmarge Braut                                                                                                           | _     | 237          |
| 136.         | Gifenbang                                                                                                                                 | . —   | 242          |
| 137.         | De brei fcmatten Brinceffinnen                                                                                                            | -     | 251          |
| 138.         | Rnoift un fine bre Gubne                                                                                                                  | . —   | 253          |
| 139.         | Dat Mafen pon Brafel                                                                                                                      |       | 254          |
| 140.         | Das Sausgefinde                                                                                                                           |       | 255          |
| 141.         | Das hausgefinde                                                                                                                           | . —   | 256          |
| 142.         | Simeliberg                                                                                                                                | . —   | 259          |
| <b>14</b> 3. | Up Reisen gobn                                                                                                                            |       | 262          |
| 144.         | Das Glelein                                                                                                                               | . —   | 264          |
| 145.         | Das Gelein                                                                                                                                | . —   | 268          |
| 146.         | Die Rube                                                                                                                                  |       | 269          |
| 147.         | Das junggeglübte Männlein                                                                                                                 | . —   | 273          |
| 148.         | Des herrn und bes Teufels Gethier                                                                                                         | . —   | 275          |
| 149.         | Der hahnenbalten                                                                                                                          | . —   | 277          |
| 150.         |                                                                                                                                           | . –   | 278          |
| 151.         | Die brei Faulen                                                                                                                           | . –   | 279          |
| 151°.        | Die awolf faulen Rnechte                                                                                                                  | . —   | 280          |

| Das     | Sirtenbu Sternthal gestohlen Brauticho Schliderling Wärchen Dietmarschlielmeweißchen fluge Anter                      | blein   |       |       | •    | •    |     |   |   |   |    | Seite | 283        |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|------|-----|---|---|---|----|-------|------------|-----|
| Det     | Sternthal                                                                                                             | ler .   | •     | •     | •    | •    | •   | ٠ | ٠ | • | •  | _     | 285        |     |
| Der     | gestohlen                                                                                                             | Belle   | r .   |       | •    | •    | •   | ٠ | ٠ | • | •  | _     | 286        |     |
| Die     | Brauticha                                                                                                             | u .     |       |       | •    | •    | •   | • | • | • | •  |       | 287        |     |
| Die     | Schliderli                                                                                                            | inge .  |       |       | •    | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 288        |     |
| Der     | Sperling                                                                                                              | und f   | eine  | vi    | (T   | Rin  | ber | • | • | • | •  | . —   | 289        |     |
| Das     | Marchen                                                                                                               | vom (   | Sdy   | laun  | raff | enle | anb | • |   | • |    | _     | 292        |     |
| Dat     | Dietmarf                                                                                                              | fche Li | iger  | ımä   | rф   | en   |     | • | • | • | •  | _     | 294        | X   |
| Rät     | hfelmärcher                                                                                                           | 1       |       |       |      |      |     | • |   |   |    | _     | 295        | • • |
| Sch     | nceweißchei                                                                                                           | und     | Ros   | enr   | oth  |      |     |   |   |   |    | _     | 296        |     |
| Der     | fluge Kni                                                                                                             | echt .  |       |       | •    |      |     |   |   |   |    | _     | 304        |     |
| Der     | glaferne                                                                                                              | Sarg    |       |       |      |      |     |   |   |   | ٠. | _     | 305        |     |
| 25 16.5 | THILLE MYEL                                                                                                           | 11.4    | 1.6   | 4     | -    | _    | _   | _ | _ | _ |    | _     | 313        |     |
| Der     | Bogel &                                                                                                               | reif .  |       |       |      |      |     |   |   |   |    |       | 316        |     |
| Der     | Bogel Gi<br>ftarfe Sa<br>Burle in                                                                                     | ns .    |       |       |      | • .  |     |   |   |   |    | _     | 323        |     |
| Das     | Burle in                                                                                                              | ı Simi  | mel   |       | ·    | •    |     |   |   |   |    | -     | 331        |     |
| Die     | hagere Lie<br>Walbhau                                                                                                 | eje .   |       |       |      | •    |     |   |   |   |    |       | 332        |     |
| Das     | Walbhau                                                                                                               | 8       |       |       | i.   |      |     |   |   |   | ٠  | _     | 334        |     |
| Lieb    | Balbhau<br>und Leib<br>Baunköni<br>Schoffe .<br>rhommel<br>Eule .<br>Wond .<br>Lebenszeit<br>Boten bei<br>fter Kfrier | theiler | . 1   |       |      | •    |     |   |   |   | ٠  |       | 340        |     |
| Der     | Rauntoni                                                                                                              | g       |       |       |      |      | •   |   |   | • |    |       | 342        |     |
| Die     | Scholle .                                                                                                             |         |       |       |      |      |     |   |   |   |    | _     | 346        |     |
| Rob     | rbommel                                                                                                               | und M   | iebe  | ebox  | of   |      |     |   | • | • |    | _     | 347        |     |
| Die     | Gule.                                                                                                                 |         |       |       | ١.   | _    |     |   |   | • |    |       | 348        |     |
| Der     | Monb .                                                                                                                | 1       |       |       |      |      |     |   |   |   |    |       | 351        |     |
| Die     | Rebenszeit                                                                                                            |         |       | - 10  | Ü    | •    | ·   |   | • | · | •  |       | 354        |     |
| Die     | Boten bei                                                                                                             | 3 Tobe  | 8     |       | •    | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 356        |     |
| Mei     | fter Mirier                                                                                                           | 11      | -     |       | Ů.   | •    | •   | · | • | • | •  | _     | 358        |     |
| Die     | fter Pfrien<br>Ganfehirt                                                                                              | in om   | 931   | 11111 | 1611 | •    | ·   | • | • | • | •  | _     | 362        |     |
| Die     | ungleicher                                                                                                            | Qinh    | or (  | Fna   | R    | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 374        |     |
| Die     | Wire im                                                                                                               | Teich   |       | SVU   | 20   | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 377        |     |
| Die     | Rire im Gefchente                                                                                                     | hea FI  | oine  |       | r.r  | ¥.2  | •   | • | • | • | •  | _     |            |     |
| Dor     | Wiele un                                                                                                              | her (   | Selle | neib  | PAT  | ·    | •   | • | • | • | •  | _     | 387        |     |
| Par     | Magar                                                                                                                 | o oct ( | Ju) 1 | neto  | C.L  | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 300        |     |
| Dan     | orme Ou                                                                                                               | too in  | Č.    | · Acr | •    | •    | •   | • | • | • | •  | _     | 201        |     |
| Die     | makes 90                                                                                                              | age in  | (9)   | run   | •    | •    | •   | • | • | • | •  |       | 205        |     |
| Die     | Geschenke<br>Riese und<br>Rages<br>arme Zun<br>wahre Br<br>Hase und<br>ndel, Web<br>Bauer un                          | hav C   | Year  |       | •    | ٠    | •   | • | • | • | •  |       | 7U3<br>020 |     |
| E et    | Dale und                                                                                                              | Det     | get   | 1     | :    | m.   | . Y | • | • | • | •  | _     | 400        |     |
| Opt     | Marian                                                                                                                | erlanil | a)en  | ш     | LQ   | ગલ   | ner | • | • | • | •  |       | 411        | •   |
| Tier.   | Bauer u                                                                                                               | no per  | 56    | nler  | •    |      |     | • |   | • | ٠  | _     | 411        |     |

| 190. | Die Brofamen auf bem     | Til  | ďŋ |     |     |            |    |  | Seite | 413         |
|------|--------------------------|------|----|-----|-----|------------|----|--|-------|-------------|
| 191. | Das Meerhäschen          | •    |    |     |     |            |    |  |       | 414         |
| 192. | Der Meifterbieb          |      |    |     |     |            |    |  |       | 418         |
| 193. | Der Trommler             | •    |    |     |     |            |    |  |       | 427         |
| 194. | Die Kornabre             |      |    |     |     |            |    |  |       | 438         |
| 195. | Der Grabhugel            |      |    |     |     |            |    |  | _     | 439         |
| 196. | OU Rinfrant              |      |    |     |     |            |    |  |       | 444         |
| 197. | Die Arhstallfugel        | •    |    |     |     |            |    |  | _     | 447         |
| 198. | Jungfrau Maleen          |      |    |     |     |            |    |  |       | <b>4</b> 50 |
| 199. | Der Stiefel von Buffelle | bet  |    |     | •   |            |    |  |       | 457         |
| 200. | Der golbene Schluffel    |      |    |     |     |            |    |  | -     | 462         |
|      |                          |      | ٠  |     |     |            |    |  |       |             |
|      | Rinber                   | Į ė  | 8  | e n | þ   | <b>e</b> 1 | n. |  |       |             |
| 1.   | Der beilige Joseph im 20 | albe | 2  |     |     |            |    |  |       | 465         |
| 2.   | Die zwölf Apoftel        |      |    |     |     |            |    |  |       | 469         |
| 3.   | Die Rose                 |      |    |     |     |            |    |  |       | 471         |
| 4.   | Armuth und Demuth ful    |      | Ж  | m   | Hid | nm         | eľ |  |       | 472         |
| 5.   | Gottes Speise            | •    | •  |     | •   |            |    |  |       | 474         |
| 6.   | Die brei grunen Zweige   | ••   | •• |     |     |            |    |  | -     | 475         |
| 7.   | Muttergottesglaschen.    | ••   |    | •   |     |            |    |  | _     | 478         |
| 8.   | Das alte Mütterchen .    | •    |    |     |     |            |    |  |       | 479         |
| 9.   | Die himmlische Sochzeit  |      |    |     |     |            |    |  |       | 481         |
| 10.  |                          |      |    | • · |     |            |    |  |       | 483         |
|      |                          |      |    |     |     |            |    |  |       |             |

.

. .



87.

#### Der Arme und der Reiche.

1 10 1 Bor alten Beiten, als ber liebe Gott noch felber auf Erben: un= ter ben Menfchen manbelte, trug es fich ju, bag er eines Monds mube war und ibn die Racht überfiel, bevor er zu einer Berberge tommen tonnte. Run ftanden auf dem Beg por ibm zwei Sinfer einander gegenuber, bas eine groß und fcon, bas andere Nein und armlich angufeben, und geborte bas große einem Reichen; bas fleine einem armen Manne. Da bachte unfer herr Gatte benn Reichen werbe ich nicht beschwertich fallen: bei ihm will ich übernachten.' Der Reiche, als er an feine Thure flopfen borte, matthe bas genfter auf und fragte ben Frembling foas er fuche? Der herr antwortete 'ich bitte um ein Rachtlager.' Der Reiche: giedte ben Banbersmann von Saupt bis ju ben Aufen an, und weil ber liebe Gott folichte Rieiber trug und nicht ausfah wie einer, ber viel Getb in ber Safche bat, fouttelte er mit bem Ropf:und fprach 'ich tann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen poll Rrauter und Samen, und follte ich einen jeden beherbergen, ber an meine Thure tlopft, fo tonnte ich felber ben Bettelftab in bie Sand pehmen. Sucht euch anderewo ein Mustommen.' Schlug bamit fein Fenfter ju und ließ ben lieben Gott fteben. Alfo: kehnte ibm ber liebe Gott ben Ruden und gieng hinüber ju bem fleinen Baus. Raum batte er angeflopft, fo flintte ber Arme icon fein Thurchen auf und bat ben Banbersmann einzutreten. Bleibt bie Racht über bei mir,' fagte er 'es ift fcon finfter, und heute:tonnt ihr bod nicht weiter tommen.' Das gefiel bem lieben Gott und

1

រាះ ក ខ្លាំង ស្រែង ស្រែង ស្រែង er trat zu ibm ein. Die Rrau bes Armen reichte ibm bie Sand. bieß ibn willtommen und fagte er mochte fiche bequem machen und porlieb nehmen, fie batten nicht viel, aber mas es mare, ga= ben fie von Bergen gerne. Dann feste fie Rartoffeln ans Feuer, und berweil fle tochten, meltte fie ihre Biege, bamit fie ein wenig Mild baju batten. Und als ber Tifch gebedt mar, feste fic ber liebe Gott nieder und af mit ihnen, und fomedte ibm die folechte Roft gut, benn es waren vergnugte Gefichter babei. Rachbem fie gegeffen batten, und Solafenszeit mar, rief die Frau beimitch ibren Mann und fprach 'bor, lieber Mann, wir wollen uns beute Racht eine Streu machen, bamit ber arme Banberer fich in unfer Bett legen und ausruhen tann: er ift ben gangen Sag über ge= gangen, ba wirb einer mube.' Bon Bergen gern,' antwortete er. 'ich wills ihm anbieten,' gieng ju bem lieben Gott und bat ibn, wenne ihm recht mare, mocht er fich in ihr Bett legen und feine Blieber orbentlich ausruben. Der liebe Gott wollte ben beiben Alten ihr Bager nicht nehmen, aber fie ließen nicht ab, bis er es endlich that und fich in ihr Bett legte: fich felbft aber machten fie eine Streu auf die Erbe. Um andern Morgen fanden fie por Sag icon auf und tochten bem Gaft ein Arubftud, fo aut fie es hatten. Als nun bie Sonne burchs Fenfterlein foien und ber liebe Bott aufgestanben mar, af er wieber mit ihnen und wollte bann feines Beges gieben. Als er in ber Thure ftanb, tehrte er fich um und fprach 'weil ihr fo mitleidig und fromm feib, fo wünscht euch breierlei, bas will ich euch erfüllen.' Da fagte ber Urme 'mas foll id mir fonft munichen als die emige Geliafeit. und bag wir zwei, fo lang wir leben, gefund babei bleiben und unfer nothbilteftiges tagliches Brot baben; fürs britte weiß ich mir nichts ju wunfchen.' Der liebe Gott fprach 'willft bu bir nicht ein neues Baus für bas alte wünfchen?' 'D ja,' fagte ber Mann, 'wenn ich bas auch noch erhalten tann, fo mar mire wohl lieb.' Da erfullte ber herr ihre Winfche, verwandelte ihr altes haus in ein neues, gab ihnen nochmals feinen Segen und jog weiter. ..

Es war fcon voller Zag, als ber Reiche aufftanb. Er legte fich ins Fenfter und fab gegenüber ein neues reinliches Saus mit rothen Biegeln, wo fonft eine alte Butte geftanben hatte. Da " machte er große Mugen, rief feine Frau berbei und fprach 'fag mir, was ift gefcheben ? Geftern Abend ftand noch die alte elenbe Batte, und beute fteht ba ein icones neues Saus. Lauf binaber und bore wie das getommen ift.' Die Arau gieng und fragte ben Armen aus: er ergablte ibr 'geftern Abend tam ein Bande= rer, ber fuchte Rachtherberge, und beute Morgen beim Abichieb bat er uns brei Bunfde gemabrt, die emige Seligfeit, Gefundbeit in diefem Beben und bas nothburftige tagliche Brot bagu und pulett noch flatt unferer alten Gutte ein fcones neues Baus.' Die Frau bes Reichen lief eilig jurud und ergablte ihrem Manne wie alles getommen war. Der Mann fprach 'ich möchte mich gerreifen und gerichlagen: batt ich bas nur gewußt! ber Frembe ift juver bier gewesen und bat bei uns übernachten wollen, ich habe ihn aber abgewiefen.' 'Gil bich,' fprach bie Frau, 'und fete bich auf bein Pferd, fo taunft bu ben Mann noch einholen, und bann mußt bu bir auch brei Bunfche gemabren laffen.'

Der Reiche befolgte ben guten Rath, jagte mit feinem Pferb bavon und holte ben tieben Gott noch ein. Er rebete fein und tieblich und bat er möchts nicht übel nehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüffel jur hausthure gesende, derweil wäre er weggegangen: wenn er des Weges zurück kime, müßte er bei ihm einkehren. 'Ja,' sprach der liebe Gott, 'wenn ich einmal zurücktomme, will ich es thun.' Da fragte der Beiche ob er nicht auch drei Bunfche thun durfte, wie sein Rachsbar? Ja, sagte der liebe Gott, das durfte er wohl, es ware aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der

Reiche meinte er wollte fich schon etwas aussuchen, das zu seinem Glud gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfullt wurde. Sprach der liebe Gott 'reit heim, und drei Wünsche, die du thust, die sollen in Ersullung geben.'

Run batte ber Reiche mas er verlangte, ritt beimmarts und fieng an nachzufinnen mas er fich munichen follte. Bie er fich fo bebachte und die Bugel fallen ließ, fieng bas Pferd an ju fpringen, fo bag er immerfort in feinen Bebanten geftort wurbe unb fie gar nicht jufammen bringen tonnte. Er flopfte ihm an ben Sals und fagte 'fei rubig, Biefe,' aber bas Pferd machte aufs neue Mannerchen. Da ward er julest argerlich und rief gang ungebulbig 'fo wollt ich, bag bu ben bals gerbrachft!' Bie er bas Bort ausgesprochen batte, plump, fiel er auf die Erbe, und lag bas Pferb tobt und regte fich nicht mehr; damit mar ber erfte Bunfch erfult. Beil er aber von Ratur geizig mar, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich laffen, fonitts ab, biengs auf fei= nen Ruden, und mußte nun ju guß geben. 'Du haft noch zwei Buniche übrig' bachte er und troftete fich bamit. Bie er nun langfam burch ben Sand dahin gieng, und zu Mittag bie Sonne beif brannte, warbs ihm fo warm und verbrieflich ju Duth: ber Sattel brudte ihn auf ben Ruden, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er fich munichen follte. 'Benn ich mir auch alle Reiche und Schate ber Beit munfche,' fprach er ju fic felbft, fo fallt mir bernach noch allerlei ein, diefes und jenes, bas weiß ich im voraus: ich wills aber fo einrichten, daß mir gar nichts mehr übrig ju munichen bleibt.' Dann feufzte er und fprach 'ja, wenn ich ber bairifche Bauer mare, ber auch brei Bunfche frei batte, ber mußte fich ju belfen, ber munichte fich juerft recht viel Bier, und zweitens fo viel Bier ale er trinten tonnte, und brittens noch ein gaß Bier baju.' Manchmal meinte er jest batte er es gefunden, aber hernach ichiens ihm boch ju wenig. Da

tam ibm fo in die Gebanten was es feine Frau jest gut batte, bie fage babeim in einer tublen Stube und liefe fiche mohl fomeden. Das argerte ihn ordentlich, und ohne bag ers mußte, fprach er fo bin 46 wollte die fage babeim auf bem Sattel, und tonnte nicht herunter, flatt daß ich ihn da auf meinem Ruden fchleppe.' Und wie bas lette Bort aus feinem Dunde tam, fo mar ber Gattel von feinem Ruden verfdwunden, und er mertte bag fein zweiter Bunfc auch in Erfullung gegangen war. Da ward ibm erft recht beiß, er fieng an ju laufen und wollte fich babeim gang eins fam in feine Rammer binfeben und auf etwas Großes für ben letten Bunich finnen. Bie er aber antommt und die Stuben= tour aufmacht, fist ba feine Frau mittenbrin auf bem Sattel und tann nicht berunter, jammert und foreit. Da fprach er 'aib bid gufrieden, ich will bir alle Reichthumer ber Belt berbei munichen, nur bleib ba fiten. Sie ichalt ibn aber einen Schafstopf und fprach 'was belfen mir alle Reichthumer ber Belt, wenn ich auf bem Sattel fibe; bu haft mich barauf gewunicht, bu mußt mir auch wieder berunter belfen.' Er mochte wollen ober nicht, er mußte ben britten Bunfc thun, bag fie vom Sattel ledig ware und herunter fleigen tonnte; und der Bunfc ward alsbald erfalt. Mifo batte er nichts bavon als Arger, Dube, Scheltworte und ein verlornes Pferb: bie Urmen aber lebten vergnügt ftill und fromm bis an ihr feliges Enbe.

#### Das singende springende Coweneckerchen.

Ge war einmal ein Mann, ber hatte eine große Reife vor, unb beim Abichieb fragte er feine brei Tochter mas er ihnen mitbrine gen follte. Da wollte die altefte Perlen, bie zweite wollte Dias manten, die britte aber fprach flieber Bater, ich muniche mir ein fingendes fpringendes Boweneckerchen (Berche).' Der Bater fagte 'ja, wenn ich es friegen tann, follft bu es haben,' tuste alle brei und jog fort. 2018 nun bie Beit tam, bag er wieber auf bem Beimmeg mar, fo batte er Berlen und Diamanten fur die zwei alteften getauft, aber bas fingende fpringende Bowenederchen für bie jungfte hatte er umfonft aller Orten gefucht, und bas that ihm leib, benn fie mar fein liebstes Rind. Da führte ibn ber Beg burch einen Balb, und mitten barin mar ein prachtiges Schlof, und nah am Schlof ftand ein Baum, gang oben auf ber Spige bes Baums aber fab er ein Bowenederchen fingen und fpringen. Ei, bu tommft mir gerabe recht' fagte er gang vergnugt und rief feinem Diener, er follte hinauf fteigen und bas Thierchen fangen. Bie er aber ju bem Baum trat, fprang ein Bowe barunter auf, fouttelte fich und brullte, bag bas Laub an ben Baumen gitterte. 'Ber mir mein fingendes fpringendes Bowenederchen fteblen will,' rief er, 'ben freffe ich auf.' Da fagte ber Mann 'ich habe nicht gewußt, daß ber Bogel bir gehört: ich will mbin Unrecht wieber gut machen, und mich mit fcmerem Golbe lostaufen, lag mir nur bos Beben.' Der Bome fprach 'bich tann nichts retten, als wenn bu mir ju eigen versprichft, mas bir babeim juerft begegnet; willft du das aber thun, so schenke ich dir das Leben und den Bogel für deine Tochter obendrein.' Der Mann aber weigerte sich und sprach 'das könnte meine jüngste Tochter sein, die hat mich am liebsten und läuft mir immer entgegen, wenn ich nach haus komme.' Dem Diener aber war angst und er sagte 'muß euch denn gerade eure Tochter begegnen, es könnte ja auch eine Kahe oder ein hund sein.' Da ließ sich der Mann überreden, nahm das singende springende Löwenederchen und versprach dem Löwen zu eigen was ihm daheim zuerst begegnen würde.

Bie er babeim anlangte und in fein Saus eintrat, mar bas erfte, was ibm begegnete, niemand anders als feine jungfte liebfte Tochter: bie tam gelaufen, tuste und bergte ibn, und als fie fab. baß er ein fingenbes fpringenbes Somenederchen mitgebracht batte, war fie außer fich vor Freude. Der Bater aber tonnte fich nicht freuen, fondern fieng an zu weinen und fagte mein liebftes Rind, ben fleinen Bogel habe ich theuer getauft, ich habe bich bafur einem wilben Bowen versprechen milffen, und wenn er bich bat, wird er bich gerreißen und freffen,' und ergablte ibr ba alles, wie - es jugegangen mar, und bat fie nicht bin ju geben, es mochte and tommen was da wollte. Gie troffete ibn aber und fprach 'liebster Bater, mas ihr verfprochen habt muß auch gehalten werben: ich will bingeben und will ben Sowen fcon befanftigen, bag ich wieber gefund zu ench tomme.' Um andern Morgen ließ fie fich ben Beg zeigen, nohm Abichieb und gieng getroft in ben Bald binein. Der Bowe aber war ein verganberter Ronigsfohn, und mar bei Sag ein Bowe, und mit ibm murben alle feine Beute Bowen, in ber Racht aber hatten fie ihre natürliche menfchliche Geftalt. Bei ihrer Untunft marb fie freundlich empfangen und in bas Solof geführt. Mis bie Racht tam, war er ein iconer Dann und bie Bochieit marb mit Bracht gefeiert. Gie lebten pergnugt mit einander, machten in ber Racht und fchliefen am

2nd. Bu einer Beit tam er und fagte 'morgen ift ein geft in brines Baters Saus, weil beine altefte Schwefter fich verheirathet, und wenn bu Buft baft bingugeben, fo follen bich meine Bowen benführen.' Da fagte fie ja, fie mochte gern ihren Bater wiebers feben, fuhr bin und ward von ben Bowen begleitet. Da war große Freude, als fie antam, benn fie hatten alle geglaubt fie mare von bem Bowen gerriffen worben und icon lange nicht mehr am Leben. Gie ergablte aber mas fie fur einen iconen Dann hatte und wie gut es ihr gienge, und blieb bei ihnen fo lang bie Bodgeit bauerte, bann fuhr fie wieber jurud in ben Baib. Bie bif ameite Sochter beirathete und fie wieder gur Sochzeit eingela= ben mar, fprach fie jum Bowen 'biesmal will ich nicht allein fein. butmußt mitgeben.' Der Bowe aber fagte bas mare ju gefahrlich fut ibn, benn wenn bort ber Strahl eines brennenben Lichts ibn betührte, fo murbe er in eine Taube vermandelt, und mußte fieben Jahre lang mit ben Tauben fliegen. 'Ach,' fagte fie, 'geb nur mit mir: ich will bich fcon buten und vor allem Licht bes mahren. Alfo zogen fie jufammen und nahmen auch ihr fleines Rond mit. Gie ließ bort einen Saal mauern, fo ftart und bid, baf tein Strabl burchbringen tonnte, barin follt er figen, mann bie: hochzeitelichter angeftectt wurben. Die Thur aber mar von fufdem bolg gemacht, bas fprang und betam einen Heinen Rit, ben tein Menfc bemertte. Run warb bie hochzeit mit Pracht gefeiert, wie aber ber Bug aus ber Rirche jurudtam mit ben vielem Fadeln und Lichtern an bem Gaal vorbei, ba fiel ein baarbreiter Strahl auf den Konigsfohn, und wie diefer Strabl ibn betührt batte, in bem Augenblick mar er auch vermanbeit, und als fie hineintam und ihn fuchte, fab fie ihn nicht, aber es faß ba eine weiße Laube. Die Laube fprach ju ihr 'fieben Jahr muß ich in die Belt fortfliegen: alle fieben Schritte aber will ich einen rothen Blutstropfen und eine weiße feber fallen laffen, die follen

bir ben Beg zeigen, unb wenn bu ber Spur folgft, tennft bu mich exlofen.'

Da flog die Taube jur Thur binaus, und fie folgte ibr nach. und alle fieben Schritte fiel ein rothes Blutströpfchen und ein weißes Seberchen berab und zeigte ibr ben Beg. Go gieng fie immer ju in die weite Belt binein, und fchaute nicht um fich und rubte fich nicht, und waren fast die fieben Jahre berum: ba freute fie fich und meinte fie maxen balb erloft, und war noch fo weit bavon. Einmal, ale fie fo fortgieng, fiel tein geberchen mehr und auch fein tothes Blutströpfchen, und als fie bie Mugen aufichlug, fo mar die Saube verschwunden. Und weil fie bachte "Menfchen tonnen bir ba nicht beifen,' fo flieg fie gur Sonne binauf und fagte ju ihr 'bu fcheinft in alle Rigen und über affe Spiten, baft bu teine weiße Taube fliegen feben?' 'Rein,' fagte bie Sonne, 'ich habe teine gefeben, aber ba fchent ich bir ein Raftchen, bas mach auf, wenn bu in großer Roth bift.' Da bantte fie ber Sonne und gieng weiter bis es Abend mar, und ber Mond ichien, ba fragte fie ibn 'bu icheinft ja bie gange Racht und burch alle Felber und Balber, haft bu teine weiße Saube. fliegen feben ?' 'Mein ,' fagte ber Mond, 'ich habe teine gefeben, aber ba ichent ich bir ein Ei, bas gerbrich wenn bu in großer Roth bift.' Da bantte fie bem Mond, und gieng weiter, bis ber Rachtwind beran tam und fie anblies: ba forech fie ju ibm 'bu wehft ja über alle Baume und unter allen Blattern weg, baft bu teine weiße Caube fliegen feben ?' 'Rein,' fagte ber Rachtwind, 'ich habe teine gefeben, aber ich will die brei andern Binde fras gen, die haben fie vielleicht gefeben.' Der Oftwind und ber Befts wind tamen und hatten nichts gefeben, ber Gubwind aber fprach bie weiße Saube babe ich gefeben, fie ift jum tothen Meer geflogen, ba ift fie wieber ein Bome geworben, benn bie fieben Jahre find berum, und ber Bowe ficht bort im Rampf mit einem Bindwurm, der Lindwurm ist aber eine verzauberte Königstochter.' Da sagte der Rachtwind zu ihr 'ich will dir Rath geben, geh zum rothen Weer, am rechten User da stehen große Ruthen, die zähle, und die eitste schneid dir ab, und schlag den Lindwurm damit, dann kann ihn der Löwe bezwingen, und beide bekommen auch ihren menschlichen Beid wieder. Hernach schau dich um, und du wirst den Bogel Greif sehen, der am rothen Meer siet, schwing dich mit deinem Liebsten auf seinen Rucken: der Bogel wird euch überd Meer nach haus tragen. Da haft du auch eine Ruß, wenn du mitten über dem Meere dist, saß sie herad fallen, alsbald wird sie ausgehen, und ein großer Rußdaum wird aus dem Wasser hervor wachsen, auf dem sich der Greif ausruht: und könnte er nicht ruhen, so wäre er nicht start genug euch hinüber zu tragen: und wenn du vergißt die Ruß herad zu werfen, so läßt er euch ins Weer fallen.'

Da gieng fie bin und fand alles wie ber Rachtwind gefagt batte. Gie gablte die Ruthen am Deer und fonitt die eilfte ab. bamit foling fie ben Bindwurm, und ber Bowe bezwang ihn: alsbalb batten beibe ihren menfolichen Beib wieber. Aber wie bie Ronigstochter, die porber ein Lindwurm gemefen war, bom Bauber frei war, nahm fie ben Jungling in ben Urm, feste fich auf ben Bogel Greif, und führte ibn mit fich fort. Da ftand bie arme weitgemanderte, und war wieder verlaffen, und feste fich nieder und meinte. Enblich aber ermuthigte fie fich und fprach 'ich will noch fo meit geben als ber Bind weht und fo lange als ber Sahn trabt. bis ich ihn finde.' Und gieng fort, lange lange Bege, bis fie enblich zu bem Schlof tam, wo beibe gufammen lebten: ba borte fie bag balb ein Seft mare, wo fie hochzeit mit einanber machen wollten. Gie fprach aber 'Gott bilft mir noch,' und bffnete bas Rafichen, bas ihr bie Sonne gegeben hatte, ba lag ein Rieid barin, fo glangend wie die Sonne felber. Da nahm fie es heraus und

jog es an und gieng hinauf in bas Schlof, und alle Beute, unb die Braut felber, faben fie mit Bermunberung an; und bas -Rieid gefiel ber Brout fo aut, bag fie bachte es tonnte ibr Societiteis geben, und fragte ob ce micht feil ware? 'Richt für Gelb und Gut,' antwortete fie, 'aber für gleifch und Blut.' Die Braut fragte mas fie bamit meinte. Da fagte fie 'last mich eine Racht in ber Kammer folgfen, wo ber Brautigam folaft.' Die Braut wollte nicht, und wollte boch gerne bas Rieib haben , endlich wils tigte fie ein, aber ber Rammerdiener mußte bem Ronigsfobn einen Chlaftrunt geben. Mis es nun Racht war und ber Jungling fcon folief, warb fie in bie Rammer geführt. Da fette fie fic ans Bett und fagte 'ich bin bir nachgefolgt fieben Jahre, bin bei Sonne und Mond und bei ben vier Binben gewesen, und babe nach bir gefragt, und babe bir gebolfen gegen ben gindwurm, willft bu mich benn gang vergeffen ?' Der Konigsfohn aber felief fo bart, bag es ihm nur vortam als raufchte ber Wind braugen in ben Sannenbaumen. Bie nun ber Morgen anbrach, ba werb fie wieder binausgeführt und mußte bas goldene Rleid bingeben. Und als auch bas nichts geholfen batte, ward fie traurig, gieng binaus auf eine Biefe, feste fich ba bin und weinte. Und wie fie fo fag, ba fiel ihr bas Gi noch cin, bas ihr ber Mond gegeben batte: fie folug es auf, ba tam eine Blude beraus mit amolf Ruchlein gang von Golb, die liefen berum und piepten und troden ber Alten wieber unter bie Rlugel, fo bag nichts fconeres auf ber Beit ju feben mar. Da ftand fie auf, trieb fie auf ber Biefe por fich ber, fo lange bis bie Braut aus bem Fenfter fab, und ba geffelen ihr die kleinen Ruchlein fo gut, bag fie gleich berab tam " b fent'e ob fie nicht feil maren? 'Richt für Gelb und Gut, a' :: fir Bleifch und Blut; lagt mich noch eine Racht in ber Rommer ich'afen, wo ber Brautigam ichlaft.' Die Braut fagte 'ja,' und wollte fie betrugen wie am vorigen Mbenb. Als

aber ber Konigefohn ju Bett gieng, fragte er feinen Rammerbiener was bas Murmein und Raufchen in ber Racht gewefen fei. Da ergabite ber Rammerbiener alles, bag er ibm einen Schlaftrunt batte geben milfen, weil ein armes Mabden beimlich in ber Kammer gefclafen batte, und beute Racht follte er ihm wieber einen geben. Sagte ber Ronigefobn 'eief ben Trant neben bas Bett aus.' But Racht wurde fie wieber bereingeführt, und als fie anfieng ju ergablen wie es ihr traurig ergangen ware, ba ertannte er gleich an ber Stimme feine liebe Gemablin, fprang auf und rief 'jest bin ich erft recht erloft, mir ift gewesen wie in einem Traum, benn bie frembe Ronigstochter batte mich bezaubert, bag ich bich vergeffen mußte, aber Gott bat noch ju rechter Stunde bie Bethorung von mir genommen.' Da giengen fie beibe in ber Racht beimlich aus bem Schloß, benn fie fürchteten fich vor bem Bater ber Ris nigstochter, ber ein Bauberer mar, und festen fic auf ben Bogel Greif, ber trug fie über bas rothe Meer, und ale fie in ber Mitte waren, ließ fie die Ruf fallen. Alsbald muchs ein großer Ruß= baum, barauf ruhte fich ber Bogel, und bann führte er fie nach Saus, wo fie ihr Rind fanden, bas war groß und foon gewors ben, und fie lebten von nun an vergnugt bis an ihr Enbe.

#### 89.

#### Die gansemagd.

🗗 lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Semahl schon lange Jahre geftorben, und fie hatte eine fcone Tochter. Bie die erwuchs, murbe fie weit über Feld an einen Ronigsfohn verfproden. 2018 nun die Beit tam, wo fie vermablt werden follten und bas Rind in bas frembe Reich abreifen mußte, pacte ihr die Alte gar viel toftliches Berath und Befchmeibe ein, Golb und Gilber, Becher und Rleinobe, tury alles, mas nur ju einem toniglichen Brautichat gehörte, benn fie batte ihr Rind von Bergen lieb. Much gab fie ihr eine Rammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Sande des Brautigams überliefern follte, und jede betam ein Pferd jur Reife, aber bas Pferd ber Ronigstochter bieß ga= Laba und tonnte fprechen. Bie nun bie Abichiedeftunde da war, begab fich die alte Mutter in ihre Schlaftammer, nahm ein Defferlein und fonitt damit in ihre Ringer, bas fie bluteten: barau hielt fie ein weißes gappoen unter und ließ drei Tropfen Blut bineinfallen, gab fie ber Tochter und fprach 'liebes Rind, vermabre fie mohl, fie werben bir unterweges Roth thun.'

Alfo nahmen beibe von einander betrübten Abichied: bas Bappden stedte die Königstochter in ihren Bufen vor sich, sette sich aufs Pferd und jog nun fort ju ihrem Brautigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Dutft und sprach ju ihrer Kammerjungser 'steig ab, und schöpfe mir mit meinem Beder, den du für mich mitgenommen haft, Wasser aus dem Bache, ich möchte gern einmal trinten.' 'Wenn ihr Durft habt,' sprach

bie Rammerjungfer, 'fo fleigt felber ab, legt euch ans Baffer und trintt, ich mag eure Dagb nicht fein.' Da flieg bie Ronigstoch= ter por großem Durft berunter, neigte fich über bas Baffer im Bad und trant, und burfte nicht aus bem goldnen Beder trinten. Da fprach fie 'ach Gott!' ba antworteten bie brei Blutetropfen 'menn bas beine Mutter mußte, bas Berg im Leibe that ibr ger= fpringen.' Aber bie Konigebraut mar bemuthig, fagte nichts und flieg wieber ju Pferb. Go ritten fie etliche Deilen weiter fort, aber ber Sag war warm, die Gonne ftach, und fie burftete balb von neuem. Da fie nun an einen Bafferfluß tamen, rief fie noch einmal ihrer Rammerjungfer 'Reig ab und gib mir aus meinem Goldbecher ju trinten,' benn fie hatte aller bofen Borte langft Die Rammerjungfer fprach aber noch bochmathiger, 'wollt ibr trinten, fo trintt allein, ich mag nicht eure Dagb fein.' Da flieg die Ronigstochter bernieder vor großem Durft, legte fic über bas fliegende Baffer, weinte und fprach 'ach Golt!' und bie Blutetropfen antworteten wieberum 'wenn bas beine Dutter mußte, bas Berg im Beibe that ihr gerfpringen.' Und wie fie fo trant und fich recht überlebnte, fiel ibr bas gappden, worin bie brei Eropfen waren, aus bem Bufen und floß mit bem Baffer fort ohne baf fie es in ihrer großen Angft mertte. Die Rammerjungfer batte aber jugefeben und freute fich bas fie Gewalt über bie Braut betame: benn bamit, bag biefe bie Blutstropfen verloren batte, war fie fowach und machtlos geworben. Mis fie nun wieber auf ibr Pferb fleigen wollte, bas da bieß galaba, fagte bie Rammerfrau 'auf Falada gebor ich, und auf meinen Gaul geborft bu:' und bas mußte fie fich gefallen laffen. Dann befahl ihr bie Rams merfrau mit harten Borten bie toniglichen Rleiber auszuziehen und ihre folechten anzulegen, und enblich mußte fie fic unter freiem himmel verfdwören baß fie am toniglichen hof teinem Den= fcen etwas bavon fprechen wolltes und wenn fie biefen Gib nicht abgelegt hatte, wate fie auf ber Stelle umgebracht worden. Aber Falada fah bas alles an und nahms wohl in Acht.

Die Rammerfrau flieg nun auf Falada und die mabre Brant auf bas folechte Rof, und fo gogen fie meiter, bis fie endlich in bem toniglichen Solos eintrafen. Da mar große Areube über ibre Antunft, und ber Ronigsfohn fprang ihnen entgegen, bob bie Rammerfrau vom Pferbe und meinte fie mare feine Gemablin: fie marb bie Treppe hinaufgeführt, die mahre Ronigstochter aber mußte un= ten fteben bleiben. Da fcaute ber alte Ronig am Fenfter, und fab fie im Sof balten und fab wie fie fein mar, jart und gar foon: gieng alsbald bin ins tonigliche Gemach und fragte die Braut nach ber, die fie bei fich hatte und ba unten im hofe ftande, und wer fie mare? 'Die bab ich mir unterwegs mitge= nommen jur Gefellichaft; gebt ber Dagb mas ju arbeiten, baf fie nicht mitig fleht.' Aber ber alte Ronig hatte beine Arbeit für fie und mußte nichts, als bag er fagte 'ba hab ich fo einen kleinen Jungen, ber butet bie Ganfe, dem mag fie belfen.' Der Junge bief Rurdchen (Conrabden), bem mußte bie mabre Braut helfen Ganfe buten.

Bald aber sprach die kalfche Braut zu dem jungen König 'liebester Gemahl, ich bitte euch thut mir einen Gefallen.' Er antworetete 'das will ich gerne thun.' 'Run so last den Schinder rusen und da dem Pserde, worauf ich hergeritten bin, den hals abhauen, weil es mich iunterweges geärgert hat.' Eigentlich aber strachtete de daß das Pserd sprechen möchte wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Run war das so weit gerathen, daß es geschehen und der treue Falada sterben sollte, da tam es auch der recheten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimelich ein Stud Geld, daß sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes sinssteres Thor, wo sie Abends und Morgens mit den Gansen durch

mußte, 'unter bas finftere Thor möchte er bem Falada feinen Ropf binnageln, baß fie ihn boch noch mehr als einmal feben tonnte.' Alfo verfprach bas der Schinderstnecht zu thun, hieb ben Ropf ab und nagelte ihn unter bas finftere Thor fest.

Des Morgens fruh, ba fie und Rurbchen unterm Thor hinaus trieben, fprach fie im Borbeigeben

- 'o du Falada, ber bu hangeft,' da antwortete ber Ropf
  - 'o bu Jungfer Königin, ba bu gangest, wenn bas beine Mutter wußte, ihr herz that ihr zerspringen."

Da jog fie still weiter jur Stadt hinaus, und fie trieben die Ganse aufs Seld. Und wenn fie auf ber Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre haare auf, die waren eitel Gold, und Kardchen sah sie und freute sich wie sie glanzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie

'web, web, Winden, nimm Kürden fein Hutchen, und laf'n fich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Und da tam ein so starter Wind, daß er dem Kürdchen sein Putchen weg wehte über alle Band, und es mußte ihm nachlausen. Bis es wieder tam war sie mit dem Kämmen und Aussehen fertig, und er tonnte teine haare triegen. Da war Kürdchen bos und sprach nicht mit ihr; und so hüteten sie die Ganse die daß es Abend ward, dann giengen sie nach haus.

Den andern Morgen, wie fie unter dem finftern Thor hinaus trieben, fprach die Jungfrau

'o du Falada, da du hangest,'
- Kalada antwortete

'o bu Jungfer Konigin, da bu gangefi, wenn bas beine Mutter mußte, bas bern that ibr gerfpringen.

Und in bem Felb feste fie fich wieder auf die Biefe und fieng an ihr haar auszutämmen, und Rurbchen lief und wollte banach greisfen, ba fprach fie fchnell

'web, web, Winden, nimm Kurden fein Hutchen, und lag'n fich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Da wehte der Wind und wehte ihm das hutchen vom Ropf weit weg, daß Kurdchen nachlaufen mußte; und als es wieder tam, hatte sie längst ihr haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen; und so huteten sie die Ganse bis es Abend warb.

Abends aber, nachdem fie heim getommen waren, gieng Kurdschen vor den alten König und fagte 'mit dem Madchen will ich nicht länger Gänfe hüten.' 'Warum denn?' fragte der alte König. 'Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.' Da befahl ihm der alte König zu erzählen wies ihm denn mit ihr gienge. Da fagte Kurdschen 'Morgens, wenn wir unter dem finstern Thor mit der Deerde durchtommen, so ist da ein Gaulstopf an der Wand, zu dem resdet sie

' Falada, da du hangeft,'

da antwortet ber Ropf

o bu Königsjungfer, ba bu gangeft, wenn bas beine Mutter wußte, bas herz that ihr zerfpringen.'

Und fo ergabite Rurbchen weiter was auf ber Ganfemiefe geschabe, und wie es ba bem but im Winde nachlaufen mußte.

Der alte Ronig befahl ihm den nachften Sag wieder binaus gu II.

treiben, und er felbst, wie es Morgen war, sette sich hinter bas sinstere Thor und hörte ba wie sie mit bem haupt bes Falaba sprach: und bann gieng er ihr auch nach in bas Felb und barg sich in einem Busch auf ber Biese. Da sah er nun balb mit seinen eigenen Augen wie die Gansemagd und ber Ganselunge die heerbe getrieben brachte, und wie nach einer Welle sie sich sette und ihre haare losssocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder

'weh, weh, Windchen, faß Kurdchen fein hutchen, und laß'n fich mit jagen, bis daß ich mich gestochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.

Da tam ein Binbftog und fuhr mit Rurdchens but weg, bag es weit zu laufen batte, und bie Dagb tammte und flocht ibre Loden fill fort, welches ber alte Ronig alles beobachtete. Darauf gieng er unbemertt jurud, und als Abends bie Ganfemagb beim tam, rief er fie bei Seite, und fragte warum fie bem allem fo thate? 'Das barf ich euch nicht fagen, und barf auch teinem Menfchen mein Beib flagen, benn fo bab ich mich unter freiem himmel verfdworen, weil ich fonft um mein Beben getammen mare.' Er brang in fie und ließ ihr teinen Frieden, aber er tonnte nichts aus ihr berausbringen. Da fprach er 'wenn bu mir nichts fagen willft, fo tlag bem Gifenofen ba bein Leib,' und gieng fort. Da troch fie in den Gifenofen, fieng an ju jammern und ju weinen, fouttete ihr Berg aus und fprach 'ba fite ich nun von aller Belt verlaffen, und bin boch eine Konigstochter, und eine faliche Ram= merjungfer bat mich mit Bewalt babin gebracht bag ich meine toniglichen Rleiber habe ablegen muffen, und hat meinen Dlat bei meinem Brautigam eingenommen, und ich muß als Ganfemage gemeine Dienfte thun. Wenn bas meine Mutter mußte, bas Berg

im Beib that ibr jerfpringen.' Der alte Ronig ftanb aber aufen an ber Ofenrohre, lauerte ihr ju und borte mas fie fprad. Da tam er wieder berein und hieß fie aus bem Ofen geben. Da murben ihr tonigliche Rleiber angethan, und es ichien ein Bunber wie fie fo foon mar. Der alte Ronig rief feinen Gobn und offenbarte ibm baf er bie falfche Braut hatte: bie mare blof ein Rammermabchen, die mabre aber ftanbe bier, als die gewefene Ganfemagb. Der junge Konig mar herzensfroh, als er ihre Schonbeit und Tugend erblidte, und ein großes Dahl wurde angeftellt, ju dem alle Beute und guten Freunde gebeten wurden. Dbenan faß ber Brautigam, bie Renigstochter jur einen Seite und bie Rammerjungfer jur andern, aber die Rammerjungfer war verblendet und ertannte jene nicht mehr in bem glangenben Schmud. Als fie nun gegeffen und getrunten batten, und gutes Muths maren, gab ber alte Ronig ber Rammerfrau ein Rathfel auf, mas eine folche werth mare, bie ben herrn fo und fo betrogen batte, ergablte bamit ben gans gen Berlauf und fragte 'welches Urtheils ift diefe wurdig ?' Da fprach die falfche Braut 'bie ift nichts befferes werth, als bag fie fplitternadt ausgezogen und in ein Rag geftedt wird, bas inmen= big mit fpigen Rageln befchlagen ift: und zwei weiße Pferbe muf= fen porgefpannt werden, die fie Baffe auf Baffe ab ju Tobe folei= fen.' 'Das bift bu,' fprach ber alte Ronig, 'und haft bein eigen Urtheil gefunden, und banach foll bir wiederfahren.' , Und als bas Urtheil vollzogen war, vermählte fich ber junge Ronig mit feiner rechten Gemablin, und beibe beberrichten ihr Reich in Frieden und Geligteit.

90.

#### Der junge Riese.

Gin Bauersmann hatte einen Sohn, der war fo groß wie ein Daumen und ward gar nicht großer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein Saarbreit. Einmal wollte ber Bauer ins Felb geben und pflügen, ba fagte ber Rleine 'Bater, ich will mit binaus.' 'Du willft mit binaus?' ifprach ber Bater, 'bleib bu bier, bort bift bu ju nichts nut: bu fonnteft mir auch verloren geben.' Da fieng ber Daumling an ju weinen, und um Rube ju haben, ftedte ihn ber Bater in die Safche und nahm ihn mit. Draugen auf bem Relbe bolte er ibn wieder beraus und feste ibn in eine frifche Kurche. Wie er ba fo faß, tam über ben Berg ein großer Riefe baber. 'Siehft bu bort ben großen Butemann?' fagte ber Bater, und wollte ben Rleinen foreden, bamit er artig mare, 'ber tomiat und holt bich.' Der Riefe aber hatte mit feinen langen Beinen taum ein paar Schritte gethan, fo mar er bei ber Furche. Er bob ben fleinen Daumling mit zwei Fingern bebutfam in die Bobe, betrachtete ihn und gieng ohne ein Bort ju fprechen, mit ibm fort. Der Bater ftanb babei, tonnte por Schreden teinen Sant hervor bringen und bachte nicht anders als fein Rind für verlo= ren, alfo bag ere fein Bebtag nicht wieber mit Mugen feben mürbe.

Der Riefe aber trug es heim und ließ es an seiner Bruft fausen, und ber Däumling wuchs und ward groß und fiart nach Art der Riefen. Rach Berlauf von zwei Iahren gieng der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn versuchen und sprach tieb dir

eine Gerte beraus.' Da war ber Knabe fcon fo fart, bag er einen fungen Baum mit ben Burgeln aus ber Erbe rif. Der Riefe aber meinte 'bas muß beffer tommen,' nahm ibn mieber mit. und fangte ibn noch zwei Jahre. Mis er ibn verfacte, batte feine Rraft fcon fo jugenommen, bag er einen alten Baum aus ber Erbe brechen tonnte. Das war bem Riefen noch immer nicht genug, et faugte ibn abermals zwei Sabre, und als er bann mit ibm in ben Balb gieng, und fprach 'nun reif einmal eine erbentliche Gerte aus,' fo rie ber Junge ben bidften Gichenbaum aus ber Erbe, bag er frachte, und mar ibm nur ein Spag, 'Run ifts genug,' fprach ber Riefe, 'bu haft ausgelernt,' und führte ibn wrbd auf ben Ader, wo er ibn geholt batte. Gein Bater ftanb ba binter bem Oflug, ber junge Riefe gieng auf ibn ju und fprach 'fiest er wohl, Bater, was fein Cobn fur ein Dann geworben ift.' Der Bauer erfctad, und fagte 'nein, bu bift mein Gobn nicht, ich will dich nicht, geb weg von mir ' Freilich bin ich fein Soon, lag er mich an bie Arbeit, ich tann pftligen fo gut als er und noch beffer.' 'Rein, nein, bu bift mein Goon nicht, bu tannft auch nicht pflügen, geb weg von mir.' Beil er fic aber bor dem großen Mann fürchtete, ließ er ben Pflug los, trat jurket und feste fich jur Seite ans Land. Da nahm ber Junge bas Gefchirr und brudte blos mit einer Sand barauf, aber ber Druck mar fo gewaltig, bag ber Pflug tief in bie Erbe gieng. Der Bauer tonnte bas nicht mit ansehen und rief ibm ju 'wenn bu willigen willft, mußt bu nicht fo gewaltig bruden, bas gibt ichlechte Arbeit.' Der Junge aber fpannte die Pferbe aus, jog feiber ben Pflug und fagte 'ges er nur nach Baus, Bater, und lag er bie Mutter eine große Schiffel voll Effen tochen; ich will berweil ben Mder fcon umreifen.' Da gieng ber Bauer beim und beftellte bas Effen bei feiner grau: ber Junge aber pflitgte bas Welb , zwei Morgen groß, gang allein, und bann fpannte er

Ach auch felber por bie Egge und eggte alles mit zwei Eggen zugleich. Wite er fertig war, gieng er in ben Balb und rif zwei Etdenbaume and, legte fie auf die Schultern, und binten und vorn eine Egge barauf, und binten und vorn auch ein Pferd, und trug das alles, als war es ein Bund Strob, nach feiner Eltern Baus. Wie er in ben hof tam, ertannte ibn feine Mutter nicht und fragte 'wer ift ber entfetliche, große Dann ?' Bauer fagte 'bas ift unfer Cobn' Gie fprach 'nein, unfer Cobn ift bas nimmermehr, fo groß haben wir teinen gehabt, unfer war ein tleines Ding.' Gie frief ibm ju 'geh fort, wir wollen bich nicht.' Der Junge fowieg ftill, jog feine Pferbe in ben Stall, gab ihnen Safer und Beu, alles wie fichs gehörte. Mis er fertig war, gieng er in die Stube, feste fich auf die Bant und fagte 'Mutter, nun batte ich Luft ju effen, ifte balb fertig ?' Da fagte fie 'ja' und brachte zwei große große Schuffeln voll berein, baran batten fie und ihr Mann acht Tage lang fatt gehabt. Der Junge aber af fie allein auf und fragte ob fie nicht mehr vorfeten konnte ? 'Rein,' fagte fie, 'bas ift alles, mas mir baben.' 'Das mar ja nur jum Schmeden, ich muß mehr baben.' Gie getraute nicht ibm ju widerfteben, gieng bin und fette einen großen Schweineteffel voll übers Feuer, und wie es gabr mar, trug fie es berein. 'End= lich tommen noch ein paar Brocken' fagte er und af alles binein; es war aber boch nicht genug feinen Sunger ju ftillen. Da fprach er 'Bater, ich febe mobl, bei ibm werb ich nicht fatt, will er mir einen Stab von Gifen verfchaffen, ber ftart ift, und ben ich vor meinen Rnien nicht gerbrechen tann, fo will ich fort in bie Belt geben.' Der Bauer war frob, fpannte feine zwei Pferbe vor ben Bagen und holte bei bem Schmied einen Stab fo groß und bid, als ihn bie zwei Pferbe nur fort ichaffen tonnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und ratich! brach er ihn wie eine Bobs nenftange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Der Bater

spannte vier Pferbe vor und holte einen Stab so groß und biet, als ihn die vier Pferbe fort schaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor dem Knie entzwei, warf ihn hin und sprach 'Bater, der kann mir nicht heisen, er muß besser vorspannen und einem stärkern Stab holen.' Da spannte der Bater acht Pserde vor und holte einen so groß und dick, als ihn die acht Pserde berbei sahren konnten. Wie der Sohn den in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stud davon ab und sagte 'Bater, ich sehe er kann mir keinen Stab anschaffen wie ich ihn brauche, ich will nicht länger bei ihm bleiben.'

Da gieng er fort und gab fich für einen Schmiebegefellen aus. . Er tam in ein Dorf, barin wohnte ein Comieb, ber mar ein Beizmann, gonnte feinem Menfchen etwas und wollte alles allein baben; ju bem trat er in die Schmiede und fragte ob er teinen Gefellen brauchte. '3a' fagte ber Schmieb, fab ibn an und bachte 'bas ift ein tachtiger Rerl, ber wird gut porschlagen und fein Brot verdienen.' Er fragte 'wie viel willft bu Lohn haben ?' Bar teinen will ich haben,' antwortete er, 'nur alle vierzebn Rage, wenn bie andern Gefellen ibren Bobn bezahlt friegen, will ich bir zwei Streiche geben, bie mußt bu aushalten.' Das war ber Beigmann von Bergen gufrieben und bachte bamit viel Gelb ju fparen. Um anbern Morgen follte ber frembe Gefelle juerft porfolagen, wie aber ber Meifter ben glubenben Stab brachte und jener ben erften Solag that, fo flog bas Eifen von einander und ber Ambos fant in die Erde, fo tief, bag fie ihn gar nicht wieber beraus bringen fonnten. Da marb ber Beigmann bos und fagte 'ei was, dich tann ich nicht brauchen, bu fchlägft gar ju grob, was willft du far ben einen Bufchlag haben ?' Da fprach er 'ich will bir nur einen gang fleinen Streich geben, weiter nichts.' Und bob feinen gus auf und gab ihm einen Britt, bag er über vier Fuber beu binausflog. Darauf fucte er fich ben bickfion

Sifenftab aus, ber in ber Somiebe war, nahm ihn als einen Stod in die Sand und gieng weiter.

Mis er eine Beile gezogen mar, tam er ju einem Borwert und fragte ben Umtmann ob er teinen Groffnecht nothig batte. . "Ja,' fagte ber Amtmann, 'ich tann einen brauchen: bu fiehft aus wie ein tüchtiger Reri, ber icon mas vermag, wie viel willft bu Schrelobn baben ?' Er antwortete wiederum er verlangte gar beinen Bohn, aber alle Jahre wollte er ibm brei Streiche geben, bie mifte er aushalten. Das war ber Amtmann gufrieben, benn er mar auch ein Geighals. Um anbern Morgen, ba follten bie Rnechte ine holy fahren, und bie anbern Rnechte waren fcon auf, er aber lag noch im Bett. Da rief ihn einer an 'fteh auf, es ift Beit, wir wollen ins Bolg , und bu mußt mit.' 'Ach,' faate et gens grob und trotig, 'geht ibr nur bin, ich tomme boch eber wieber als ibr alle mit einander.' Da giengen bie andern jum Mantmann und ergablten ibm ber Großtnecht lage noch im Bett und wollte nicht mit ins boly fahren. Der Amtmann fagte fie follten ihn noch einmal wecken und ihn beißen die Pferde vorfvannen. Der Großtnecht fprach aber wie vorher 'geht ihr nur bin, ich tomme boch eber wieber als ihr alle mit einander.' Darauf blieb er noch zwei Stunden liegen, ba flieg er enblich aus ben Febern, holte fich aber erft zwei Scheffel voll Erbfen vom Boben , tochte fich einen Brei und af ben mit auter Rube, und wie bas alles gefcheben war, gieng er bin, fpannte bie Pferbe por und fuhr the poly. Richt weit vor bem boly war ein boblweg, wo er durch mußte, ba fubr er ben Wagen erft vorwarts, bann muße ten bie Pferbe ftille halten, und er gieng binter ben Bagen, nahm Bareme und Reifig und machte ba eine große Bude (Berhad), fo bas fein Pferd burchtommen tonnte. Bie er nun vors hole tam, fuhren bie anbern eben mit ihren belabenen Bagen beraus und moliten beim, ba fprach er ju ihnen 'fahrt'nur bin, ich tomme bech

ther als ihr nach Saus.' Er fuhr gar nicht weit ins belt, ris gleich zwei ber allergrößten Baume aus ber Erbe, warf fie auf ben Bagen und brebte um. Mis er por ber Sude anlangte, flanben bie andern noch ba und tonnten nicht burd. 'Geht ihr mobl.' fprach er, 'wart ihr bei mir geblieben, fo wart ihr eben fo fonell nach Saus getommen und hattet noch eine Stunde folgfen tonnen.' Er wollte nun gufahren, aber feine Pferbe tonnten fich . nicht burcharbeiten, ba fpannte er fie aus, legte fie oben auf ben Bagen, nahm felber bie Deichfel in bie Banb, und buf! 10g er atles burd, und bas gieng fo leicht als hatt er gebern gelaben. Bie er bruben mar, fprach er ju ben anbern 'febt ibr mobl, ich bin foneller bindurch als ibr,' fuhr weiter, und die anbern mußten fteben bleiben. In bem Sof aber nahm er einen Baum in bie Sand, zeigte ibn bem Amtmann und fagte 'ift bas nicht ein fcones Rinfterftud?' Da fprach ber Amimann ju feiner Frau 'ber Rnecht ift gut; wenn er auch lang folaft, er ift boch eber wieder ba als bie anbern.'

Run biente er bem Amtmann ein Jahr: wie das herum war, und die andern Knechte ihren Sohn kriegten, sprach er es wäre Beit, er wollte sich auch seinen Lohn nehmen. Dem Amtmann ward aber angst vor den Streichen, die er triegen sollte, und bat ihn inständig er möchte sie ihm schenken, lieber wollte er selbst Großtnecht werden, und er sollte Amtmann sein. 'Rein,' sprach ex, 'ich will kein Amtmann werden, ich din Großtnecht und wills bleiben, ich will aber austheilen was bedungen ist.' Den Amtsmann wollte ihm geben, was er nur verlangte, aber es half nichts, der Großtnecht sprach zu allem 'nein.' Da wußte sich der Amdmann nicht zu helfen und bat ihn um vierzehn Tage Frist, er wollte sich auf etwas besinnen. Der Großtnecht sprach die Frist sollte er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zus sammen, sie sollten sich bebenken und ihm einen Rath geben. Die

Schreiber befannen fich lange, endlich fagten fie vor bem Großtnecht mare niemand feines Bebens ficher, ber folinge einen Menfen wie eine Dude tobt. Er follte ihn heißen in ben Brunnen Reigen und ibn reinigen, wenn er unten mare, wollten fie einen bon ben Müblenfteinen, die ba lagen, berbei rollen und ibm auf ben Ropf werfen, bann wurde er nicht wieber an bes Sages Bicht tommen. Der Rath gefiel bem Umtmann, und ber Großtnecht war bereit in ben Brunnen binab ju fteigen. Als er unten auf bem Grund fand, rollten fie ben großten Mublitein binab, und meinten ber Ropf mare ibm eingeschlagen, aber er rief 'jagt bie Bubner vom Brunnen weg, die tragen ba oben im Gand und werfen mir bie Rorner in die Mugen, bag ich nicht feben tann.' Da rief ber Umtmann 'hufch! hufch!' und that als fceuchte er bie Buhner weg. Mis ber Groffnecht mit feiner Arbeit fertig war, flieg er berauf und fagte 'febt einmal, ich babe boch ein fcones Salsband um,' ba mar es ber Dublenftein, ben er um ben Sale trug. Der Großtnecht wollte jest feinen Sohn nehmen, aber ber Umtmann bat wieber um vierzehn Sage Bebentzeit. Die Schreiber tamen jufammen und 'gaben ben Rath er follte ben Groffnecht in die verwünschte Duble fciden um bort in ber Racht Korn zu mablen: von ba mare noch tein Menich Mor= gens lebendig berausgetommen. Der Unfchlag gefiel bem Umtmann, er rief ben Groffnecht noch benfelben Abend und bief ibn acht Malter Korn in die Mible fabren und in der Racht noch mablen; fie battens nothig. Da gieng ber Groffnecht auf ben Boben und that zwei Malter in feine rechte Tafche, zwei in bie finte, vier nahm er in einem Querfad balb auf ben Ricen, both auf bie Bruft, und gieng alfo belaben nach ber vermunfcten Dable. Der Müller fagte ihm bei Lag tonnte er recht gut ba mahlen, aber nicht in ber Racht, ba mare bie Duble verwunfct, und wer ba noch hinein gegangen ware, ben hatte man am Mor=

gen tobt barin gefunden. Er fprach 'ich will fcon burchtommen, macht euch nut fort und legt euch aufs Dbr.' Darauf gieng er in die Muble und fcuttete bas Rorn auf. Begen eif Uhr gieng er in die Mullerfinbe und feste fich auf die Bant. Mis er ein Beilden ba gefeffen batte, that fich auf einmal die Sbur auf und tam eine große große Safel berein, und auf die Safel ftellte fic Bein und Braten, und viel gutes Effen, alles von felber, benn es war niemand ba, bers auftrug. Und banach rudten fic bie Stuble berbei , aber es tamen teine Leute, bis auf einmal fab er Kinger, bie bandthierten mit ben Deffern und Gabeln und legten Speifen auf die Teller, aber fonft tonnte er nichts feben. Da er bungrig war und die Speifen fab, fo feste er fich auch an die Safel, af mit und ließ fichs gut fcmeden. Als er fatt war und bie anbern ibre Schuffein auch gang leer-gemacht batten, ba wurben die Bichter auf einmal alle ausgeputt, bas horte er deutlich, und wies nun ftodfinfter mar, fo triegte er fo etwas wie eine Ohrfeige ins Geficht. Da fprach er 'wenn noch einmal fo etwas. tommt, fo theil ich auch wieber aus.' Und wie er jum zweiten Dal eine Ohrfeige triegte, ba folug er gleichfalls mit binein. Und fo gieng bas fort bie gange Racht, er nahm nichts umfonft, fonbern gab reichlich jurud und folug nicht faul um fich berum: bei Zagesanbruch aber horte alles auf. . Wie ber Müller aufgeftanben war, wollt er nach ibm feben und verwunderte fic bag er noch lebte. Da fprach er 'ich habe mich fatt gegeffen, babe Ohrfeigen getriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgetheilt.' Der Muller freute fich und fagte nun mare bie Duble erlöft, und wollte ibm gern jur Belohnung viel Gelb geben. Er fprach abet 'Gelb will ich nicht, ich habe boch genug.' Dann nahm er fein Dehl auf ben Ruden, gieng nach Saus und fagte bem Umtmann er batte Die Cache ausgerichtet und wollte nun feinen bedungenen Bobn haben. Bie ber Amtmann bas borte, ba ward ihm erft recht

aneft: er mußte fich nicht ju laffen, gieng in ber Stube auf unb ab, und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirne berunter. Da machte er bas Renfter auf nach frifcher Buft, eb er fichs aber verfah, batte ibm ber Großtnecht einen Tritt gegeben, bag er burchs Fenfter in die Buft binein flog, immer fort, bis ibn niemand mehr feben tonnte. Da fprachtber Groffnecht jur Frau bes Amtmanns 'tommt er nicht wieber, fo mußt ihr ben anderen Streich bin = nehmen.' Sie rief 'nein, nein, ich tanns nicht aushalten,' und machte bas andere Fenfter auf, weil ihr die Schweißtropfen bie Stirne berunter liefen. Da gab er ibr einen Tritt, bag fie gleich= falls binaus flog und ba fie leichter war, noch viel bober als ihr Mann. Der Mann rief tomm boch ju mir,' fie aber rief 'tomm bu ju mir, ich taun nicht ju bir.' Und fie fcwebten ba in ber Buft, und tonnte teins jum anbern tommen, und ob fie ba noch foweben, das weiß ich nicht; der junge Riefe aber nahm feine Gifenftange und gieng weiter.

#### 91.

#### Dat Erdmänneken.

Et was mal en rit Runig weft, be habbe brei Dochter hab, be woren alle Dage in ben Schlottgoren fpageren gaen, un be Runig, bat was fo en Leivhamer von allerhand maderen Bomen weft; un einen, den habbe be fo leiv hab, bat be benjenigen, be umme en Appel bervon pludebe, bunnerb Rlafter unner be Gete vermanfchebe. Als et nu herveft mar, ba worden be Appel an ben ete nen Baume fo raut afe Blaud. De brei Dochter gungen alle Dage unner ben Baum un feihen to ov nig be Bind 'n Appel berun: ner folagen babbe, amerft fe fannen ir Bevedage tienen, un be Baum be fatt fo vull, bat be breten wull, un be Telgen (3weige) bungen bis up be Gere. Da geluftebe ben jungeften Runigstinne gewalbig un et fegbe to finen Guftern 'ufe Teite (Bater), be bett ue viel to leiv, afe bat be us vermunfchen beibe: if glove bat be bat nur wegen be frumben Lube baben bat.' Un inbes pludeb bat Rind en gans biden Appel af un fprunt fur finen Guftern un feabe 'a, nu fomedet mal, mine lewen Guftertes, nu bew it bod min Bevedage fo mat fcones no nig fcmedet.' Da beeten be beiben annern Runigsbochter auch mal in ben Appel, un ba verfunten fe alle brei beip unner be Gere, bat tien haan mer banach träbete.

Ms et ba Mibbag is, ba wull fe be Runig bo Diste roopen, bo find fo nirgends to finnen: he foret fe fo viel im Schlott un in Soren, awerst he tun fe nig sinnen. Da werd he so bedrowet un let bat ganfe Land upbeien (aufbieten), un wer unne fine Doch-

ter wier brechte, be full ene bavon tor Fruen bewen. Da gabet fo viele junge Bube umer gelb un fotet, bat is gans ut ber Biefe (über alle Magen), benn jeder habbe de brei Rinner geren bab, will fe woren gegen jedermann fo frundlig un fo fcon von Ungefichte weft. Un et togen aud brei Jagerburfchen ut, un afe ba wol en acht Dage riefet babben, ba tummet fe up en grot Schlot, ba woren fo bubiche Stoben inne weft, un in einen Bimmer is en Difc bedet, barup woren fo fote Spifen, be fieb noch fo warme bat fe bampet, amerft in ben gangen Schlott is tien Minft to boren noch to feiben. Do wartet fe noch en balmen Dag, un be Spiefen bliewet immer warme un bampet, bis up et left, ba weret fe fo bungerig, bat fe fit berbie fettet un ettet, un madet mit en anner ut, fe wullen up ben Schlotte muhnen bliemen, un wullen barimme loofen, bat eine in Sufe blev un de beiden annern de Dochter foleten; bat boet fe aud, un bat Boos breppet ben ble= ften. Den annern Dag ba gaet be twei jungeften foten, un be blefte mot to Sufe bliewen. Um Dibbage tummt ber fo en flein tlein Menneten un bolt um 'n Stuteften Braud ane, ba nummt be von dem Braube, mat be ba funnen habbe, un fchnitt en Stude rund umme ben Braud meg un will finne bat giewen, inbes bat be et unne reitet, lett et bat tleine Manneten fallen un feat be fulle bot fo gut fin un giewen un bat Stude wier. Da will be bat aud boen un budet fit, mit bes nummt bat Dannes ten en Stod un padt unne bie ben Sagren un gimt unne buete Schläge. Den anneren Dag, ba is be tweibe to Bus bliewen, ben geit et nicht better. Afe be beiben annern ba ben Avenb nah Sus tummet, ba fegt be blefte 'no, wie batt et bie bann gaen ? 'D, et geit mie gans folechte.' Da tlaget fe fit enanner ere Raud, awerft ben jungeften habben fe nicht bavonne fagb, ben habben fe gar nig lien (leiden) mogt un habben unne jummer ben bummen Sans beiten, weil be nig recht van be Belb mas.

Den britten Dag, ba blivt be jungefte to Bus, ba kummet bat fleine Danneten wier un bolt um en Studften Braud an ; ba be unne bat giewen batt, let be et wier fallen un fegt be mugte bod fo gut fien un reiden unne bat Studften wier. Da feab be to ben fleinen Manneten 'wat! tannft bu bat Stude nig fulwens wier up nummen, wenn bu bie be Mobe nig mal um bine bagliche Rarunge giewen muft, fo bift bu auch nich werth, bat bu et eteft.' Da word bat Manneten fo bos un febbe be moft et doen: he awerft nig fuhl, nam min lewe Danueten un broid et buet bor (tuchtig burch). Da fchriege bat Manneten fo viel un rep 'bor up, bor up, un lat mie gemeren, bann will it bie aud feggen wo de Runigsbochter fieb.' Bie be bat borbe, ball bei up to flaen, un bat Manneten vertelbe be mor en Erbmanneten, un fuite maren mehr afe bufend, be mogte man mit unne gaen, bann mulle be unne wiesen wo be Runigsbochter weren. Da mift be unne en beipen Born, ba is amerft tien Bater inne weft. Da fegt bat Manneten be mufte mohl bat et fine Befellen nig ehrlich mit unne meinten, wenn be be Runigstinner erlofen mulle, bann mofte be et alleing boen. De beiben annern Broet mullen wohl aud geren be Runigebochter wier bewen, amerft fe mullen ber tiene Doge un Gefahr umme boen, be mofte fo en grauten Rorv nummen, un mofte fit mit finen birfchfanger un en Schelle barinne fetten un fit herunter winnen laten: unnen ba woren brei Bimmer, in jeden fette ein Runigstind un babbe en Drachen mit villen Köppen to lufen, ben mofte be de Roppe affchlagen. Afe bat Erdmanneten nu bat alle fagt habbe, verschwand et. Afe't Mwend is, ba tummet be beiben annern un fraget wie et un gaen babbe, ba fegd be 'o, fo wit gub,' un babbe teinen Minsten fe= ben, afe bes Mibbags, ba wer fo ein tlein Manneten tummen, be babbe un umme en Studften Braud bibbit, bo be et unne giewen babbe, habbe bat Manneten et fallen laten un habbe fegb

be mogtet unne doch wier up nummen, wie be bat nig habbe boen willt, ba babbe et anfangen to puchen, bat babbe be awerft un= recht verftan un habbe bat Manneten prügelt, un ba babbe et unne vertellt mo be Runigsbochter maren. Da argerten fit be beiben fo viel, bat fe gehl un gron woren. Den annern Mor= gen ba gungen fe to haupe an ben Born un madten Boofe, wer fit bat erfte in ben Korv fetten fulle, ba feel bat Boos wier ben Blleften to, be mot fit barin fetten un be Rlingel mitnummen. Da fegb be 'wenn it tlingele, fo mutt gi mit nur gefcwinne wier herupwinnen.' Afe fe en bitten herunner is, ba elingelte wat, ba winnen fe unne wier heruper: ba fett fit be tweibe berinne, be matet ewen fau: nu tummet bann auch be Riege an ben jungeften, be lat fit awerft gans brinne runner winnen. Mie be ut ben Rorve fliegen is, ba nummet be finen hirfcfanger un geit por ber erften Doer flaen un luftert, ba bort be ben Drachen gans lute fonarchen. De macket langfam be Dore op= pen, ba fitt da be eine Runigsbochter un bab op eren Schot nies gene (neun) Drachentoppe ligen un lufet be. Da nummet be finen hirfchfanger un bogget to, ba fiet be niegne Roppe ame. De Runigebochter fprant up un fal unne um ben Sale un brudet un piepete (tufte) unn fo viel, un nummet ihr Bruftftude, bat wor von rauen Golle weft, un benget unne bat umme. Da geit be aud nach ber tweiben Kunigebochter, be hab en Drachen mit fieben Röppe to lufen un erlofet be aud, fo be jungefte, be babbe en Drachen mit viere Roppen to lufen hab, ba geit be auch binne. Do froget fe fich alle fo viel, un brudeten un piepeten ohne upboren. Da flingelte be fau barbe, bis bat fe owen bort. Da fet be be Runigsbochter ein nach ber annern in den Rorv un let fe alle brei heruptreden, wie nu an unne be Riege tummt, ba fallet un be Boore (Borte) von ben Erbmanneten wier bie, bat et fine Gefellen mit unne nig gut meinben. Da nummet be en

aroten Stein, be ba ligt un legt un in ben Rorv, afe be Rorv ba ungefahr bis in be Mibbe berup is, fcnien be falften Broer owen bat Strid af, bat be Rorf mit ben Stein up ben Grund full, un meinten be wore nu baube, up laupet mit be brei Ril= nigebochter mege un latet fit bervan verfpreten bat fe an ebren Bater feggen willt bat fe beiben fe erlofet babben; ba tummet fe tom Runig, un begert fe tor Frugen. Unnerbies geit be jun= gefte Jagerburiche gans bebrowet in ben brei Rammern berums mer un benfet dat be nu wull fterwen mofte, ba fuht be an ber Band 'n Rleutenpipe hangen, ba fegd be 'worumme bengeft bu ba wull, bier tann ja boch teiner luftig fin ?' De betudet aud be Drachentoppe, un fegt 'ju tunnt mie nu aud nig belpen.' Be geit fo mannigmal up un af fpateren, bat be Erbboben ba= pon glat werb. Ue et left, ba triegt be annere Bebanten, ba nummet be be Fleutenpipen van ber Band un bleft en Studften, up eenmahl tummet ba fo viele Erbmannetens, bie jeden Don, ben be babt, tummt eint mehr: ba bleft be fo lange bat Studf= ten, bis bet Bimmer ftopte vull is. De fraget alle mat fin Begeren wore, ba fegd be be wull geren wier up be Ere an Da= ges Licht, ba fatten fie unne alle an, an jeden Spir (Faben) Sgar, mat be up finen Roppe babbe, un fau fleiget fe mit unne berupper bis up be Ere. Bie be owen is, geit be glid nach ben Runigefcolott, wo grade be Sochtit mit ber einen Runigebochter fin fulle, un geit up ben Bimmer, wo be Runig mit finen brei Dochtern is. Bie unne ba be Rinner feihet, ba wered fe gans beschwämt (ohnmächtig). Da werd be Runig fo bofe un let unne glick in een Gefangniffe fetten, weil be meint be habbe ben Rinnern en Leid anne baen. Afe awer be Runigebochter wier to fit tummt, da bibbet fe fo viel be mogte unne boch wier lofe laten. De Runig fraget fe worumme, da fegd fe bat fe bat nig vertellen borften, amerft be Baer be fegt fe fullen et ben Dwen 11.

(Dfen) vertellen. Da geit he herut un lustert an be Dore un hort alles. Da lat be be beiben an en Galgen hangen, un ben einen givt be be jungeste Dochter: un ba trot it en Paar glasferne Schohe an, un ba stott it an en Stein, ba segb et 'Elint!' ba woren se caput.

92.

## Der König vom goldenen Berg.

Gin Raufmann, der hatte zwei Kinder, einen Buben und ein Dabden, die maren beibe noch flein und tonnten noch nicht laus fen. Es giengen aber zwei reichbelabene Schiffe von ihm auf bem Meer, und fein ganges Bermogen war barin, und wie er meinte baburd viel Gelb ju gewinnen, tam bie Radricht, fie maren ver-Da war er nun ftatt eines reichen Mannes ein armer Mann und hatte nichts mehr übrig als einen Ader vor der Ctabt. Um fich fein Unglud ein wenig aus ben Bedanten ju folggen. gieng er binaus auf ben Mder, und wie er ba fo auf= und ab= ging, fand auf einmal ein tleines fowarzes Mannchen neben ibm und fragte warum er fo traurig mare, und mas er fich fo febr ju Bergen nabme. Da fprach ber Raufmann 'wenn bu mir belfen konnteft, wollt ich bir es wohl fagen.' 'Ber weiß,' antwortete bas fcmarge, Mannchen, 'vielleicht belf ich bir.' Da ergablte ber Raufmann bag ibm fein ganger Reichthum auf bem Deer ju Grunde gegangen mare, und batte er nichts mehr übrig als biefen Mder.' 'Befummere bich nicht,' fagte bas Dannchen, 'wenn bu mir versprichft bas, mas bir ju Saus am erften mibers Bein fibet, in amolf Sabren bierber auf ben Plat ju bringen, follft bu Beld haben fo viel bu willft.' Der Raufmann bachte 'mas tann bas anders fein als mein bund?' aber an feinen kleinen Jungen bachte er nicht und fagte ja, gab dem fcwargen Mann Bandfdrift und Siegel barüber und gieng nach Baus.

Mis er nach haus tam, ba freute fich fein fleiner Junge fo

febr barüber, bag er fich an ben Banten hielt, ju ibm berbei ma= delte und ibn an ben Beinen fest padte. Da erfdrad ber Bater, benn es fiel ibm fein Berfprechen ein und er mußte nun mas er perforieben batte: weil er aber immer noch tein Belb in feinen Riften und Raften fand, bachte er es mare nur ein Gpag von bem Mannchen gewefen. Ginen Monat nachber gieng er auf ben Boben und wollte altes Binn jufammen fuchen und vertaufen, ba fab er einen großen Saufen Beld liegen. Run mar er wieder guter Dinge, taufte ein, marb ein großerer Raufmann als vorber und ließ Gott einen guten Mann fein. Unterbeffen marb ber Junge groß und babei tlug und gefcheibt. Be naber aber bie gwolf Sahre berbei tamen, je forgvoller ward ber Raufmann, fo bag man ibm bie Angft im Geficht feben tonnte. Da fragte ibn ber Gobn ein= mal mas ibm fehlte: ber Bater wollte es nicht fagen, aber jener hielt fo lange an, bis er ibm endlich fagte er hatte ibn, ohne ju miffen mas er verfprache, einem ichwarzen Mannchen jugefagt und vieles Beld bafur betommen. Er batte feine Sanbidrift mit Siegel barüber gegeben, und nun mußte er ibn, wenn gwolf Sabre berum maren, ausliefern. Da fprach ber Cohn 'o Bater, lagt euch nicht bang fein, bas foll icon gut werden, ber Schwarze bat feine Dacht über mich.'

Der Sohn ließ sich von dem Geistlichen segnen, und als die Stunde tam, giengen sie zusammen hinaus auf den Acter, und der Sohn machte einen Kreiß und stellte sich mit seinem Bater hinein. Da tam das schwarze Männchen und sprach zu dem Alten 'hast du mitgebracht, was du mir versprochen haft?' Er schwieg still, aber der Sohn fragte 'was willst du hier?' Da sagte das schwarze Männchen 'ich habe mit deinem Bater zu sprechen und nicht mit dir.' Der Sohn antwortete 'du hast meinen Bater ber trogen und versührt, gib die handschrift heraus.' 'Rein,' sagte das schwarze Männchen, 'mein Recht geb ich nicht aus.' Da re-

beten fie noch lange mit einander, endlich wurden fie einig, ber Sohn, weil er nicht dem Erbfeind und nicht mehr feinem Bater zugehörte, sollte fich in ein Schiffchen feten, das auf einem hinabs wärts sließenden Basser stände, und der Bater sollte es mit seinem eigenen Auß fortfloßen, und dann sollte der Sohn dem Basser überlassen bleiben. Da nahm er Abschied von seinem Bater, sette sich in ein Schiffchen, und der Bater mußte es mit seinem eigenen Auß sortfloßen. Das Schiffchen schlug um, so daß der unterste Theil oben war, die Dede aber im Basser; und der Bater glaubte, sein Sohn wäre verloren, gieng heim und trauerte um ihn.

Das Chiffden aber verfant nicht, fonbern flog rubig fort, und ber Bungling faß ficher barin, und fo floß es lange, bis es enblich an einem unbefannten Ufer festfigen blieb. Da flieg er ans Band, fab ein fcones Solog vor fich liegen und gieng barauf 106. Bie er aber hineintrat, mar es vermunicht: er gieng burch alle Bimmer, aber fie maren leer bis er in die lette Rammer tam. ba lag eine Golange barin und ringelte fic. Die Golange aber war eine verwunschte Jungfrau, die freute fich, wie fie ibn fab. und fprach ju ibm 'tommft bu, mein Erlofer? auf bich babe ich fcon zwolf Sabre gewartet; dies Reich ift verwunfct, und bu mußt es erlofen.' 'Bie tann ich bas ?' fragte er. 'Beute Racht tommen gwölf fowarze Manner, die mit Retten behangen find, die werben bich fragen mas bu bier machft, ba fcmeig aber ftill und gib ihnen teine Untwort, und laß fie mit bir machen mas fie mollen : fie werben bich qualen, folagen und flechen, lag alles gefches ben, nur rede nicht; um gwölf Uhr muffen fie wieber fort. Unb in ber zweiten Racht werben wieber zwölf andere tommen, in ber britten vier und zwanzig, die werben bir ben Ropf abhauen: aber um ambif Uhr ift ihre Dacht vorbei, und wenn bu dann ausge= halten und tein Bortden gesprochen baft, fo bin ich erloft. 3d tomme zu bir, und habe in einer Flafche bas Baffer bes Bebens,

damit bestreiche ich bich, und dann bist bu wieder lebendig und gesund wie zuvor.' 'Da sprach er 'gerne will ich dich ertösen.' Es geschah nun alles so, wie sie gesagt hatte: die schwarzen Mänener tonnten ihm tein Wort abzwingen, und in der dritten Racht ward die Schlange zu einer schonen Konigstochter, die tam mit dem Basser des Lebens und machte ihn wieder lebendig. Und dann siel sie ihm um den hals und tuste ihn, und war Jubel und Freude im ganzen Schloß. Da wurde ihre hochzeit gehalten, und er war Konig vom goldenen Berge.

Alfo lebten fie vergnugt jufammen, und bie Ronigin gebar einen foonen Rnaben. Acht Jahre maren fcon berum, ba fiel ibm fein Bater ein und fein Berg marb bewegt, und er munfchte ibn 'einmal beimzusuchen. Die Konigin wollte ihn aber nicht fortlaf= fen und fagte 'ich weiß foon bag es mein Unglud ift,' er lief ibr aber teine Rube bis fie einwilligte. Beim Abfchied gab fie ibm noch einen Bunfdring und fprach 'nimm biefen Ring und fted ihn an beinen Finger, fo wirft bu alsbald babin verfett, wo bu bich binwunicheft, nur mußt bu mir versprechen bag bu ibn nicht gebrauchft, mich von bier weg ju beinem Bater ju munichen.' Er verfprach ihr bas, fledte ben Ring an feinen Finger und munichte fich beim bor bie Stabt, wo fein Bater lebte. 3m Mugenblick befand er fich auch bort und wollte in die Stadt: wie er aber vors Thor tam, wollten ihn die Schildmachen nicht einlaffen, weil er feltfame und boch fo reiche und prachtige Rleiber an batte. Da gieng er auf einen Berg, mo ein Schafer butete, taufchte mit biefem die Rleiber und jog ben alten Schaferrod an und gieng alfo ungeftort in bie Stadt ein. Mis er ju feinem Bater tam, gab er fich ju ertennen , ber aber glaubte nimmermehr bag es fein Cobn mare und fagte er hatte gwar einen Gobn gehabt, ber mare aber langft tobt: boch weil er fahe baß er ein armer burftiger Schafer ware, fo wollte er ibm einen Teller voll ju effen geben. Da

fprach ber Schafer ju feinen Eltern 'ich bin mabrhaftig euer Sobn. wißt ihr tein Dal an meinem Leibe, woran ihr mich ertennen tonnt?' 'Ja,' fagte bie Mutter, 'unfer Cobn batte eine Bim= beere unter dem rechten Urm.' Er ftreifte bas hemb jurud, ba faben fie die himbeere unter feinem rechten Urm und zweifelten nicht mehr baf es ibr Gobn mare. Darauf ergablte er ihnen er ware Ronig vom golbenen Berge und eine Ronigstochter mare feine Gemablin, und fie batten einen iconen Gobn von fieben Jahren. Da fprach ber Bater 'nun und nimmermehr ift bas wahr: bas ift mir ein iconer Ronig, ber in einem gerlumpten Schaferrod bergebt.' Da marb ber Sobn jornig und brebte, ohne an fein Berfprechen ju benten, ben Ring berum und munichte beide, feine Gemablin und fein Rind, ju fich. In dem Mugens blick waren fie auch ba, aber bie Konigin, die klagte und weinte, und fagte er batte fein Bort gebrochen und batte fie ungludlich gemacht. Er fagte 'ich babe es unachtfam gethan und nicht mit bofem Billen und rebete ihr ju; fie ftellte fich auch als gabe fie nach, aber fie batte Bofes im Ginn.

Da führte er fie hinaus vor die Stadt auf den Ader und zeigte ihr das Wasser, wo das Schiffchen war abgestoßen worden, und sprach dann 'ich bin mude, setze dich nieder, ich will ein wesnig auf deinem Schooß schlasen.' Da legte er seinen Kops auf ihren Schooß und sie lauste ihn ein wenig, bis er einschief. Als er eingeschlasen war, zog sie erst den Ring von seinem Kinger, dann zog sie den Zuß unter ihm weg und ließ nur den Tossel zurück: hierauf nahm sie ihr Kind in den Urm und wünschte sich wieder in ihr Konigreich. Als er auswachte, lag er da ganz verzlassen, und seine Gemahlin und das Kind waren fort und der Ring vom Kinger auch, nur der Tossel stand noch da zum Wahrzeichen. 'Rach haus zu deinen Eltern kannst du nicht wieder gezhen,' dachte er, 'die würden sagen, du wärst ein herenmeister, du

willft aufpacen und geben bis du in bein Konigreich tommft.' Miso gieng er fort und tam endlich ju einem Berg, vor bem drei Riefen ftanben und mit einander ftritten, weil fie nicht mußten wie fie ihres Baters Erbe theilen follten. Als fie ihn vorbei ge= ben faben, riefen fie ibn an und fagten tleine Denfchen batten Mugen Sinn, er follte ihnen bie Erbichaft vertheilen. Die Erb= fcaft aber beftand aus einem Degen, wenn einer ben in die Band nahm und fprach 'Ropf alle runter, nur meiner nicht,' fo lagen alle Ropfe auf ber Erbe: zweitens aus einem Mantel, wer ben anjog, mar unfichtbar; brittens aus ein paar Stiefeln, wenn man die angezogen batte und fich wohin wünschte, fo war man im Mu= genblid ba. Er fagte 'gebt mir bie brei Stude bamit ich probieren tonnte ob fie noch in gutem Stande find.' Da gaben fie ibm ben Mantel, und als er ibn umgehangt batte, mar er uns fictbar und mar in eine Aliege verwandelt. Dann nahm er wieber feine Beftalt an und fprach 'ber Mantel ift gut, 'nun gebt mir bas Schwert.' Gie fagten 'nein, bas geben wir nicht! wenn bu fprachft "Ropf alle runter, nur meiner nicht!" fo maren unfere Ropfe alle berab und bu allein hatteft ben beinigen noch.' Doch gaben fie es ihm unter ber Bedingung daß ers an einem Baum probieren follte. Das that er und bas Schwert gerfcnitt ben Stamm eines Baums wie einen Strobbalm. Run wollt er noch die Stiefeln haben, fie fprachen aber 'nein, die geben wir nicht weg, wenn du fie angezogen batteft und munichteft bich oben auf ben Berg, fo ftunden wir ba unten und batten nichts.' 'Rein,' fprach er, 'bas will ich nicht thun.' Da gaben fie ihm auch die Stiefeln. Bie er nun alle brei Stude hatte, fo bachte er an nichts als an feine Frau und fein Rind und fprach fo vor fich bin 'ach mare ich auf bem golbenen Berg,' und alsbald verfcmand er bor ben Mugen ber Riefen, und mar alfo ihr Erbe getheilt. Mis er nah beim Schlof mar, borte er Freubengefchrei, Beigen und

Albten, und bie Leute fagten ibm feine Bemablin feierte ibre Bod= zeit mit einem andern. Da ward er zornig und fprach 'bie Ralfoe, fie hat mich betrogen und mich verlaffen, als ich eingefclas fen war.' Da hieng er feinen Mantel und gieng unfichtbar ins Solof hinein. 2016 er in ben Gaal eintrat, war ba eine große Safel mit toftlichen Speifen befest, und die Bafte agen und tranten, lachten und fcherzten. Gie aber faß in ber Ditte in prachtigen Rleibern auf einem toniglichen Geffel und batte bie Krone auf bem haupt. Er ftellte fich binter fie und niemand fab ibn. Benn fie ihr ein Stud fleifc auf ben Teller legten, nahm er ibn weg und af es: und wenn fie ibr ein Glas Bein einfchent= ten, nahm ers weg und trants aus; fie gaben ihr immer, und fie batte bod immer nichts, benn Teller und Glas verfcmanben augenblidlich. Da ward fie befturzt und fcamte fie fich, ftanb auf und gieng in ihre Rammer und weinte, er aber gieng hinter ihr ber. Da fprach fie 'ift benn ber Teufel über mir, ober tam mein Erlofer nie?' Da folug er ihr ins Angeficht und fagte 'tam bein Erlofer nie? er ift über bir, bu Betrugerin. Sabe ich bas an bir verbient?' Da machte er fich fichtbar, gieng in ben Saal und rief 'bie hochzeit ift aus, ber mabre Ronig ift getoms men!' Die Ronige, Fürften und Rathe, die ba verfammelt mas ren, bohnten und verlachten ibn: er aber gab turge Borte und fprach 'wollt ihr hinaus ober nicht?' Da wollten fie ibn fangen und brangen auf ihn ein, aber er jog fein Schwert und fprach 'Ropf alle runter, nur meiner nicht.' Da rollten alle Ropfe gur Erbe, und er mar allein ber herr und war wieder Ronig vom golbenen Berge.

93.

### Die Rabe.

Es war einmal eine Königin, die hatte ein Töchterchen, das war noch flein und mußte noch auf bem Urm getragen werben. Bu eis ner Beit mar bas Rinb unartig, und die Mutter mochte fagen mas fie wollte, es hielt nicht Rube. Da warb fie ungebulbig, und weil bie Raben fo um bas Schloß berum flogen, öffnete fie bas Renfter und fagte 'ich wollte bu marft eine Rabe und flogft fort, fo batt ich Rube.' Raum batte fie bas Bort gefagt, fo mar bas Rind in eine Rabe verwandelt und flog von ihrem Urm jum Benfter binaus. Sie flog aber in einen bunteln Balb und blieb lange Beit barin und die Eltern borten nichts von ibr. Danach führte einmal einen Dann fein Beg in biefen Balb, ber borte bie Rabe rufen und gieng ber Stimme nach: und als er naber tam, fprach bie Rabe 'ich bin eine Ronigstochter von Geburt und bin vermunicht worben, bu aber tannft mich erlofen.' Bas foll ich thun? fragte er. Gie fagte 'geb weiter in ben Balb und bu wirft ein Saus finben, barin fist eine alte grau, die wird bir Effen und Erinten reichen, aber bu barfft nichts nehmen; wenn bu etwas ifeft ober trintft, fo verfällft bu in einen Schlaf und tannft bu mich nicht erlofen. Im Garten hinter bem baus ift eine große Bobbude, barauf follft bu fteben und mich erwarten. Drei Sage lang tomm ich jeben Mittag um zwei Uhr zu bir in einem Ba= gen, ber ift erft mit vier weißen Bengften befpannt, bann mit vier

rothen und julest mit vier fcmargen, wenn bu aber nicht wach bift, fonbern folafft, fo werbe ich nicht erloft.' Der Dann pers fprach alles zu thun, was fie verlangt hatte, bie Rabe aber fagte 'ad, id weiß es fcon, bu wirft mich nicht erlofen, bu nimmft etwas von der Frau.' Da versprach ber Mann noch einmal er wollte gewiß nichts anruhren weber von bem Effen noch von bem Erinten. Wie er aber in bas Saus tam, trat bie alte Frau ju ibm und fagte 'armer Mann, was feid ihr abgemattet, tommt und erquickt euch, effet und trinkt.' 'Rein,' fagte ber Mann, 'ich will nicht effen und nicht trinten.' Gie ließ ibm aber teine Rube und fprach 'wenn ibr bann nicht effen wollt, fo thut einen Bug aus bem Glas, einmal ift teinmal.' Da tieß er fich überreben und trank. Rachmittags gegen zwei Uhr gieng er binaus in ben Garten auf die Lobbucke und wollte auf die Rabe warten. Bie er ba ftand, ward er auf einmal fo mube, und tonnte es nicht überwinden und legte fich ein wenig nieder: boch wollte er nicht einschlafen. Aber taum batte er fich bin geftrectt, fo fielen ibm bie Mugen von felber ju, und er fchlief ein und fchlief fo feft bas ibn nichts auf ber Belt batte erweden tonnen. Um zwei Uhr tam bie Rabe mit vier weißen Bengften gefahren, aber fie mar fcon in voller Trauer und fprach 'ich weiß daß er fcblaft.' Und als fie in ben Garten tam, lag er auch ba auf ber Bobbuce unb folief. Gie flieg aus bem Bagen, gieng ju ihm und fcuttelte ihn und rief ihn an, aber er ermachte nicht. Um andern Sag jur Mittagezeit tam bie alte Frau wieber und brachte ihm Effen und Erinten, aber et wollte es nicht annehmen. Doch fie ließ ibm teine Rube und rebete ibm fo lange ju bis er wieber einen Bug aus bem Glafe that. Gegen zwei Uhr gieng er in ben Garten auf bie Bobhude und wollte auf die Rabe warten, da empfand er auf einmal fo große Dubigteit, bag feine Glieber ibn nicht mehr bielten: er tonnte fich nicht belfen, mußte fich legen und fiel in

tiefen Schlaf. 218 bie Rabe baher fuhr mit vier braunen Beng= ften, mar fie fcon in voller Trauer und fagte 'ich weiß bag er folaft.' Sie gieng ju ibm bin, aber er lag ba im Solaf und war nicht ju erweden. Um andern Sag fagte bie alte Frau mas bas mare? er abe und trante nichts, ob er fterben wollte? Er antwortete 'ich will und barf nicht effen und nicht trinten.' Gie ftellte aber die Schuffel mit Effen und bas Glas mit Bein por ibm bin, und ale ber Geruch bavon ju ibm aufflieg, fo tonnte er nicht wiberfteben und that einen ftarten Bug. Mis bie Beit tam, gieng er hinaus in ben Garten auf die Lobbucke und wartete auf bie Konigstochter: ba warb er noch muber, als die Sage vorber, legte fich nieber und folief fo feft als mar er ein Stein. amei Uhr tam die Rabe und hatte vier fcmarge Bengfte, und bie Rutiche und alles mar ichmarg. Gie mar aber icon in voller Trauer und fprach 'ich weiß daß er fchlaft und mich nicht erlofen tann.' Mis fie ju ihm tam, lag er ba und folief feft. Gie rut= telte ibn und rief ibn, aber fie tonnte ibn nicht aufweden. Da legte fie ein Brot neben ibn bin, bann ein Stud Fleifch, jum britten eine Flafche Bein, und er tonnte von allem fo viel neb= men, als er wollte, es warb nicht weniger. Danach nahm fie ei= nen golbenen Ring von ihrem Finger, und ftedte ibn an feinen Ringer, und mar ihr Rame eingegraben. Bulett legte fie einen Brief bin, barin ftand mas fie ibm gegeben batte und bag es nie all wurbe, und es ftand auch barin 'ich febe wohl bag bu mich bier nicht erlofen tannft, willft bu mich aber noch erlofen, fo tomm nach bem golbenen Schloß von Stromberg, es fieht in bei= ner Macht, bas weiß ich gewiß.' Und wie fie ihm bas alles ge= geben batte, feste fie fich in ihren Bagen und fuhr in bas gol= bene Schloß von Stromberg.

Els ber Mann aufwachte und fah baß er gefchlafen hatte, marb er bon Bergen traurig und fprach 'gewiß nun ift fie vorbet gefah=

ren und ich habe fie nicht erloft.' Da fielen ibm bie Dinge in bie Mugen, die neben ibm lagen, und er las ben Brief barin gefchries ben ftand wie es jugegangen mar. Alfo machte er fich auf und gieng fort, und wollte nach bem golbenen Schloß von Stromberg, aber er mußte nicht wo es lag. Run war er icon lange in ber Belt herumgegangen, ba tam er in einen bunteln Balb und gieng vierzehn Sage barin fort und tonnte fich nicht beraus finden. Da ward es wieder Abend, und er war fo mude, baf er fich an einen Bufd legte und einschlief. Um andern Sag gieng er weiter und Abends als er fich wieder an einen Bufch legen wollte, borte er ein Beulen und Jammern bag er nicht einschlafen tonnte. Und wie die Beit tam, wo die Leute Lichter anfteden, fab er eine fcim= mern, machte fich auf und gieng ibm nach: ba tam er vor ein Saus, bas ichien fo tlein , benn es ftand ein großer Riefe bavor. Da dachte er bei fich 'gebft bu binein und ber Riefe erblickt bich, fo ift es leicht um bein Beben gefchehen.' Endlich magte er es und trat beran. Alle ber Riefe ibn fab, fprach er 'es ift gut, bag bu bommft, ich habe lange nichts gegeffen: ich will dich gleich jum Abendbrot verfcluden.' 'Lag bas lieber fein,' fprach ber Dann, 'ich laffe mich nicht gerne verfchluden; verlangft bu ju effen, fo babe ich genug um bich fatt ju machen.' 'Benn bas mahr ift,' fagte ber Riefe, 'fo tannft bu ruhig bleiben; ich wollte bich nur vergebren, weil ich nichts anderes babe.' Da giengen fie und festen fic an den- Tifc, und ber Mann holte Brot, Bein und Fleifc, bas nicht all warb. 'Das gefällt mir mohl' fprach ber Riefe und ag nach Bergensluft. Danach fprach ber Dann ju ibm 'tannft bu mir nicht fagen wo bas golbene Schlof von Stromberg ift?' Der Riefe fagte 'ich will auf meiner gandtarte nachfeben , darauf find alle Stabte. Dorfer und Saufer ju finden.' Er bolte bie Bandtarte, die er in der Stube hatte, und fuchte bas Schlof, aber es ftenb nicht barauf. 'Es thut nichts,' fprach er, 'ich habe oben

im Sorante noch größere Banbtarten; barauf wollen wir fuchen;' aber es war auch vergeblich. Der Mann wollte nun weiter geben; aber ber Riefe bat ibn noch ein paar Sage ju marten bis fein Bruber beim tame, ber mare ausgegangen Lebensmittel ju bo= Mis ber Bruber beim tam, fragten fie nach bem golbenen Schlof von Stromberg, er antwortete 'wenn ich gegeffen habe und fatt bin, bann will ich auf ber Rarte fuchen.' Er ftieg bann mit ihnen auf feine Rammer und fie fuchten auf feiner Bandtarte, tonn= ten es aber nicht finden: ba bolte er noch andere alte Rarten, und Re ließen nicht ab, bis fie endlich bas golbene Schlof von Strom= berg fanden, aber es mar viele taufend Deilen weit meg. 'Bie werbe ich nun babin tommen?' fragte ber Mann. Der Riefe fprach 'amel Stunden hab ich Beit, da will ich bich bis in Die Rabe tragen, bann aber muß ich wieber nach haus und bas Rind faugen, bas wir haben.' Da trug ber Riefe ben Mann bis etwa bunbert Stunden vom Colog und fagte 'ben übrigen Beg tannft bu wohl allein geben.' Dann tehrte er um, ber Mann aber gieng pormarts Sag und Racht, bis er enblich ju bem golbenen Schloß von Stromberg tam. Es ftanb aber auf einem glafernen Berge, und die verwunschte Jungfrau fuhr in ihrem Bagen um bas Schloß herum und gieng bann binein. Er freute fich als er fie erblidte und wollte ju ihr hinauf fteigen, aber wie er es auch an= fleng, er rutichte an dem Glas immer wieber berunter. Und als er fab bag er fie nicht erreichen tonnte, marb er gang betrübt und fprach ju fich felbft 'ich will hier unten bleiben und auf fie marten.' Alfo baute er fich eine Butte und fag barin ein ganges Sahr und fab die Konigstochter alle Sage oben fahren, tonnte aber nicht zu ihr binauf tommen.

Da fah er einmal aus feiner Sutte wie brei Rauber fich fchlus gem und rief ihnen ju 'Gott fei mit euch!' Sie hielten bei dem Ruf inne, als fie aber niemand fahen, fiengen fie wieder an fich

ju fchlagen, und bas zwar gang gefährlich. Da rief er abermals 'Bott fei mit euch!' Gie borten wieber auf, gudten fic um, well fie aber niemand faben, fuhren fie auch wieber fort fich ju folagen. Da rief er jum brittenmal 'Gott fei mit euch!' und bachte 'bu mußt feben mas bie brei vorhaben' gieng bin, und fragte warum fie auf einander losichlugen. Da fagte ber eine er batte einen Stod gefunden, wenn er bamit wider eine Thur foluge, fo fprange fie auf; ber anbere fagte er hatte einen Dan= tel gefunden, wenn er ben umbienge, fo mar er unfichtbar; ber britte aber fprach er batte ein Pferb gefangen, bamit tonnte man überall bin reiten, auf ben glafernen Berg binauf. Run mußten fie nicht ob fie bas in Gemeinschaft behalten ober ob fie fich trennen follten. Da fprach ber Mann 'bie brei Gachen will ich euch eintaufchen: Gelb habe ich zwar nicht, aber anbere Dinge, die mehr werth find! boch muß ich vorher eine Probe machen, bamit ich febe ob ihr auch bie Bahrheit gefagt babt.' Da liegen fie ibn aufe Pferb figen, biengen ibm ben Mantel um und gaben ibm ben Stod in bie Sand, und wie er bas alles hatte, tonnten fie ibn nicht mehr feben. Da gab er ihnen tuchtige Schlage und rief 'nun, ihr Barenhauter, ba habt ibr mas euch gebührt: feib ihr gufrieben ?' Dann ritt er ben Glasberg binauf und als er oben vor bas Schlof tam, war es verfchloffen: ba folug er mit bem Stod an bas Thor und alebald fprang es auf. Er trat ein und gieng bie Treppe binauf bis oben in ben Saal, ba fag bie Jungfrau und hatte einen golbenen Reld mit Bein vor fich. Gie tonnte ibn aber nicht feben, weil er ben Mantel um batte. Und als er vor fie tam, jog er ben Ring, ben fie ibm gegeben batte, vom gin= ger und warf ibn in ben Relch bag es tlang. Da rief fie bas ift mein Ring, fo muß auch ber Mann ba fein, ber mich erlofen wirb.' Gie fuchten im gangen Schlof und fanden ibn

nicht, er war aber hinaus gegangen, hatte fich aufs Pferd gesfeht und ben Mantel abgeworfen. Wie fie nun vor das Thor tamen, sahen fie ihn und Schrien vor Freude. Da flieg er ab und nahm die Königstochter in ben Arm: fie aber tufte ihn und sagte 'jeht haft du mich erlöft, und morgen wollen wir unsere Hochzeit feiern.'

94.

# Die kluge Bauerntochter.

C6 war einmal ein armer Bauer, der hatte tein Sand, nur ein fleines Bausden und eine alleinige Sochter, ba fprach bie Sochter 'wir follten ben herrn Ronig um ein Studden Rottland bitten.' Da der Konig ihre Armuth borte, fcentte er ihnen auch ein Edden Rafen, ben hadte fie und ihr Bater um, und molten ein wenig Korn und ber Art Frucht barauf faen. Als fie ben Ader beinah berum hatten, fo fanden fie in der Erde einen Mörfel von purem Gold. 'Gor,' fagte ber Bater au bem Dabchen, 'weil unfer herr Ronig ift fo gnabig gewefen und bat une biefen Miter gefchenet, fo muffen wir ibm ben Morfel bafür geben.' Die Socie ter aber wollt es nicht bewilligen und fagte 'Bater, wenn wir ben Dorfel baben und baben ben Stoffer nicht, bann muffen wir auch ben Stoffer berbei foaffen, barum foweigt lieber ftill.' Er wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm ben Mörfel, trug ihn jum herrn Ronig und fagte ben batte er gefunden in ber beibe, ob et ihn als eine Berehrung annehmen wollte. Der Ronig nahm den Ditfel und fragte ob er nichts mehr gefunden batte? 'Rein, antwortete ber Bauer. Da fagte ber Ronig er follte nun auch ben Stober berbeifchaffen. Der Bauer fprach ben batten fie nicht gefunden; aber bas balf ibm fo viel, ale batt ere in den Bind gefagt, er warb ins Gefangnis gefett, und follte fo lange ba fiben, bis er ben Stöfer herbeigefchafft batte. Die Bebienten mußten ihm täglich Baffer und Brot bringen, was man fo in dem Gefängnis friegt, ba hörten fie, wie ber Mann als fort fcrie II.

'ach, hatt ich meiner Sochter gehört! ach, ach, hatt ich meiner Locter gehört!' Da giengen bie Bebienten jum Konig und fpra= den bas, wie ber Befangene als fort fcrie 'ach, batt ich boch meiner Sochter gehört!' und wollte nicht effen und nicht trinten. Da befahl er ben Bebienten fie follten ben Befangenen vor ihn bringen, und ba fragte ihn ber herr Ronig warum er alfo fort forie 'ach, hatt ich meiner Tochter gehort? Bas hat eure Tochs ter benn gefagt?' 'Sa fie hat gesprochen ich follte ben Morfel nicht bringen, fonft mußt ich auch ben Stofer fcaffen.' Sabt ibr fo eine tluge Sociter, fo lagt fie einmal hertommen.' Alfo mußte fie por ben Ronig tommen, ber fragte fie ob fie benn fo Hug mare, und fagte er wollte ihr ein Rathfel aufgeben, wenn fie bas treffen tonnte, bann wollte er fie beirathen. Da fprach fie gleich ja, fie wollts errathen. Da fagte ber Ronig 'fomm ju mir, nicht gefleibet, nicht nadenb, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer bem Weg, und wenn bu bas tannft, will ich bich heirathen.' Da gieng fie bin, und jog fic aus fplinternacend, ba war fie nicht getleidet, und nahm ein großes Bifchgarn, und feste fich binein und widelte es gang um fich berum, ba war fie nicht nachenb: und borgte einen Efel fure Gelb und band bem Efel bas gifchgarn an ben Schwang, barin er fie fortichleppen mußte, und mar bas nicht geritten und nicht gefahren: ber Gfel mußte fie aber in ber gabrgleife foleppen, fo baß fie nur mit ber großen Bebe auf die Erbe tam, und war bas nicht in dem Weg und nicht außer bem Bege. Und wie fie fo baber tam, fagte ber Ronig fie hatte bas Rathfel getroffen, und es mare alles erfüllt. Da ließ er ihren Bater los aus bem Gefangnis, und nahm fie bei fich als feine Gemablin und befahl thr bas gange tonigliche But an.

Run maren etliche Jahre herum, als ber herr Ronig einmel auf bie Parabe jog, ba trug es fich ju, bag Bauern mit ihren

Bagen vor dem Schloß hielten, die batten bolg vertauft; etlige batten Dofen vorgefvannt, und etliche Pferbe. Da war ein Bauer, ber batte brei Pferbe, bavon friegte eins ein junges gullden, bas lief weg und legte fich mitten amifchen amet Debfen, die por bem Bagen maren. Als nun die Bauern jufammen tamen, fiengen fie an fich ju ganten, ju fcmeißen und ju larmen, und ber Dofenbauer wollte bas Fullden behalten und fagte die Dofen battens gehabt: und ber andere fagte nein, feine Pferbe battens gehabt, und es ware fein. Der Bant tam vor ben Ronig, und ber that den Musfpruch mo bas Füllen gelegen hatte, ba follt es bleiben; und alfo betams ber Dofenbauer, bems boch nicht geborte. Da gieng ber enbere weg, weinte und lamentierte über fein gullden. Run batte er gebort wie bag die Frau Konigin fo gnadig mare, weil fie auch von armen Bauersleuten getommen mare: gieng er ju ibr und bat fie ob fie ibm nicht belfen tonnte bag er fein Fullden wieder betame. Sagte fie 'ja, wenn ihr mir verfprecht daß ihr mich nicht verrathen wollt, fo will ichs euch fagen. Moraen frub, wenn ber Ronig auf ber Bachtparabe ift, fo ftellt euch bin mitten in die Strafe, wo er vorbei tommen muß, nehmt ein großes Fifchgarn und thut als fifchtet ihr, und fifcht alfo fort und fcuttet bas Garn aus, els wenn ibre voll battet,' und fagte ibm auch was er antworten follte, wenn er vom König gefragt wurde. Alfo fand ber Bener am andern Sag ba und fifchte auf einem trodenen Plat. Bie ber Konig porbei tam und bas fab, foidte er feinen Laufer bin, ber follte fragen mas der narrifche Mann por batte. Da gab er jur Antwort 'ich fifche.' Fragte ber Laufer wie er fifchen tonnte, es mare ja tein Baffer ba. Gagte ber Bauer 'fo gut als zwei Dofen tonnen ein Füllen friegen, fo aut tann ich auch auf bem trodenen Dlas fifchen.' Der Laufer gieng bin und brachte bem Konig die Antwort, ba ließ er ben Bauer vor fich tommen und fagte ibm bas batte er nicht von fich,

pon wem er bas batte: und follts gleich betennen. Der Bauer aber wollts nicht thun und fagte immer Gott bewahr! er batt es pon fid. Ste legten ibn aber auf ein Bebund Strob und foluaen und branefalten ibn fo lange, bis ere befannte, daß ere von ber Frau Rbnigin batte. 216 ber Ronig nach Saus tam, fagte er ju feiner grau 'warum bift bu fo falfc mit mir, ich will bic nicht mehr jur Gemablin: beine Beit ift um, geb wieber bin, wober bu tommen bift, in bein Bauernbauschen.' Doch erlaubte er ibr eins, fie foute fich bas Biebfte und Befte mitnehmen was fie wifte, und bas follte ibr Abichieb fein. Gie fagte 'ja, lieber Mann, wenn bus fo befiehlft, will ich es auch thun,' und fiel aber ihn ber und tufte ibn und fprach fie wollte Abichieb bon ibm nehmen. Dann ließ fie einen ftarten Schlaftrunt tommen, Abichieb mit ibm ju trinten: ber Konig that einen großen Bug, fie aber trant nur ein wenig. Da gerieth er balb in einen tiefen Solaf und als fie bas fab, rief fie einen Bebienten und nabm ein fcones weißes Linnentuch und fclug ihn ba binein, und bie Bebienten mußten ibn in einen Bagen por bie Thure tragen, und fuhr fie ibn beim in ihr Bausden. Da legte fie ibn in ihr Bettden, und er folief Sag und Racht in einem fort, und als er aufwachte, fab er fich um, und fagte 'ach Gott, wo bin ich benn?' rief feinen Bebienten, aber es mar teiner ba. Enblich tam feine Frau vors Bett und fagte 'lieber Berr Ronig, ihr habt mir befohlen ich folite das Liebfte und Befte aus dem Schlof mitnebmen, nun hab ich nichts Befferes und Lieberes als bich, ba bab ich bich mitgenommen.' Dem Konig fliegen die Stranen in bie Mugen, und er fagte 'liebe Frau, bu follft mein fein und ich bein,' und nahm fie wieber mit ins tonigliche Schlof und ließ fich aufs neue mit ihr vermablen; und werben fie ja wohl noch auf ben heutigen Sag leben.

#### 95.

## Der alle gildebrand.

Es war amabl a Baur und a Baurin, und be Baurin, be hat bet Pfarra im Dorf gern gefegn, und ba bat er alleweil gwunfcen, wann er nur amabl an gangen Sag mit ber Baurin allan recht vergnugt gubringa funnt, und ber Baurin ber mars balt a recht gwefn. Re, ba hat er amabl zu ber Baurin gfagt 'hanz, mei liebi Baurin, hiest hab i mas ausftubiert, wie wir halt amabi an gangen Sag recht vergnigt mitanander jubringa funnten. Bifts was, de legte eng aufm Mittwoch ins Bett und fagte engern Mon 56 feits trang, und lamatierts und übelte nur recht, und bas treibts fort bis aufm Sunta, mann i bie Prebi balt, und ba wir (werbe) i predigen, bag mer j' haus a trangs Rind, an trangen Mon, a trange Beib, an trangen Baber, a trange Muaber, a trange Schwefter, Bruaber, oba wers funft nacha is, hat, und ber thut a Bollfart aufm Goderliberg in Balifchland, wo ma um an Rreuger an Megen Borberbladen friegt, bem wirds frange Rind, ber trange Mon, 's trange Beib, ber trange Baber, b' trange Muaber, b' frange Schwefter, oba wers funft nacha is, auf bet Stell gfund.'

Des wir i foon machen' hat die Baurin brauf glogt. Ro, drauf, aufm Mittwoch hat fie halt d' Baurin ins Bett glegt und hat glamatiert und gübelt als wie, und ihr Mon hat ihr alles brancht, was er nur gwift hat, 's hat aber halt nir gholfn. Bie denn der Sunta tuma is, hat d' Baurin glagt 'mir is zwar so miferabel als ob i glei verschaden sollt, aber ans mocht i do no vor mein End, i möcht halt in herrn Pfarra set Predi hörn, der heund halten wird.' A, mei Kind,' sagt der Baur drauf,

thu bu bos nit, bu tunntft folechter wern, wann aufftunbft. Schau, es wir i in b'Predi gehn und wir recht acht gebe und wir bir alles wieber bergobin, mas ber herr Pfarra gfagt hat.' 'Ro,' hat b' Baurin gfagt, 'fo geh balt und gib recht Acht und bergohl mir alles, mas b' ghort haft.' Ro, und ba is ber Baur halt in b' Prebi ganga, und ba bat ber herr Pfarra alfo an gfangt jun prebigen und hat halt gfagt, wann ans a trangs Rind, an trangen Mon, a trange Beib, an trangen Baber, a frange Duaber, a frange Schwefter, Bruader, oba were funft nacha war, 3' Saus bat, und der wollt a Bollfart machen aufm Goderliberg in Balifchland, mo ber Deten Corberblaben an Kreuger toft, bem wirbs trange Rind, ber trange Mon, 's trange Beib, ber trange Baber, b' trange Mugber, b' trange Schwefter, Bruaber, oba were funft nacha war, auf ber Stell gefund wern, und wer alfo bo Ras unternehma wollt, ber foll nach ber Def ju ihm tuma, ba wirb er ihm ben Borberfad gebn und ben Kreuger. Da mar niembb froher als ber Bauer, und nach ber Def is er gleich jum Pfarra ganga, und ber hat ihm alfo ben Borberfat gebn und ben Rreuger. Drauf is er nach Saus tuma und bat icon bei ber Sausthur eini gichrien 'juchefha, liebes Weib, hiett is fo viel als obs gfund warft. Der herr Pfarra hat heunt predigt, bag wer a trangs Rind, an trangen Mon, a tranges Beib, an trangen Baber, a trange Muaber, a trange Schwefter, Bruaber, oba wers funk nacha mar, 3' Saus hat, und ber macht a Bollfart aufm Goderliberg in Balifchland, wo bet Deben Borberbladen an Rreuger toft, bem wird 's trange Rind, ber trange Mon, 's trange Beib, ber frange Baber, b' frange Muaber, b' frange Gomefter, Brues ber, oba were funft nacha war, auf ber Stell gfunb; und biest hab i mir icon ben Borberfack gholt vom Beren Pfarra und ben Rreuzer, und wir glei mein Banberschaft antreten, daß b' befte ehender gfund wirft;' und brauf is er fort ganga. Er war aber

tam fort, fo is die Baurin icon auf gwefn, und ber Pfarra war a glei bo. Siet laffen wir aber bo zwa inbeffen auf ber Seiten und ganga mir mit'n Baur. Der is balt alleweil brauf los gangs. bamit er befto chenber aufm Goderliberg tummt, und wie balt fo geht, begegnt ibm fein Svatter. Gein Svatter bos war an Mrs mon (Giermann), und ber is juft von Mart tuma, wo er feine Mr vertauft bat. 'Globt feift,' fagt fein Gvatter, 'mo gehft benn fo trabi bin, Gvatter ?' 'In Ewigteit, Gvatter,' fagt ber Baux, mein Weib is trang worn, und ba bab i beund in herrn Pfarra fein Orebi gbort, und ba hat er prebigt, bag wann aner j' Saus an trangs Rinb, an trangen Mon, a trangs Beib, an trangen Baber, a trange Muaber, a trange Schwester, Bruaber, oba wers funft nacha war, bat, und er macht a Bollfart aufm Goderliberg in Balifchland, wo ber Deben Borberbladen an Kreuer toft, bem . wird's trange Rind, ber trange Mon, 8' trange Beib, ber trange Baber, b' frange Muaber, b' frange Schwester, Bruaber, oba wers funft nacha mar, auf ber Stell gfund, und ba hab i mir von herrn Pfarra ben Borberfad und ben Rreuger abolt, und biest trit i balt mein Bandericaft an.' 'Aber bang, Gvatter,' bat ber Gvatter sum Baur gfagt, 'feits benn gar fo badet (einfältig), baß fo mas alauben tonte? Bifte was is ? ber Pfarra mocht gern mit en= gern Beib an gangen Sag allan recht vergnugt jubringa, brum babn's eng den Barn anbunden, daß ihr'en auf'n Allgen tumte.' "Mein,' bat ber Baur glagt, 'fo mocht i bo wiffen, ob bas wahr is.' 'Ro,' hat ber Gvatter gfagt, 'maft mas, fet bi in mein Mrtorb eini, fo will i bi nach haus tragn, und ba wirft es felber fean.' Ro, bas is alfo gfchegn, und ben Baur bat fein Gvatter in fein Artorb eini gfest, und ber bet'n nach haus tragn. Bie's nach Saus tuma fan, bolla, ba is icon lufti juganga. bie Baurin icon faft alles, mas nur in ihren bof mar, abgftochen ababt, und Krapfen hats bachen, und ber Pfarra mar a icon ba

und bat a fein Beige mitbracht ghabt. Und ba hat halt ber Gvatter antlopft, und d'Baurin bat gfragt wer brauffen war. '3 bins, Gepatterin,' bat ber Gvatter gefagt, 'mei, gebte mir beund Racht a Berberg, i bab meini Ur aufm Dart nit vertauft, und hieht muß i's wieber nach baus trage, und fo fan gar j' fowar, i bring's nit fort, es is a foon finfter.' 'Ja, mein Gvatter,' fagt b' Baus rin brauf, '56 fumts mir recht jur unglegna Beit. Ro, weils balt ber nit anders is, fo tomts eina und fest's eng bort auf b' Ofen= bant.' Ro bat fie ber Gvatter also mit fein Budeltoch auf d' Dfenbant gfest. Der Pfarra aber und b'Baurin bo marn balt recht lufti. Endli fangt ber Pfarra an und fagt 'hang, mein liebi Baurin, de tonnte ja fo foon finga, fingte mir bo ans.' 'M.' fagt bie Baurin, 'biest tann i nir mehr finge, ja in mein junge Jahren, ba bab i's mohl tonna, aber hiett is fcon vorbei.' 'Gi,' fagt wieder ber Pfarra, 'fingts bo nur a bigl.' Ro, ba fangt bie -Baurin an und fingt

'I hab mein Mon wohl ausgefandt aufm Goderliberg in Balifchland.'

Drauf fingt ber Pfarra

"I wollt er blieb da a ganges Jahr, was fragt i nach bem Lorberfact.

Balleluja!'

Siegt fangt ber Svatter hinten an und fingt (ba muß i aber ders golln bag ber Baur hilbebrand ghaffen hat), fingt alfo der Gvatter

'Ei bu, mein lieber hilbebrand, was macht bu auf ber Dfenbant?

Salleluia!'

Und hiett fingt ber Bauer in Rorb brinna

'hiest tann i bas Singa nimmermehr leiben, biest muß i aus mein Budelforb fteigen.'

Und fleigt aus'n Rorb und prügelt ben Pfaffen beim Daus hinaus.

#### 96.

### De drei Vügelkens.

Et is wul bufent un meere Jaare ben, ba woren hier im Sanne luter fleine Runige, ba beb aud einer up ben Reuterberge want (gewohnt), be gint fan geren up be Jagb. Afe nu mal mit finen Jagern vom Schlotte herruttrof, ben (hateten) unner ben Berge brei Matens ire Roge (Rube), un wie fei ben Runig mit ben vielen Buen (Beuten) feien, fo reip be bliefte ben annern beben Matens to, un weis up ben Runig, 'helo! belo! wenn it ben nig triege, fo will it teinen.' Da antworbe be zweibe up be annere Sibe vom Berge, un weis up ben, be bem Runige rechter Banb gint, 'belo! belo! wenn it ben nig triege, fo will it teinen.' ba reip be fungefte, un weis up ben, be linter Band gint, 'belo! belo! wenn it ben nig friege, fo will it feinen.' Dat woren averft be beben Minifters. Dat borbe be Runig alles, un afe von ber Jagb beime tummen mas, leit be be brei Datens to fit tummen un fragete fe mat fe ba giftern am Berge fegt bebten. Dat wullen fe nig feggen, be Runig frog awerft be blefte, ob fe un wol tom Manne bewen wulle? Da feabe fe ja, un ere beiben Suftern friggeten be beiben Minifters, benn fe woren alle brei fceun un foir (tlar, foon) von Angeficht , befunners be Runis gin, be babbe Bare afe Flaff.

De beiben Suftern awerft tregen teine Kinner, un afe be Runig mal verreisen moste, let be se tor Kunigin tummen, um fe up to munnern, benn se was grae (gerab) swanger. Ge treg en Kleinen Jungen, be habbe 'n ritsch roen (rothen) Stern mit up

be Belb. Da sehben be beiben Suftern, eine tor annern, se wuls len ben hübsten Jungen in't Water werpen. Wie se'n barin wors pen habben (id glowe, et is be Weser west), ba slügt 'n Bügelsten in be Sögte, bat fant

> 'tom Daube bereit, up wietern Bescheib tom Lilienstrus: wader Junge, bift bu's?'

٠

Da bat be beiben hörten, tregen se Engst up'n Lieve, un makten dat se sort teimen. Wie de Künig na hus tam, sehden se to üm de Künigin hebbe 'n hund tregen. Da segde de Künig 'wat Gott betet, dat is wole dahn.'

Et wunde averst 'n Fister an ben Bater, de fissebe den kleinen Jungen wier herut, ase noch ewen lebennig was, un da fine Fru tene Kinner habbe, soerben (fütterten) s'en up. Ra'n Jaar was be Kunig wier verreist, da trig de Kunigin wier 'n Jungen, den namen de beiden falsten Suftern un warpen 'n auch in't Bater, da flügt bat Bügelten wier in de Hogte un sant:

'tom Daube bereit, up wietern Bescheib tom Lilienstrus: wader Junge, bift bu's?'

Un wie de Kunig torugge tam, sehden fe to um, de Kunigin hebbe wier 'n hund betummen, un he segde wier 'wat Gott beit, bat is wole bahn.' Awerst de Fifter trot dusen auch ut ben Bater un foerd 'n up.

Da verreisebe be Kunig wier, un be Kunigin treg 'n tlein Maten, bat warpen be falften Gustern auch in't Bater. Da flugt bat Bugelten wier in be Högte un fant

'tom Daube bereit, up wietern Befcheib tom Bilienftrus: wader Maten, bift bu's?'

Un wie de Runig na hus tam, fehben fe to im, be Rimigin hebbe 'ne Katte tregt. Da worde be Runig beufe, mu leit fine Fru in't Gefängnis smieten, ba beb fe lange Iaars in setten.

De Rinner woren unnerdes anewassen, ba gint be bliefte mal mit annern Jungens berut to fiften, ba mult un be annern Juns gens nig twiften fit bewen un fegget 'bu Munbling, gaa bu biner Bege.' Da ward he gans bebrowet un fraggt ben olen gister ob bat war wore? De vertellt un bat be mal fifteb bebbe, un bebbe un ut ben Bater troten (gezogen). Da fegb be be wulle furt un finen Teiten (Bater) foten. De Sifter be bibbet 'n be mogbe boch bliven, awerft be let fit gar nicht ballen, bis be Stifter et toleft to givt. Da givt be'fit un ben Beg un geit meere Dage hinner'n anner, enblich tummt be vor 'n graut allmachtig Bater, bavor feit 'ne ole fru un fiftebe. 'Guben Dag, Moer,' fegbe be Junge. 'Groten Dant.' 'Du fuft ba wol lange fiften, e bu 'n gift fans geft.' 'Un bu wol lange foten, e bu dinen Teiten finbft. Bie wuft bu ber benn ba bver't Bater tummen ?' febbe be gru, 'Ja, bat mag Gott witten.' Da nummt be ole Aru fin up ben Riege gen un bragt 'n berborch, un be focht lange Diib un tann finen Teiten nig finnen. Alfe nu mol 'n Jahr verbwer is, ba trett be tweibe aud ut un will finen Broet foten. De tummt an bat Bater, un ba geit et un ewen fo, afe finen Broer. Ru was nur noch be Dochter allein to Sus, be jammerbe fo viel na eren Broern, bat fe upt left aud ben Rifter bab be mbate fe treten las ten, fe wulle ere Broertes foten. Da tam fe aud bie ben grauten Bater, ba febbe fe tor olen gru 'guben Dag, Moer.' 'Gros ten Dant.' Gott betpe ju bie juen fiften.' Afe be ole gru bat borbe, ba word fe gang frundlich un brog fe bver't Bater un gab

er 'n Roe (Ruthe), un febbe to er 'nu gab man jummer up bus fen Bege to, mine Docter, un wenn bu bie einen groten fmarten hund vorbet tummft, fo muft bu Rill un brift un one to lachen un one fin an to tiden, vorbie gaan. Dann fummeft bu an 'n goot open Schlot, up'n Gull (Schwelle) most du de Roe fallen laten un ftrade bord bat Schlott an den annern Sibe wier berut gaben; da is 'n olen Brunnen, barut is 'n groten Boom maffen, baran banget 'n Bugel im Buer, ben numm af: bann numm noch 'n Glas Bater ut ben Brunnen un gaa mit bufen beiben ben falvigen Beg wier torugge: up ben Gull numm be Roe aud wier mit, un wenn bu bann wier bie ben Sund vorbie tummft, fo folab un in't Beficht, amerft fu to bat bu un treppeft, un bann tumm nur wier to me torugge.' Da fand fe et grabe fo, afe be Fru et fagb habbe, un up ben Rudwege ba fand fe be bei= ben Broer, be fit be baive Belt burchfocht habben. Ge gieng tofammen bis wo be fwarte hund an ben Beg lag, ben folog fe in't Geficht, ba word et 'n fconen Pring, be geit mit unen, bis an bat Bater. Da ftand ba noch be ole Fru, be frogebe fit fer, ba fe affe wier ba woren, un brog fe alle over't Bater, un bann gint fe auch meg, benn fe mas nu erloft. De annern amerft gins gen alle na ben olen Fifter, un alle woren froh bat fe fit wier funnen babben, ben Bugel amerft bungen fe an ber Banb.

De tweide Suhn kunne awerst nig to huse rasten, un nam 'n Mithebogen un gint up de Jagd. Wie he mde was, nam he fine Flödepipen un madte 'n Stücksten. De Kunig awerst wor auch up de Jagd un horde bat, da gieng he hin, un wie he den Junsgen drap, so seihebe he 'we hett die verlowt hier to jagen?' 'D, netwes (niemanb).' 'Wen horst du dann to? 'If bin den Fister sin Suhn.' 'De hett ja teine Kinner.' 'Wenn du't nig giowen wust, so tum mit.' Dat dehe de Künig un frog den Fister, de vertälle im alles, un dat Bügelten an der Wand sing an to sungen

'be Möhme (Mutter) fitt allein, wol in dat Kerkerlein.

o Künig, edeles Blod,
bat find dine Kinner god.
De falften Süftern beide
de dehen de Kinnertes Beide,
wol in des Waters Grund,
wo se de Fister fund.'

Da erschraken se alle, un de Runig nahm den Buget, den Sister un de drei Kinner mit sit na den Schlotte un lett dat Gefänknis upschluten un nam sine Fru wier herut, de was awerst gans trantsch un elennig woren. Da gav er de Dochter von den Bater ut den Brunnen to drinken, da war se früst un gefund. De beiden falsten Sustern wören awerst verbrennt, um de Dochter friggede den Prinzen.



97.

### Das Wasser des Lebens.

Se war einmal ein Ronig, der war trant, und niemand glaubte daß er mit bem Beben bavon tame. Er batte aber brei Sobne, die maren barüber betrübt, giengen hinunter in ben Schlofgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, ber fragte fie nach ihrem Rummer. Gie fagten ibm ihr Bater mare fo trant, daß et wohl fterben murbe, benn es wollte ibm nichts helfen. Da fprach der Mite 'ich weiß noch ein Mittel, bas ift bas Baffer bes Bebens, wenn er bavon trintt, fo wirb er wieber gefund: es ift aber fdwer ju finden.' Der allefte fagte 'ich will es foon finden,' gieng jum franten Ropig und bat ibn er möchte ibm erlauben auszuziehen um bas Baffer bes Lebens zu fuchen, benn bas tonnte ibn allein beilen. 'Rein,' fprach ber Ronig, 'bie Gefahr babei ift ju groß, lieber will ich fterben.' Er bat aber fo lange, bis ber Konig einwilligte. Der Pring bachte in feinem Bergen 'bringe ich bas Baffer, fo bin ich meinem Bater ber liebfte und erbe bas Reid.'

Also machte er sich auf, und als er eine Zeitlang sortgeritten war, ftand ba ein Zwerg auf dem Bege, der rief ihn an und sprach 'wo hinaus so geschwind?' 'Dummer Knirps,' sagte der Prinz ganz stolz, 'das brauchst du nicht zu wissen,' und ritt weiter. Das kleine Mannchen aber war zornig geworden und hatte einen bofen Bunsch gethan. Der Prinz gerieth balb hernach in eine Bergschlucht, und je weiter er ritt, je enger thaten sich die Berge Jusammen, und endlich ward der Beg so eng, daß er keinen Schritt

weiter konnte; es war nicht möglich das Pferd zu wenden ober aus dem Sattel zu steigen, und er saß da wie eingesperrt. Der tranke König wartete lange Beit auf ihn, aber er kam nicht. Da sagte der zweite Sohn 'Bater, last mich ausziehen und das Wasser suchen,' und dachte bei sich 'ist mein Bruber todt, so fällt das Reich mir zu.' Der König wollt ihn ansangs auch nicht ziehen lassen, endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demselben Weg sort, den sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt und fragte wohin er so eitig wollte. 'Aleiner Knirps,' sagte der Prinz, 'das brauchst du nicht zu wissen und ritt fort ohne sich weiter umzusehen. Aber der Zwerg vers wünschte ihn, und er gerieth wie der andere in eine Bergschlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So gehts aber den Hochmuthigen.

Mis auch ber zweite Sobn ausblieb, fo erbot fich ber fungfte auszuziehen und das Baffer zu holen, und ber Konig mußte ibn endlich gieben laffen. Als er bem 3merg begegnete, und biefer fragte mobin er fo eilig molle, fo bielt er an, gab ibm Rebe und Antwort und fagte 'ich fuche bas Baffer bes Bebens, benn mein Bater ift fterbenstrant.' Beißt bu auch wo bas ju finden ift? "Rein' fagte ber Pring. 'Beil bu bich betragen haft, wie fichs geziemt, nicht übermuthig wie beine falfchen Bruber, fo will ich bir Austunft geben und bir fagen wie bu ju bem Baffer bes Bebens gelangft. Es quillt aus einem Brunnen in bem Bofe eines perwunfcten Schloffes, aber bu bringft nicht binein, wenn ich bir nicht eine eiferne Ruthe gebe und zwei Laiberchen Brot. Dit ber Ruthe folga breimal an bas eiferne Thor bes Schloffes, fo wird es auffpringen: inmendig liegen zwei Bowen, die den Rachen auffperren, wenn bu aber jedem ein Brot binein wirfft, fo werben fie fill und bann eile bid und bol von dem Baffer bes Bebens bevor es awbif folagt, fonft folagt bas Thor wieder ju und bu

bift eingesperrt.' Der Pring bantte ibm, nahm bie Buthe und bas Brot, und machte fich auf ben Beg. Und als er anlangte, war alles fo, wie ber 3merg gefagt hatte. Das Shor fprang beim britten Ruthenfolag auf, und als er bie Bowen mit bem Brot gefanftigt hatte, trat er in bas Schlof und tam in einen grefen fconen Saal: barin fagen verwunfchte Pringen, benen 200 er bie Ringe vom Finger, bann lag ba ein Schwert und ein Brot, bas nabm er weg. Und weiter tam er in ein Bimmer, barin ftanb eine fcone Jungfrau, die freute fic, ale fie ibn fab, tuste ibn und fagte er batte fie erloft, und follte ibr ganges Reich baben. und wenn er in einem Sabre wieber tame, fo follte ihre hochzeit gefeiert werben. Dann fagte fie ihm auch, wo ber Brunnen mare mit bem Bebenswaffer, er mußte fich aber eilen und baraus fcopfen eh es zwölf foluge. Da gieng er weiter und tam endlich in ein Bimmer, wo ein fcones frifchgebecttes Bett ftand, und weil er mube mar, wollt er erft ein menig ausruben. Alfo legte er fich und folief ein: ale er erwachte, folug es brei Biertel auf zwälf. Da fprang er gang erichrocen auf, lief ju bem Brunnen und fcbpfte baraus mit einem Becher, ber baneben fand, und eilte baf er fortfam. Bie er eben jum eifernen Thor binaus gieng. ba foluge zwölf, und bas Thor foling fo beftig zu, daß es ihm noch ein Stud von ber Ferfe wegnahm.

Er aber war froh baß er bas Baffer bes Lebens erlangt hatte, gieng heimwärts und tam wieder an dem Mmerg vorbei. Als dies fer bas Schwert und bas Brot sah, sprach er 'bamit hast du grose bes Gut gewonnen, mit dem Schwert tannst du gange heere schlagen, bas Brot aber wird niemals all.' Der Pring wollte shue seine Brüber nicht zu bem Bater nach haus tommen und sprach 'lieber Awerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine zwei Brüber sind? sie sind für nach dem Basser des Lebens ausges bagen und sind nicht wiedergetommen.' 'Awischen zwei Bergen

steden fie eingeschlossen,' sprach ber Bwerg, 'bahin habe ich sie verwünscht, weil sie so übermuthig waren.' Da bat ber Pring so lange, bis ber 3werg sie wieder los ließ, aber er warnte ihn und sprach 'hute bich vor ihnen, sie haben ein bofes hetz.'

Mle feine Bruber tamen, freute et fich und erzählte ibnen wie es ihm ergangen mare, bas er bas Baffer bes Bebens gefunben und einen Becher voll mitgenommen und eine fone Pringeffin er-Wit batte, bie moute ein Jahr lang auf ton warten, bann foute Sochzeit gehalten werben, und er betame ein großes Reich. Da= nach ritten fie gufammen fort und gerietben in ein Band, wo hunger und Reieg war, und ber Ronig glaubte fcon er mußte verderben, fo groß war die Roth. Da gieng ber Bring ju ihm und gab ibm bas Brot, womit er fein ganges Reich fpeife und fattigte: und bann gab ibm ber Pring auch bas Schwert, bamit folug er Die Beere feiner Reinde und tonnte nun in Rube und Arieben leben. Da nahm ber Pring fein Brot und Cowert wieder qu= rud, und bie brei Bruber ritten weiter. Gie tamen aber noch in zwei ganber, me hunger und Krieg berrichten, und ba gab ber Dring den Konigen jebesmal fein Brot und Schwert, und batte nun brei Reiche gerettet. Und banach festen fie fic auf ein Chiff, umb fuhren übers Deer. Babrend ber Fahrt da fprachen die beis den atteften unter fich 'ber fungfte bat bas Boffer bes Lebens gefunden und wir nicht, bafut wird ibm unfer Bater bas Reich geben, bas uns gebührt, und er wird unfer Stad wegnehmen.' Da wurden fie rachfüchtig und verabrebeten mit einander baf fie ibn verberben wollten. Gie warteten bis er einmal fest eingefclafen mar, ba goffen fie bas Baffer bes Lebens aus bem Becher und nabmen es für fich, ihm aber goffen fie bitteres Meerwaffer binein.

2018 fie nun daheim antamen, brachte ber jüngfte bem tranten Ronig feinen Becher, bamit er baraus trinten und gefund werden follte. Kaum aber hatte er ein wenig von bem bittern Meerwaffer

II.

getrunken, so ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Sohne und klagten den jüngsten an er hatte ihn vergisten wollen, sie brächten ihm das rechte Wasser des Lebens, und reichten es ihm. Raum hatte er davon gestrunken, so fühlte er seine Krankbeit verschwinden, und ward kart und gesund wie in seinen jungen Tagen. Danach giengen die beisden zu dem jüngsten, verspotteten ihn und sagten 'du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den Bohn; du hättest klüger sein und die Augen ausdehalten sollen, wir haben dies genommen während du auf dem Meere eingeschlasen warst, und übers Jahr da holt sich einer von uns die schone Königstochter. Aber hüte dich das du nichts davon verräthst, der Bater glaubt dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren, schweigst dur aber, so soll dirs geschentt sein.'

Der alte Ronig mar gornig über feinen jungften Gohn und glaubte er hatte ibm nach bem Beben getrachtet. Alfo ließ er ben Dof versammeln und bas Urtheil über ibn fprechen bag er beimlich follte erfchoffen werben. 218 ber Pring nun einmal auf die Jago ritt und nichts Bofes permuthete, mußte bes Ronigs Jager mit= geben. Draufen, ale fie gang allein im Balb waren, und ber Jager fo traurig ausfab, fag te ber Pring ju ihm 'lieber Jager, was fehlt bir?' Der Idger fprach 'ich tanns nicht fagen und foll es bod.' Da fprach ber Pring 'fage beraus mas es ift, ich will birs verzeihen.' 'Ach,' fagte ber Jager, 'ich foll euch tobtichiefen, ber Ronig hat mire befohlen.' Da erfchrad ber Pring, und fprach 'lieber Jager, lag mich leben, ba geb ich bir mein konigliches Rleid, gib mir bafur bein ichlechtes.' Der Jager fagte 'bas will ich gerne thun, ich hatte bod nicht nach euch ichiefen tonnen.' Da taufcten fie bie Rleiber, und ber Jager gieng beim, ber Pring aber gieng weiter in ben Balb binein.

über eine Beit, ba kamen zu bem alten König brei Bagen mit Sold und Ebeisteinen für seinen jüngsten Sohn: sie waren aber von den brei Konigen geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Band ernährt hatten, und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König 'sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein?' und sprach zu seinen Leuten 'ware er noch am Leben, wie shut mirs so leid, daß ich ihn habe tödten lassen.' Er lebt noch,' sprach der Jäger, 'ich konnte es nicht übers herz beingen euern Besehl auszusuhren,' und sagte dem König wie es zugegangen war. Da siel dem König ein Stein von dem Perzen, und er ließ in allen Reichen verfündigen, sein Sohn dürste wiederkommen und sollte in Snaden ausgenom=

Die Ronigstochter aber ließ eine Strafe vor ihrem Schlof maden, die war gang golben und glangenb, und fagte ihren Leuten mer barauf gerabesmegs ju ihr geritten tame, bas mare ber rechte. und ben follten fie einlaffen, wer aber baneben tame, ber mare ber rechte nicht, und ben follten fie auch nicht einlaffen. Als nun bie Beit balb berum mar, bachte ber altefte er wollte fich eilen, jur Ronigstochter geben und fich fur ihren Erlofer ausgeben, ba be= tame er fie jur Gemablin und bas Reich baneben. Alfo ritt er fort, und ale er por bas Schlof tam und bie fcone golbene Strafe fab, bachte er 'bas mare jammerfchabe, wenn bu barauf ritteft,' lentte ab und ritt rechts nebenher. Bie er aber vor bas Thor tam, fagten bie Beute ju ihm er mare ber rechte nicht, er follte wieber fortgeben. Balb barauf machte fich ber zweite Pring auf, und wie ber jur golbenen Strafe tam, und bas Pferd ben einen fuß barauf gefett hatte, bachte er 'es mare jammericabe, bas tonnte etwas abtreten,' lentte ab und ritt lints nebenber. Bie er aber vor bas Thor tam, fagten bie Beute er mare ber rechte nicht, er follte wieder fortgeben. Als nun bas Jahr gang

herum war, wollte der dritte aus dem Wald fort zu seiner Liebzsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf, und dachte immer an sie und wäre gerne schon bei ihr gerwesen, und sah die goldene Straße gar nicht. Da ritt sein Pserd mitten darüber hin, und als er vor das Thor tam, ward es aufgethan, und die Königstochter empsieng ihn mit Freuden und sagte er wär ihr Eridser und der Herr des Königreichs, und ward die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkrit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm daß sein Bater ihn zu sich entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie straßen, aber sie hatten sich auss Meer geseht und waren sortgeschifft und tamen ihr Lebtag nicht wieder.

98.

### Doctor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer Ramens Rrebs, ber fute mit zwei Dofen ein Fuber Solz in bie Stadt und vertaufte es für swei Thaler an einen Doctor. Bie ihm nun bas Gelb ausbes gehlt murbe, fag ber Doctor gerabe ju Tifch: ba fab ber Bauer wie er fcon ag und trant, und bas Berg gieng ibm banach auf und et ware auch gern ein Doctor gewesen. Alfo blieb er noch ein Beilden fteben und fragte endlich ob er nicht auch tonnte ein Doctor werben. 'D ja,' fagte ber Doctor, 'bas ift balb gefches ben.' 'Bas muß ich thun?' fragte ber Baur. 'Erftlich tauf bir ein Abebuch, fo ift eine, wo vorn ein Godelhahn brin ift; zweis tens mache beinen Bagen und beine zwei Dofen gu Gelb und ichaff bir bamit Rleiber an, und mas fonft jur Doctorei gebort; brits tens lag bir ein Schilb malen mit ben Worten 'ich bin ber Docs tor Allwiffenb,' und lag bas oben aber beine Sausthur nagein," Der Bauer that alles, wies ibm geheißen mar. Wis er mun ein wenig geboctert batte, aber noch nicht viel, warb einem reichen großen Beren Gelb gestohlen. Da warb ibm pon bem Doctor Milwiffend gefagt, ber in bem und bem Dorfe woonte und auch wiffen mußte mo bas Gelb bingetommen mare. Alfo tief ber herr feinen Bagen enspannen, fubr binaus ins Dorf und fragte bei ibm an ob er ber Doctor Allwiffenb mare? 'Ja, ber mar er.' 'Sa folite er mitgeben und bas gestoblene Belb wieber fchaffen.' 'D ia, aber bie Grethe, feine Frau, mufte auch mit.' Der herr mar bas gufrieden, und ließ fie beide in ben Bagen fiben, und fie

fuhren jufammen fort. 2018 fie auf ben ablichen hof tamen, war ber Tifc gebect, ba follte er erft miteffen. 'Ja, aber feine Frau, Die Grethe, auch' fagte er und feste fich mit ihr hinter ben Tifc. Bie nun ber erfte Bebiente mit einer Schuffel iconem Effen tam, fließ ber Bauer feine Frau an und fagte 'Grethe, bas mar ber erfte,' und meinte es mare berjenige, welcher bas erfte Effen btachte. Der Bebiente aber meinte er hatte bamit fagen wollen 'bas ift ber erfte Dieb.' und weil ers nun wirklich war, ward ibm anaft. und er fagte braufen gu feinen Rameraben 'ber Doctor weiß alleswir tommen übel an: er bat gefagt ich mare ber erfte.' Der weite wollte gar nicht berein, er mußte aber boch. Bie er nun mit feiner Schuffel berein tam, flief ber Baur feine Frau an, "Grethe, bas ift ber zweite." Dem Bebienten marb ebenfalls angft. und er machte bag er binaus tam. Dem britten giengs nicht beffer , ber Bauer fagte wieber 'Grethe , bas ift ber britte.' Der vierte mußte eine verbedte Gouffel bereintragen, und ber Berr fprach jum Doctor er follte feine Runft zeigen und rathen mas barunter lage; es waren aber Rrebfe. Der Bauer fab bie Schuffel an, wußte nicht wie er fich helfen follte und fprach 'ach, ich armer Rrebs!' Bie ber Berr bas borte, rief er 'ba, er meiß es, nun weiß er auch wer bas Belb bat.'

Dem Bebienten aber warb gewaltig angst und er blingelte ben Doctor an, er möchte einmal heraus kommen. Wie er nun hins aus kam, gestanden sie ihm alle viere sie hätten das Gelb gestohelen: sie wolltens ja gerne heraus geben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es ginge ihnen sonst an den Pals. Sie suhrten ihn auch hin, wo das Geld versstedt lag. Damit war der Doctor zusrieden, gieng wieder hinein, setzt sich an den Tisch, und sprach 'Derr, nun will ich in meisnem Buch suchen wo das Geld stedt. Der fünste Bediente aber kroch in den Ofen und wollte hören ob der Doctor noch mehr

wüßte. Der saß aber und schlug sein Abebuch auf, blatterte hin und her und suchte ben Godelhahn. Beil er ihn nicht gleich sins ben konnte, sprach er 'bu bist doch darin und mußt auch heraus.' Da glaubte der im Ofen er ware gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief 'ber Mann weiß alles.' Run zeigte der Doctor allwissend dem herrn wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohten hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohe mung, und ward ein berühmter Mann.

#### . 99.

# Der geift im glas.

Es war einmal ein armer holyhader, ber arbeitete vom Morgen bis in die fpate Racht. Mis er fich endlich etwas Gelb jufammengefpart batte, fproch er ju feinem Jungen 'bu bift mein einziges Rind, ich will bas Gelb, bas ich mit faurem Schweiß erworben habe, ju beinem Unterricht anwenden; lernft bu etwas rechtschaffenes, fo tannft bu mich im Alter ernabren, wenn meine Blieber fteif geworden find, und ich babeim fiten muß.' Da giena ber Junge auf eine bobe Schule und lernte fleifig, fo bag ibn feine Behrer rubmten, und blieb eine Bett lang bort. 218 er ein paar Schulen burchgelernt hatte, boch aber noch nicht in allem volltommen mar, fo mar bas bischen Mrmuth, bas ber Bater er= worben batte, drauf gegangen, und er mußte wieder zu ibm beim tehren. 'Ach,' fprach ber Bater betrübt, 'ich tann bir nichts mehr geben und tann in ber theuern Beit auch teinen Beller mehr ber= bienen als bas tägliche Brot.' 'Lieber Bater,' antwortete ber Sohn, 'macht euch barüber feine Gebanten, menns Gottes Bille alfo ift, fo wirds ju meinem Beften ausschlagen; ich will mich fcon brein fciden.' Ale ber Bater binaus in ben Balb wollte, um etwas am Malterholy (am Bubauen und Aufrichten) ju vers bienen, fo fprach ber Sohn 'ich will mit euch geben und euch belfen.' 'Ja, mein Gobn,' fagte der Bater, 'das follte bir bes fdwerlich an tommen, bu bift an barte Arbeit nicht gewohnt, bu baltft bas nicht aus; ich babe auch nur eine Art und fein Gelb übrig, um noch eine ju taufen.' 'Geht nur jum Rachbar,' ants wortete ber Gobn, 'ber leiht euch feine Art fo lange, bis ich mir felbft eine verbient babe.'

Da borgte der Bater beim Rachbar eine Art, und am andern

Morgen, bei Anbruch des Tags, giengen sie zusammen hingus in den Bald. Der Sohn half dem Bater und war ganz munter und frisch dabei. Als nun die Sonne über ihnen fland, sprach der Bater 'wir wollen rasten und Mittag halten, hernach gehts noch einmal so gut.' Der Sohn nahm sein Bret in die Hand und sprach 'ruht euch nur aus, Bater, ich din nicht mübe, ich will in dem Bald ein wenig auf und abgehen und Bogetnester suchen.' 'D du Geck,' sprach der Bater, was willst du da herum lausen, hernach bist du milde und kannst den Arm nicht mehr ause hebenz bleib hier und sehe dich zu mir.'

Der Cobn aber gieng in ben Belb, af fein Brot, mar gang froblich und fab in bie grunen Bweige binein, ob er etwa ein Reft entbedte. Go gieng er bin und ber, bis er endlich ju einer großen gefährlichen Giche tam, die gewiß ichen viele hundert Jahre alt war und die teine funf Menfchen umfpannt hatten. Er blieb fieben und fab fie an und bachte 'es mus both mancher Bogel fein Reft binein gebaut haben,' Da bauchte ibn auf einmal als borte er eine Stimme. Er borchte und vernahm wie es mit fo einem recht dumpfen Con rief 'lag mich beraus, lag mich beraus,' Er fab fich ringe um, tonnte aber nichts entbeden, boch es mer ihm als ob die Stimme unten aus der Erbe hervor tome. De rief er 'me bift bu?'. Die Stimme antwortete 4th Rede ba unten bei ben Gidmutzeln. Bag mich beraus, lag mich beraus.' Der Couler fleng an unter bem Baum aufwraumen und bei ben Buts geln ju fuchen, bis er enblich in einer tleinen Soblung eine Glasflafche entbedte. Er bob fie in bie Gobe und bielt fie graen bas Licht, ba fab er ein Ding, gleich einem Frofch geftaltet, bas fprang Darin auf und nieber. 'Bag mich beraus, lag mich beraus,' riefs von neuem, und ber Gouler, ber an nichts Ables dachte, nabm Den Pfropfen von ber Flafche ab. 2018halb frieg ein Geift-beraus send fleng an an machfen, und muche fo fonell, daß er is menie gen Augenbliden all ein entfeblider Retl, fo groß wie ber halbe Baum, por bem Goalet fand. 'Beift bu,' rief er mit einer fürchterlichen Stimme, 'was bein Bohn bafür ift, bag bu mich heraus gelaffen haft?' 'Rein,' antwortete ber Schuler ohne gurcht, 'wie fou ich bas wiffen?' 'So will ich birs fagen,' rief ber Beift, 'ben Bals muß ich bir bafur brechen.' 'Das batteft bu mir fruber fagen follen,' antwortete ber Schuler, 'fo batte ich bich flecken laffen; mein Ropf aber foll por bir wohl feftfteben. ba muffen mehr Beute gefragt werben.' 'Debt Beute bin, mehr Leute ber,' rief ber Beift, 'beinen verbienten Bobn ben follft bu haben. Dentft bu, ich mare aus Gnade ba fo lange Beit eingefoloffen worden, nein, es war ju meiner Strafe; ich bin ber grofmächtige Merturins, wet mich losläßt, bem muß ich ben Sals brechen.' 'Sacte,' antwortete ber Schuler, fo gefdwind gebt bas nicht, erft muß ich auch wiffen bag bu wirtlich in ber tleinen Mlafche gefeffen baft und bag bu ber rechte Beift bift: tannft bu auch wieber hinein, fo will ichs glauben, und bann magft bu mit mir anfangen was bu willft.' Der Beift fprach voll Sochmuth 'bas ift eine geringe Runft,' jog fich jufammen und machte fich fo bunn und flein, wie er anfangs gewesen mar, alfo baf er burd biefelbe Offnung und burch ben Sals ber Flafche wieder binein trod. Raum aber mar er barin, fo brudte ber Souler ben abgezogenen Pfropfen wieber auf und marf bie Flafche unter bie Eichwurzeln an ihren alten Plat, und ber Beift mar betrogen.

Run wollte der Schüler zu feinem Bater zurudgeben, aber ber Geift rief ganz kläglich 'ach, las mich boch heraus, las mich boch heraus, 'Rein,' antwortets der Schüler, 'zum zweitenmale nicht: wer mir einmal nach dem Leben gestrebt hat, den las ich wicht los, wenn ich ihn wieder eingesangen habe.' Wenn du mich keit machft,' rief der Geift, 'so will ich dir so viel geben, das du dern Lebtag genug haft.' Rein,' antwortete der Schüler, 'du war-

beft mich betriegen wie bas erftemal.' Du verfchergeft bein Glad,' mrach ber Beift, 'ich will bir nichts thun, fonbern bich reichtich belohnen.' Der Schüler bachte ich wills magen, vielleicht batt er Bort, und anhaben foll er mir boch nichts.' Da nahm en ben Pfropfen ab, und der Geift flieg wie bas vorigemal beraus, beinte fic auseinander, und ward groß wie ein Riefe. 'Run follft bu beinen Bohn haben,' fprach er, und reichte bem Schuler einen tiels nen Bappen, gang wie ein Pflafter, und fagte 'wenn bu mit bem einen Ende eine Bunbe beftreichft, fo beilt fie: und wenn bu mit bem andern Enbe Stabl und Gifen beftreichft, fo wird es in Gilber verwandelt.' 'Das muß ich erft versuchen,' fprach ber Schuler, gieng an einen Baum, ritte bie Rinbe mit feiner Urt und beftrich fie mit bem einen Ende des Pflafters: alsbalb folog fie fich wieber aufammen und mar geheilt. 'Run, es hat feine Rich: tiofeit,' fprach er jum Beift, fest tonnen wir uns trennen.' Der Seift bantte ihm für feine Erlofung, und ber Schuler bantte bem Beift für fein Befchent und gieng jurud ju feinem Bater:

"Wo bift du herum gelaufen?' fprach der Bater, 'warum hast du die Arbeit vergessen? Ich habe es ja gleich gesagt daß du nichts zu Stande bringen würdest.' 'Gebt euch zusrieden, Bater, ich wills nachholen.' 'Ia nachholen,' sprach der Bater zornig, 'bas hat keine Art.' 'Habt acht, Bater, den Baum da will ich gleich umhauen, daß er trachen soll.' Da nahm er sein Pstaster, berkrich die Art damit und that einen gewaltigen Hieb: aber weil das Eisen in Silber verwandelt war, so legte sich die Schneide um.' 'Ei, Bater, seht einmal, was habt ihr mir sur eine schlechte Art gegeben, die ist ganz schief geworben.' Da erschrack der Bater und sprach 'ach, was hast du gemacht! nun muß ich die Art der zahlen und weiß nicht womit; das ist der Rugen, den ich von deiner Arbeit habe.' 'Werdet nicht bös,' antwortete der Gohn, 'bie Art will ich schon bezahlen.' 'D, du Dummbart,' rief der

Water, 'wovon willft bu fie bezahlen ? bu haft nichts als was ich bir gebe; bas find Studenteneniffe, die bir im Kopf ftecken, aber vom holphaden haft du teinen Berftand.'

Uber ein Beilchen fprach ber Schüler Bater, ich tann bod nichts mehr arbeiten, wir wollen lieber Reierabenb machen.' Ei was,' antwortete er, 'meinft bu ich wollte bie Banbe in ben Schoof legen wie bu? ich muß noch fchaffen, bu tannft bich aber beim paden.' 'Bater, ich bin jum erstenmat bier in bem Balb, ich weiß ben Weg nicht allein, geht boch mit mir.' Bell fich ber Born gelegt batte, fo lief ber Bater fic enblich bereben und giena mit ihm beim. Da fprach er jum Gobn 'geb und vertauf bie verschändete Urt und fieb ju was bu bafür triegft; bas übrige muß ich verbienen, um fie bem Nachbar ju begablen.' Der Gobn nahm bie Art und trug fie in bie Stabt ju einem Golbichmieb. ber probierte fie, legte fie auf die Bage und fprach 'fie ift pierbundert Thaler werth, fo viel habe ich nicht baar.' Der Schuler fprach 'gebt mir was ihr habt, bas übrige will ich euch borgen,' Der Goldschmied gab ibm breibundert Thaler und blieb einbunbert foulbig. Darauf gieng ber Schuler beim und fprach Bater, ich babe Gelb, geht und fragt mas ber Rachbar für bie Ert baben will.' 'Das weiß ich fcon,' antwortete ber Mite, 'einen Thaler, fechs Grofden.' 'Go gebt ihm zwei Thaler gwolf Grofden, bas ift bas Doppette und ift genug; febt ibr. ich babe Gelb im Uberfluß.' und gab bem Bater einhundert Thaler und fprach 'es foll ruch niemals fehlen, lebt nach eurer Beguemlichkeit.' 'Dein Gott,' fprach ber Mite, 'wie bift bu ju bem Reichthum getommen?' Da ergablte er ihm wie alles jugegangen mare und wie er im Der trauen auf fein Blud einen fo trichen Rang gethan batte. Dit bem übrigen Gelb aber jog er wieber bin auf bie bobe Schule. und lernte weiter, und weil er mit feinem Pflafter alle Bunben beilen tonnte, ward er ber berühmtefte Doctor auf ber gangen Belt.

#### 100.

## Des Teufels rußiger Bruder.

Ein abgedankter Soldat hatte nichts zu leben und wußte fich nicht mehr ju belfen. Da gieng er binaus in ben Balb, und als er ein Beilchen gegangen mar, begegnete ihm ein tleines Mannchen, bas mar aber ber Teufel. Das Mannchen fagte ju ibm 'was fehlt bir? du fiehft ja fo trubfelig aus.' Da forach ber Golbat 'ich habe hunger aber tein Gelb.' Der Teufel fagte willft bu bich bei mir vermiethen und mein Rnecht fein, fo follft bu für bein Lebtag genug haben; fieben Sahte follft bu mir bienen, bernach bift du wieder frei. Aber eine fag ich bir, bu barfft bich nicht mafchen, nicht tammen, nicht fonippen, teine Ragel und Saare abichneiben und tein Baffer aus ben Mugen wifchen.3 Der Golbat fprach 'frifc bran, wenns nicht anbers fein tann,' und gieng mit bem Mannchen fort, bas führte ihn gerabewegs in bie Bolle hinein. Dann fagte es ibm mas er ju thun hatte: er mußte bas Feuer ichuren unter ben Reffeln, wo bie Bollenbraten brin fagen, bas Baus rein halten, ben Rehrbred hinter die Thure tragen, und überall auf Ordnung feben: aber gudte er ein einziges Dal in die Reffel binein, fo wurde es ibm folimm ergeben. Det Colbat fprach 'es ift gut, ich wills fcon beforgen.' Da gieng nun ber alte Teufel wieber binaus auf feine Banberung, unb ber Solbat trat feinen Diena an, legte Feuer gu, tehrte unb trug ben Rehrbred hinter bie Thure, alles wie es befohlen mar. Bie ber alte Teufel wieder tam, fab er nach ob alles gefchehen war, zeigte fich zufrieben und gieng jum zweitenmal fort.

Solbat fcaute fich nun einmal recht um, ba ftanben bie Reffel rings berum in ber Solle, und mar ein gewaltiges Feuer barunter, und es tochte und brutelte barin. Er batte für fein Leben gerne binein geschaut, wenn es ibm der Teufel nicht fo ftreng verboten batte: endlich tonnte er fich nicht mehr anhalten, bob vom erften Reffel ein tlein bischen ben Dedel auf und gudte binein. fab er feinen ebemaligen Unteroffizier barin fiben : 'aba, Bogel,' fprach er, 'treff ich bich bier? bu baft mich gehabt, jest bab ich bich,' ließ gefcwind ben Dedel fallen, fcurte bas Beuer und leate noch frifc ju. Danach gieng er jum zweiten Reffel, bob ibn auch ein wenig auf und gudte, ba fag fein gahnrich barin: aba, Bogel, treff ich bich bier? bu haft mich gehabt, jest bab ich bid .' machte ben Dedel wieber ju und trug noch einen Rlos berbei, ber follte ibm erft recht beif machen. Run wollte er auch feben mer im britten Reffel fage, ba mars gar ein General: 'aba, Bogel, treff ich bich bier? du baft mich gehabt, jest bab ich bich,' holte ben Blasbalg und ließ bas Sollenfeuer recht unter ibm fladern. Alfo that er fieben Sahr feinen Dienft in ber Bolle, wufd fic nicht, tammte fic nicht, fonippte fic nicht, fonitt fic bie Ragel und haare nicht und wischte fich tein Baffer aus ben Mugen; und die fieben Jahre maren ihm fo turg, bag er meinte es ware nur ein halbes Jahr gemefen. Als nun die Beit vollends berum mar, tam der Teufel und fagte 'nun, Bans, mas baft bu gemacht?' '3ch babe bas Feuer unter ben Reffeln gefdurt, id babe getehrt und ben Rehrbredt hinter bie Thure getragen.' 'Aber bu baft auch in die Reffel gegudt; bein Glud ift, bas bu noch' Bolg jugelegt baft, fonft mar bein Beben verloren; jest ift beine Beit berum, willft bu wieber beim & 'Sa,' fagte ber Golbat, 'ich wollt auch gerne feben was mein Bater babeim macht.' Sprach ber Teufel 'bamit bu beinen verbienten Bohn triegft, geh und raffe bir beinen Rangen voll Rehrbred und nimms mit nach Saus.

Du follft auch gehen ungewaschen und ungestämmt, mit langen Gaaren am Kopf und am Bart, mit ungeschnittenen Ragein und mit trüben Augen, und wenn du gefragt wirft, woher du tämft, sollft du fagen 'aus der Golle,' und wenn du gefragt wirft, wer du warft, sollft du fagen 'des Teufels rufiger Bruder, und mein Konig auch.' Der Soldat schwieg still und that was der Teufel sagte, aber er war mit seinem Lohn gar nicht zufrieden.

Sobald er nun wieder oben im Bald mar, bob er feinen Rangen vom Ruden und wollt ibn ausschütten: wie er ibn aber offnete, fo mar ber Reprored pures Gold geworben. 'Das hatte ich mir nicht gedacht' fprach er, war vergnugt und gieng in die Stadt binein. Bor bem Birthshaus ftand ber Birth, und wie ibn ber beran tommen fab, erichrad er, weil bans fo entfeblich ausfab, arger als eine Bogelicheuche. Er rief ihn an und fragte 'mober tommft bu?' 'Aus ber Solle.' 'Ber bift bu?' 'Dem Teufet fein rubiger Bruber, und mein Konig auch.' Run wollte ber Birth ibn nicht einlaffen, wie er ibm aber bas Golb zeigte. gieng er und klintte felber bie Thure auf. Da lief fich Bans bie befte Stube geben und toftlich aufwarten, af und trant fich fatt, mufch fich aber nicht und tammte fich nicht, wie ibm ber Teufel geheißen batte, und legte fich enblich folafen. Dem Birth aber ftand der Rangen voll Gold vor Mugen und lief ihm feine Rube, bis er in der Racht hinschlich und ihn wegftahl.

Bie nun hans am andern Morgen aufftand, den Birth bezahlen und weiter geben wollte, da war fein Ranzen weg. Er faste sich aber turz, dachte, 'du bist ohne Schuld ungludlich gezwesen,' und kehrte wieder um, geradezu in die holle: da klagte er dem alten Teufel seine Roth und bat ihn um hulfe. Der Teufel sagte 'sete dich, ich will bich waschen, kummen, schnippen, die haare und Ragel schneiden und die Augen auswischen,' und als er mit ihm fertig war, gab er ihm den Ranzen wieder voll

Refrede und fprach 'geh hin, und fage dem Wirth er sollte dir bein Sold wieder herausgeben, sonft wollt ich kommen und ihn abholen, und er sollte an deinem Plat das Feuer schren.' Sans gieng hinauf und sprach zum Wirth 'du hast mein Gold gestohlen, gibst dus nicht wieder, so kommst du in die Holle an meinen Plat, und sollst aussehen so gräulich wie ich.' Da gab ihm der Wirth das Gold und noch mehr dazu, und bat ihn nur sill davon zu sein; und hans war nun ein reicher Mann.

Sans machte sich auf ben Weg heim zu seinem Bater, tauste sich einen schlechten Linnenkittel auf den Leib, gieng herum und machte Muste, denn das hatte er bei dem Teusel in der Stille gesternt. Es war aber ein alter König im Land, vor dem mußt er spielen, und der gerieth darüber in solche Freude, daß er dem Sans seine älteste Tochter zur Ehe versprach. Als die aber hörte daß sie so einen gemeinen Kerl im weißen Kittel heirathen sollte, sprach sie 'eh sich das that, wollt ich lieber ins tiesse Wasser zehen.' Da gab ihm der König die jüngste, die wollts ihrem Bater zu Liebe gerne thun; und als der alte König gestorben war auch das ganze Reich.

#### 101.

### Der Bärenhäuter.

Es war einmal ein junger Rerl, ber ließ fich als Solbat an= werben, hielt fich tapfer und war immer ber vorberfte, menn es blaue Bohnen regnete. Solange ber Rrieg bauerte, gieng alles gut, aber als Friebe gefchloffen mar, erhielt er feinen Abichieb. und ber Sauptmann fagte er tonnte geben wobin er wollte. Seine Eltern waren tobt, und er batte teine Beimat mehr, ba gieng er ju feinen Brubern und bat fie mochten ibm fo lange Unterhalt geben bis ber Rrieg wieber anfienge. Die Bruber aber maren hartherzig und fagten 'was follen wir mit bit? wir tonnen bich nicht brauchen, fieb ju wie bu bich burchichlagft. Der Golbat batte nichts übrig als fein Gewehr, bas nahm er auf bie Schulter und wollte in bie Belt geben. Er tam auf eine große Beibe, auf ber nichts ju feben war als ein Ring bon Baumen: barunter febte er fich gang traurig nieber und fann über fein Schickfal nach. "36 habe tein Gelb," bachte er, 'ich habe nichts gelernt als bas Rriegsbandwert, und jest weil Friede gefchloffen ift, braus den fie mich nicht mehr; ich febe voraus ich muß verhungern." Muf einmal borte er ein Braufen, und wie er fich umblicte, ftanb ein unbefannter Dann por ibm, ber einen grunen Rod trug, recht flattlich ausfah, aber einen garftigen Pferbefus batte. "36 weiß foon mas bir feblt,' fagte ber Mann, 'Gelb und Gut follft du haben, fo viel bu mit aller Gewalt burchbringen tannft, aber ich muß zuvor miffen ob bu bich nicht farchteft, damit ich mein Belb nicht umfonft ausgebe.' 'Ein Golbat und Furcht, wie paft bas И.

jufammen ?' antwortete er, 'bu tannft mich auf bie Probe ftellen.' Bohlan,' antwortete ber Mann, 'fcau binter bich.' Der Golbat tehrte fich um und fab einen großen Bar, ber brummend auf ibn jutrabte. 'Dho,' rief ber Golbat, 'bich will ich an ber Rafe ti= beln, bag bir bie Luft jum Brummen vergeben foll,' legte an und fcof ben Bar auf bie Gonauge, bag er jufammenfiel und fic nicht mehr regte. '3ch febe wohl,' fagte ber Frembe , 'baf birs an Duth nicht fehlt, aber es ift noch eine Bedingung babei, bis mußt bu erfullen.' 'Benn mirs an meiner Setigfeit nicht fcabet,' antwortete ber Solbat, ber mobil mertte wen er vor fic batte, 'fonft lag ich mich auf nichts ein.' 'Das wirft bu feiber feben,' antwortete ber Grunrock, 'bu barfft in ben nachften fieben Jahren bich nicht mafchen, bir Bart und haare nicht tammen, bie Ragel nicht foneiben und tein Baterunfer beten. Denn will ich bir einen Rod und Mantel geben, ben mußt bu in biefer Beit tragen. Stirbft bu in diefen fieben Jahren, fo bift bu mein, bleibst bu aber leben , so bift bu frei und bift reich dagu für bein Bebtag. Der Golbat bachte an die große Roth, in ber er fich befand, und ba er fo oft in ben Tob gegengen war, wallte er es auch iebt magen und willigte ein. Der Seufel jog ben grunen Rod aus, reichte ibn bem Golbaten bin und fagte, 'menn bu ben Roct an beinem Beibe haft und in bie Safche greifft, fo wirft bu bie Band immer voll Gelb baben.' Dann jog er bem Baren bie Saut ab und fagte 'bas foll bein Mantel fgin und auch bein Bett, benn barauf mußt bu ichlafen und berfft in fein anberes Bett tommen. Und diefer Tracht megen follft bu Barenbauter beifen.' Sierauf verfcwand ber Teufel,

Der Solbat jog den Rock an, griff gleich in die Safche und fand daß die Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hieng er die Barenhaut um, gieng in die Belt, war guter Dinge und untersließ nichts was ihm wohl und dem Gelde wehe that. Ihm erften

Jahr gienn es noch leiblich, aber in bem sweiten fah es icon aus wie ein Ungeheuer. Das haar bebedte ibm faft bas gange Geficht, fein Bart glich einem Stud grobem Silztuch, feine Ringer hatten Rraffen, und fein Geficht mar fo mit Schmut bebedt, bas wenn men Rreffe binein gefat batte, fie aufgegangen mare. Ber ibn fab, lief fort, weil er aber aller Orten ben Urmen Gelb gab. bamit fie für ihn beteten daß er in ben fieben Jahren nicht Aurbe, und weil at alles gut bezahlte, fo erhielt er boch immen noch Berberge. Im vierten Jahr tam er in ein Birthebaus, ba wollte ihm ber Birth nicht aufnehmen und wollte ihm nicht einemal einen Dlat im Stall anweisen, weil er fürchtete feine Pferbe wftrben fchen werben. Doch als ber Barenhauter in bie Tafche graff und eine Sand voll Ducaten berausholte, fo lief ber Birth fic erweichen, und gab ibm eine Stube im hintergebaubes boch mußte er verfprechen fich nicht feben ju laffen, damit fein Saus nicht in bolen Ruf tome.

Vis ber Barenhauter Abends allein faß und von herzen wunfchte baß die fieben Jahre herum waren, so hörte er in einem Rebensmmer ein lautes Jammern. Er hatte ein mitleidiges herz, öffenete die Ahare und erblickte einen alten Mann, der hestig weinte und die hande über dem Lopf zusammen schlug. Der Barenhauter trat näher, aber der Mann sprang auf und wollte entfliehen. Endlich, als er eine menschliche Stimme vernahm, ließ er sich bewegen, und durch freundliches Zureden brachte es der Barenhauter dahin, daß er ihm die Ursache seines Kummers offenbarte. Sein Bermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Tochter mußten darben, und er war so arm, daß er den Wirth nicht einmal bezahlen konnte und ins Gesangniß sollte geseht werden. Benn ihr weiter keine Sorgen habt,' sagte der Barenhauter, 'Geld habe ich genug.' Er heß ben Wirth herbeitommen, bezahlte ihn und steckte dem Unglücktichen noch einen Beutel voll Gold in die Tassehe.

Mls ber alte Dann fich aus feinen Gorgen erlöft fab, mußte er nicht womit er fic bantbar beweifen follte. 'Romm mit mir,' fprach er ju ibm, 'meine Sochter find Bunber von Goonbeit, wähle bir eine babon jur Frau. Bent fie bort mas bu für mis gethan baft, fo with fie fich nicht weigetn. Du flebft fteilich ein werig feitfam aus, aber fie wird bich fcon wieber in Orbnung bringen.' Dem Barenhauter gefiel bas wohl und er gieng mit. MIS ibn bie altefte erblickte, entfette fie fic fo gewaltig bor feis nem Untlit, bag fie auffchrie und fort lief. Die gwette blich gwar fleben und betrachtete ibn, von Ropf bis ju Bufen, bann aber fprach fie 'wie tann ich einen Mann nehmen, ber teine menfoliche Geftalt mehr hat? Da gefiel mir ber rafierte Bar woch beffer, ber einmal bier ju feben war und fich für einen Menfchen ausgab, ber hatte boch einen hufarenpels an und wetfe Sanbs foube. Wenn er nur baflich mare, fo konnte ich mich an ibn gewöhnen.' Die jungfte aber fprach 'lieber Bater, bas muß ein guter Mann fein, ber euch aus ber Roth gebolfen bat, babt ibr ihm bafur eine Braut verfprochen, fo muß euer Bort gebalten merben.' Es mar Chabe, baf bas Geficht bes Barenbauters son Somut und Saaren bebedt war, fonft batte man feben tone nen wie ibm bas Berg im Beibe lachte, als er biefe Borte borte. Er nahm einen Ring von seinem Finger, brach ihn entzwei und gab ibr die eine Balfte, die andere behielt er fibr fich. In ibre Balfte aber ichrieb er feinen Ramen und in feine Balfte farieb er ihren Ramen und bat fie ibr Stud gut aufuheben. Dierauf nahm er Abichieb und fprach 'ich muß noch brei Jahre manbern. tomm ich aber nicht wieber, fo bift bu frei, weil ich bann tobt bin. Bitte aber Gott bag er mir bas Leben erhalt."

Die arme Braut kleibete fich gang schwarz, und wenn fie an ihren Bräutigam bachte, so kamen ihr bie Empanen in bie Ausgen. Bon ihren Schwestern warb ihr nichts als hohn und Spott

gu Theil. 'Rimm bich in Mot,' fagte bie altefte, 'menn bu ibm Die Band reichft, fo foligt er bir mit ber Sabe berauf. Sate Dich,' fagte die zweite, 'bie Baren lieben bie Bugigteit, und wenn du ihm gefällft, fo frift er dich auf.' 'Du mußt nur immer feis nen Billen thun,' bub die altefte wieber an, 'fonft fangt er an gu brummen.' Und bie zweite fuhr fort 'aber die Dochzeit wirb luftig fein , Baren bie tangen gut.' Die Braut fowieg ftill unb ließ fich nicht irre machen. Der Barenbauter aber jog in ber Belt herum, von einem Ort jum anbern, that Gutes, mo er tonnte und gab ben Urmen reichlich, damit fie für ihn beteten. Enblich als ber lette Tag von ben fieben Jahren anbrach, gieng er wieber binaus auf die Beide, und feste fich unter ben Ring von Baumen. Richt lange, fo faufte ber Binb, und ber Teufel fand par ihm und blidte ihn verbriefitch an; bann warf er ihm ben alten Rod bin und verlangte feinen grunen jurud. 'Ge meit finb wir noch nicht,' antwortete ber Barenhauter, 'erft follft bu mich reinigen.' Der Teufel mochte wollen ober nicht, er mußte Baffer bolen, ben Barenbauter abmafchen, ihm die Saare tammen, und bie Ragel foneiben. hierauf fab er wie ein tapferer Rriegsmann aus, und mar viel fconer als je vorber,

Mis ber Teufel glücklich abgezogen, war, so war es bem Berenhauter ganz leicht ums herz. Er gieng in die Stadt, that einen prächtigen Sammetrock an, sehte fich in einen Bagen mit vier Schimmeln bespannt und suhr zu dem haus seiner Braut. Riemand erkannte ihn, der Bater hielt ihn für einen vornehnen Feldobrist und führte ihn in das Zimmer, wo seine Tochter saßen. Er mußte sich zwischen den beiden altesten niederlassen: sie schenkten ihm Bein ein, legten ihm die besten Bissen vor und meinten sie hätten keinen schonern Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegenüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Bort. Als er endlich den Bater fragter

ob er ibm eine feiner Sochter jur Frau geben wollte, fo fprangen bie beiben alteften auf, liefen in ihre Kammer und wollten prachtige Meiber angieben, benn eine jebe bilbete fich ein fie ware bie Musermablte. Der Arembe, fobald er mit feiner Braut allein mat, bolle ben balben Ring bervor und warf ibn in einen Becher mit Bein, ben er ihr über ben Tifc reichte. Gie nahm ihn an, aber als fie getrunten batte und ben halben Ring auf bem Grund liegen fant, fo folug ihr bat Berg. Gie bolte bie anbere Balfte, bie fie an einem Band um ben Sals trug, bielt fie baran, und es zeigte fich bag beibe Theile volltommen zu einander paften. Da fprach er 'ich bin bein verlobter Brautigam, ben du als Barenbauter gefeben haft, aber burd Goftes Onabe babe ich meine menfaliche Befalt wieder erhalten, und bin wieder rein geworben." Er gieng auf fie ju, umarmte fie und gab ihr einen Ruf. Inbem tamen bie beiben Schwestern in vollem Dut berein, und als fie faben bag bet fcone Dann ber jungften ju Theil geworben war, und horten bag bas ber Barenbauter mar, liefen fie voll Born und Buth binaus; bie eine erfaufte fich im Brunnen, bie andere erhentte fich an einem Baum. Um Abend Mopfte jemanb an der Thure, und ale ber Brautigam offnete, fo mars ber Deus fel im arinen Rod, ber fprach 'fiehft bu, nun habe ich zwei See ten für beine eine."

7

# Der Baunkönig und der Kär.

Bur Sommerspeit giengen einmal ber Bar und ber Wolf im Wald fparteren, ba borte ber Bar fo foonen Gefang bon einem Bogel, und fprech 'Bruber Bolf, mas ift bas für ein Bogel, ber fo fthon fingif' 'Dus ift ber Ronig ber Bogel,' fagte ber Bolf, 1vor bem muffen wir uns neigen;' es war aber ber Bauntonig. Benn bas ift,' fagte ber Bar, 'fo mocht ich auch gerne feinen Brigliden Palaft feben, tomm und führe mich bin.' 'Das geht nicht fo, wie bu meinft,' fprach ber Bolf, 'du mußt marten bis bie Frau Ronigin tommt.' Balb barauf tam bie Frau Ronigin, und hatte gutter im Schnabel, und ber herr Ronig auch, und wollten ihre Jungen aben. Der Bar mare gerne nun gleich binterbrein gegangen, aber ber Bolf hielt ibn am Ermel unb fagte inein, bu mußt warten bis herr und Frau Konigin wieder fort find.' Mifo nahmen fie bas Boch in Mot, wo bas Reft ftand. und trabten wieber ab. Der Bar aber hatte feine Rube, wollte ben Bnigliden Palaft feben, und gieng nach einer turgen Beile wieber por. Da maren Ronig und Konigin richtig ausgeflogen : er gudte binein und fab funf ober feche Junge, bie lagen darin. 'Ift bas Der Ibnigliche Balafi!' rief ber Bar, 'bas ift ein erbarmlicher Bas laft! ihr feib auch teine Abnigetinber, ihr feib unehrliche Rinder.' Bie bas bie jungen Baunebrige borten, murben fte gewaltig bos, und forten intin, tas find wir nicht, unfere Ettern find ebritde Leute; Bar, bas foll ausgemacht werben mit bir.' Dem Bar und bem Boff word dugft, fie tehrten um und festen fich in ihre

Sohlen. Die jungen Bauntonige aber schrien und larmten sort, und als ihre Ettern wieder Futter brachten, sagten sie 'wir rüheren kein Fliegenbeinchen an, und sollten wir verhungern, bis ihr erst ausgemacht habt ob wir ehrliche Kinder sind ober nicht: der Bar ist da gewesen, und hat und gescholten.' Da sagte der alte Konig 'seid nur ruhig, das soll ausgemacht werden.' Flog darauf mit der Frau Königin dem Bären vor seine Höhle und rief hinein 'alter Brummbär, warum hast du meine Linder gescholten? das soll dir übel bekommen, das wollen wir in einem blutigen Krieg ausmachen.' Also war dem Bären der Krieg ansgeklindigt, und ward alles viersüßige Gethier berusen, Ochs, Esel, Rind, Hirsch, und was die Erde sonst alles trägt. Der Bauntonig aber berief alles was in der Lust sliegt; nicht allein die Bögel groß und klein, sondern auch die Wücken, hornissen, Bienen und Fliegen mußten herbei.

Als nun die Beit tam, wo der Krieg angehen sollte, da schickte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der kommandierende Genezral des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Bald, wo der Feind sich versammelte, und seste sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole auszgegeben wurde. Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach 'Fuchs, du bist der schlauste unter allem Gethier, du sollse General sein, und uns anführen.' 'Gut,' sagte der Fuchs, 'aber was für Zeichen wollen wir veradreden?' Riemand wuste es. Da sprach der Fuchs 'ich habe einen schonen langen buschigen Schwanz, der sieht aus fast wie ein rother Federbusch; wenn ich den Schwanz in die Höhe halte, so geht die Sache gut, und ihr müßt derauf los marschieren: laß ich ihn aber herunterhängen, so laust was ihr könnt.' Als die Mücke das gehört hatte, stog sie wieder heim und verrieth dem Zaunkönig alles haartlein.

Mis ber Sag anbrach, wo bie Schlacht follte geliefert werben

hu, da kam das viersußige Gethier dahergerennt mit Gebraus, daß die Erde zitterte; Zauntonig mit seiner Armee kam auch durch die Lust daher, die schnurrte, schrie und schwärmte daß einem angst und bange ward; und giengen sie da von beiden Seiten an einander. Der Zauntonig aber schiete die Pornisse hinab, sie sollte sich dem Fuchs unter den Schwanz seinen aus Leibesträsen siechen. Wie nun der Jucks den ersten Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein aushob, doch ertrug ers und hiett fick Schwanz noch in der Höhe: beim zweiten Stich mußt er ihn einen Augenblick herunter lassen: beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Thiere sahen, meinten sie alles ware verlazen und siengen an zu lausen, jeder in seine Höhle: und hatten die Bögel die Schlacht gewonnen.

Da flog ber herr König und die Frau Königin heim ju ihren Kindern, und riefen 'Kinder, feid fröhlich, est und trinkt nach herzenslust, wir haben ben Krieg gewonnen.' Die jungen Zaunstönige aber fagten 'noch effen wir nicht, ber Bar foll erst vors Rest tommen und Abbitte thun und foll sagen das wir ehrliche Kinder sind.' Da flog der Zauntönig vor das Loch des Baren und rief 'Brummbar, du sollst vor das Rest zu meinen Kindern geben und Abbitte thun und sagen daß sie ehrliche Kinder sind, sonst solls die Rippen im Leib zertreten werden.' Da troch der Bar in der größten Angst hin und that Abbitte. Zeht waren die jungen Zauntönige erst zustrieden, sehten sich zusammen, asen und tranten und machten sich lustig bis in die späte Racht hinein.

#### 103.

## Der süße Brei

Es war einmal ein armes frommes Madchen, das lebte mit feinet Mutter allein, und fie hatten nichts mehr ju effen. Da'gieng bas Rind binaus in ben Balb, und begegnete ibm ba eine alte Frau, bie mußte feinen Jammet fcon und fchentte ibm ein Sopfden, ju bem follt es fagen 'Sopfchen toche,' fo tochte es guten fußen Birfenbrei, und wenn es fagte 'Sopfchen fteb,' fo borte es wieder auf ju tochen. Das Mabden brachte ben Topf feiner Mutter beim, und nun waren fie ihrer Armuth und ihres Sungers lebig und afen füßen Brei fo oft fie wollten. Muf eine Beit mar bas Dab= den ausgegangen, ba fprach bie Mutter 'Topfchen tode,' ba tocht es, und fie ift fich fatt; nun will fie bag bas Sopfchen wiebet aufhoren foll, aber fie weiß bas Bort nicht. Alfo tocht es fort, und ber Brei fleigt über ben Rand hinaus und tocht immer ju, bie Ruche und bas gange Saus voll, und bas zweite Baus und bann bie Strafe, als wollts bie gange Belt fatt machen, und ift bie größte Roth, und tein Menfc weiß fich ba ju helfen. Ende lich, wie nur noch ein einziges haus übrig ift, ba tommt bas Rind beim, und fpricht nur 'Sopfchen fteh,' ba fteht es und bort auf ju tochen; und wer wieder in die Stadt wollte, ber mußte fic burdeffen.

#### 104.

### Die klugen Leute.

Sines Tages holte ein Baner feinen hageblichnen Stod aus der Ede und fprach ju feiner Frau 'Trine, ich gehe jest über Sand und tomme erft in drei Tagen wieder jurud. Wenn der Biehhandler in der Beit bei uns einfpricht und will unsere drei Auhe taufen, so kannft du fle losschlagen, aber nicht anders als stat zweihundert Thaler, geringer nicht, hörst du.' 'Geh nur in Gottes Ramen,' antwortete die Frau, 'ich will das schon machen.' 'Ja, du!' sprach der Brann, 'du bift als ein kleines Kind einnell auf den Kopf gefallen, das hangt dir dis auf diese Stunde nach. Aber das sage ich dir, machst du dummes Beug, so stretche ich dir den Kinden blau an, und das ohne Farbe, bloß mit dem Stod den ich da in der Hand habe, und der Anstrich soll ein ganges Jahr halten, darauf kannst du dich verlassen.' Damit gieng der Mann seiner Wege.

Um andern Morgen tam ber Biehhandler, und die Frau brauchte mit ihm nicht viel Worte zu machen. Als er die Aufe befehen hatte und den Preis vernahm, sagte er 'das gebe ich genge, so viel find fie unter Brudern werth. Ich will die Thiere gleich mitnehmen'. Er machte fie von der Kette ios und trieb sie aus dem Stall. Als er eben zum hofthor hinaus wollte, saste ihn die Frau am Ermel und fprach 'thr must mir erst die zweihung dert Thaler geben, sonst tann ich Ench nicht geben lassen. Michigin, antwortete der Mann, 'ich habe nur vergessen meine Getd' tage umzuschanten. Aber macht Euch teine Gorge, ihr follt Stage umzuschanten.

derbeit baben, bis ich gable. Bwei Rube nehme ich mit und bie britte laffe ich Euch gurud, fo babt Ihr ein gutes Pfanb.' Der Frau leuchtete bas ein, fie ließ ben Mann mit feinen Ruben ab= gieben und bachte 'wie wird fich ber bans freuen, wenn er fieht bağ ich es fo tlug gemacht habe.' Der Bauer tam ben britten Sag, wie er gefagt hatte, nach Saus und fragte gleich ob bie Rube vertauft maren. 'Freilich, lieber Bane,' antwortete bie Frau, sund wie du gefagt baft, für zweibundert Thaler. Go viel find fie taum werth, aber ber Dann nahm fie ohne Biberrebe.' Be if bas Gelb ?' fragte ber Bauer. 'Das Gelb bas habe ich nicht.' antwortete bie Frau, 'er batte gerade feine Belbtate vergefe fen , wirds aber balb bringen; er bat mir ein gutes Pfand que mid gelaffen.' 'Bas für ein Pfand?' fragte ber Mann. 'Eine pon ben brei Ruben, die friegt er nicht eber, als bis er die ans bern bezahlt bat. Ich babe es tlug gemacht, ich babe bie tleinfte jurud behalten, die frift am wenigsten.' Der Mann marb jornig, bob feinen Stod in die bobe und wollte ihr damit den verheißes nen Anftrich geben. Ploglich ließ er ihn finten und fagte 'bu bift die bummfte Gans , die auf Gottes Erbboben berum madeit, aber bu bauerft mich. 3ch will auf bie Banbftrage geben und brei Sage lang warten, ob ich Semand finbe, ber noch einfältiger ift als bu bift. Glüdt mirs, fo follft bu frei fein, finde ich ibn aber nicht, fo follft bu beinen wohl verbienten Sohn ohne Abjug erbalten.'

Er gieng hinaus auf die große Straße, seste fich auf einen Stein und wartete auf die Dinge, die kommen follten. Da fah se einen Leiterwagen heran sahren, und eine Frau stand mitten dexaus, statt auf dem Gebund Stroß zu siehen, das dabei lag, oder neben den Ochsen zu gehen und sie zu leiten. Der Mann dachte bas ist wohl sine, wie du sie sucht, sprang auf und lief vor dem Wagen die und ber, wie einer der nicht recht gescheidt ist. Bas

wollt ihr Gevattet,' fagte die Brau zu ibm, 46 tenne euch nicht, von wo tommt Ihr ber?' 'So bin von bem himmet gefollen,"" antwortete ber Mann, und weiß nicht wie ich wieber bin tommen foll; tonnt ibr mich nicht binauf fabren?' 'Rein,' fagte bie Rrau 'ich weiß ben Beg nicht. Aber wenn Ihr aus bem himmel tommt, fo Winnt Ihr mir wohl fagen wie es meinem Mann geht, ber fcon feit brei Sahren bort ift: Ihr habt ibn gewis gefeben ?? "Ich habe ihn wohl gefehen, aber es tann nicht allen Denfthen gut geben. Er batet bie Schafe, und bas liebe Bieb macht ibm viel zu icaffen, bas fpringt auf die Berge und veriert fich in ber Bilbnis, und ba muß er hinterher laufen und es wieber gufammen treiben. Abgeriffen ift er auch, und die Rleiber werben ihm balb pom Leib fallen. Schneiber gibt es bort nicht, ber beil Bettus lagt teinen binein, wie Ihr aus bem Darden wift." Ber botte fic bas gebacht!' rief bie Frau, 'wist Ihr mas? ich will feinen Sonntagerod holen, bet noch babeim im Gerant hangt, ben tame er bort mit Ehren tragen. Ihr feib fo gut und nehmt ihn mit." Das geht nicht wohl,' antwortete ber Bauer, 'Rleiber barf man nicht in ben himmel bringen, bie werben einem por bem Thor abgenommen.' 'Sort mich an,' fprach bie Rrau, 'ich babe geftern meinen fconen Beigen vertauft und ein bubiches Gelb baffit betommen, bas will ich ihm fciden. Benn Ihr ben Bentel in Die Safche ftedt, fo wirbs tein Denfch gewahr.' 'Ranns nicht anders fein,' erwiderte ber Bauer, 'fo will ich Guch mohl ben Gefallen thun.' 'Bleibt nur ba fiben,' fagte fie, 'ich will beim fahren und ben Beutel holen; ich bin balb wieber biet. 36 febe mich nicht auf bas Bund Strob, fonbern fiebe auf bem Bas gen, fo bate bas Bieb leichter.' Gie trieb ihre Dofen an, unb ber Bauer bachte 'bie bat Anlage jur Marrheit, bringt fie bas Beld wirtlich, fo tann meine Rrau von Glud fagen, benn fie triegt teine Schlage'. Es bauerte nicht lange, fo tam fie gelaufen,

bruchte bas Belb und fleckte as ihm folbst in die Aasche. Et este weggieng, bankte sie ihm noch tausendmal für seine Gefälz biefeit.

Mis die Arau wieber beim tam, fo fand fie ibren Gobn, ber ous dem Seid junud gefehrt wer. Gie grafbite ibm mas fie fit unerwartete Dinge erfahren batte und fehte bann bingu. 'ich freue mid recht bas ich Gelegenheit gefunden babe, meinem armen Dann etwes zu fdiden, wer batte fich vorgeftellt, bag er im himmel an etwas Mangel leiben wurbe?' Der Cobn mar in ber größten Bermunberung, 'Mutter,' fagte er, 'fo einer aus bem himmel tommt nicht alle Rage, ich will gleich binaus und feben daß ich ben Mann noch finde: ber muß mir ergablen wies bort ausfieht und wies mit der Arbeit geht.' Er fattelte bas Pferd und ritt in aller Saft fort. Er fand ben Bauer, ber unter einem Beibens baum faß und bas Gelb, bas im Beutel war, gablen wollte: 'habt 3hr nicht ben Mann gefeben,' rief ibm ber Junge ju, ber aus bem himmel getommen ift ?' 'Ja,' antwortete ber Bauer. ber bat fich wieber auf ben Rudweg gemacht und ift ben Berg bort binguf gegangen, von wo ere eimas naber bat. Ibr tonnt ibn noch einbolen, wenn 3hr fcarf reitet.' 'Ach,' fagte ber Junge, ich babe mich ben gangen Sag abgeafchert, und ber Mitt bierber hat mich vollends mube gemacht: Ihr tennt ben Mann, feib fo gut und fest Euch auf mein Pferd und überrebet ibn bag er bierber tommt.' 'Aha,' meinte ber Bauer, 'bas ift auch einer, ber feinen Dacht in feiner Bampe bat.' Barum follte ich Guch ben Befallen nicht thun?' ifprach er, flieg auf und ritt im ftartften Erab fort. Der Junge blieb fiben bis bie Racht einbrad . aber ber Bauer tam nicht jurud. 'Gewis,' bachte er 'bat ber Dann aus dem himmel große Gile gehabt und nicht umtebren wollen, und der Bauer bat ibm das Pferd mitgegeben, um es meinem Bater ju bringen.' Er gieng beim und ergablte feiner Mutter

was geschehen war: das Pferd habe er dem Bater geschickt, damit er nicht immer herum ju laufen brauche. "Du haft wohl gethan," antwortete fie, 'du haft noch junge Beine und kannst ju Fuß gehen'.

Als der Bauer nach haus gekommen war, stellte er das Pferd in den Stall neben die verpfändete Kuh, gieng dann zu seiner Fran und sagte 'Trine, das war dein Glück, ich habe zwei gesunden, die noch einsältigere Rarren sind als du: diesmal kommst du ohne Schläge davon, ich will sie für eine andere Gelegensteil aussparen.' Dann zündete er seine Pfeise an, setzte sich in dem Großvaterstuhl und sprach 'das war ein gutes Geschäft, sur zwei magere Kühe ein glattes Pferd und dazu einen großen Beutel vall Geld. Wenn die Dummheit immer so viel einbrächte, so wollte ich sie gerne in Ehren halten.' So dachte der Bauer, aber dir sind gewis die einfältigen lieber.

#### 105.

### Märchen von der Unke.

1.

Es war einmal ein kleines Kind, bem gab feine Mutter jeben Rachmittag ein Schuffelchen mit Milch und Bectbrocken, und bas Kind feste fich bamit hinaus in ben hof. Benn es aber anfleng zu effen, fo tam die hausunte aus einer Mauerrige hervor getrochen, fentte ihr Kopfchen in die Milch und as mit. Das Kind hatte seine Freude baran, und wenn es mit seinem Schuffelchen da faß, und die Unte tam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu

'Unte, Unte, tomm gefdwind, tomm herbei, bu tleines Ding, follst bein Brodchen haben, an ber Milch bich laben.'

Da kam die Unte gelaufen und ließ es sich gut schmeden. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schat allerlei schöne Dinge, glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Die Unke trank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelden, schlug ihr damit sanst auf den Kopf und sagte 'Ding, is auch Brocken.' Die Mutter, die in der Küche stand, hörte das das Kind mit jemand sprach, und als sie sah das es mit seinem Lösselchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheit Polz heraus und tödtete das gute Thier.

Bon ber Zeit an gieng eine Beranberung mit bem Kinde vor. Es war, fo lange bie Unte mit ihm gegeffen hatte, groß und

flark geworden, jest aber verlor es seine schonen rothen Backen und magerte ab. Richt lange, so fleng in der Racht der Tobtensvogel an zu schreien, und das Rothkelchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Todtenkranz, und balb hernach lag das Kind auf der Bahre.

#### II.

Ein Baifentind faß an der Stadtmauer und spann, da sah.
es eine Unte aus einer Öffnung unten an der Mauer hervor tommen. Seschwind breitete es sein blau seidenes halstuch neben sich aus, das die Unken gewaltig lieden und auf das sie allein gehen. Misbald die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und gieng dann wieder sort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie gliterte und wat von zartem Goldgespinnst. Richt lange, so kam die Unke zum zweitenmal wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpschen so lange dawider, als sie nur noch Kräste hatte, die sie endelich todt da lag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schähen aus der Höhle herbeigetragen.

#### III.

Unte ruft 'huhu, huhu,' Rind fpricht 'tomm herut.' Die Unte tommt hervor, ba fragt bas Rind nach feinem Schwesterchen 'haft bu Rothstrumpschen nicht gesehen ?' Unte fagt 'ne, it og nit: wie du benn ? huhu, huhu, huhu.'

### 106.

# Der arme Müllerbursch und das Kätzchen.

In einer Mubte lebte ein alter Muller, ber hatte weber Frau noch Rinder, und brei Dullerburiden bienten bei ibm. Bie fie nun etliche Jahre bei ihm gewefen waren, fagte er eines Mags ju ihnen 'ich bin alt, und will mich binter ben Ofen feben: giebt aus, und wer mir bas befte Pferb nach Saus bringt, bem will ich die Duble geben, und er foll mit baffer bis an meinen Lob perpflegen.' Der britte von ben Burfchen mar aber ber Rleintuecht, ber ward von ben andern für albern gehalten, bem gonnten fie die Duble nicht; und er wollte fie bernach nicht einmal. De jogen alle brei mit einander aus, und wie fie vor bas Dorf tamen, fagten die zwei zu bem albernen Sans 'bu tannft nur bier bleiben, bu friegft bein Bebtag feinen Gaul.' Dans aber gieng boch mit, und als es Racht mar, tamen fie an eine Soble. ba binein legten fie fich folafen. Die zwei Klugen warteten bis-Sans eingeschlafen war, bann fliegen fie auf, machten fich fort und ließen Sanschen liegen, und meintens recht fein gemacht ju baben; ja, es wird euch boch nicht aut geben! Bie nun bie Sonne tam, und hans aufwachte, lag er in einer tiefen Boble : er gudte fich überall um und rief 'ad Gott, mo bin ich!' Da erhob er fich und trappelte die Boble binguf, gieng in ben Bald und bachte 'ich bin hier gang allein und verlaffen, wie foll ich nun ju einem Pferd tommen!' Indem er fo in Bedanten dabin gieng, begegnete ibm ein tleines buntes Ratchen, bas fprach gang freundlich 'hans, wo willft bu bin!' 'Ach, bu tannft mir boch

nicht belfen.' 'Bas bein Begebren ift, welf ich wohl,' fprach bas Ratchen, 'bu willft einen bubichen Saul haben. Romm mit mit und fei fieben Sahre lang mein treuer Rnecht, fo will ich dir einen geben, fcboner als bu bein Lebtag einen gefehen haft.' 'Run bas ift eine wunderliche Rage,' bachte Bans, 'aber feben will ich boch ob bas mahr ift was fie fagt.' Da nahm fie ibn mit in ihr verwunfctes Schlöschen und batte ba lauter Ratchen, die ibr bienten: bie fprangen flint bie Treppe auf und ab, waren luftig und guter Dinge. Abends, als fie fich ju Sifch fetten, mußten brei Dufit machen: eins ftrich ben Bag, bas andere bie Beige, bas britte feste bie Trompete an und blies bie Baden auf fo febr es nur tonnte. 216 fie gegeffen hatten, murbe ber Sifc wegges tragen, und die Rate fagte 'nun tomm, Sans, und tange mit mir.' 'Rein,' antwortete er, 'mit einer Diegetage tange ich nicht, bas habe ich noch niemals gethan.' 'Go bringt ibn ins Bett fagte fie zu ben Ratchen. Da leuchtete ihm eins in feine Schlaftammer; eins jog ihm bie Goube aus, eins bie Strumpfe unb miest blies eine bas Licht aus. Um andern Morgen tamen fie wieber und halfen ihm aus bem Bett: eins jog ihm bie Strumpfe an, eins band ihm bie Strumpfbander, eins bolte bie Soube, eins wufch ton und eins trodnete ibm mit bem Gowang bas Geficht ab. 'Das thut recht fanft' fagte Bans. Er mußte aber auch ber Rage bienen und alle Sage Golg flein machen; baju triegte er eine Urt von Silber, und bie Reile und Gage von Gilber, und ber Schlager war von Rupfer. Run, ba machte ers tlein, blieb ba im Saus, hatte fein gutes Effen und Trinten, fab aber niemand ale bie bunte Rate und ihr Befinde. Ginmal fagte fie ju ibm 'geb bin und mabe meine Biefe, und mache bas Gras troden,' und gab ibm bon Gilber eine Genfe unb von Sold einen Betftein, hieß ihn aber auch alles wieber richtig ab= liefern. Da gieng Bans bin und that mas ihm geheißen mar;

nach vollbrachter Arbeit trug er Genfe, Betftein und Beu nach Baus, und fragte ob fie ibm noch nicht feinen Bohn geben wollte. 'Rein,' fagte bie Rabe, 'bu follft mir erft noch einerlei thun, ba ift Baubols von Silber, Bimmerart, Binteleifen und mas nothig ift, alles von Gilber, baraus baue mir erft ein fleines Bauschen.' Da baute Sans bas Sauschen fertig und fagte er batte nun alles gethan, und batte noch tein Pferd. Doch maren ihm bie fieben Sahre berumgegangen wie ein halbes. Fragte bie Rabe ob er ibre Pferbe feben wollte? 'Ja' fagte Sans. Da machte fie ibm bas Sauschen auf, und weil fie bie Thure fo aufmacht, ba fteben amblf Pferbe, ach, bie maren gewesen gang ftolg, die hatten geblantt und gespiegelt, daß fich fein Berg im Beibe barüber freute. Run gab fie ihm ju effen und ju trinten und fprach 'geh beim, bein Pferd geb ich bir nicht mit: 'in brei Sagen aber tomm ich und bringe bire nach.' Alfo machte Bane fich auf, und fie zeigte ibm ben Beg jur Muble. Gie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Rleid gegeben, fondern er mußte fein altes lumpiges Rittelden behalten, bas er mitgebracht batte, und bas ihm in ben fieben Jahren überall ju turg geworden mar. Bie er nun beim tam, fo maren die beiden andern Müllerburfchen auch wieber ba: jeber hatte gwar fein Pferd mitgebracht, aber bes einen feins mar blind, des andern feins lahm. Gie fragten 'hans, wo baft du bein Pferd?' 'In brei Tagen wirds nachtommen.' Da lachten fie und fagten 'ja bu Bans, mo willft bu ein Pferd bertriegen, bas wird mas rechtes fein!' hans gieng in die Stube, ber Müller fagte aber er follte nicht an den Tifch tommen, er mare fo gerriffen und gerlumpt, man mußte fich fchamen, wenn jemand berein tame. Da gaben fie ihm ein bischen Effen binaus, und wie fie Abends ichlafen giengen, wollten ibm die zwei andern tein Bett geben, und er mußte endlich ins Banfestallchen triechen und fich auf ein wenig hartes Stroh legen. Um Morgen, wie er ١

aufwacht, finb icon bie bret Tage berum, und es tommt eine Rutiche mit fechs Pferben, et, die glangten, bag es icon mar, und ein Bebienter, ber brachte noch ein fiebentes, bas mar für ben armen Dtullerburich. Mus ber Rutiche aber flieg eine prachtige Ronigstochter und gieng in die Duble binein, und die Ronigstochter war bas tleine bunte Ratchen, bem ber arme Sans fieben Jahr gebient batte. Sie fragte ben Muller wo ber Dablburich, ber Rieinfnecht mare? Da fagte ber Müller 'ben tonnen wir nicht in die Duble nehmen, der ift fo verriffen und liegt im Sanfeftall.' Da fagte bie Ronigstochter fie follten ibn gleich bolen. Alfo bolten fie ibn beraus, und er mußte fein Rittelden miammenpaden, um fich ju bebeden. Da fonallte ber Bebiente prachtige Rieiber aus, und mußte ihn mafchen und anziehen, und wie er fertig war, tonnte tein Konig iconer aussehen. verlangte die Jungfrau die Pferde ju feben, welche die andern Mahlburfchen mitgebracht hatten, eins war blind, bas andere lahm. Da ließ fie ben Bebienten bas fiebente Pferd bringen: wie ber Muller bas fab, fprach er fo eins mar ihm noch nicht auf ben Dof getommen; 'und bas ift für ben britten Dablburich' fagte fe. 'Da muß er bie Duble baben' fagte ber Duller, bie Ronigstochter aber fprach ba mare bas Pferd, et follte feine Muble auch behalten: und nimmt ihren treuen Sans und fest ibn in bie Rutfche und fahrt mit ibm fort. Gie fahren zuerft nach bem tleinen Bauschen, bas er mit bem filbernen Bertzeug gebaut bat, ba ift es ein großes Golog, und ift alles barin von Gilber und Solb; und ba bat fie ibn gebeirathet, und war er reich, fo reich, bag er für fein Bebtag genug batte. Darum foll teiner fagen bag mer albern ift besbalb nichts rechtes werben tonne.

#### 107.

# Die beiden Wanderer.

Berg und Thal begegnen fich nicht, wohl aber bie Menfchentinder, zumal gute und bofe. Go tam auch einmal ein Schufter und ein Schneider auf der Wanderschaft zusammen. Der Schneibet war ein kleiner hubscher Kerl und war immer luftig und guter Dinge. Er sah den Schuster von der andern Seite heran tommen, und da er an seinem Felleisen mertte was er für ein handwert trieb, rief er ihm ein Spottliedchen zu,

> 'nahe mir die Raht, ziehe mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, schlag, schlag mir fest den Zwed.'

Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen, er verzog eig Gesicht, als wenn er Essig getrunken hatte, und machte Miene das Schneiberlein am Kragen zu paden. Der kleine Kerl sieng aber an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach 'es ift nicht bos gemeint, irink einmal und schluck die Galle hinunter.' Der Schuster that einen gewaltigen Schluck, und das Gewitter auf seinem Gesicht sieng an sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach 'ich habe ihr ordentlich zuges sprochen, man sagt wohl vom vielen Arinken aber nicht vom großen Durft. Wollen wir zusammen wandern?' Mir ist recht,' antwortete der Schneider, 'wenn du nur Lust hast in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit sehtt.' 'Gerade dahin wollte ich auch,' antwortete der Schuster, 'in einem kleinen Reft

ift nichts zu verdienen, und auf bem Sande gehen die Beute lieber barfuß.' Gie wanderten also zusammen weiter und seiten immer einen gus var den andern wie die Biefel im Schnee.

Beit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu brethen. Wenn sie in eine Stadt kamen, so giengen sie umher und grüßten das Pandwert, und weil das Schneiderlein so frisch und munter aussah und so habiche rothe Baden hatte, so gab ihm heder gerne, und wenn das Gilde gut war, so gab ihm die Wedkertechter unter der Pausthüre auch noch einen Ruß auf den Weg. Wenn er mit dem Schuster wieder zusammen traf, so hatte er immer mehr in seinem Bandel. Der griesgrämige Schuster schnitt ein schieses Gesicht und meinte 'je größer der Schelm, je größer das Sind.' Aber der Schweiber steng an zu lachen und zu singen, und theilte alles, was er bedam, mit seinem Kameraden. Kinzgesten nun ein paar Groschen in seiner Tasche, so ließ er auftragen, schlug vor Freude auf den Tisch daß die Gläser tanzten, und es hieß dei ihm 'leicht verdient und leicht verthan.'

Als sie eine Zeitlang gewandert waren, tamen sie an einen großen Wald, durch welchen der Weg nach der Königsstadt gieng. Es sihrten aber zwei Gussteige hindurch, davon war der eine sies ben Tage lang, der andere nur zwei Tage, aber niemand von ihnen wußte, welcher der kürzere Weg war. Die zwei Wanderer seiten sich unter einen Eichenbaum und rathschlagten wir sie sie soge kondern wir sie sie Tage sie Brot mitnehmen wollten. Der Schuster sagte 'mon muß weiter deuten als man geht, ich will für sieden Tage Brot mit nehmen.' 'Was,' sagte der Schneiber, 'Kr sieden Tage Brot mit nehmen.' 'Was,' sagte der Schneiber, ich nicht umschaum? ich halte mich an Gott und kehre mich an nichts. Das Geld, das ich in der Tasche habe, das ist im Gemmet so zut als im Winter, aber das Brot wird in der heißen Beit troden und obendrein schimmelig. Wein Rock geht auch

nicht länger als auf bie Rnochel. Warum follen wir den richtigen Weg nicht finden ? Für zwei Tage Brot und bamit gut.' Es taufte fich aifo ein jeder fein Brot, und dann giengen fie auf gut Glud in ben Balb binein.

In bem Balb war es fo ftill wie in einer Rirche. Rein Binb webte, tein Bach raufcte, tein Bogel fang, und burch bie bichtbelaubten Afte brang tein Gonnenftrabl. Der Schufter fprach tein Bort, ibn brudte bas fdmere Brot auf bem Ruden, bas ibm ber Someif über fein verbrießliches und finfteres Geficht berabflos. Der Schneiber aber mar gang munter, fprang baber, pfiff auf einem Blatt ober fang ein Liebchen, und bachte 'Gott im himmel muß fich freuen bag ich fo luftig bin.' Brei Tage gieng bas fo fort, aber als am britten Tag ber Bald tein Ende nehmen wollte, und ber Schneiber fein Brot aufgegeffen batte, fo fiel ibm bas Berg both eine Elle tiefer berab: indeffen vertor er nicht den Duth. fondern verlief fich auf Gott und auf fein Glud. Den britten Tag legte er fich Abends bungrig unter einen Baum und ftieg ben anbern Morgen bungrig wieber auf. Go gieng es auch ben viers ten Sag, und wenn ber Schufter fich auf einen umgefturten Baum fette, und feine Dablgeit vergehrte, fo blieb bem Goneiber nichts als bas Bufehen. Bat er um ein Studden Brot, fo lacte ber andere hohnifd und fagte 'bu bift immer fo luftig gewefen, ba tanuft bu auch einmal versuchen wies thut wenn man unluftig ift: bie Bogel bie Morgens ju fruh fingen, die ftost Abends ber Dabicht," turg, er mar ohne Barmbergigfeit. Aber am funften Morgen tonnte ber arme Schneiber nicht mehr auffleben und por Mattigteit taum ein Bort berausbringen; bie Bacten waren ibm weiß und bie Augen roth. Da fagte ber Schufter zu ihm 'ich will bit beute rin Stud Brot geben, aber bafür will ich bir bein rechtes Muge ausstechen.' Der ungludliche Coneiber, ber boch gerne fein Beben erhalten wollte, tounte fich nicht anders betfen: er weinte noch eine

mal mit belben Mugen und bielt fie bann bin, und ber Schuffer, ber ein Berg von Stein batte, flach ibm mit einem ichaufen Deffer bas recte Muge aus. Den Schneiber fam in ben Bing mas ibm fonft feine Dutter gefagt batte, wenn er in ber Greifetammer genafcht hatte 'effen fo viel man mag, umb leiben was man muß.' Mis er fein theuer bezahltes Brot vergehrt batte, machte er fic wieber auf bie Beine, vergaß fein Unglud und troffete fic bantit bag er mit einem Muge noch immer genug feben tonnte. Wher am fochften Sag melbete fich ber hunger aufs neue und gehrte ibm faft bas Berg auf. Er fiel Abends bei einem Baum nieber, und am fiebenten Morgen tonnte er fich vor Mattigteit nicht erheben, und ber Tob fag ibm im Raden. Da fagte ber Confter 'ich will Barmbergigfeit ausüben und bir nochmals Brot gebeng ums fonft befommft bu es nicht, ich fteche bir bafür bas andere Muge noch aus.' Da ertannte ber Schneiber fein teichtfinniges Leben, bat ben lieben Gott um Bergeihung und fprach 'thue mas bu mußt, ich will leiben was ich muß; aber bebente bag unfer Berrs gott nicht jeben Augenblid richtet und bag eine ambere Stunde tommt, wo die bofe That vergolten wird, die bu an mir vertift und bie ich nicht an bir verbient babe. 36 babe in auten Sagen mit bir getheilt mas ich batte. Diein Sandwert ift ber Ert bas Stich muß Stich vertreiben. Benn ich teine Mugen mehr babe, und nicht mehr naben tann, fo muß ich betteln geben. Las mich nur, wenn ich blind bin, bier nicht allein liegen, fonft muß ich verfcmachten.' Der Schufter aber, ber Bott aus feinem Bergen pertrieben hatte, nahm bas Meffer und flach ihm noch bas linke Muge aus. Dann gab er ihm ein Stud Brot ju effen, reichte ifen einen Stod und führte ihn binter fich ber.

Als die Sonne untergieng, tomen fie ans dem Balb, und vor dem Balb auf dem Feld ftand ein Galgen. Dahm leitete ber Schuffer den bienden Schneiber, lief ifn dann liegen und

eiene feinet Boge. Bor Dibigfeit, Somer, und hunger folief ber Ungenetliche ein und folief bie gange Racht. Mis ber Sag bammerte, erwachte er, mußte aber nicht wo er lag. Un bem Gelgen biengen zwei arme Gunber, und auf bem Lopfe eines jeben fag eine Krabe. Da fieng ber eine an ju forechen Bruber, macht du ?' 'Sie, ich made' antwortete ber meite. 'Go will ich bir etwas fagen,' fieng ber erfte wieber an, 'ber Than ber beute Racht -über une vom Galgen berabgefallen ift, ber gibt jebem, ber fich damit mafcht, bie Mugen wieber. Benn bas bie Blinden wüßten, wie mancher tounte fein Geficht wieder baben, ber nicht glaubt bas bas mbalich fei.' Mis ber Schneiber bas borte, nahm er fein Mafdentuch, brudte es auf bas Gras, und als es mit bem Thau befeuchtet war, wuld er feine Mugenboblen bamit. Alsbald giema in Erfüllung was ber Gebentte gefagt batte, und ein paar frifde und gefunde Ungen füllten bie Soblen. Es bauerte nicht lange. fo fab ber Schneiber bie Sonne binter ben Bergen aufftrigen: por ibm in ber Ebene lag bie große Ronigsftabt mit ihren prad= tigen Thoren und bunbert Thurmen, und bie golbenen Rubpfe und Rreute, bie auf den Spiten fanden, fiengen an ju gluben. Er unterfcieb jebes Blatt an ben Baumen, erblicte bie Bagel, bie porbei flogen, und die Miden, bie in ber Luft tanten. bolle eine Rabnabel aus ber Safche, und als er ben 3mirn einfabeln tonnte, fo gut als er es je getonnt hatte, fo fprang fein Den vor Freude. Er warf fic auf feine Ruie, bantte Gott für die erwiefene Onabe und fprach feinen Morgenfegen: er vergaß and nicht für die armen Gunber ju bitten, bie ba biengen, wie ber Somengel in ber Glode, und bie ber Wind aneinander folum. Dann nahm er feinen Bunbel auf ben Ruden, vergaß balb bas ausgeftanbena Bergeleib und gieng unter Singen und Pfeifen weiter.

Das erfte was ihm begegnete, war ein braums Füllen, das fei im Erlbe herumfprang. Er makte es en der Mahne, wollte

sich aufschwingen und in die Stadt reiten. Das Füllen aber bat um seine Freiheit: 'ich din noch zu jung,' sprach es, 'auch ein keichter Schneiber wie du bricht mir den Rücken entwei, las und laufen dis ich start geworden din. Es tommt vielleicht eine Beit, wo ich dirs lohnen tann.' 'Bauf hin,' sagte der Schneiber, 'ich seied die den fo ein Springinsseld.' Er gab ihm noch einen hied mit der Gerte über den Rücken, daß es von Frende mit den hinterheinen ausschlug, über hocken und Gräben setze und in das Feld hineinsagte.

Aber das Schneidersein hatte feit gestern nichts gegeffen. 'Die Sonne,' sprach er, 'füllt mir zwar die Augen, aber das West nicht den Mund. Das erste was mir begegnet und haldweg geniesber ist, das muß herhalten.' Indem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. 'Halt, halt,' rief der Schneider und packte ihn am Bein, 'ich weiß wicht ob du zu genießen dist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Bahl, ich muß dir den Kopf abschneiden und dich draten.' 'Thue das nicht,' antwortete der Storch, 'ich din ein heiliger Bogel, dem niemand ein keid justigt, und der den Mensschen großen Ruhen dringt. Käst du mir mein Ichen, so tann ich dire ein andermal vergelten.' 'So zieh ab, Better Langen Beine hängen und slog gemächlich fort.

"Bas foll baraus werden?' fagte der Schneider ju fich feibft, wein hunger wird immer größer und mein Magen immet leerer. Bas mir jest in den Weg tommt, das ift verloren.' Indem fach er auf einem Teich ein paar junge Enten dacher schwimmen. "Ihr tommt ja wie gerusen,' fagte er, pacte eine davon, und wollte ihr den hals umdrehen. Da fleng eine alte Ente, die in dem Schilf sieder, laut an ju treischen, schwamm mit aufgesperrtem Schnadel herbei und dat ihn slehentlich sich ihrer lieben Kinder zu erbanmen. "Denkst du nicht,' sagte sie, "wie deine Mutter jammen

warbe, wenn bich einer wogholen und bir ben Garaus machen wollte." "Gei wur fill," fagte ber gutmathige Schneiber, 'bu folist beine Ainber behalten,' und feste bie Gefangene wieder ins Baffer.

Alls er sich umbehrte, stand er vor einem alten Baum, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen auss und einfliegen. 'Da sinde ich gleich den Lohn für meine gute That' sagte der Schneis der, 'der honig wird mich laben.' Aber der Wetsel tam heraus, drobte und sprach 'wenn du mein Bolt anrührst und mein Rest gerstörst, so sollen dir unsere Stacheln wie zehntausend glübende Rabeln in die haut sahren. Läst du uns aber in Kuhe und gehst deiner Wege, so wollen wir dir ein andermal dasur einem Dienst leisten.'

Das Schneiberlein sah baß auch hier nichts anzusagen war. Drei Schuffeln teer,' sagte er, 'und auf der vierten nichts, das ist eine schliechte Mahlzeit.' Er schleppte sich also mit seinem ausgehungerten Magen in die Stadt, und da es eben zu Mittag lauttet, so war für ihn im Gasthaus schon getocht und er konnte sich gleich zu Tisch sehen. Als er satt war, sagte er 'nun will ich auch arbeiten.' Er gieng in der Stadt umher, suchte einen Meister und sand auch bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein Handwert von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht lange, er ward berühmt, und jeder wollte seinen neuen Bod von dem kleinen Schneider gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu. 'Ich kann in meiner Kunst nicht weiter kommen,' sprach ex, 'und doch gehts jeden Tag besser.' Endlich bestellte ihn der König zu seinem hofschneider.

Aber wies in ber Welt geht. An bemfelben Tag war fein ehemaliger Kamerab, ber Schuster, auch hoffchuster geworden. Als befer ben Schneiber erblickte und fah baß er wieder zwei gefunde Augen hatte, so peinigte ihn bas Gewissen. Ethe er Rache an wir nimmt,' dachte er bei sich selbst, 'mus ich ihm eine Gende

graben.' Ber eber anbern eine Grube grubt, fullt felbft binein. Abends, als er Reierabend gemacht batte, und es bammeria gemork ben, mar, feblich er fich ju bem Ronig und fagte ferr Konia ber Coneiber ift ein übermutbiger Menfc, und bat fich permeffen er wollte die goldene Rrone wieder berbei ichaffen, bie vor alten Beiten ift verloren gegangen.' 'Das follte mir lieb fein' fprach ber Ronig, lief ben Schneiber am andern Morgen por fich fordern und befahl ihm die Krone wieber berbeiguschaffen, ober für immer die Stadt ju verlaffen. 'Dbo,' bachte ber Schneiber, 'eine Schelm gibt mehr als er bat. Benn ber murrtopfige Ronie pon mir verlangt was tein Menfc leiften tann, fo will ich nicht warten bis morgen, fonbern gleich beute wieber jur Stadt binaus wandern.' Er fonurte alfo fein Bunbet, ale er aber aus bem Thor heraus war, fo that es ibm bach leid dag er fein Glud aufn geben und die Stadt, in der es ibm fo mobl gegangen war, mit bem Ruden ansehen follte. Er tam ju bem Teich, wo er mit ben Einten Betanntichaft igemacht batte, ba faß gerabe bie Mile, ber er ihre Jungen gelaffen hatte, am Ufer und putte fich mit bem Schnabel. Sie ertannte ibn gleich, und fragte warum er ben Ropf fo bangen laffe. 'Du wirft bich nicht mundern, wenn du borft mas mir begegnet ift' antwortete ber Schneiber und ers gablte ibr fein Schicfal. 'Benns weiter nichts ift,' fagte bio Ente, 'ba tonnen wir Rath fchaffen. Die Krone ift ins BBaffen gefallen und liegt unten auf dem Grund, wie bald haben wir fia wieder heraufgeholt. Breite nur bermeil bein Safchentuch and Ufer aus.' Gie tauchte mit ihren golf Jungen unter, und nach funf Minuten mar fie wieder oben und fag mitten in ber Krone, die auf ihren Fittigen rubte, und bie amolf Jungen fcwammen rund herum, hatten ihre Schnabel untergelegt und halfen tragen. Sie fewammen ans Band und legten bie Krone auf bas Such; Du glaubst nicht wie prachtig die Krone mar, wenn die Sonne barmif schien, so gilingte fie wie hunderthaufend Auffundessteine. Der Schneiber band sein Such mit den vier Ihpfeln zusammen und trug sie jum König, der in einer Freude war und dem Schniber eine goldene Kette um den Sals hieng.

Mis ber Schufter fab bag ber eine Streich mislungen war, fo besonn er fic auf einen zweiten; trat por ben Konig und fprach Serr Ronig, ber Schneiber ift wieber fo übermuthig geworben, et vermift fic bas gange tonigliche Schiof mit allem was barin ift, bes und feft, innen und außen, in Buchs abjubilben.' Der Ronig ließ ben Goneiber tommen und befahl ihm bas gange tonigliche Solof mit allem was barin ware, los unb feft, innen und außen, in Bads abjubilden und wenn er es nicht ju Stanbe brachte, ober es fehlte nur ein Ragel an ber Band, fo follte er zeitlebens unter ber Erbe gefangen fiben. Der Schneiber batte 'es tounnt immer arger, bas batt tein Wenfc aus,' warf fein Binbel auf ben Ruden und manberte fort. Alls er an ben boblen Baum tam. feste er fich nieber und ließ ben Ropf hangen .. Die Bienen tamen beraus geflogen, und ber Beifel fragte ihn ob er einen Reifen Sals batte, weil er ben Ropf fo fcblef bielt. 'Ach nein,' antwor tete ber Schneiber, 'mich brudt etwas anderes,' und ergabite was ber Ronig von ibm geforbert batte. Die Bienen flengen an unter einander ju fummen und ju brummen, und ber Beifel fprach ach nur wieber nach Saus, tomm aber Morgen um biefe Bett wieber und bring ein großes Tuch mit, fo wirb alles gut geben.' De Bebrte er wieber um, die Bienen aber flogen nach bem toniglichen Solof, gerabeju in bie offenen genfter hinein', trochen in allen Edon berum und befaben alles aufs genaufte. Dann liefen fie purite und bilbeten bas Schlof in Bachs nach mit einer folchen Gefdwinbigteit, bag man meinte es wuchfe einem por ben Mugen. Schon am Abend mar alles fertig, und ale ber Schneiber an folgemben Morgen tam, fo ftanb bas gange prachtige Gebaube da, und es fehlte tein Raget an ber Want und teine Bieget auf bente Dach; babei war es gart und schnerneiß, und roch fich wie Sonig. Der Schneider pactte es vorsichtig in fein Auch und brachte es bem König, der aber tonnte fich nicht genug verwundern, ftetite es in seinem größten Saal auf und schenkte dem Schneider dassure großes fteinernes Saus.

Der Schufter aber lief nicht nach, gieng jum beittenmal ju bem Abnig umb fprach 'herr Ronig, bem Schneiber ift ju Diren ees tommen bag auf bem Schloßhof tein Baffer fpringen will, da bat er fich vermeffen es folle mitten im hof mannsboch auffteigen und bell fein wie Rryftall. Da lief ber Ronig ben Goneiber berbei: bolen und fagte 'wenn nicht Morgen ein Strahl bon Boffer in: meinem hof fpringt, wie bu verfprocen baft, fo foll bich ber Scharfrichter auf bemfetben hof um einen Ropf turger machen." Der arme Schneiber befann fich nicht lange und eilte jum Thorebinaus, und weil es ihm biesmat ans Leben geben follte, fo rolls ten ibm die Thranen über die Backen berab. Inbem er fo voll. Trauer babin gieng, tam bas Fullen berangefprungen, bem et einmal bie Freiheit gefchentt hatte, und aus bem ein bubider Brauner geworben mar. 'Best tommt bie Stunde,' fprach er ju ibm, 'wo ich bir beine Gutthat vergelten tann. Ich weiß fcon was bir fehtt, aber es foll bir balb geholfen werben, fit nur auf, mein Ruden tann beiner zwei tragen.' Dem Schneiber tum bas berg wieber, er fprang in einem Gat auf, und bas Pferd rennte in: pollem Lauf jur Stadt binein und gerabeju auf ben Schlofbof. Da jagte es breimal rund berum, fonell wie ber Blis und beim brittenmal fittrite es nieber. In bem Mugenblid aber trachter es furchtbar: ein Stud Erbe fprang in ber Ditte bes Dofs wieeine Rugel im bie Luft und über bas Solog binaus, und gleich. babinter ber erhob fich ein Strahl von Baffer fo boch wie Dann und Pferd, und bas Baffer mar fo rein wie Rryftall, und bie

Sonnenftrablen flengen an barauf ju tangen. Als ber Konig bas fab; flund er vor Berwunderung auf, gieng und umarmte bas " Schweibertein im Angeficht aller Menfchen.

Aber bas Glud bauerte nicht lang. Det Ronig batte Socher genug, eine immer fconer als bie andere, aber feinen Gobn. Da begab fic ber boshafte Schufter jum viertenmal ju bem Ronige. und fprach Berr Ronig, ber Schneiber lagt nicht ab von feinem übermuth. Best bat er fich vermeffen, wenn er wolle, fo tonne er bem herrn Ronig einen Gobn burch bie Bufte berbei tragen laffen.' Der Ronig lief ben Schneiber rufen und fprach 'wenn. du mir binnen neun Tagen einen Goon bringen lagt, fo follft De meine altefte Sochter jur Frau baben.' 'Der Bohn ift frei-1to groß,' bacte bas Sonriberlein, 'ba thate man wohl ein übriges, aber die Rirfden bangen mir ju boch: wenn ich bas nach fleige, fo bricht unter mir ber Mft, und ich falle berab.' Er aieng nach Saus, feste fich mit unterfchlagenen Beinen auf fei= nen Arbeitstifc und bebachte fich mas ju thun mare. 'Es gebt nicht,' rief er endlich aus, 'ich will fort, bier tann ich boch nicht in Rube leben.' Er fonurte fein Bunbel und eilte jum Shore hindus. Mis er auf bie Biefen tam, erblidte er feinen alten Freund, ben Storch, ber ba, wie ein Beltweiser, auf und ab= gieng, jumeilen flill fanb, einen Arofc in nabere Betrachtung nahm und ibn enblich verfcludte. Der Storch tam beran und begrufte ibn. '3ch febe,' bub er an, 'bu haft beinen Rangen auf bem Ruden, warum willft bu bie Stadt verlaffen?' Der Soneis ber ergablte ibm was der Konig von ibm verlangt batte und er nicht erfüllen tormte, und jammerte über fein Misgefdick. 'Las bir barüber teine grauen Saare machfen,' fagte ber Storch, 'ich will bir aus der Roth belfen. Schon lange bringe ich die Bis deltinber in bie Stabt, ba fann ich auch einmal einen fleinen Pringen aus bem Brunnen holen. Geh heim und verhalte bich

rubig. Beut über neun Sage begib bich in bas tonigliche Golet. ba will ich tommen.' Das Schneiderlein gieng nach Saus und war ju rechter Beit in bem Colog. Richt lange, fo tam ber Storch beran geflogen und tlopfte ans Fenfter. Der Schneiber öffnete ihm, und Better Bangbein flieg vorfichtig berein und gieng mit gravitätischen Schuitten über, ben glatten Marmorboben; er hatte aber ein Rind im Schnabel, bas fcon wie ein Engel, und feine Sandchen nach ber Ronigin ausftredte. Er legte es ibt auf ben Schof, und fie bergte und tufte es, und mar por greube außer fich. Der Ctord nahm, bevor er wieder megflog, feine Reisetafche von ber Coulter berab und überreichte fie ber Ronis gin. Es ftedten Duten barin mit bunten Budererbfen, fie murben unter die tleinen Pringesfinnen vertheilt. Die altefte aber erhielt nichts, fonbern betam ben luftigen Schneiber jum Dann. 'Es ift mir geradefo,' fprach ber Schneiber, fals wenn ich bas große Loss gewonnen batte. Meine Mutter batte boch recht, bie fagte immer wer auf Gott vertraut und nur Glud bat, bem tanns nicht fehlen.'

Der Schuster mußte die Schuhe machen, in welchen das Schneis derlein auf dem hochzeitsest tanzte, hernach ward ihm befohlen die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Wald sührte ihn zu dem Galgen. Bon Born, Wuth und der hiße des Tages ermüdet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlafen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Gehentten mit Lautem Geschrei herab und hacten ihm die Ausgen aus. Unsinnig rannte er in den Wald und muß darin versschmachtet sein, denn es hat ihn niemand wieder gesehen oder etwas von ihm gehort.

#### 108.

# gans mein Igel

Es war einmal ein Bauer, ber hatte Gelb und Sut genung, aber wie reich er war, fo fehlte boch etwas an feinem Glud: er batte mit feiner Frau teine Rinder. Ofters, wenn er mit ben anbern Bauern in bie Stadt gieng , spotteten fie und fragten warum er teine Rinder hatte. Da warb er enblich gornig, und als er nach Saus tam, fprach er 'ich will ein Rind haben, und follte ein Iget fein.' Da triegte feine Rrau ein Rinb, bas war oben ein Igel und unten ein Junge, und als fie bas Rind fab, erfdradt fie und fprach 'fiebft bu, bu baft uns verwünscht.' Da fprach ber Mann was tann bas alles helfen, getauft muß ber Junge werben, aber wir tonnen teinen Gevatter baju nehmen.' Die Frau fprach wir tonnen ibn auch nicht anbere taufen ale Bane mein Igel.' Mis er getauft mar, fagte ber Pfarrer 'ber tann wegen feiner Stadeln in tein orbentlich Bett tommen.' Da warb binter bem Ofen ein wenig Strob jurecht gemacht und Bans mein Igel barauf gelegt. Er tonnte auch an ber Mutter nicht trinten, benn er batte fie mit feinen Stacheln geftochen. Go lag er ba binter bem Dfen acht Jahre, und fein Bater mar ihn mube und bachte wenn er nur ffürbe; aber er ftarb nicht, fonbern blieb ba liegen. Run trug es fich ju, bag in ber Stabt ein Martt mar, und ber Bauer wollte bin geben, ba fragte er feine grau, mas er ihr follte mitbringen. Ein wenig Rleifd und ein paar Bede, mas jum Saushalt gebort' fprach fie. Darauf fragte er die Magd, die wollte ein paar Toffein und Bwidelftrumpfe. Enblich fagte er auch 'hans mein

Igel, mas willft bu benn baben ?' 'Baterden,' fprach er, 'bring mir boch einen Dubelfact mit.' Bie nun ber Bauer wieber nach Baus fan, gab er ber Frau, mas er ihr getauft hatte, Meifc unb Bede, bann gab er ber Dagb bie Soffeln und bie Breidelftrumpfe, enblich gieng er binter ben Dfen und gab bem Bans mein Igel ben Dubelfact. Und wie Sans mein Jael ben Dubelfact batte. frach er Baterden, geht boch bor bie Somiebe und lagt mit meinen Godelhahn befchlagen, bann will ich fortreiten und will nime mermebr wiebertommen.' Da war ber Beter frob bal er ibn 198 werben follte, und ließ ihm ben Sahn befchlagen, und als er fertig war, feste fic Bans mein Bael barauf, ritt fort, nabm auch Soweine und Efel mit, die wollt er braugen im Balde buten. Im Balb aber mußte ber Sahn mit ibm auf einen boben Baum Riegen, ba faß er und hutete die Efel und Schweine, und faß lange Babre bis bie Beerbe gang groß war, und wußte fein Bater nichts von ibm. Benn er aber auf bem Baum faß, blies er feinen Dubeffact und machte Dufit, die war fehr fcon. Ginmal tem ein Abnig vorbeigefahren, der batte fich verirrt, und borte bie Dufit: ba berwunderte er fich barüber und fcidte feinen Bebienten bin, er follte fich einmal umguden wo bie Dufit bertame. Er gudte fic um, fab aber nichts als ein fleines Thier auf bem Baum oben fisen . das war wie ein Godelhahn, auf dem ein Igel fag, und ber machte bie Dufit. Da fprach ber Konig jum Bebienten er follte fragen warum er ba fage, und ob er nicht wußte wo ber Beg in fein Abnigreich gienge. Da flieg Sans mein Igel vom Baum und fprach er wollte ben Weg zeigen, wenn ber Rinig ibm wollte verfcreiben und verfprechen was ibm querft begegnete am toniglichen Bofe, fobalb er nach Saus tame. Da bachte ber Ronig 'bas tann ich leicht thun, Bans mein Igel verftehts boch nicht, und ich fann foreiben was ich will.' Da nahm ber Ronig Feber und Dinte und forieb etwas auf, und als es gefcheben mar, zeigte thm Dans

mein: Egel ben Weg, und er tam gilletlich nach Paus. Seine Sochter aber, wie fie ihm van weitem sah, war so voll Freuden, daß sie ihm entgegen lief und ihn tuste. Da gedachte er an hans mein Igel und erzählte ihr wie es ihm gegangen wäre, und das er rinem wunderlichen Thier hätte verschreiben sollen mas ihm dar heim guerst begegnen würde, und das Thier hätte auf einem Hahr wie auf einem Psetbe gesessen und schone Musik gemachts er häte aben geschrieben es sollts nicht haben, denn hans mein Igel kinnt es doch nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und segte das wäre gut, denn sie wäre doch nimmermehr hingegangen.

Bans mein Igel aber butete bie Efel und Schweine, mar im mer luftig, fas auf bem Baum und blies auf feinem Dubelfad Run gefchab es, bag ein anderer Konig gefahren tam mit feinen Bebienten und Saufern, und hatte fich verirrt, und wußte nicht wieber nach Saus zu tommen, weil ber Balb fo groß mar. De borte er gleichfalls die fcone Dufit von weitem und fprad # feinem gaufer mas bas mohl mare, er follte einmal gufeben. De gieng ber Laufer bin unter ben Baum und fab ben Godelbein Aben und Sans mein Igel oben brauf. Der Laufer frante it was er ba oben vorhatte. 'Ich bute meine Efel und Someine; aber mas ift euer Begehren ?' Der Laufer fagte fie batten fie verirrt und tonnten nicht wieder ins Konigreich, ob er ihnen be Beg nicht zeigen wollte. Da flieg hans mein Igel mit bem bei bom Baum berunter, und fagte ju bem alten Ronig er molle is ben Beg zeigen, wenn er ibm zu eigen geben wollte mas ibm # Saus por feinem tonigliden Schloffe bas erfte begegnen wich Der Ronig fagte 'ja' und unterfcrieb fich bem bans mein 306. er follte es baben. Alls bas gefcheben mar, ritt er auf bem Godi bahn voraus und zeigte ihm ben Beg, und gelangte ber Reis gludlich wieber in fein Reich. Wie er auf ben hof tom, met große Freude barüber. Run hatte er eine einzige Socher, i

war febr foon, die Hef ibm entgegen, fiel ihm um ben bels und Bifte ton und freute fic baf ibr alter Bater wieber tam. Gie fragte ibn auch wo er fo lange in ber Belt gewesen ware, ba ersabite er ibr er batte fic verirtt und ware beinabe gar nicht wie-Der gefommen, aber als er burd einen großen Balb gefahren were, butte einer, baib wie ein Igel, balb wie ein Menfc, ritte Hings auf einem Dabn in einem boben Baum gefeffen, und foone Dufit gemacht, ber batte ibm fortgebolfen und ben Beg gezeigt, er aber hatte ihm bafür verfprochen was ihm am fonialiden boft swerft begegnete, und bas mare fie, und bas thate ibm nun fo Leib. Da verfprach fie ihm aber fie wollte gerne mit ihm geben wann er tame, ihrem alten Bater ju Biebe.

ı

ŀ

1

ŧ

3

ø

,,

i

15

2 1

4

53!

注印

at the

Sans mein Igel aber butete feine Schweine, und die Schweine betamen wieber Schweine, und murben ihrer fo viel, baf ber gange Balb voll mar. Da wollte Sans mein Igel nicht langer im . Balbe leben, und lief feinem Bater fagen fie follten alle Gtalle im Dorf taumen, benn er tame mit einer fo großen Beerbe, bag feber folachten fonnte, ber nur folachten wollte. Da mar fein K i Bater betrübt , als er bas borte , benn er bachte Bans mein Juel ware icon lange geftorben. Sans mein Igel aber feste fic auf , feinen Godelbahn, trieb bie Soweine ber fic ber ins Dorf, und Hef folachten; bu! ba war ein Gemegel und ein Baden, baf mans zwei Stunden weit boren tonnte. Danach faate bans mein Bgel Baterchen, laft mir meinen Godethahn noch einmal vor ber is' Schmiebe befchlagen, bann teit ich fort und tomme mein Bebtag wicht wieber." Da lief ber Bater ben Godelhahn befchtagen und Pwar ftob baf Bans mein Igel nicht wieber tommen wollte.

Sans mein Igel ritt fort in bas erfte Konigreich, ba batte ber Brig befohlen wenn einer tame auf einem hahn geritten, und Atte einen Dubelfact bei fich, bann follten alle auf ihn fchießen, Dauen und flechen, bamit er nicht ins Schlof fame. Ells nun Sans mein Igel baber geritten tam, brangen fie mit ben Bajonetten auf ibn ein, aber er aab bem Geim bie Sporn, flog auf, über bas Thor bin vor bes Abnigs genfter, lief fic ba nieber, und rief ibm au er follt ibm geben mas er verfprocen batte, fonk fo wollt er ihm und feiner Sochter bas Beben nehmen. Da gab ber Ronig feiner Sochter gute Borte, fie mochte ju ibm binaus geben, damit fie ibm und fich bas Beben rettete. Da jog fie fic meiß an, und ihr Bater geb ihr einen Bagen mit feche Pferben und berrliche Bebienten, Gelb und But. Gie fehte fich ein, und Dans mein Jael mit feinem Sahn und Dubelfact neben fie, bann nahmen fie Abichied und jogen fort, und ber Ronig bachte er triegte fie nicht wieber ju feben. Es gieng aber anbers als er bachte, benn als fie ein Stud Bege von ber Gtabt waren, ba jog ihr Bans mein Igel bie iconen Rleiber aus, und flach fie mit feiner Igelhaut bis fie gang blutig mar, fagte 'bas ift ber Sohn für eure galfcheit, geb bin, ich will bid nicht,' und jagte fie bamit nach Saus, und war fie befdimpft ihr Bebtag

Sans mein Igel aber ritt weiter auf seinem Godelhahn und mit seinem Dubelfack nach bem zweiten Königreich, wo er bem König auch ben Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wonn einer kame, wie hans mein Jeel, sollten sie bas Gewehr prafenstieren, ihn frei hereinsuhren, Bivat rufen, und ihn ins königliche Schloß bringen. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie ersichrocken, weil er boch gar zu wunderlich aussah, sie bachte aber es ware nicht anders, sie hätte es ihrem Bater versprochen. Da ward hans mein Igel von ihr bewillkommt, und ward mit ihr vermählt, und er mußte mit an die königliche Tasel gehen, und sie seite, und sie sonig liche Tasel gehen, und sie seite, und sie aben und tranken. Wies nun Abend wurd, daß sie wollten schlasen, ba suchen sich sieste sie sich vor seinen Stacheln: er aber sprach, sie sollte sich nicht fürche ben, en geschähe ihr bein Leid, und sagte zu dem alten König, er

follte vier Mann bestellen, die follten machen vor ber Rammertbure und ein großes Reuer anmachen, und wann er in die Rammer ein= gienge und fich ins Bett legen wollte, murbe er aus feiner Sgelsbaut beraustriechen und fie bor bem Bett liegen laffen: bann follten die Manner burtig berbeifpringen und fie ins Feuer werfen, auch babei bleiben, bis fie vom Seuer pergehrt mare. Bie bie Blode nun elfe folug, ba gieng er in die Rammer, ftreifte bie Saelsbaut ab, und ließ fie vor bem Bette liegen: ba tamen bie Manner und halten fie gefchwind und warfen fie ina Meuere und als fie bas Feuer verzehrt hatte, ba mar er erloft, und lag ba im Bett gang ale ein Menfc geftaltet, aber er war toblichmary wie gebrannt. Der Ronig fcicte ju feinem Urst, der wufch ibn mit auten Galben und balfamirte ibn, ba ward er weiß, und war ein iconer junger Berr. . Bie bas bie Ronigstochter fab. mar fie frob, und am andern Morgen fliegen fie mit Freuden auf, aben send tranten, und marb bie Bermablung erft recht gefeiert, und Sans mein Bael betam bas Ronigreich von bem alten Ronia.

Bie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit feiner Gemahlin gu feinem Bater und fagte er ware fein Gohn; ber Bater aber fprach er hatte teinen, er hatte nur einen gehabt, ber ware aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden, und ware in die Belt gegangen. Da gab er fich ju erkennen, und der alte Bater freute fich und gieng mit ibm in fein Königreich.

Mein Marchen ift aus, und geht por Guftchen fein Saus.

#### 109.

## Das Cobienhemdehen.

Se hatte eine Mutter ein Bublein von fieben Jahren, bas war fo foon und lieblich, baf es niemand anfeben tonnte ohne thm aut ju fein, und fie batte es auch lieber als alles auf ber Belt. Run gefchab es, bag es pibblich trant warb, und ber liebe Gott es ju fic nahm; barüber tonnte fich bie Drutter nicht troffen und weinte Sag und Ract. Balb barauf aber, nachbem es begraben war, zeigte fic bas Rint Rachts an ben Platen, wo es fonft im Leben gefeffen und gefpielt batte; weinte bie Mutter, fo weinte es auch, und wenn ber Morgen fam, mar es verfcmunden. 2018 aber die Dutter gar nicht aufhoren wollte ju weinen, tam es in einer Racht mit feinem weißen Sobtenbembchen, in welchem es in ben Sarg gelegt war, und mit bem Rrangen auf bem Ropf, feste fich ju ihren Rufen auf bas Bett und fprach 'ach Dutter, bore bod auf ju weinen, fonft tann ich in meinem Garge nicht ein= folafen, benn mein Sobtenbembden wirb nicht troden von beinen Thranen, die alle barauf fullen.' Da erfchrad bie Mutter, all fie bas borte, und weinte nicht mehr. Und in ber andern Racht tam bas Rinboen wieber, hielt in ber Banb ein Lichtden und fagte flebft bu, nun ift mein hembeben balb troden, und ich babe Rube in meinem Grab.' Da befahl die Mutter bem lieben Gott ibr Beid und ertrug es fitt und gebulbig, unb bas Rinb tam nicht wieber, fonbern folief in feinem unterirbifden Bettden.

#### 110.

### Der Jude im Dorn.

Es war einmal ein reicher Mann, ber hatte einen Rnecht, ber biente ibm fleifig und reblich, mat alle Morgen ber erfte aus bem Bett und Abends ber lette binein, und wenns eine faute Arbeit gab, wo teiner anpaden wollte, fo flette er fich immer guerft baran. Dabei Magte er nicht, fonbern mar mit allem jus frieben, und war immer luftig. Mie fein Jahr berum war, gab ibm bet herr teinen Bohn und bachte 'bas ift bas gefcheibtfie, fo fpare ich etwas, und er geht mir nicht weg, fonbern bleibt hubfic im Dienft.' Der Knecht fdwieg auch fitt, that bas zweite Jahr wie bas erfte feine Arbeit, und als er am Enbe beffelben abets mals teinen Bohn betam, ließ er fichs gefallen und blieb noch langer. Als auch bas britte Jahr herum war, bebachte fich bet herr, griff in die Safche, holte aber nichte beraus. Da feng ber Rnecht endlich an und fprach Bert, ich habe euch bret Jahre reblich gebient, feib fo gut und gebt mir was mir von Rechtewegen jutommt: ich wollte fort und mich gerne weiter in ber Belt umfeben.' Da antwortete ber Geigbale fa, mein lieber Knecht, bu baft mir unverbroffen gebient, bafür follft bu mitbigfich belobe net werben, griff abermale in die Safde und gablte bem Rnecht brei Beller einzeln auf, 'ba baft bu für jebes Jahr einen Deller, das ift ein großer und reichlicher Bobn, wie bu ibn bei wenigen Berrn empfangen batteft.' Der gute Rnecht, ber vom Gelb wenig verftand, firich fein Capital ein und bachte anun haft bu vollauf in der Safche, was willft bu forgen und bich mit fcwerer Arbeit fanger plagen.'

Da jog er fort, bergauf, bergab, fang und fprang nach Bersenstuft. Run trug es fich ju, als er an ein Bufdwert porüber tam, bas ein fleines Mannchen bervortrat und ihn anrief 'we binaus, Bruber Luftig? ich febe bu tragft nicht fcwer an beinen Borgen.' 'Bas foll ich traurig fein,' antwortete ber Rnecht, 'ich habe pollauf, ber Bohn von brei Jahren tlingelt in meiner Safche.' ABie viel ift benn beines Schabet?' fragte ihn bas Danneben Bie viel? brei baere Beller, richtig gezählt,' 'bore,' fagte ber Bwerg, 'ich bin ein armer bedürftiger Mann, ichente mir beine brei Beller: ich tann nichts mehr arbeiten, bu aber bift jung und tannft bir bein Brot leicht verdienen.' Und weil ber Rnecht ein autes bert batte und Mitleid mit bem Mannchen fühlte, fo reichte er ibm feine brei Beller und fprach 'in Gottes Ramen, es mirb mir doch nicht feblen.' Da fprach bas Mannchen 'weil ich bein gutes Berg febe, fo gemabre ich bir brei Bunfche, für jeben Seller einen, die follen bir in Erfüllung geben.' 'Aba,' fprach ber Knecht. 'bu bift einer, ber blau pfeifen tann. Boblan, wenns boch fein foll, fo wunfche ich mir erftlich ein Bogelrohr, bas alles trifft, wonach ich siele: sweitens eine Ribel, wenn ich barauf ftreiche, fo muß alles tangen, mas ben Rlang bort: und brittens, wenn ich an jemand eine Bitte thue, fo barf er fie nicht abfchlagen.' 'Das follft bu alles baben' fprach bas Dannchen, griff in ben Bufd, und, bent einer, ba lag icon Ribel und Bogelrobr in Bereitichaft. als wenn fie bestellt maren. Er gab fie bem Enecht und fprach imas bu dir immer erbitten wirft, tein Denfc auf ber Belt foll birs abichlagen.'

'Ders, was begehrft bu nun?' fprach ben Knecht zu fich felber und jog luftig weifer. Balb darauf begegnete er einem Juden mit einem langen Biegenbart, der stand und horchte auf den Gefeng eines Rogels, der hoch oben in der Spige eines Baumes fag. 'Gottes Bundert' rief er aus, 'so ein kleines Thier hat so eine

granfom machtige Stimme! wenns bod, mein ware! war ibm bod Boly auf ben Goweng ftreuen thantel' Benns weiter nichts ift,' fprach ber Knecht, 'ber Bogel foll balb berunter fein,' legte un und traf aufs Saar, und ber Bogel fiel berab in die Dorne beden. 'Geb, Spipbub,' fagte er jum Juben, 'und bol bir ben Bogel beraus.' Mein,' fprach ber Jube, 'lag ber Berr ben Bub 1900. fo tommt ein hund gelaufen; ich will mir ben Bogel aufe lefen, weil ihr ihn boch einemal getroffen babt,' legte fich ouf bie Erbe und fieng an fic in ben Bufch binein ju arbeiten. Bie er nun mitten in bem Dorn feedte, plagte ber Duthmille ben giten Ruecht, baf er feine Gibel abnahm und anfleng ju geigen, Gleich fieng auch ber Jube an die Beine ju beben und in die Bibe ju fpringen: und je mehr ber Rnecht ftrich, befto beffer gieng ber Sang. Aber die Dorner gerriffen ibm ben fcabigen Rod, tammten ibm ben Biegenbart und flachen und zwickten ibn am gengen Beib. 'Mein,' rief ber Jube, 'mas foll mir bas Geigen! led ber berr bas Beigen, ich begehre nicht ju tangen.' Aber ber Rnecht borte nicht barauf und bachte bu baft bie Leute genug gen founden, nun foll birs bie Dornbede nicht beffer machen,' und Beng von neuem an ju geigen, daß ber Jude immer bober auffpringen mußte, und bie gegen von feinem Rod an ben Stachela bangen blieben. 'Mu weib gefdrien!' rief ber Jube, 'geb ich boch dem herrn, was er verlangt, wenn er nur bas Beigen laft, einen gemen Beutel mit Golb.' Benn bu fo fpenbabel bift,' fprach der Knocht, 'fo will ich wohl mit meiner Dufit aufhoren, aber bas muß ich dir nachruhmen, bu machft beinen Tang noch mit, bas es eine Ert bat;' nahm barauf ben Beutel und gieng feiner Bege-

Der Jude blieb stehen und sau ihm nach und war still bis der Knecht weit weg und ihm ganz ans den Augen war, dann schrie er aus Gebestufften, 'du miserabler Musstant, du Biers, fablere wart, wenn ich dich allein erwischel ich will dich jagen, baf bu bie Schibfoblen berlieren folift: bu gump, fted einen Ocafchen ins Dant, bag bu fedt heller werth bift,' und foimpfte weiter was er nur tos bringen tonnte. Und als er fic bantt etwas ju Bute gethan und Buft gemacht batte, lief er in bie Statt jum Richter. Berr Richter, au welb gefdrien! febt wie mid auf offener ganbftrafe ein gottiofer Menfc betwebt und übel gene: richtet bat: ein Stein auf bem Erbboben modt fich erbarmen: bie Reiber gerfest! ber Beib gerftochen und gertrast! mein bieden Mrmuth fammt bem Beutel genommen! lauter Duteten, ein Gibt fcbuer als bas anbere: um Gotteswillen, laft ben Wenfchen ins Befananis werfen.' Sprach ber Richter 'wars ein Sotbat, ber bich mit feinem Gabel fo jugerichtet bat?' 'Gett bewahr!' fagte ber Bube, 'einen nachten Degen bat er nicht gehabt, aber ein Robr bat er gebabt auf bem Budel bangen und eine Geige en Bals; ber Bofewicht ift leicht ju erffennen.' Der Richter fotete feine Beute nach ihm aus, die fanden den guten Rnecht, ber gen langfam weiter gezogen war, und fanden auch ben Beutel mit Bold bei ifm. Mis er por Gericht geftellt murbe, fagte er 'ich habe ben Juben nicht angerührt und ihm bas Gelb nicht genom: men, er hat mire aus freien Studen angeboten, damit to unt aufborte ju geigen, weil er meine Dufit nicht vertragen tonnte." Bott bemahr!' fdrie ber Jube, 'ber greift bie Bugen wie Ritegen an ber Band.' Aber ber Richter glaubte es auch nicht und fomd 'bas ift eine felechte Entfdulbigung, bas thut tein Stube," wie verurtheilte ben guten Rnecht, weil er auf offener Strafe eine Raub begangen batte, jum Galgen. Mis er aber abgefabrt web, febrie ibm noch ber Bube ju bu Barenbauter, bu Sundenteilftent, fest friegft bu beinen wohlberbienten Bobn.' Der Rnethe fibeg gang tubig mit bem Benter bie Beiter binauf, auf bet tebten emrefe aber breite er fic um und fprach jum Richter gewollet mir mich eine Bitte, ob ich fterbe.' 'Sa,' fprach ber Richter, 'toenn bu

`

nicht um bein Beben bitteft.' 'Richt ums Beben,' antwortete ber Rnecht, 4d bitte, lagt mich ju guter Best noch einmal auf meiner Beige fpielen.' Der Jude erhob ein Betergefcrei, 'um Gotteswillen, erlaubts nicht, erlaubts nicht.' Allein ber Richter fprach emarum foll ich ibm bie tutge Freude nicht gonnen: es ift ibm zugeftanben, und babei, foll es fein Bewenben baben.' Auch tonnte er es ihm nicht abichlagen wegen ber Babe, bie bem Rnecht verlieben mar. Der Jube aber rief 'au weih! au weih! bindet mit an, binbet mich foft.' Da nahm ber gute Rnecht feine Beige vom Bals, legte fie jurecht, und wie er ben erften Strich that, fieng alles en ju mabern und ju menten, ber Richter, die Goreiber, und bie Berichtsbiener: und ber Strick fiel bem aus ber Band, ber ben Buben feft binben moltte: beim zweiten Strich hoben alle die Beine, und ber henter ließ ben guten Enecht los und machte fich jum Sange fertig: bei dem britten Strich fprang alles in die Bobe und fieng an ju tangen, und ber Richter und ber Jube waren born und forangen am beften. Balb tangte alles mit, was auf ben Martt aus Reugierde berbei getommen mar, alte und junge, bide unb magere Beute untereinander: fogar bie Sunde, die mitgelaufen maren, festen fich auf die Sinterfuße und hupften mit. Und je laner er fpielte, befte bober fprangen die Tanger, daß fie fich ein= ander an die Ropfe ftiegen und anfiengen jammerlich ju foreien. Enblich rief ber Richten gang außer Athem, 'ich fchente bir bein Beben, bore nur auf ju geigen.' Der gute Knecht ließ fich bemes aen er fette bie Beige ab, bing fie wieber um ben Sals und flieg bie Beiter berab. Da trat er ju bem Juben, ber auf ber Erbe Lag und nach Athem fonappte, und fagte 'Spitbube, jest gefteh mo bu bas Gelb ber baft, ober ich nehme meine Beige vem hals und fange wieber an ju fpielen.' 'Ich babs gestohlen, ich habs gestoh-Len,' fchrie er, 'bu aber hafts redlich verbient.' Da ließ ber Rich= ter ben Juben jum Balgen führen und als einen Dieb aufhangen.

### 111.

# Der gelernte Jäger.

Ge war einmal ein junger Burfc, ber hatte bie Schlofferhandtierung gelernt und fprach ju feinem Bater er wollte jest in die Belt geben und fich verfuchen: "Ja," fagte ber Dater, 'bas bin ich gufrieben' und gab ihm etwas Gelb auf bie Reife. Mifo jog er berum und fuchte Arbeit. Auf eine Beit, ba wollt ibm bas Schlofferwert nicht mehr folgen und ftanb ibm auch wicht mehr an, aber er triegte Buft jur Sagerei. Da begegnete ibm auf bet Banberfchaft ein Jager in grunem Rieibe, ber fragte mo er ber tame und mo er bin wollte. Er mar ein Schloffergefell, fagte ber Burfc, aber bas Sandwert gefiele ibm nicht mehr, und batte Bof jur Jagerei, ob er ibn ale Bebrling annehmen wollte. 'D ja, wenn bu mit mir geben willft.' Da gieng ber junge Burfd mit, vermiethete fich etliche Jahre bei ihm und lernte bie Jagerei. Das nach wollte er fich weiter verfuchen, und ber Jager gab ibm nichts jum Bohn als eine Binbbuchfe, bie batte aber bie Gigenfcaft, wenn er bamit einen Schuf that, fo traf er obnfeblbar. De aiena er fort unb tam in einen fehr großen Balb, bon bem tonnte er in einem Tag bas Enbe nicht finden. Bies Mbend mar, feste er fich auf einen boben Baum, bamit er aus ben wilben Thieren tame. Gegen Mitternacht ju, bauchte ibn, fcimmerte ein fleines Lichtden von weitem, ba fab er burch bie Efte barauf bin und behielt in acht wo es war. Doch nahm er erft noch feinen but und warf ibn nach bem Bicht zu berunter. bas er banach geben wollte, wann er berabgeftiegen mare, als nach

einem Beichen. Run Eletterte er berunter, gieng auf feinen but los, feste ibn wieder auf und jog gerabes Bege fort. Je weiter er gieng, je großer ward bas Licht, und wie er nabe babet fam, fab er bag es ein gewaltiges geuer war, und fagen brei Riefen babei und batten einen Dofen am Sbief und Hefen ibn braten. Run fprach ber eine 'ich muß boch fcmeden ob bas Meifch batb. ju effen ift," rif ein Stud betab und wollt es in ben Dunb fteden, aber ber Sager fcos es ibm aus ber Sant. 'Run fa." fprach ber Riefe, 'ba weht mir ber Wind bas Stud aus ber Sand' und nahm fich ein anderes. Bie er eben anbeigen wollte, fcos es ibm ber Sager abermals weg; ba gab ber Riefe bem, ber neben ihm faß, eine Ohrfeige und rief gornig 'was reift bu mir mein Stud weg?' '3d babe es nicht weggeriffen,' fprad ber andere, 'es wirb' birs ein Goarficut weggefcoffen baben.' Der Riefe nabm fich bas britte Stud, toninte es aber nicht in ber Sand behalten, ber Jager ichof es ihm beraus. Da fprachen bie Riefen 'bas muß ein guter Schute fein, ber ben Biffen por bem Maul -wegfchieft, fo einer mare uns nutlich,' und riefen laut \*tomm berbei, bu Scharficube, febe bich ju uns ans Feuer und if bich fatt, wir wollen bir nichts thun; aber tommft bu nicht, und wir holen bich mit Gewalt, fo bift bu verloren.' Da teut ber Burfc herzu und fagte er mare ein gelernter Jager, und Wos nach er mit feiner Buchfe giete, bas treffe er auch ficher und ges wis. Da fprachen fie wenn er mit ihnen geben wollte, follte ers gut haben, und ergablten ibm vor bem Balb fei ein großes Baffer, babinter fland ein Thurm, und in bem Thurm fag eine fcone Ronigetochter, die wollten fie gern rauben. "Ja,' fprach er, "bie will ich balb gefchafft baben.' Sagten fie weiter 'es ift abet noch etwas babei, es liegt ein fleines Bunbden bort, bas fangt gleich an ju bellen, wann fich jemand nabert, und fobalb bas bellt, macht auch alles am toniglichen hofe auf: und beshalb tonnen

wir nicht binein tommen; unterftebft bu bich bas Bunben tobt Bu fdiefen?' 'Ja,' fprach er, 'bas ift mir ein fleiner Spafi.' Danach fette er fich auf, ein Schiff und fuhr über bas Baffer. und wie er balb beim Band mar, tam bas Sundlein gelaufen und wollte bellen, aber er friegte feine Binbbuchfe und ichof et tobt. Wie die Riefen bas faben, freuten fie fich und meinten fie batten bie Ronigstochter fcon gewiß, aber ber Jager wollte erft feben wie die Sache beschaffen mar, und fprach fie fallten baufen bleiben, bis er fie riefe. Da gieng er in bas Solog, und et war mauschenftill barin, und folief alles. Wie er bas erfte Bimmet aufmachte, bieng ba ein Gabel an ber Banb, ber mar von purem Silber, und mar ein golbener Stern barauf und bes Romigs Rame; baneben aber lag auf einem Tifch ein verfiegelter Brief, den brach er auf, und es ftand barin mer den Gabel batte, tonnte alles ums Leben bringen, was ibm portame. Da nabm er ben Gabel von ber Band, hieng ibn um und gieng weiter: da tam er in bas Bimmer, wo die Konigstochter lag und folief: und fie mar fo fcon, bag er ftill ftand und fie betrachtete und den Athem anhielt. Er bachte bei fich felbft 'wie darf ich eine unichulbige Jungfrau in Die Gewalt ber milben Riefen bringen. Die haben Bofes im Ginn.' Er fcaute fich weiter um, da ftanden unter bem Bett ein paar Pantoffeln, auf bem rechten ftand ihres Baters Rame mit einem Stern und auf dem linten ihr eis gener Rame mit einem Stern. Gie batte auch ein großes Saletuch um, von Seibe mit Golb ausgestickt, auf ber rechten Seite ibres Batere Rame, auf ber linken ibr Rame, alles mit goldenen Buchftaben. Da nahm ber Jager eine Scheere und fonitt ben rechten Schlippen ab und that ihn in feinen Rangen, und bann nahm er auch ben rechten Pantoffel mit bes Ronigs Ramen unb fiedte ibn binein. Run lag bie Jungfrau noch immer und foblief, und fie mar gang in ihr Bemd eingenaht: ba fonitt er auch ein

Studgen ben bem hemb ab und fledte es za bem anbern, boch that er bas alles ohne fie angurühren. Dann gieng er fort und tief fie ungeftort folafen, und als er wieber ans Thor tam, ftans den die Riefen noch braußen, marteten auf ibn und bachten er warbe die Konigstochter bringen. Er rief ihnen aber zu fie folls ten berein tommen, bie Jungfran mare icon in feiner Gemalt: Die Thure tonnte er ihnen aber nicht aufmachen, aber ba mare ein Boch, burd welches fie erieden mußten. Run tam ber erfte maber, ba widelte ber Jager bes Riefen haar um feine Sand, jog den Ropf berein und bieb ihn mit feinem Gabel in einem Streich ab, und buns (jog) ihn bann vollends binein. Dann rief er ben zweiten und bieb ibm gleichfalls bas haupt ab, unb enblich auch bem britten, und mar froh bag er die icone Jungfran von ihren Reinben befreit batte und fonitt ihnen die Buns gen and und ftedte fie in feinen Rangen. Da bachte er 'ich will beim aeben au meinem Bater und ihm zeigen was ich fcon gethan babe, bann will ich in ber Belt herum gieben; bas Blud, bas mir Gott bescheeren will, wird mich fcon erreichen.'

Der König in bem Schloß aber, als er aufwachte, erblickte er die drei Riesen, die da todt lagen. Dann gieng er in die Schlafskammer seiner Tochter, weckte sie auf und fragte wer das wohl gewesen ware, der die Riesen ums Lebem gebracht hatte. Da sagte sie lieber Bater, ich weiß es nicht, ich habe geschlasen.' Wie sie num aufftand und ihre Pantoffeln anziehen wollte, da war der rechte weg, und wie sie ihr halbtuch betrachtete, war es durchschuiten und sehlte der rechte Schlippen, und wie sie ihr hemd ansah, war ein Stücken heraus. Der König ließ den ganzen hof zusammen kommen, Soldaten und alles, was da war, und fragte wer seine Tochter befreit und die Riesen ums Leben ges bracht hätte? Rum hatte er einen hauptmann, der war einäugig und ein höhlicher Mensch, der sagte er hätte es gethan. Da sprach

ber alte Ronig fo er bas vollbracht hatte, follte er feine Sochter auch beirathen. Die Jungfrau aber fagte 'lieber Bater, baffir, · baf ich ben betrathen foll, will ich lieber in die Belt geben, fo weit als mich meine Beine tragen.' Da fprach ber Konig wenn fie ben nicht beirathen wollte, follte fie bie toniglichen Rleiber ausgieben und Bauerneleiber anthun und fortgeben; und fie follte per einem Sopfer geben und einen Sandel mit irbenem Gefdirt ans fangen. Da that fie ihre toniglichen Rleiber aus und gieng gu einem Topfer und borgte fich einen Krum irben Berty fie verfprach ihm auch, wenn fies am Abend vertauft batte, wollte fie es bezahlen. Run fagte ber Ronig fie follte fic an eine Gete barnit feten und es vertaufen, bann bestellte er etliche Bauermagen, bie follten mitten burchfahren, bag alles in teufenb Stude gienge. Bie nun bie Ronigstochter ibren Rram auf die Strafe bingeftellt batte, tamen die Bagen und gerbrachen ibn gu lauter Scherben. Sie fleng an ju weinen und fprach 'ach Gott, wie will ich nun bem Topfer bezahlen.' Der Konig aber batte fie bamit gwingen wollen ben Sauptmann ju beirathen, ftatt beffen gieng fie wieber jum Topfer und fragte ibn ob er ibr noch einmal borgen wollte. Er antwortete nein, fie follte erft bas Borige begablen. Da gieng fie ju ihrem Bater, fcbrie und jammerte, und fagte fie wollte in bie Belt hineingeben. Da fprach er 'ich will bir braufen im bem Balb ein Sauschen bauen laffen, barin follft bu bein Bebtag figen und fur jebermann toden, bu barfft aber tein Gelb nehmen.' Als bas Bauschen fertig mar, warb vor bie Thure ein Shilb gehangt, barauf ftanb gefdrieben beute umfonft, morgen für Gelb.' Da faß fie lange Beit, und fprach es fich in ber Belt berum, ba fage eine Jungfrau, bie tochte umfonft, und bes ftanbe vor ber Thure an einem Schild. Das borte auch ber Bager und hachte bas mar etwas für bich, bu bift boch arm und haft tein Geld.' Er nahm also feine Bindbuchfe und seinen

Rangen, worin noch alles ftedte, was er bamals im Schlaf als Babrzeichen mitgenommen batte, gieng in ben Balb und fanb auch bas Sauschen mit bem Schilb 'heute umfonkt, morgen für Gelb.' Er batte aber ben Degen umbangen, womit er ben brei Riefen ben Rapf abgehauen hatte, trat fo in bas Sauschen binein und ließ fich etwas ju effen geben. Er freute fich über bas foone Dabeben, es war aber auch bilbicon. Gie fragte wo.er ber tame und bin wollte, ba fagte er 'ich reife in ber Belt berum.' Da fraate fie ibn wo er ben Degen ber batte, ba ftanbe ja ihres Baters Rame barauf.' Fragte er ob fie bes Ronigs Tochter mare. 'Ja,' antwortete fie. 'Dit biefem Gabel,' fprach er, 'habe ich brei Riefen den Ropf abgehauen' und bolte jum Beichen ihre Bun= gen aus bem Rangen, bann zeigte er ihr auch ben Pantoffel , ben Schlippen vom Salstuch und bas Stud vom Bemb. Da war fie voll Freude und fagte er mare berjenige ber fie erloft batte. Dat= auf giengen fie jufammen jum alten Ronig und bolten ibn berbei, und fie führte ibn in ihre Rammer und fagte ibm ber Jager mare ber rechte, ber fie von ben Riefen erlöft hatte. Und wie ber alte Ronig bie Bahrzeichen alle fab, ba tonnte er nicht mehr zweifeln und fagte es mare ibm lieb bag er mußte wie alles jugegangen ware, und er follte fie nun auch jur Bemablin baben; barüber freute fic bie Jungfrau von Bergen. Darauf tleibeten fie ibn. als wenn er ein frember herr mare, und ber Ronig ließ ein Baft= mabl anftellen. 218 fie nun ju Tifch giengen, tam ber haupt= mann auf die linte Seite ber Ronigstochter ju figen, ber Jager aber auf die rechte: und ber hauptmann meinte bas mare ein frember herr und mare jum Besuch getommen. Bie fie gegeffen und getrunten batten, fprach ber alte Ronig jum Sauptmann er wollte ihm etwas aufgeben, bas follte er errathen: wenn einer fprache er batte brei Riefen ums leben gebracht, und er gefragt wurde, wo die Bungen ber Riefen maren, und er mußte gufeben,

und wären keine in ihren Kopfen, wie das zugienge? Da fagte der Sauptmann 'sie werden keine gehabt haben.' 'Richt fo,' fagte der Konig, 'jedes Getitier hat eine Zunge,' und fragte weiter was der werth wäre, daß ihm widerführe? Antwortete der Sauptmann 'ber gehört in Studen zerriffen zu werden.' Da fagte der Konig er hätte sich selber sein Urtheil gesprochen, und ward der Sauptmann gesonglich gesetzt und dann in vier Stüde zerriffen, die Renigstochter aber mit dem Ikger vermählt. Danach holte er seinen Bater und seine Mutter herbei, und die lebten in Freude bei ihrem Sohn, und nach des alten Konigs Sod bekam er das Reis.

#### 112.

## Der Dreschstegel vom gimmel.

C6 20a einmal ein Bauer mit einem Paar Doffen jum Pflugen aus. 21s er auf ben Acter tam, ba flengen ben beiben Thieren bie Borner an ju machfen, muchfen fort, und als er nach Saus wollte, waren fie fo groß, baß er nicht mit jum Thor binein tonnte. Bu gutem Glud tam gerabe ein Detger baber, bem überließ er fie, und ichloffen fie ben Sandel bergeftalt, bag er follte bem Detger ein Dag Rubfamen bringen, ber wollt ibm bann für jedes Rorn einen brabanter Thaler aufgablen. Das beiß ich gut vertauft! Der Bauer gieng nun beim, und trug bas Dag Rubfamen auf bem Ruden berbei; unterwegs verlor er aber aus bem Gad ein Kornchen. Der Metger bezahlte ihn wie gehandelt mar richtig aus; hatte ber Bauer bas Rorn nicht verlo= ren, fo batte er einen brabanter Thaler mehr gehabt. Inbeffen, wie er wieder bes Wegs jurud tam, war aus bem Rorn ein Baum gewachsen, ber reichte bis an ben himmel. Da bachte ber Bauer 'weil die Gelegenheit da ift, mußt bu doch feben, mas die Engel ba broben machen, und ihnen einmal unter bie Mugen guden.' Alfo flieg er binauf und fab baf bie Engel oben Bafer brofchen und ichaute bas mit an; wie er fo ichaute, mertte er, bağ ber Baum, worauf er fland, anfleng ju madeln, gudte binun= ter und fab bag ibn eben einer umbauen wollte. Benn bu ba berab fturgteft, bas mar ein bofes Ding' bachte er, und in ber Roth wußt er fich nicht beffer ju helfen, als bag er bie Spreu bom hafer nahm, die haufenweis ba lag, und baraus einen

Strick brehte: auch griff er nach einer hade und einem Dreichstegel, die da herum im himmel lagen, und ließ sich an dem Seil herunter. Er kam aber unten auf der Erde gerade in ein tieses tieses Loch, und da war es ein rechtes Siuck, daß er die hadte hatte, denn er hacte sich damit eine Treppe, stieg in die hohe und brachte den Dreichstegel jum Bahrzeichen mit, so daß nies mand an seiner Erzählung mehr zweiseln konnte.

## De beiden Künigeskinner.

Et was mol en Rimig west, be habbe en kleinen Jungen tregen, in ben fin Teiten (Beichen) babbe fabn, be full von einen birfc immebracht weren, wenn be festein Johr alt ware. Afe be nu fo mit anewaffen mas, bo gjengen be Jägers mol mit unne up be Jagb. In ben Solte, bo tummt be Runigsfohn bie be anneren benne (von ben andern weg), up einmol füht be do ein grooten Birfd, ben wull be fceiten, be tunn en awerft nig breppen; up't left is be Birfc fo lange fur unne berut laupen, bis gans ut ben Solte, do fleiht do up einmol fo ein grot lant Dann ftab bes Birfches, be feat 'nu bat is gut, bat it bit bewe; it beme fcon feff paar gleferne Schlitschau binner die caput jaget un bewe bit mig. friegen tonnt.' Do nummet be un mit fit un folippet em bur ein grot Beter bis für en grot Runigsichlott, ba mut be mit an'n Dift un eten mat. Afe fe tofammen mat geeten beb, fegb be Runia tit bewe brei Dochter, bie ber bleften mußt bu en Racht waten, bon des Dbends niegen Uhr bis Morgen feffe, un it tumme jedesmol, wenn de Rlode folatt, fülmens un rope, un wenn bu mie bann tine Untwort gifft, fo werft bu Morgen um= mebracht, wenn bu awerft mie immer Antwort givft, fo falft bu fe tor Frugge hemen.' Afe do die jungen Bube up de Schlop= tammer tamen, bo ftund ber en fteineren Chriftoffel, bo fegb be Anigebochter to emme 'um niegen Uhr tummet min Teite (Bas ter), alle Stunne bis et breie folatt, wenn be froget, fo gimet gi em Antwort ftatt bes Runigsfubne.' Do nidebe be fteinerne

Christoffel mit ben Roppe gans fdwinne un bann jummer lante famer, bis be to lefte wier flille ftanb. Den anneren Morgen, ba fegb be Runig to emme 'bu beft bine Gaden gut madet, amerft mine Dochter tann it nig bergiewen, bu mofteft bann en Racht bie be tweiben Dochter maden, bann will it mie mal brup ber benten, ob bu mine buefte Dochter tar Frugge bewen tannft; amerft it tumme olle Stunne fulwenft, un wenn it bie rope, fo antworte mie, un wenn it die rope un bu antworteft wig, fo foll fleiten bin Blaub für mie.' Un bo gengen be beiben up de Schloptammer, do ftand bo noch en groteren fteineren Chriftoffel. bato fea be Runigsbochter 'wenn min Seite frogt , fo antworke bu.' Do nicebe be grote fteinerne Chriftoffel wier mit ben Roppe gans fowinne un bann fummer lantfamer, bis be to lefte wiet ftille ftanb. Un be Runigsfohn legte fit up ben Dorftill (State fcmelle), legte be Band unner ben Ropp un foldp inne. Den anneren Morgen feb be Runig to finne bu haft bine Gaden twaren gut madet, awerft mine Dochter tann if nig bergiewen. bu mofteft füs bie ber jungeften Runigebochter en Racht wacten, bann will it mie bebenten, ob bu mine tweibe Dochter tor grugge bewen tannft; awerft it tumme olle Stunne fulwenft un wenn it die rope, fo antworte mie, un wenn it die rope un du ante worteft nig, fo foll fleiten bin Blaub für mie.' De giengen fe wier tohope (jufammen) up ehre Schloptammer, bo was bo ned en viel grotern un viel langern Chriftoffel, afe bie be twei erften. Dato fegte be Runigsbochter 'wenn min Teite ropet, fo antworte bu,' bo nicebe be grote lange fteinerne Chriftoffel wohl ene balme Stunne mit ben Roppe, bis be Ropp toleft wier ftille fand. Un be Runigefohn legte fit up be Dorful un folap inne. Den ane nern Morgen, bo fegb be Runig 'bu haft twaren gut wadet, awerft it tann bie nau mine Dochter nig giewen, it bewe fo en groten Ball, wenn bu mie den von bute Morgen feffe bis Obende

feffe afhoggeft, fo will it mie brup bebenten.' Do bebe (that b. i. gob) be unne en gleferne Ere, en glefernen Riel un en gleferne Solthade mibbe. Bie be in bat Bolt tummen is, be boggete be einmal to, do was de Ere entwet: to nam be ben Riel un fiblett einmal mit be holthade baruppe, do is et fo turt un fo tietn afe Grutt (Sand). Do was be fo bedrowet um glante nu mofte be fterwen, un be geit fitten un grient (weint). Affet nu Dibbag is, be fegt be Runig 'eine von jud Maten mott imne wat to etten bringen." 'Ree,' fegged be beiben Blleften, wie willt um nicht bringen, wo be bat lefte bie madet bet, be tann un aud wat bringen.' Do mutt be jungefte weg un bringen anne wat to etten. Afe in ben Balle tummet, bo fragt fe um wie et umme gienge ? 'D,' febe be, 'et gienge un gans folechte,' Do febe fe be full bertommen un etten eeft en bitten; 'ene,' febe be, 'bat funne be nig, be mofte jo bod fterwen, etten wull be nig mebr.' De gav fe unne fo viel gute Boore, be mochte et dec verfoten: bo fummt be un ett mat. Afe be wat getten bett, bo febe fe 'it will bie ceft en bitten lufen, bann werft bu annerft to Ginnen." Do fe fin lufet, bo werb be fo mobe un fchtoppet in, un be nummet fe ehren Dood un binnet en Rnupp bo in, un folatt Die breimol up be Gere un fegb 'Armeggers , berut!' Do miren allet fo viele Errbmannetens berfur tummen un babben froget wat de Runigebochter befetbe. Do feb fe in Zied von brei Stunmen mutt be grote Boll afhoggen un olle bat boit in Bopen fettet fien.' Do giengen be Gerbaranmetens berum un been ehre ganfe Bermanichap up, bat fe ehnen an be Meweit betom fullen. Do flengen fe gilet an, un afe be brei Stunne fimme wuren, be is olles to Enne (ju Ende) meft: un be teimen fe wier to bet Abnigebochter un febent ehr. Do nummet fe wier ehren witten Dood un fegt 'Arweggers, nah Bus? Do firt fe olle wier mege weft. Do de Rimigefohn upwacket, fo werd be fo frau, be fogt

fe 'wenn et nu feffe foloen bet, fo tumme nab bus.' Dat bet be aud bevolget, un bo fragt be Runig beft bu ben Ball aame -(ab) ?' '30' fegt be Dinigsfuhn. Afe fe bo an een Difte fittet, bo feb de Ranige ift tann bi nap mine Dochter nie tor Frugge giewen, be mofte ceft nau met umme fe boben.' Do fragt be mat bat benn fien fulle. 'It beme fo en grot Died,' feb be Rie nig, bo moft bu den annern Morgen bunne un moft en utfchioen, bat be fo blant is afe en Spegel, un et muttet von ollerhand Rifte borinne fien.' Den anneren Morgen bo gav unne de Rtmig ene gleferne Coute (Schappe) un fegt 'umme feff Ubr mot Died ferrig fien.' Do geit be weg, afe be bie ben Died tume met, do ftedet be mit be Coute in be Dube (Moor, Sumpf). bo brad fe af: bo ftedet be mit be haden in be Dube, un et mas mier caput. Do werd be gans bebromet. Den Didbag brachte be jungefte Dochter unne wat to etten, bo fragt fe mo et unne gienge? Do feb de Runigsfuhn et gienge unne gans folechte, be full fienen Ropp wohl mißen mutten: 'bat Gefdirr is mie wier flein goben.' 'D,' feb fe, 'be full tummen un etten eeft mat. bann werft bu anneren Sinnes.' 'Ree,' fegte be, 'etten tunn be nig, be mer gar to bedromet.' Do gipt fe unne viel gude Boore bis be kummet un ett matt. Do lufet fe unn wier, un be foloppet in: fe nummet von niggen en Dood, folett en Knupp bo inne un Moppet mit ben Anuppe breimol up be Gere un fegt 'Armengers, berut!' Do fummt gliet fo viele Gerbmannetens un froget olle wat ehr Begeren wur. In Dieb von brei Stunne moften fe ben Died gans utfolgen bewen, un be mofte fo blant fien, bann man fit inne fpeigelen tunne, un von ollerhand Alfte moften borinne fien. Do giengen be Gerbmannetens bunn un boen ehre Bermanfchap up, bat fe unnen belpen fulleng un et is auch in zwei Stunnen ferrig weft. Do tummet fe wier un fegeb 'wie bat boben, fa us befolen is.' Do nummet de Klinigsbochter den Dood

un folett wier bremol up be Gere un fegb Armeggers, to bus!' Do fet fe olle wier meg. Afe bo be Runigefubn ummadet, bo . is be Died ferrig. Do geit be Runigsbochter aud weg, un fegb wenn et feffe mar, bann full be nab bus tummen. Mfe be bo nah bus tummet, bo fragt be Runig 'bes bu ben Died ferrig ?' "Jo,' feb be Runigssuhn. Dat wur foone. Do fe bo wier to Difte fittet, do feb be Runig 'bu baft ben Died twaren ferrig, awerft it tann bie mine Dochter noch nie giewen', bu moft eeft mau eins boben.' 'Bat is bat benn ?' frogte be Runigssubn. De bebbe fo en grot Berg, ibe muren luter Dorenbufte anne, be moften olle afhongen weren, un bowen up mofte be en grot Schlott buggen, bat mofte fo mader fien, afe't nu en Denfte benten tunne, un ofe Ingebomfe, be in ben Golott geborben, be moften ber olle inne fien. Do be nu ben anneren Morgen up Reit, bo gav unne be Runig en glefernen Eren un en glefetten Boren mie: et mott awerft um feff Ubr ferrig fien. Do be an ben eerften Dorenbufte mit be Eren anhogget, bo gieng fe fo twet um fo fiein bat be Studer rund um unne berfloen, un be Boren tunn be aud nig bruden. Do mar be gans bebrowet un toffte (wartete) up fine Beimefte, op ber nie teime un unn ut be Raut halpe. We't do Middag is, do tummet fe un bringet wat to etten: bo geit be ehr in be Dote (entgegen) un vertellt ehr olles un ett wat, un lett fit von ehr lufen un fcbloppet in. Do nume metfe wier ben Knupp un folett bomit up be Gere un fegb 'Arweggers, herut!' Do tummet wier fo viel Eerbmannetens un froget wat ehr Begeren wur? Do feb fe 'in Tieb von bret Stuns nen muttet ju ben ganfen Buft afhoggen, un bowen uppe ben Berge bo mot en Schlott ftoben, bat mot fo mader fien, afe't nu emer benten tann, un olle Ingebomfe muttet do inne fien. Do gienge fe bunne un boen ehre Bermanfchap up, bat fe helpen fuls ten , un afe te Sieb umme mas ; bo mas alles ferrig. Do time

met fe to ber Runigsbochter un fegget bat, un be Runigsbochter unmmet ben Dood un fchett breimol bomit up be Eere um fegb \*Mrmeggers to Suel! Do fiet fe gliet olle wier meg weft. Do nu be Runigefubn upwedet, un olles fob, bo mas be fo frau afe en Buget in ber Luft. Do et bo feffe foloen babbe, bo giengen fe tobaupe nab Bus. Do fegd be Runig 'is bat Schlott aud ferrig?' "Bo' fet be Runigefubn. Afe bo to Difte fittet, bo fegb be Runig 'mine jungefte Dochter tann it nie giewen, befur be twei blieften frigget bet.' Do wor de Runigsfuhn un be Runigs= bochter gans bebrowet, un be Runigefuhn wufte fit gar nig to bergen (betfen). Do tummet be mol bie Rachte to ber Ruinsbochter un loppet bermit furt. Afe do en bitten wegfiet, bo tidet fit be Dochter mol umme un fubt ebren Baber binner fit. 'D,' fch fe, 'wo full wie bat maden? min Baber is hinner us un will us ummeholen: it will bie grabe to'n Derenbuft maden un mie tor Rofe un if will mie ummer midden in den Buft waas ren (fchuben).' Alfe bo be Baber an be Stelle tummet, bo feit bo en Dorenbuft un ene Rofe bo anne: bo will be be Rofe de breden, do tummet be Doren un fledet un in be Ringer, bat be wier nah bus geben mut. Do fragt fine grugge worumme be fe nig babbe mibbebrocht. Do feb be be mur ber balt bie weft, awerft be bebbe fe uppen mol ut ben Gefichte verloren, un bo babbe bo en Dorenbuft un ene Rofe ftoben. Do feb be Runigin hebbeft bu ment (nut) be Rofe afbroden, be Buft bebbe fullen wohl tummen.' Do geit be wier weg un will be Rofe berbolen. Unnerbes waren awerft be beiben ichon wiet bwer gelb, un be Runig loppet ber hinner ber. Do tidet fit be Dochter wier umme un fuht ehren Baber tummen: bo feb fe 'o, wo full wie et nu maden ? it will bie grabe tor Rerte maden un mie tom Dafteer: bo will it up be Kangel ftobn un prebigen.' Alfe bo be Rania on de Stelle tummet, de fleiht do ene Rerte, un up be Rangel is

en Paftoer un priediget: bo bort be be Priedig to un geit wier nat bus. Do fragt de Runiginne werumme be fe nig mibbe brocht bedbe, da fegd be 'nee, it beme fe fo lange nachlaupen, un as it glovte it wer ber bold bie, be fteit bo en Rerte un up be Rangel en Paftoer, be priedigte.' 'Du babbeft fullen ment ben Daftoer bringen,' feb be Fru, 'be Rerte babbe fullen mobi tum= men: bat if die auch (wenn ich bich auch) fchide, bat tann nig met belpen, it mut fillweuft bunne goben.' Afe fe be ene Biele wage is un be beiden von fern füht, bo tidet fit be Runigsbochter umme um fuht ehre Moder tummen un fegb 'nu fi wie uns gludft, nu tummet miene Dober fülmenft: it will bie grade tom Died maden un mie tom gift.' Do be Dober up be Stelle tummet, de is bo en grot Died, un in be Dibbe fprant en Fift berumme un tidete mit ben Kopp ut ben Bater un mas gans lus flig. Do wull fe geren ben Rift trigen, amerft fe tunn un gar nig fangen. Do werd fe gans bofe un brintet ben ganfen Died ut, bat fe ben Sift triegen will, amerft bo werd fe fo uwel, bat fe fid fpiggen mott un fpigget ben ganfen Died wier ut. Do fch & 'it febe bo wohl bat et olle nig mer belpen tann:' fei mogten mu wier to ehr tummen. Do gobet fe bann aud wier bunne, un be Runiginne gibt ber Dochter brei Ballnutte un fegb 'bo tannft Det die mit belpen, wenn bu in bine bogfte Raud bift.' Un be eiengen de jumgen Bube wier tobaupe meg. De fe bo mobl tein Stunne goben babben, bo tummet fe an bat Schlott, wovon be Rimiasfubn mas, un bobie mas en Dorp. Ale fe bo anne teis men, do fegd be Runigefuhn blief bie, mine Beimefte, it will coft up bat Golott goben, un bann will it mit ben Bagen un Bebeinten tummen un will die afholen.' Afe be do up dat Schlott tummet, bo werd fe olle fo frau bat fe ben Runigefuhn nu wier bett: bo verteilt be be bebbe ene Brut, un de wur iest in ben Dorpe, fe wullen mit ben Bagen hintreden un fe holen. Dr

. fpannt fe dud gliet an, un viele Bebeinten fetten fich up ben Bagen. Me bo be Runigefuhn infliegen wull, bo gab un fine Dober en Rus, bo babbe be alles vergeten, mat fcheben mas un aud mat be boben will. Do befal be Moder fe fullen wier utsbannen, un bo giengen fe olle wier in't bus. Dat Daten awerft fitt im Dorme un fuert un luert un meint be full fe afbolen, et tummet awerft feiner. Do bermaiet (vermiethet) fit be Runigebochter in be Dauble. be boerbe bie bat Schlott, bo mofte fe olle Robmibbage bie ben Batter fitten un Stunge fouren (Befäße reinigen). Do tummet be Runiginne mol von ben Schlotte gegoben, un gobet an ben Bas ter fpabeiern, un feihet bat madere Maten bo fitten, bo fegt fe 'mat is bat für en mader Daten! mat gefollt mie bat gutl' Do tidet fe et olle an, awerft teen Menfte habbe et tand. Do geit mobl ene lange Dieb vorbie, bat bat Daten eerlid un getrugge bie ben Daller beint. Unnerdes habbe be Runiginne ene grugge .. für ehren Guhn focht, be is gans feren ut ber Belb meft. Mie bo be Brut antummet, bo follt fe gliet tobaupe giewen weren. Et laupet fo viele Bube tofamen, be bat olle feihen willt, bo fegt bat Maten to ben Müller be mogte ehr boch aud Berlov gierven. Do feb be Müller 'gob menten bunne.' Afe't bo weg will, bo mas det et ene van den drei Ballnutten up, do legt bo fo en mader Rleib inne, bat tredet et an un gient bomie in be Rerte giare ben Altor fioben. Up enmol tummt be Brut un be Brime (Brane tigam), un fettet fit für ben Miter, un afe be Paftor fe bo infen nen wull, bo tidet fit be Brut van ber Salme (feitmarts), arm fatt et bo ftoben, bo fteit fe wier up, un fegd fe wull fit nie gietnen loten, bis fe aud fo en mader Rietd babbe, afe be Dame. 200 giengen fe wier nah bus un laten be Dame froen ob fe dat Rieit wohl vertofte. Ree, vertaupen bau fe't nig, awerft verbeimen, bat mogte wohl fien. Do fragten fe ehr mat fe benn boben fullen Do fegt fe wenn fe van Rachte fur bat Dohr van ben Runigefale

folapen boffte, bann wull fe et wohl doben. Do feget fe jo, bat ful fe menten boben. Do muttet de Bebeinten ben Runigefuhn en Schlopbrunt ingiewen, un bo legt fe fit up ben Gull un gunfelt (winfelt de beile Racht, fe babbe ben Ball für un afhoggen loten, fe habbe be Died fur un utschloen, fe habbe bat Schlott fur un bugget, fe babbe unne ton Dorenbuff madet, bann wier tor Rerte. un toleft tom Diect, un be babbe fe fo gefchwinne vergeten. De Runigefubn babbe nicht bavon bort, be Bebeinten awerft muren ubmadet un habben toluftert an habben wie muft mat et full bebuen. Den anneren Morgen, afe fe upftoben waren, bo tred be Brat bat Rleid an, un fort mit ben Brumen nah ber Rerte. Unnerbes madet bat madere Daten be tweibe Ballnutt up, un bo is nau en fconer Rleid inne, bat thut et wier an un gett bomie in be Rette gigen ben Altor ftoben, bo geit et bann ewen wie bat vurge mel. Ut bat Maten liegt wier en Racht für ben Gall, be nab bes Runias fuhns Stobe geit, un de Bedeinten fullt un wier en Solopbrunt ingiewen; be Bebeinten tummet awerft un giewet unne wat to waden, domie legt be fit to Bebbe: un de Dilleremaged fur ben Dorfüll gunfett wier fo viel un fegd mat fe boben babbe. Dat bort olle de Runigefubn un werd gans bedrowet, un et follt unne olle wier bie mat vergangen mas. Do will be nab ehr goben, awerft fine Moder babbe be Dor tofchlotten. Den annern Morgen awerft gieng be gliet to finer Beimeften un vertellte ehr olles, wie et mit unne togangen wur, un fe mogte finne boch nig beufe fin bat be fe fo lange vergetten babbe. Do madet be Runigsbochter be bribbe Ballnutt up, bo is nau en viel maderer Rleib inne: g: bat tredet fie an un fort mit ehrem Brunen nah be Rerte, un bo "Feimen fo viele Rinner, de geiwen unne Blomen un hellen unne Dunte Banner fur be gote, un fe leiten fit infegnen un bellen ene suftige Bochtieb; awerst be falfte Moder un Brut moften weg. 12 Un we dat left vertellt bet, ben is be Mund noch warm.

ś

ž

į

. !

;. F

16

### Vom klugen Schneiderlein.

Ge war einwal eine Prinzeffin gewaltig stols: kam ein Freier, so geb sie ihm etwas zu rathen auf, und wenn ers nicht errasten tomnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekannt machen, wer ihr Rathfel löste, sollte sich mit ihr vermählen, und möchte kommen wer da wollte. Endlich sanden sich auch drei Schneider zusammen, davon meinten die zwei altesten sie hätten so manchen seinen Stich gethan und hättens getrossen, da Bonnts ihnen nicht seinen Kich gethan und hättens getrossen, da Bonnts ihnen nicht seinen Kich gethan und hier tressen; der dritte war ein kleiner umnüher Springinsseld, der nicht einmal sein handwert verstand, aber meinte er müßte dabei Glück haben, denn woher sollts ihm sonst kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm bisib nur zu Haus, du wirst mit deinem bischen Berkande nicht weit kommen. Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irre machen und sagte es hätte einmal seinen Lopf darauf geseht und wollte sich sich alle wäre die ganze Welt sein.

Da melbeten sich alle brei bei ber Prinzessin und sagten sie sollte ihnen ihre Rathsel vorlegen: es waren die rechten Beute angetommen, die hatten einen feinen Berstand, daß man ihn wohl in eine Radel sabein konnte. Da sprach die Prinzessin 'ich habe zweierlei haar auf dem Kopf, von was sur Farben ift das k'Benns weiter nichts ift,' sagte der erste, 'es wird schwarz und weiß sein, wie Tuch, das man Kummel und Salz nennt.' Die Prinzessin sprach falsch gerathen, antworte der zweite.' Da sagte der zweite 'ists nicht schwarz und weiß, so ists braun und roth,

wie meines herrn Baters Brutentod.' 'Ralfd gerathen,' fagte bie Pringeffin, 'antworte ber britte, bem feb ichs an, ber weif es ficerlich.' Da trat bas Schneiberlein fed bervor, und fprach bie Bringeffin bat ein filbernes und ein golbenes haar auf bem Ropf, und bas find die zweierlei Farben.' Bie bie Pringeffin bas borte, warb fie blag, und mare per Gereden beinab bingefallen, benn bas Gemeiberlein hatte es getroffen, und fie batte feft geglaubt bas wurde tein Denfe auf der Belt beraus bringen. Als ibr bas Der; wieber fam, fprach fie 'bamit baft bu mich noch nicht gewonnen, du mußt noch eins thun, unten im Stall liegt ein Bar, bei bem follft bu bie Racht zubringen; wenn ich bann morgen aufftebe, und bu bift noch tebendig, fo follft bu mich beirathen,' Sie bachte aber bamit wollte fie bas Schneiberlein los werben. benn ber Bar hatte noch teinen Menfchen. lebenbig gelaffen, ber ihm unter die Sagen getommen war. Das Schneiberlein ließ fic nicht abichreden, war gang vergnugt, und fprach frifd gewagt, ift bail amounen.'

Als nun der Abend tam, ward mein Schneiberlein hinunter zum Baren gebracht. Der Bar wollt auch gleich auf den kleinen Rert los und ihm mit seiner Sabe einen guten Willtommen geben. Gachte, sehte,' prach das Schneiberlein, "ich will dich schon zur Muhe beingen." Da hotte es ganz gemächlich, als hatt es keine Sorgen, weische Ruffe aus der Tasche, die sie auf und af die Rerne. Wie der Bar das sah, triegte er Buft und wollte auch Ruffe haben. Das Schneiberlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Dand vollz es waren aber teine Ruffe sondern Wackerzsteine. Der Bar firdte sie ins Maul, konnte aber nichts ausbringen, er mochte beißen wie er wollte. Ei,' dachte er, was bist du für ein dummer Klohl kunnst nicht einmat die Ruffe ausbeißen' und sprach zum Schneiberlein 'mein, beiß mir die Ruffe aus.' 'Da siehst du Gareiberlein gen, beißt du Schneiberlein im kerl bist,' sprach das Schneiberlein,

10

Baft fo ein großes Maul tunb tannft die Beine Rus nicht aufbeifen.' Da nahm es bie Steine, war hurtig, fledte baffte tine Ruf in ben Mund und enact, war fie entport. Ich muß bas Ding noch einmal probleren ,' fprach ber Bur, wenn iche fo anfebe, ich mein to mußte auch tonnen.' Da gab ibm bas Sonei= berlein abermats Baderftrinte, und ber Bar atbeitete und big aus allen Beibestraften binein. Aber bu glaubft aud nicht bal er fie aufgebracht hat. Bie bas vorbei war, botte bas Schneibestein eine Bioline unter bem Rod berpor und fpielte fic ein Studien barauf. Bis ber Bar bie Rufit vernahm, tonnte er es wicht taffen und fieng an ju tangen , und als er ein Welichen getangt batte, gefiel ibm bas Ding fo wohl, bag er gum Schneiberlein iprach 'hor, ift bas Beigen fower?' Rinberleicht, flebft bu, wilt ber Linten leg ich die Finger auf und mit ber Rechten ftreich ich mit bem Bogen brauf los, ba gehts tuftig, hopfafa, vivallaleral' 'So Beigen,' fprach ber Bar, 'bas mocht ich auch verfteben, bamit ich tangen tonnte, fo oft ich Buft hatte. Bas meinft bu bagu ? Billft bu mir Unterricht barin geben ?' Bon Bergen gern,' fagte bas Schneiderlein, wenn bu Befchid bagu buft. Aber weis eine mal beine Saben ber, die find gewaltig lang, ich muß bit ble Ragel ein wenig abichneiben.' Da ward ein Schraubftod berbei geholt, und ber Bar legte feine Saben barauf, bas Coneiberlein aber fcraubte fie feft und fprach 'nun marte bis ich mit ber Scheere tomme,' lief ben Baren brummen, fo viel er wollte, feste fich in die Ede auf ein Bund Strob und folief ein.

Die Prinzeffin, als fie am Abend ben Baren fo gewaltig brummen horte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und hatte bem Schneiber ben Garaus gemacht. Um Morgen fand fie ganz unbeforgt und vergnügt auf, wie fie aber nach dem Stall gudt, fo fieht bas Schneiberlein ganz munter davor und ift gefund wie ein Alfc im Baffer. Da tonnte fie nun tein Bort mehr

dagegen sagen, weil sies bffentlich versprochen hatte, und der Ronig ließ einen Wagen kommen, darin mußte sie mit dem Schneisberlein zur Kirche fahren, und sollte sie da vermählt werden. Bie
sie eingestiegen waren, giengen die beiden andern Schneider, die
ein falsches Berz hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den
Stall und schraubten den Baren los. Der Bar de voller Wuth
rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben
und brummen: es ward ihr angst, und sie rief 'ach, der Bar sit
sind auf den Kops, streckte die Beine zum Fenster hinaus und rief
siehst du den Schraubstod? wann du nicht gehst, so sollst du
wieder hinein.' Wie der Bar das sah, drehte er um und lief sort.
Nein Schneiderlein suhr da ruhig in die Kirche und die Prinzessin
ward ihm an die Hand getraut, und lebte er mit ihr vergnitgt
wie eine Seidlerche. Wers nicht glaubt, bezahlt einen Thaler.

# Die klare Sonne bringts an den Tag.

Sin Goneibergefell reifte in ber Belt auf fein Banbwert herum und tonnte er einmal teine Arbeit finden, und mar bie Armuth bei ibm fo groß, bag er trinen Beller Bebrgelb hatte. In ber Beit begegnete tom auf bem Beg ein Bube, und ba bachte er ber batte viel Gelb bei fich und flief Gott aus feinem Bergen, gieng auf ibn los, und fprach 'gib mir bein Belb, ober ich folag bich tobt' Da fagte ber Bube 'fchentt mir boch bas Leben, Gelb bab ich teins und nicht mehr als acht Beller.' Der Schneiber aber fprach 'bu haft doch Geld, und das foll auch heraus,' brauchte Gewalt und folug ibn fo lange bis er nab am Sod war. Ilnd wie bet Bube nun fterben wollte, fprach er bas lette Bort 'bie flate Sonne wird es an ben Sag bringen!' und ftarb bamit, Coneibergefell griff ibm in die Safche und fuchte nach Gelb, et fand aber nicht mehr als bie acht Beller, wie ber Jude gefagt hatte. Da padte er ibn auf, trug ibn binter einen Bufc und jog weiter auf fein Sandwert. Bie er nun lange Beit gereift war, tam er in eine Stadt bei einem Meifter in Arbeit, ber batte eine foone Cochter, in die verliebte er fich, und beirathete fie und lebte in einer guten vergnugten Che.

Über lang, als fie schon zwei Kinder hatten, starben Schwies gervater und Schwiegermutter, und die jungen Leute hatten den Daushalt allein. Gines Morgens, wie der Mann auf dem Tifch vor dem Fenster saß, brachte ihm die Frau den Kaffee, und als er ihn in die Unterschale ausgegossen hatte und eben trinken wollte

da fcbien die Sonne barauf und ber Biberfcbein blintte oben an ber Band fo bin und ber und machte Rringel baran. Da fab ber Schneiber binauf und fprad 'ja, bie wills gern an ben Sag bringen und tanns nicht!' Die Frau fprach 'ei, lieber Mank) was ift benn bas ? was meinft bu bamit ?' Er antwortete 'bas barf ich bir nicht fagen.' Gie aber fprach 'wenn bu mich lieb baft, mußt bu mire fagen' und gub ihm die allerbeften Borte, es follts tein Menfc wieder erfahren, und ließ ibm teine Rube. Da ergahlte er, vor langen Jahren, wie er auf der Banderichaft aans abgeriffen und ohne Gelb gewefen, habe er einen Juden erfcblagen, und ber Jube babe in ber letten Tobesangft bie Borte gesprochen 'bie flare Sonne wirbs an ben Sag bringen!' Run batts bie Sonne eben gern an ben Sag bringen wollen, und batt an ber Band geblintt und Rringel gemacht, fie batts aber nicht getonnt. Danach bat er fie noch besonders, fie burfte es niemanb fagen, fonft tam er um fein Beben, bas berfprach fie auch. er fic aber jur Arbeit gesett batte, gieng fie ju ihrer Gevatterin und vertraute ihr die Geschichte, fie burfte fie aber teinem Den= ichen wieder fagen; ebe aber brei Tage vergiengen, mußte es die genze Stabt, und ber Schneiber tam por bas Bericht und warb gerichtet. Da brachte es boch die flare Sonne an ben Sag.

### Das blave Licht.

Se war einmal ein Solbat, ber hatte bem Konig lange Jahre treu gebient: als aber ber Krieg ju Enbe mar und ber Golbat, ber vielen Bunden wegen, die er empfangen batte, nicht weiter bienen tonnte, fprach ber Konig ju ihm 'bu tannft beim geben, ich brauche bich nicht mehr: Belb befommft bu weiter nicht, benn Lobn erhalt nur ber, welcher mir Dienfte bafur leiftet.' De wußte ber Golbat nicht womit er fein Leben friften follte: gieng voll Sorgen fort und gieng ben gangen Sag, bis er Abends in einen Balb tam. Mis die Rinfternis einbrach, fab er ein Bicht. bem naberte er fich und tam ju einem Baus, barin wohnte eine Bere. 'Gib mir bod ein Rachtlager und ein wenig Effen und Trinten,' fbrach er ju ibr, 'ich verschmachte fonft.' 'Dho!' ants wortete fie, 'mer gibt einem verlaufenen Golbaten etwas? bed will ich barmbergig fein und bich aufnehmen, wenn bu thuft was ich verlange.' 'Bas verlangft bu ?' fragte ber Golbat. 'Das bu mir morgen meinen Garten umgrabft.' Der Goldat willigie ein und arbeitete ben folgenben Sag aus allen Kraften, tounte aber por Abend nicht fertig merben. '3ch febe mobl,' fprach die Bere, 'bag bu beute nicht weiter tannft: ich will bich noch eine Racht behalten, bafur follft bu mir morgen ein guber bolg fpalten und flein machen.' Der Golbat brauchte baju ben gangen Sag, und Abende machte ibm die Bere ben Borfdlag noch eine Racht ju bleiben. 'Du follft mir morgen nur eine geringe Arbeit thun. binter meinem Saufe ift ein alter mafferleerer Brunnen, in ben ift mir. mein Licht gefallen, es brennt blau und verlifct nicht. bas follft bu mir wieber berauf holen.' Den andern Sag führte ihn die Alte ju bem Brunnen und lief ihn in einem Rorb binab. Er fand bas blaue Bicht und machte ein Beichen baß fie ibn reieber hinauf ziehem follte. Gir zog ihm auch im die Hohe, als en aber dem Rand nache war, reichte fin die Gand hinab und mallte ihm das biene Licht aburhurn. 'Rein,' fagte er und mexte ihre bosen. Gedanten, 'das Licht gebs ich dir nicht eber, als die ich mit beiden Fühen auf dem Erdboden sieha.' Da gerrieth die dere in Buth, ließ ihn wieder hinab in des Brunnen fallen, und gieng sort.

Der aume Golbut fiel ohne Schaben zu nehmen auf ben fruchten Beben, und bas blaue Bicht brannte fort, aber mas tonnte iben bas halfen ? er fab wahl bag er bem Tob nicht entgeben worde. Er fes eine Beile gang traurig, ba griff er jufallig in feine Safde und fand feine Babadepfeife, die noch halb geftopft . war. 'Das foll bein lettes Bergnugen fein' bachte er, jog fie benaus, junbete fie an bem blauen Licht am und fiene an ju rauchen. Mis ber Dampf in ber Soble umbergeregen mar, fiand auf einemal ein kleines fcmamps Mannchen von ibm und fragte "Barn, man befiehlft bu?' 'Bas babe ich bir ju befeblen ?' erwithente ben Golbat gang vemmundert. 'Ach muß glies thun,' fagte bas Dameden, 'mes bu verlaugh.' 'Gut,' fprach ber Golbat, "ha hilf min puerft aus bem Brunnen." Das Mannchen nahm ibn bei ber Sand und führte ibn burch einen untentrbifden Gang, veraach aben nicht bas blaue Licht mitzunehmen. Es zeigte ihm unterwege bie Schabe, welche bie Bere jufammengebrecht und ba verfiecht batte, und ber Goldes nahm, fo viel, Gold ale er tragen fannte. Mis er oben war, wurd er ju bem Mannden inun geb bin, bind bie alte Bere und führe fie vor bas Gericht." lange, fo tom fin auf einem milhen Sater mit furchibarem Bofderei fonell wie ber Bind norbei genitten, und es bauerte abenmale nicht lang, fo mar bes Mannen jurid, 'es ift alles ausgerichtet' forgen es, 'und die here bangt icon am Galgen.' 'herr, mas befiebift ber meiter?' fragte ber Rieine. 'In bem Augenblid

nichts,' antwortete ber Solbat, 'bu kannft nach Saus geben: fet nur gleich bet ber hand wenn ich bich ruse.' 'Es ist nichtsnöthig,' sprach bas Männchen, 'als baß bu beine Pfeise an dem blauen Licht anzundeft, dann stebe ich gleich vor dir.' Darauf verschwand es vor seinen Augen.

. Der Golbat febrte in bie Stadt jurud, aus ber er getommen war. Er gieng in ben beften Gafthof und ließ fich fcone Rleider machen, bann befahl er bem Birth ibm ein Bimmer fo prachtie als moglich einzurichten. Als es fertig war und ber Golbat es bezogen hatte, rief er bas ichwarze Mannchen und fprach 'ich babe bem Ronig treu gebient, er aber bat mich fortgefdict und mich bungern laffen, bafür will ich jest Rache nehmen.' 'Bas foll ich thun ?' fragte ber Rleine. 'Spat Abends wenn bie Ronigstochter im Bett liegt, fo bring fie folafend hierher, fie foll Dagbebienfte bei mir thun.' Das Mannchen fprach 'für mich ift bas ein leiche tes, für bich aber ein gefährliches Ding, wenn bas beraus tommt. wird es dir folimm ergeben.' Alls es zwölf gefolagen batte, fprang bie Thure auf, und bas Dannchen trug bie Konigstochter berein. 'Mha, bift bu ba?' rief ber Golbat, 'frift an bie Arbeit! geb, bol ben Befen und tehr die Stube.' Als fie fertig mar, bief er fie ju feinem Geffel tommen, ftredte ibr die Rube entgegen und fprach 'gieb mir bie Stiefel aus,' warf fie ibr bann ins Geficht. und fie mußte fie aufheben , reinigen und glangend machen. Gie that aber alles, was er ihr befahl, ohne Biberftreben, ftumm und mit balbgefoloffenen Mugen. Bei bem erften habnforei trug fie bas Dannden wieber in bas tonigliche Golos und in ihr Bett gurud.

Am andern Morgen, als die Konigstochter aufgestanden war, gieng fie zu ihrem Bater, und erzählte ihm fie hatte einen wunderlichen Traum gehabt, 'ich ward durch die Strafen mit Blipes-schnelle fortgetragen und in das Jimmer eines Saldaten gebracht, bem mußte ich als Magd dienen und auswarten und alle gemeine

Arbeit thun, die Stube tehren und die Stiefel puhen. Es war nur ein Traum, und doch bin ich so mibe, als wenn ich wirklich alles gethan batte.' \*Der Traum tonnte wahr gewesen sein, sprach der Ronig, 'ich will dir einen Rath geben, "fiede deine Tassche voll Erbsen und mache ein thein Loch in die Tassche, wirft du wieder abgeholt, so sallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.' Als der König so sprach, stand das Männchen unsichtbar dabei und hörte alles mit an. Nachts, als es die schlasende Königstochter wieder durch die Straßen trug, sielenzwar einzelne Erbsen aus der Tasche, aber sie bonnten teine Spur machen, denn das listige Männchen hatte vorher in allen Straßen
Erbsen verstreut. Die Königstochter aber mußte wieder die zum Sahnenschrei Mägdedienste thun.

Der König schickte am folgenden Morgen seine Beute aus, welche die Spur suchen sollten, aber es war vergeblich, denn in allen Strafen faßen die armen Kinder und lasen Erbsen auf undsagten 'es hat heut Racht Erbsen geregnet.' 'Wir muffen etwas anderes aussinnen,' sprach der König, 'behalt deine Schuh an, wenn du dich zu Bett legst, und ehe du von dort zurück tehrst, verstreke einen davon; ich will ihn schon finden.' Das schwarze Männchen vernahm den Anschlag, und als der Goldat Wende verlangte er sollte die Königstochter wieder herbei tragen, rieth es ihm ab und sagte gegen diese Bist wührte es tein Mittel, und wenn der Schuh bei ihm gesunden würde, so könnte es ihm schlimm ergehen. 'Thue was ich die sage' erwiderte der Soldat, und die Königstochter mußts auch in der dotten Racht wie eine Ragd arbeiten; sie versieckte aber, iehe sie zurückgetragen wurde, einen Schuh unter das Bett.

Am andern Morgen ließ ber Duig in ber gangen Stadt ben Schub feiner Zochter fuchen; er warb bei bem Goldaten gefunden, und ber Goldat felbft, ber fich auf Bitten bes Riefnen jum Thor

bineus gemacht batte, ward baib eingeholt und ins Gefangnis aemorfen. Er batte fein Boftes bei ber Riucht vergeffen, bas blaue Bidt und bas Golb, und batte nur noch einen Dutaten im ber Sefche. Mis er nun mit Retten belaftet an bem Renfter feines Gefänaniffes ftanb, fab er einen feiner Ramevaben vorbeis geben. Er fopfte an bie Scheibe, und ale er berbeitam, fagte er fei fo gut und bol mir das fleine Bunbelden, das ich in ben Gafthaus babe liegen laffen, ich gebe bir daffitr einen Dutaten. Der Ramerat lief bin, und brachte ibm bas Berlangte. Cobalb bet Golbat wieber allein war, ftedte er feine Pfeife an umb tief bas ichwarte Dannechen tommen. 'Gei obne Aurcht.' fmeach es au feinem Geren, 'geh bin wo fie bich binfubren und lag alles gefcheben, nimm nur bas blaue Licht mit." Am anderen Tag warb Gericht über ben Golbaten gehalten, und obgleich er nichts Bofes, gethan batte, verurtheilte ibm ber Richter bod jum Tode. 200 er nun binaus geführt murbe, bat er ben Ronig um eine litte Gnabe. 'Bas für eine &' fragte ber Ronig. 'Das id auf bem Weg noch eine Pfeife rauchen barf.' Du tennft brei rauchen.' antwortete ber Ronig, 'aber glaube nicht baf ich bir bas Beben fchente. Da jog ber Sabbat feine Pfeife beraus und Minbete fie en bem blauen Bicht an, und wie ein pear Mingel von Manch aufgestiegen waren, fo ftanb fcon bas Minn: dem ba, batte einen tieinen Knüppel in ber Sand und fronch 'was befiehlt mein Berr &' Gelen mir ba bie falfchen Michter und ihre Safder ju Boben, und verfcone auch ben Conia midt. den mich fo fcilecht bekandelt hat.' Da fuhr bes Manuschem mie ber Blis, nichaet, bin und ber, und wen es mit feinem Enfinnel nur anrührte, ber fiel icon ju Boben, und getrante fich nicht mehr me regen. Dem Ropig warb anget, er legte fich auf bab Bitten und um nur das Erben ju behalten gab er bem. Solbet bas Mrich und feine Sochen jur Frau.

## Das eigenfinnige Kind.

So war einmal ein Kind eigenfinnig und that nicht was seine Mutter haben wollte. Darum hatte ber liebe Gott kein Bohlsgesallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helsen, und in kurzem lag es auf dem Todtenbettchen. Als es nun ins Grad versenkt und Erbe über es hingebeckt war, so kam auf einmal sein Armchen wieder hervor und reichte in die Sobe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde barüber thaten, so half das nicht, und das Armchen kam immer wieder Deraus. Da mußte die Mutter selbst zum Grabe gehn und mit Der Ruthe aus Armchen schlagen, und wie sie das gethan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter Trbe.

#### **~118.**

## Die drei feldscherer.

Drei Relbicherer reiften in ber Belt, die meinten ihre Kunft ausgelernt ju haben und tamen in ein Birthshaus, wo fie übernachten wollten. Der Birth fragte wo fie ber maren und binaus wollten? 'Bir gichen auf unfere Runft in ber Belt berum.' 'Beigt mir boch einmal, was ihr tonnt' fagte ber Birth. Da fprach ber erfte er wollte feine Sand abichneiben und morgen fruh wieder anbeilen: ber zweite fprach er wollte fein Berg ausreißen und morgen frab wieber anbeilen: der dritte fprach er wollte feine Mugen ausftechen und morgen fruh wieder einheilen. 'Ronnt ihr das,' fprach ber Birth, 'fo babt ihr ausgelernt.' Sie batten aber eine Salbe, was fie damit bestrichen, das beilte jufammen, und bas Mlafchchen, wo fie brin mar, trugen fie beständig bei fich. Da fonitten fie Sand Berg und Muge vom Leibe, wie fie gefagt batten, legtens jufammen auf einen Teller und gabene bem Birth: ber Birth gabs einem Mabden, bas follts in ben Schrant ftellen und mobi Das Mabchen aber hatte einen heimlichen Schat, ber war ein Solbat. :Bie nun ber Birth, bie brei Felbicherer und alle Leute im Saus foliefen, tam ber Golbat und wollte mas ju effen baben. Da folog bas Mabden ben Schrant auf und bolte ibm etwas, und über ber großen Liebe bergaß es bie Schranttbure jugumachen, fette fich jum Liebften an Tifch, und fie fomatten mit einander. Bie es fo vergnügt faß und an tein Unglud bacht, tam bie Rage bereingefdlichen, fand ben Schrant offen, nabm bie Sand bas Berg und bie Mugen ber brei Felbicherer, und lief bamit hinaus. Als nun ber Golbat gegeffen hatte und bas Dabden bas Berath aufheben und ben Schrant gufchließen wollte, ba fab es mobl bag ber Teller, ben ihm ber Wirth aufzuheben gegeben batte, lebig war. Da fagte es erfdroden ju feinem Schat 'ad, mas will ich armes Dabden anfangen! Die Band ift fort, bas Bert und bie Mugen find auch fort, wie wird mirs morgen frub ergeben!' 'Sei ftill,' fprach er, 'ich will bir aus ber Roth belfen : es bangt ein Dieb braugen am Balgen, bem will ich bie Sand abidneiben; welche Sand wars benn ?' 'Die rechte.' Da geb ibm bas Mabden ein icharfes Deffer, und er gieng bin, fonitt bem armen Sanber bie rechte Band ab und brachte fie berbei. Darauf padte er bie Rate und fach ihr bie Mugen aus; nun fehlte wur noch bas Berg. 'Sabt ibr nicht geschlachtet, und liegt bas Soweinefleifc nicht im Reller?', 'Ja' fagte bas Mabden. 'Run, bas ift gut' fagte ber Golbat, gieng binunter und bolte ein Comeineberg. Das Daboben that alles jufammen auf ben Teller, und ftellte ibn in ben Gerant, und als ihr Biebfter barauf Abfdieb genommen batte, legte es fich rubig ins Bett.

Morgens, als die Felbscherer aufftanden, sagten sie dem Maden es sollte ihnen den Teller holen, darauf hand herz und Augen lägen. Da brachte es ihn aus dem Schrant, und der erste hielt sich die Diedshand an und bestrich sie mit seiner Salbe, alsbald war sie ihm angewachsen. Der zweite nahm die Kahenaugen und heilte sie ein: der dritte machte das Schweineherz sest. Der Wirth aber stand dabei, bewunderte ihre Kunst und sagte dergleichen hätt er noch nicht gesehen, er wollte sie bei jedermann rühmen und empsehten. Darauf bezahlten sie ihre Zeche und reisten weiter. E. Wete sie fo dahin giengen, so blieb der mit dem Schweineherzen gar nicht bei ihnen, sondern wo eine Ecke war, lief er hin und schwässelte darin herum, wie Schweine thun. Die andern wollten ihn an dem Rockschlippen zurückhalten, aber das half nichts, er zis sich los und lief hin, wo der dieste Unrath lag. Der zweite

lellie fic auch wunderlich an, rieb die Augen und fagte zu dem inbern 'Ramerab, mas ift bas? bas find meine Mugen nicht, ich febe ja nichts. leite mich boch einer, bag ich nicht falle.' Da giengen fie mit Dube fott bis jum Mbend, wo fie ju einer andern Berberge tamen. Sie traten jufammen in die Bettheftube, ba fas in einer Ede ein reicher herr vorm Tifc und jabite Gelb. Der mit ber Diebsband gieng um ibn berum, nicte ein paarmal mit bem Arm, enblich, wie ber herr fich umwenbete, griff er in den Beufen hinein und nahm eine Sand voll Gelb heraus. Der eine fatt umb fprach 'Ramerab, mas mache bu? feblen barfft bu nicht, foam bid!' 'Et,' fagte er, 'was tenn ich bafür! es just mir in ber Sand, ich muß gugreifen, ich mag wollen ober nicht." Sie legten fich banach folafen, und wie fie ba liegen, tfts fo finfter, das man teine Sand bor Mugen feben tann. Auf einmal erwachte ber mit ben Kakenaugen, weckte bie anbern und fprach Bruber, fcaut einmal auf, febt ihr bie weißen Dauschen, bie ba berumlaufen?' Die zwei richteten fich auf, tonnten aber nichts feben. Da fprach er 'es ift mit uns nicht richtig, wir baben bas Unfrige nicht wieber getriegt, wir muffen gurud nach bem Birth. der bat une betrogen.' Alfo machten fie fich am anbern Dernen babin auf und fagten bem Birth fie batten ibr richtig Bert nicht wieber gefriegt, ber eine batte eine Diebsband, ber zweite Rabenaugen, und ber britte ein Schweineberg. Der Birth fprach bewen millite bas Dabden Sould fein und wollte es rufen, aber wie bas bie brei hatte tommen feben, war es jum hinterpförtchen fort gelaufen, und tam nicht wieber. Da fprachen bie brei er follte thenen viel Gelb geben, fonft ließen fie ibm ben rothen Sahn Abers Saus fliegen: ba gab er was er batte und nur aufbringen tonnte, und bie brei jogen bemitt fort. Es mar für tor Bebtad genna. fie hatten aber boch lieber ihr richtig Wert gebabt.

## Die sieben Schwaben.

Einmal waren fieben Schwaben beifammen, der erfte war der Perr Schulz, der zweite der Jacki, der dritte der Marti, der vierte der Bergli, der funfte der Michal, der fethte der Sand, der flebente der Beitlig die hatten alle fiebene fich vorgenommen die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu fuchen und große Abaten zu volldringen. Damit fie aber auch mit dewaffneter Dand und sicher giengen, saben sies für gut an, daß sie sich zwar nur einen einzigen aber recht fiarten und langen Spies machen ließen. Diefen Spies sasten sie alle siebene zusammen an, vorn gieng der tuhnste und mannlichse, das mußte der herr Schulz fein, und dunn folgeten die andern nach der Reihe und der Beitli war der seite.

Bun geschah es, als sie im heumonat eines Tags einen voeisten Weg grgangen waren, auch noch ein gut Mach bis in das Dorf hatten, wo sie über Racht bleiben mußten, daß in der Dömmerung auf einer Wiese ein großer Kostässer ober eine hoernisse wicht weit von ihnen hinter einer Staube vorweislig und seinesdich brummette. Der herr Schulz erschrach, daß er sast den Spieß hätte sallen lassen und ihm der Anglishweiß am gangen Leibe ausdrach. Horcht, horcht, rief er seinen Grsellen, Sott, ich höre eine Trommel! Der Jacki, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht was für ein Geruch in die Rase kam, sprach \*etwas ist ohne Bweisel vorhanden, donn ich schmeck das Pulver und den Bindstrick. Bei diesen Worten hub der herr Schulz an die Flacht zu ergreisen, und sprang im hui über einen Baun, weil er aber gerade auf die Binken eines Rechen

sprang, ber vom heumachen ba liegen geblieben war, so fuhr ihm ber Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. D wei, o wei, schrie ber herr Schulz, inimm mich gesangen, ich ergeb mich! Die andern sechs hüpsten auch alle einer über den andern herzu und schren seihe du dich, so geb ich mich auch, gibst du dich, so geb ich mich auch, Endlich, wie bein Beind da war, der sie binden und fortsubren wollte, merken sie daß sie-betrogen waren: und damit die Geschichte nicht unter die Beind kane, und sie nicht genarrt und gespotiet würden, versichwuren sie sich unter einander so lang davon still zu schweigen, die einer unverhofft das Mauf ausstäte.

hierauf zogen fie weiter. Die zweite Geschrlichteit, die fie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Rach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachseld, da saß ein Sase in der Sonne und schief, stredte die Ohren in die Sobe, und hatte die großen gläsernen Augen starr ausstehen. Da errscharen sie dei dem Andlick des grausamen und wilden Thieres insgesammt und hielten Rath was zu thun das wenigst gesahrzliche wäre. Denn so sie sliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer sehte ihnen nach und verschlänge sie alle mit haut und haar. Also sprachen sie wir mussen großen und gesährlichen Kamps bestehen, frisch gewagt ist halb gewonnen! fasten alle siebene den Spieß an, der herr Schulz vorn und der Rettli hinzten. Der herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Beitli aber war hinten ganz muthig geworden, wollte losbrez den und rief

'ftof zu in aller Schwabe Rame, fonft wunfch i, das ihr mocht erlahme.' Aber ber hans wußt ihn zu treffen und sprach beim Gtement, bu hafcht gut schwähe, bifcht ftets ber leticht beim Drachehehe.'

Der Michael rtef

. fest wird mit fehle, um ei Saar, for ifcht es wohl ber Teufel ger.

Drauf tum ett beit Gergti bib Meihe ber sprath-'ifch er es mit, so ifchts sei Muter ober bes Beufels Gelefkruber.'

Der Marii hatte baseinen, guten Gedandin und fagte zum Beitlie" hang, Knitti, gang, güng du voran,
i will debinde vor di fückel.

Der Beitit borte aben nocht brauf und ber Jackit fagte ber Goule, der maßt ber erfchte fei; benn ihm gebührt bie Ehr allei.'

Da nahm fich ber herr Schulg ein herz und fprach gravitätisch 'fo gieht benn herzhaft in ben Streit, hieran erkennt man tapfre Leut.'

Da giengen fie insgesammt auf ben Drachen los. Der herr Schulz segnete fich und rief Gott um Beiftand an: wie aber bas alles nicht helfen wollte und er bem Feind immer naber tam, schrie er in großer Angft 'hau! hurlehau! hau! hauhau!' Davon erwachte ber has, erschrack und sprang eilig bavon. Als ihn ber berr Schulz so felbfilichtig sab, ba rief er voll Kreube

'pot, Beitli, lueg, lueg, was ifc bas? bas Ungehüer ifcht a Sas.'

Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und tam an die Mosel, ein mosiges, stilles und tieses Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehrern Orten sich muß in Schiffen übersahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unsberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassersseine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüber tommen konnte? Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht was sie wollten, und fragte auf sein trierisch 'wat? wat?

Da meinte der herr Shulz er sprache nicht anders als 'wade, wade durchs Basser,' und hub an, weil er der Borderste war, sich auf den Beg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Richt lang, so versant er in den Schlamm und in die antreibenden tiesen Bellen, seinen hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige User, und ein Frosch seite sich dabei und quadte 'wat, wat, wat.' Die sechs andern hörten das drüben und spraschen 'unser Gesell, der herr Schulz, rust uns, kann er hinüber waden, warum wir nicht auch ?' Sprungen derum eilig alle zussammen in das Wasser und ertranten, also daß ein Frosch ihrer sechse ums Leben brachte, und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Saus kam.

## Die drei gandwerksburschen.

Es waren brei handwertsburfche, die hatten es verabrobet auf ihrer Banberung beifammen ju bleiben und immer in einer Stadt ju arbeiten. Muf eine Beit aber fanben fie bei ihrem Deiftern tein Berbienft mehr, fo baf fie enblich gang abgeriffen waren unb nichts ju leben hatten. Da fprach ber eine 'was follen wir enfangen? hier bleiben tonnen mir nicht langer, wir mollen wieber mantern, und wenn wir in ber Stadt, wo wir bin tommen, teine Arbeit finden, fo wollen wir beim Berbetgevater ausmachen' daß wit ihm foreiben wo wir uns aufbalten, und einer vom anbern Radricht haben tann, und bann wollen wir uns trennen;' bas fchien ben anbern auch bas Befte. Sie jogen fort, ba tam ihnen auf bem Beg ein reich getleibeter Mann entgegen, ber fragte wer fie maren. Bir find Bandwertsleute und fuchen Erbeit: wir haben uns bisher jufammen gehalten, wenn wir aber teine mehr finden, fo mollen wir uns trennen." Das bat teine Roth,' fprach ber Mann, 'wenn ibr thun wollt was ich euch fage, folls euch an Belb und Arbeit nicht feblen; ia ibr follt große Berten werben und in Rutiden fahren.' Der eine fprach 'wenns unferer Seele und Seligfeit nicht fcabet, fo wollen wirb wohl thun.' 'Rein,' antwortete ber Dann, 'ich babe teinen Theit an eud.' Der anbere aber batte nach feinen gugen gefeben, und als er da einen Pferbefuß und einen Menfchenfuß erblidte, wollte' er fich nicht mit ibm einlaffen. Der Teufel abet fprach 'gebt euch gufrieben, es ift nicht auf euch abgefeben, fonbern auf eines

anberen Seele, ber icon balb mein ift, und beffen Daaf nur voll laufen foll.' Beil fie nun ficher waren, willigten fie ein. und der Teufel faate ihnen mas er verlangte, der erfte follte auf jebe Frage antworten 'mir alle brei,' ber zweite 'ums Gelb,' ber britte 'und bas mar Recht.' Das follten fie immer hinter einan= ber fagen, meiter einer butfing fie frie Bort forechen, und übertraten fie bas Bebot, fo mare gleich alles Gelb verfcwunden: fo lange: fie et jeben befolgten, follten ihre Anfchen immer woll feid. Bum Unfana, and er ihnen auch gleich fo viel als fie tragen taunten, und bief fie in bie Stadt in bas und bas Birthebaus geben. Gie giengen binein, ber Birth tam ihnen entgepen und fragte 'wollt ihr etwas ju effen?' Der erfte antwortete wir alle brei.' 'Ba,' fagte ber Birth, 'bas mein ich auch.' Der zweite 'ums Gelbi' 'Das verfteht fich' fagte ber Birth. Der britte 'und bas man Recht.' 'Ja wohl mars Rocht' fagte ber Birth. Es word, ihnen nun aut Effen und Trinfen gebracht, und wohl aufgewartet. Rach bem Effen mußte die: Bezahlung gefcheben; da bielt ber Birth bem einen die Rechnung bin. ber fprach mir alle brei.' ber zweite 'ums Gelb.' ber britte 'und bas mar Mecht.' 'Breilich ifte Becht,' fagte ber Binth, 'alle bret begebien, und ohne. Beld bann ich, nichts geben.' Gie begablten aber noch mehr als er geforbert batte. Die Bafte, faben bas mit an und inreden 'bie Leute muffen toll fein.' 'Ba, bas find fie auch,' fante ber Birth, 'fie find nicht recht ting,' Go blieben fie eine Beit lang in dem Mirthshaus und fprachen tein ander Bort als 'wir alle brei, ums Beld, und bas mar Recht,' Gie faben aber, ;und wußten alles mas barin vorgieng. Es trug fich ju, das eine großer Raufmann tom mit vielem Gelb, ber fprach 'Derr Birth. beb er mir mein Gelb auf, ba find bie brei narriften Sanbe wertebunfche, die möchten mirs flehten.' Das that ber Birth: Bie er ben Mantelfad in feine Stube trug, fühlte er bef er

fomer von Gold war. Darauf nob er ben brei banbwerbem unten ein Baner, ber Raufmenn aber taur oben bitt in einerhes fondere Stube. Alle Mitternacht, war und ber Birth ibachte fie fchliefen falle, fam jer mit feiner Frau, und fie hatten eine Gotungt sind ichtugen ben reichen Raufmann tobt; nach vollbrachtem Delb Argten fie fich wieber fchafen. Bies nun Sag mat, nabe erofen Barm, ber Raufmann lag tubt im Bett und ifchmamm in feinem Blut, Da liefen alle Bafte gufanemen, ber Birth aber fprach bas haben bie drei tollen Sandwerter gethan.' Die Bathe beftetigten es, und fagten 'niemand anbers tound geworfen fein," Der Birth ober lief fie nufen und fagte in ihner bubt ihr ben Krufmann getobtet?' 'Wir alle brei' fagte ber erfte, bums Geth' ber zweite, 'und bas mar Recht' ber beitte. 'Da bort ihre nun,' fprach ber Birth, 'fie gestebens felber.' Gie murben alfo ins Gefängnis gebracht, und follten gerichtet werben. Bie fie nun faben daß es fo ernsthaft gieng, warb ihnen boch angft, aber Rachts tam ber Teufel und fprach 'haltet nur noch einen Sag aus, und vericherst euer Blud nicht, es foll euch tein Sagr getrummt werden.' Um andern Morgen wurden fie vor Bericht geführt: ba fprach ber Richter 'feid ihr bie Dorber?' 'Bir alle drei.' 'Barum habt ihr ben Raufmann erfchlagen ?' 'Ums Gelb.' 'Ihr Bofewichter,' fagte ber Richter, 'habt ihr euch nicht ber Sunde gefcheut?' 'Und bas mar Recht.' 'Gie baben betannt und find noch halbstarria baju' fprach ber Richter, 'führt fie gleich jum Tob.' Alfo murben fie binausgebracht, und ber Birth mußte mit in ben Rreiß treten. Bie fie nun von ben Benteres fnechten gefaht und oben aufs Beruft geführt murben, mo ber Scharfrichter mit blogem Schwerte ftand, tam auf einmal eine Rutide mit vier blutrothen Ruchfen befpannt, und fuhr bag bas Reuer aus ben Steinen fprang, aus dem Fenfter aber mintte einer mit einem weißen Tuche. Da fprach ber Scharfrichter 'es

ctommt Gnabe,' und ward auch aus bem Wagen 'Gnabe! Gnabe!' gerufen. Da trat ber Teufel heraus, als ein sehr vornehmer herr, prächtig gekteibet und sprach als ein sehr vornehmer bert, prächtig gekteibet und sprach brei seib unschuldig; ihr burft num sprechen, sagt heraus was ihr gesehen und gehört habt.' Da sprach ber älteste 'wir haben ben Kausmann nicht getöbtet, ber Wörber steht da im Kreiß' und deutete auf den Wirth, 'sum Wahrzeichen geht hin in seinen Keller, da hängen noch viele ansbere, die er ums Beben gebracht.' Da schickte der Klichter die henkersknechte hin, die sanden es, wies gesagt war, und als sie dem Richter das berichtet hatten, ließ er den Wirth hinauf sahren und ihm das haupt abschlagen. Da sprach der Teusel zu den dreien 'nun hab ich die Seele, die ich haben wollte, ihr seid aber frei und habt Geld für euer Lebtag.'

## Ber Königssohn der sich vor nichts fürchtet.

Se war einmal ein Konigsfohn, bem gefiels nicht mehr babeim in feines Baters Saus, und weil er vor nichts Furcht batte, fo bachte er 'ich will in bie weite Belt geben, ba wirb mir Beit und Beile nicht lang, und ich werbe munberliche Dinge genug feben.' Alfo nahm er von feinen Eltern Abichied und gieng fort, immer ju, von Morgen bis Abend, und es mar ihm einerlei mo binaus ibn ber Beg führte. Es trug fich ju, bag er vor eines Riefen Saus tam, und weil er mabe war, feste er fic vor die Thure und rubte. Und ale er feine Mugen fo bin und ber geben ließ, fab er auf bem hof bes Riefen Spielwert liegen: bas waren ein paar machtige Rugeln und Regel fo groß als ein Menfc. über ein Beilden betam er Buft, ftellte bie Regel auf und fcob mit ben Rugeln banach, forie und rief wenn bie Regel fielen, und Mar auter Dinge. Der Riefe borte ben garm, ftredte feinen Ropf jum Renfter beraus und erblicte einen Menfchen, ber nicht großer mar als andere, und boch mit feinen Regeln fpielte. 'Burmchen,' rief er, 'was tegelft bu mit meinen Regeln? wer hat bir bie Starte bazu gegeben ?' Der Ronigsfobn ichaute auf, fab ben Riefen an und fprach 'o bu Rlos, bu meinft wohl, bu hatteft allein ftarte Urme? ich tann alles, wozu ich guft babe.' Der Riefe tam berab, fab bem Regeln gang verwundert ju und fprach 'Menfchentind, wenn bu ber Mrt bift, fo geb und hol mir einen Apfel vom Baum bes Lebens.' 'Bas willft bu bamit ?' fprach ber Ronigsfobn. '36 will ben Apfel nicht für mich,' antwortete ber Riefe, 'aber

ich habe eine Braut, die verlangt danach; ich bin weit in der Welt umber gegangen und kann den Baum nicht sinden.' 'Ich will ihn schon sinden,' sagte der Königssohn, 'und ich weiß nicht was mich abhalten soll, den Apsel herunter zu holen.' Der Riese sprach 'du meinst wohl das wäre so leicht? der Garten, worin der Baum steht, ist wan einem sperson Gitter-sprachen, med spop-sem Gitter liegen wilde Thiere, eins neben dem andern, die halten Wache und Lassen keinen Menschap, in einen nehm hangen, swich werden sie schon einlassen, sagte der Königssahn. 'Ja, gelangst dusauch in, den Garten und siehst, den Apsel am Baum hängen, so ist er doch nach nicht dein: es hängt ein Ring daner, durch den muß einer die Haud stecken, menn er den Apsel erreichen und abbrechen will, und das ist nach keinem geglückt.' 'Mir solls schon glücken' sprach der Königssohn.

Da nahm er Abichied von bem Riefen, gieng fort über Berg und Thal , burch Relber und Balber , bis er endlich ben Bunbergarten fand. Die Thiere lagen rings berum, aber fie batten bie Ropfe gefentt und ichtiefen. Gie ermachten auch nicht, als er beran tam, foubern er trat über fie meg, flieg über bas Gitter und tam gludlich in ben Garten. Da fand mitten inne ber Baum bes Lebens, und bie rothen Apfel leuchteten an den Aften, kletterte an dem Stamm in die Bobe, und wie er nach einem Apfel reichen mollte, fab er einen Ring bavor bangen, aber er fledte feine Sand ohne Mube hindurch und brach den Apfel. Der Ring folof fich feft an feinen Urm und er fühlte wie auf einmal eine gewaltige Rraft burch feine Abern brang. Mis er mit ben Apfel non bem Baum wieder berab gestiegen war, wollte er nicht über das Gitter tlettern, fondern faßte das große Thor und brauchte nur einmal baran ju fcuttein, fo fprang es mit Krachen auf. Da gieng er hinaus, und ber Lime, ber banar gelegen hatte, mar wach geworden und fprang ibm nach, aber nicht in Buth Bildheit, fondern er folgte ihm bemuthig als feinem herrn.

Der Königssohn drachte dem Miesen den versprochanen, Apfel und sprach 'siehft du, ich habe ihn ohne Mitte geholt.' Der Riefe war froh daß sein Wunsch so bald erstütt war, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apfel, den sie verlangt hatte. Es war eine schoen und kluge Jungsrau, und da sie den Aling nicht an seinem Arm sah, sprach sie 'ich glaube nicht der dem Arm erdlick.' Der Riese sahe, ich bis ich den Aling an deinem Arm erdlick.' Der Riese sahe ich brauche nur heim zu gehen und ihngu-polen' und meinte es wäre eine leichtes dem schwachen Menschen mit Gewalt weg zu nehmen, was er nicht gutwillig geden wollte. Er sonderte also den Ring, von ihm, aber der Königssohn weigerte sieh. 'Wo der Apfel ist muß auch der King sein,' sprach der Riese, 'gibst du ihn nicht gutwillig, so mußt du mit mir darum kumpsen:

Ste rangen lange Zeit mit einander, aber der Miefe konnte dem Konigssehn, den die Zauberkraft des Klinges flärkte, nichts anhaben. Da sam der Niese auf eine List und sprach 'mir hit warm geworden bei dem Kamps, und die auch, wir wollen im Clusse baden und uns abkühlen, eh wir mieder ansaugen.' Der Khnigessohn, der von Frischheit nichts wußte, gieng mit ihm zu dem Wasser, steriste mit seinen Riedern auch den Ring vom Arm und sprang in den Giuß. Alsbald griff der Riese nach dem Ming mad lief damit sort, aber der Löwe, der den Diehstell bemerkt hatte, sehte dem Miesen nach, ris den Ring ihm aus der hand und drachte ihn seinem herm purkt. Da stellte sich der Niese hinseter einen Etchdaum, und als der Konigssohn beschäftigt war seine Kleider wieder anzuglichen, übersteil er ihn und stach ihm beide Blagen aus.

;

۶

í

¢.

10

ø

خثق

الز

(C)

Run stand da der arme Königssahn, war blind und wußte sich nicht zu helfen. Da tam der Riese wieder herbei, faste ihn bei der hand, wie jemand der ihn leiten molite, und führte ihn auf die Spice eines hohen Felsens. Dann ließ er ihn ftehen, und Sachte 'noch ein paar Scheitte weiter, so flürzt er fich todt, und ich tann ihm den Ring abziehen.' Aber ber treue Bowe hatte feiz wew herrn nicht verlaffen, hielt ihn am Kleide fest und zog ihn allmulig wieder zurück. Als der Riefe tan und den Soden ber rauben wollte, sah er daß seine Bift vergeblich gewesen war. 'Ronn ein so schwaches Menscheind nicht zu verderben!' spruch er zornig zu sich seidet, sahte den Konigssohn und führte ihn auf einem andern Weg nochmals zu dem Abgrund: aber der Bowe, der die bose Absicht meette, half seinem herrn auch hier aus der Geschen Alls sie nache zum Rand gekommen waren, ließ der Riese die hand des Blinden sahren und wollte ihn allein zurücklassen, aber der Lowe stiefe den Beief den Riesen, daß er hinab stürzte und zerschwetzett auf den Boden siel.

Das treue Thier jog feinen herrn wieder von dem Abgrund jurild und leitete ibn ju einem Baum, an dem ein Karer Bach flos. Der Königssohn seite sich da nieder, der Löwe aber tegte sich und spriţte mit seiner Tate ibm das Wasser ins Autich. Raum hatten ein paar Tröpschen die Augenhöhlen beneht, so konnte er wieder etwas sehen und bemerkte ein Böglein, das flog ganz nach vorbei, stieß sich aber an einen Baumstamm: hierauf ließ es sich in das Wasser herab und badete sich darin, dann flog es auf, stirch ohne anzustoßen zwischen den Baumen hin, als hatte es sein Gesicht wieder bekommen. Da erkannte der Königssohn den Wint Gottes, neigte sich herab zu dem Wasser und wusch und badete sich darin das Gesicht. Und als er sich aufrichtete, hatte er seine Augen wieder so hell und rein, wie sie nie gewesen waren.

Der Königssohn bantte Gott für die große Gnade und 30g mit seinem Lowen weiter in ber Belt herum. Run trug es fich ju bag er vor ein Schlof tam, welches verwunscht war. In dem Abor ftand eine Jungfrau von schöner Geftalt und feinem Antlit, aber fie war gang schwarz. Sie redete ihn an und sprach 'ach,

tonnteft bu mich ertofen aus bem bofen Banber, ber über mich geworfen ift.' 'Bus foll ich thun ?' fprach bet Ronigsfein. Die Jungfrau antwortete 'brei Rachte mußt bu in bem großen Sadl bes verwünschten Schloffes zubringen, aber es barf trine gurcht in bein Berg tommen. Benn fie bich auf bas ärgfte qualen unb bu baltft es aus ohne einen Laut von bir ju geben, fo bin to erlöft; bas Beben burfen fie bir nicht nehmen.' Da fprach ber Ronigsfohn 'ich fürchte mich nicht, ich wills mit Gottes Salfe verfuchen.' Alfo gieng er frobtich in bas Schof, und als es buntel warb, fette er fich in ben großen Saal und wartete. Es war aber fill bis Mitternacht, ba fieng ploslich ein großer garm an, und aus allen Eden und Binteln tamen tleine Teufel berbei. Sie thaten als ob fie ihn nicht faben, festen fich mitten in bie Stube, machten ein Feuer an und fiengen an ju foielen. Wenn einer verlor, fprach er 'es ift nicht richtig, es ift einer ba, ber nicht zu uns gehört, der ift Sould, daß ich verliere.' 'Bart ich tomme, bu binter bem Dfen,' fagte ein anberer. Das Goreien ward immer größer, fo baf es niemand ohne Schreden batte onboren tonnen. Der Konigssohn blieb gang rubig fiben und batte teine Furcht: boch endlich fprangen die Teufel von ber Erbe auf und fielen über ibn ber, und es waren fo viele, bag er fich ihrer nicht erwehren tonnte. Gie getrten ihn auf bem Boben berum, zwidten, ftachen, folugen und qualten ibn, aber er gab teinen Laut von fich. Gegen Morgen verfdwanden fie, und er war fo abgemattet, bag er taum feine Glieber regen tonnte: als aber ber Sag anbrach, ba tret bie fcwarze Jungfrau ju ibm berein. Ste trug in ihrer Sand eine fleine Rlafche, worin Boffer bes Bebens war, bamit mufd fie ibn, und alsbald fühlte er wie alle Schmergen verschwanden und frifche Rraft in feine Abern brang. Gie fprach 'eine Racht haft bu gludlich ausgehalten, aber noch zwei fteben bir bevor.' Da gieng fie wieder weg, und im Beggeben

bemerkte er daß ihre füße weiß geworben waren. In ber folgen: ben Radt tamen bie Seufel und flengen ibr Gbiel aufs mene an: fie fielen über ben Konigsfohn ber und folugen ihn viel barter ets in ber vorigen Racht, daß fein Leib voll Bunben mar. Doc Da er elles fill ertrug, mußten fie von ibm laffen, und als die Morgenvothe anbrach, erfcbien bie Jungfrau und beibte ihn mit bem Bebensmaffet. Und ale fie weggieng, fab er mit Rreuben bof fie fcon weiß geworben war bis zu den Ringerfrigen. Am botte er nur and eine Ratht ausmbatten, aber bie mar bie Der Teufelssput tam wieber: 'bift bu noch ba?' fchrien fie, 'bu follft gepeinigt werden, bag bir ber Miben fieben blabt.1 Gie flachen und folugen ibn, marfen ibn bin umd ber jund jogen ibn an Urmen und Beinen, als wollten fie ibn jerreifen: aber er bulbete effet und gab teinen Laut von fich. lich verfdwanden bie Teufel, aber er lag ba ohnmachtig nund regte fich wicht: er tonnte auch nicht bie Augen aufbeben, um bie Junafrau au feben , bie berein tam und ihn mit dem Baffer bes Le--bens benette und beaof. Aber auf einmal war er von allen Samerten befreit und fühlte fich frifc und gefund, als mare er aus ein nem Schlaf erwacht, und wie er die Mugen auffelug; fo fet er Die Jungfrau neben fich fteben, die war fcneeweiß und fchon, wie ber helle Sag. 'Steb auf,' fprach fie, 'und fowing bein Schwert ibreimal über die Treppe, fo ift alles erifft.' Und ale er bas at than hatte, da mar das gange Schloß vom Rauber befreit, umb bie Aunafrau mar eine reiche Ronigotochter. Die Diener tamen und fagten im großen Saale mare bie Safel fcon jubereitet und bie Sprifen aufgetragen. Da festen fie fic nieber, aben und tronten pufammen, und Abends marb in großen Freuden bie Sochzeit gefeiert.

# Der Krautesel.

Es war einmal ein junger Mger, ber gieng in ben Balb auf Unftandi. Er batte ein frifdes und friblides Den, and ale er bater gierig und auf bem Blatt pfiff, tam ein altes baffices Matterden, bas rebete ibn an und fprach guten Sag, lieber 36: ger, bu bift mohl luftig und vergnugt, aber ich leibe Dunger und Durft, gib nife both ein Almofen.' Da banerte ben Inger bas arme Mutterden, baf er in feine Safche griff und ihr nach feinem Bermogen etwas reichte. Run wollte er weiter geben, aber biealle Frau hielt ihn an, und fprach Bere, lieber Bager, was ich bir' fage, fur bein gutes Berg will ich bir ein Gefchent machen: geb nut finmer beiner Wege, über ein Beilichen wirft bu an einen Baum tommen, bateref figen neun Boget, die beben einen Dantet in ben Krallen und raufen fich barum. Da lege bu beine Budfe an und foles mitten bruntere ben Mantel wieden fie dir wohl fallen laffen, aber auch einer son ben Bogein wirb getroffen fein und toot berab fikrien: Den Mankl nimm mit bir. es ift ein-Bunfomantel, wenn bw ibm un bie Schultern wirfft, braudft bu! bich nur an einen Det ju wanften, und im Augenblich bift bul bont : Mus bem tobten Boget nicht bas Berg beraus, unb! beteil fotud es gang, banne wirft bu 'allen und feben Morgen frit beim Muffteben ein Golbfind unter beinem Rouffiffen finben.'

Der Soger dimitte ber weifen Frau und buchte bei fich fichone Dinge, Die fie mite verfprochen bat; wonns nur auch all fo eine Leife. Doch, wie er eine hundert Schritte gegangen war; borte er über sich in den Aften ein Geschrei und Sezwitscher, daß er ausschauete: da sah er einen Saufen Bogel, die rissen mit den Schnäbeln und Füßen ein Tuch herum, schrien, zerrten und balgeten sich, als wollts ein jeder allein haben. 'Run,' sprach der Fazger, 'das ist wunderlich, es tommt ja gerade so, wie das Mütterzchen gefagt hat,' nahm die Buchte van der Schulter, legte an und that seinen Schuß mitten hinein, daß die Federn herumslogen. Wishald nahm das Gethier mit großem Schreien die Flucht, aber einer siel todt herab, und der Mantel sant ebenfalls herunter. Da that der Jäger wie ihm die Alte geheißen hatte, schnitt den Bogel aus, such das herz, schludte es hinunter und nahm den Mantel mit nach haus.

Am andern Morgen, als er aufwachte, fiel ihm die Berheisung ein, und er wollte seben ob fie auch eingetroffen ware. Wie er aber fein Kopftiffen in die Golge hob, da schimmerte ihm bas Goldeftud entgegen und am andern Morgen fand er wieder eins, und so weiter jedesmal, wenn er aufftand. Er sammelte sich einen Daufen Gold, endlich aber dachte er was hilft mir all mein Gold, wenn ich daheim bleibe? ich will ausziehen und mich in der Welt unssehen.'

Da nahm er von seinen Eltern Abschieb, hieng seinen Sigerranzen und seine Flinte um und zog in die Welt. Es trug sich
zu, daß er eines Tages durch einen diden Bald tam, und wie der zu Ende war, lag in der Ebene vor ihm ein anschnliches Schlof. In einem Fenster besselchen stand eine Alte mit einer wunderschofenen Iungfrau und schaute herad. Die Alte aber war eine here und sprach zu dem Mädchen bort kommt einer aus dem Bald, der hat einen wunderbaren Schah im Leib, den müssen wir darum berücken, mein herynstöchterchen: und steht das besser an als ihm. Er hat ein Bogelherz bei sich, deshald liegt jeden Mongen ein Goldfack unter seinem Kopstissen. Sie erzählt ihr wie es damit beschaffen ware und wie fie barum zu fpielen hatte, und zulest brochte fie unb sprach mit zernigen Augen und wenn du mir nicht gehorchst, so bist du ungtlicklich.' Als nun der Jäger näher kam, erblickte er das Mädchen und sprach zu sich bin nun so lang herungezogen, ich will einmal ausruhen und in das schone Schioß eintehnen, Geld hab ich ja vollaus.' Eigentlich aber war die Ursache, daß er ein Auge auf das schone Wild geworsen hatte.

Er trat in bas baus ein, und warb freundlich empfangen und höflich bewirthet. Es bauerte nicht lange, ba war er fo in . bas herenmadden verliebt, bag er an nichts andere mehr bachte und nur nach ihren Mugen fab, und mas fie verlangte, bas that er gerne. Da fprach bie Mite 'nun muffen wir bas Bogelber baben, er wird nichts fpuren, wenn es ibm febit.' Gie tichteten etnen Trant ju. und wie ber gelocht war, that fie ibn in einen Bedet und gab ibn bem Dabchen, bas mußte ibn bem Rager reichen. Sprach es 'nun, mein Liebster, trint mir pu.' Da nahm er ben Beder, und wie er ben Erant gefchludt hatte, brith er bas Berg bes Bogels aus bem Bribe. Das Dabden mußte es beimlich forticaffen und bann feibft verfchlucken, benn bie Mite wollte es haben. Bon nun an fand er tein Gold mehr unter feinem Ropftiffen, fondern es lag unter bem Riffen bes Dabdens, me es bie Alte jeden Morgen bolte: aber er mar fo verliebt und vernarrt. daß er an nichts andere bachte, ale fich mit bem Dabden bie Beit ju nertreiben.

Da fprach die atte here 'bas Bogelherz haben wir, aber den Bunfchmantel muffen wir ihm auch abnehmen.' Mutwortete das Madchen 'ben wollen wir ihm laffen, er hat ja doch feinen Reichsthum verlaren.' Da ward die Alte bos und sprach 'so ein Mantel ift ein wunderbares Ding, das felten auf der Belt gefunden wird, dem soll und nuß ich haben.' Sie gab dem Madchen Anschläge und fagte wenn es ihr nicht gehorchte, follte es ihm schlimm erge-

ben Da'fest es mad bene Gebetf ber Miten , ftrate fich einmel and ffenfler und fcaute in bie weite Gegenb, als ware es aunt trauria. Aragte ber Magre 'was fichft bu fo traurig ba?' Sa. mein Gaub,' aab es pur Uniwort, da gegenüber liegt ber Granateiberg, wo bie toftlichen Cheffteine wathfen. Ich truge fo graf. Betlemen baned , bag wenn ich baran bente, id amit temeria bin; aber wer tum fie boten! nur bie Bogel, bie fliegen, touner bin, ein Wenfch wimmerinche.' Daft bu weiter nichts in flaben.' fante ber Inger, iben Rummer will ich bir balb vom Bergen netmen.' Damit fafte er:fie unter feinen Mantel und wanfeite fic bitiaber auf ben Granatenberg, und im Magenblid fagen fie aus beibe brauf. Da fdrimmette bas ebele Beftrin von allen Griten bas es eine Areube mar amulimen, und fie bafen bie fcbaffen und toffbarften Stude gufammen. Bun batte es aber bie Mite burd ibre berentunk bewirtt, bag bem Miger bie Mugen fower wurden. Er fprach ju bem Dabden imle:wollen eint wenig nieberftben und ruben, ich bin for mute, bab ich micht nicht nicht auf ben Raffen erbalten tann.' Da: fosten fle fich, und er legte fein Sanpt in iftern School und: fotlief ein. Bio er entichtafen war, be banb es ifm ben' Mantel bon ben: Schultern: und bieng ibn fich felbft mm, lasdie Granaten und Steine auf und wunfchte fic bamit nach Bant.

Als aber der Arger feinen Schlaf ausgethan hatte und aufwacht, fab er daß feine Biebste ihn betrogen und auf dem witten Gebirg allein gelassen hatte. D,' fprach er, 'wie ist die Untrent so groß auf der Brit!' faß da in Gorge und Herzeleid und wuste nicht was er anfangen sollte. Der Berg aber gehörte wildem ungeheuern Riesen, die darauf wohnten und ihr Besen teieben, und ver faß nicht lange, so sah er ihrer drei daher schwerten. Da legte er sich nieder, als wäre er in tiefen Schlaf versunden. Ann kamen die Mesen herbei, und der erste sief ihn mit dem Fuß an und sprach was liegt du für ein: Erdwarm und beschaut sich in-

wendig?' Der zweite sprach 'tritt ihn todt.' Der dritte aber sprach verächtlich 'das ware der Mühe werth! last ihn nur leben, hier kann er nicht bleiben, und wenn er höher steigt bis auf die Bergsspise, so paden ihn die Bolken und tragen ihn fort.' Unter diesem Gespräch giengen sie vorüber, der Jäger aber hatte auf ihre Worte gemerkt, und sobald sie sort waren, stand er auf und klimmte den Berggipfel hinauf. Als er ein Beilchen da gesessen hatte, so schwebte eine Bolke heran, ergriff ihn, trug ihn sort und zog eine Beitlang am himmel her, dann senkte sie sich und ließ sich über einen großen, rings mit Mauern umgebenen Krautgarten nieder, also daß er zwischen Kohl und Gemüsen sanst den Boden tam.

Da fah ber Jager fich um und fprach 'wenn ich nur etwas ju effen batte, ich bin fo bungrig, und mit bem Beitertommen wirds fower fallen; aber bier feb ich teinen Apfel und teine Birne und teinerlei Doft, überall nichts als Rrautwert.' Endlich bachte er gur Roth tann ich von bem Salat effen, ber fcmedt nicht fonberlich, wird mich aber erfrischen.' Alfo fuchte er fich ein fcones Saupt aus und af bavon, aber taum batte er ein paar Biffen binab gefcludt, fo mar ibm fo munderlich ju Duthe, und er fühlte fich gang verandert. Es muchfen ibm vier Beine, ein bider Ropf und zwei lange Dhren, und er fab mit Schreden bag er in einen Efel verwandelt mar. Doch weil er babei immer noch großen Sunger fpurte und ihm ber faftige Galat nach feiner jetigen Ra= tur gut fomedte, fo af er mit großer Gier immer au. Enblid gelangte er an eine andere Urt Salat, aber taum batte er etwas Davon verfchludt, fo fühlte er aufs neue eine Beranberung, und tebrte in feine menfoliche Beftalt jurud.

Run legte fich der Jager nieder und schlief seine Mubigteit aus. Als er am andern Morgen erwachte, brach er ein haupt von dem bofen und eins von dem guten Salat ab und dachte 'das foll mir zu dem Meinigen wieder helfen und bie Treulofigkeit be-

4

-Arafen.' Dann stedte er die Saupter zu sich, kletterte über die Mauer und gieng fort, das Schloß seiner Liebsten zu suchen. Alle er ein paar Tage herum gestrichen war, sand er es glücklicherweise wieder. Da braunte er sich schnell sein Gesicht, daß ihn seine eigene Mutter nicht ertannt batte, gieng in das Schloß und dat um eine herberge. 'Ich din so mide,' sprach er, 'und kann nicht weiter.' Fragte die here 'Landsmann, wer seid ihr, und was ist ener Geschäft? Er antwortete 'ich din ein Bote des Anigs und war ausgeschickt den kosstichten Salat zu suchen, der unter der Sonne wächst. Ich din auch so glücklich gewesen ihn zu sinden und trage ihn bei mir, aber die Sonnenhitze brennt gar zu start, daß mir das zarte Araut zu welten broht und ich nicht weiß ob ich es weiter bringen werde.

Mis bie Alte von dem toftiden Salat borte, marb fie luftern und fprach lieber Bandsmann, lagt mich boch ben munberbaren Salat versuchen.' Barum nicht ?' antwortete er, 'ich babe gwei Saupter mitgebracht und will euch eins geben,' machte feinen Sad auf und reichte thr bas bofe bin. Die Bere bachte an nichts arges und der Mund mafferte ibr fo febr nach bem neuen Gericht, baf fie felbft in bie Ruche gieng und es zubereitete. Mis es fertig mar, tonnte fie nicht marten, bis es auf bem Tifch ftant, fonbern fie nahm gleich ein paar Blatter und flecte fie in den Dund, taum aber maren fie verfcbludt, fo mar auch die menfdliche Geftalt verloren, und fie lief als eine Gfelin binab in ben Bof. Run tam bie Dagb in bie Ruche, fab ben fertigen Galat be fleben und wollte ibn auftragen, unterwegs aber aberfiel fie, ned alter Bewohnbeit, die Luft ju verfuchen, und fie af ein paar Blatter. Alsbald zeigte fich die Bunbertraft, und fie ward ebenfalls ju einer Efelin und lief binans ju ber Miten, und bie Schiffel mit Salat fiel auf die Erbe. Der Bote faß in ber Beit bei bem fche nen Madden, und als niemand mit bem Galat tam, und es dod

auch luftern banach war, sprach es ich weiß nicht wo der Salat bleibt.' Da bachte der Rager 'bas Kraut wird schon gewirft has ben' und sprach 'ich will nach der Kuche gehen und mich ertundisgen.' Bie er hinab kam, sah er die zwei Eselinnen im Hof herum laufen, der Salat aber lag auf der Erde. 'Schon recht,' sprach er, 'die zwei haben ihr Theil weg' und hob die übrigen Blätter aus, legte sie auf die Schusser und brachte sie dem Mädchen. 'Ich bring euch selbst das kostliche Essen,' sprach er, 'damit ihr nicht länger zu warten braucht.' Da aß sie davon und war alsbald wie die übrigen ihrer menschlichen Gestalt beraubt und tief als eine Eselin in den hof.

Rachbem fich ber Jager fein Ungeficht gewaschen batte, alfo baf ibn bie Bermanbelten ertennen tonnten, gieng er binab in ben Bof und fprach fest follt ibr ben Bobn für eure Untreue em= pfangen.' Er band fie alle brei an ein Seil und trieb fie fort, bis er ju einer Muble tam. Er flopfte an bas Kenfter, ber Mul= ler ftedte ben Ropf beraus und fragte mas fein Begehren mare. '36 habe brei bofe Thiere,' antwortete er, 'bie ich nicht langer be= balten mag. Bollt ihr fie bei euch nehmen, Futter und Bager geben, und fie halten wie ich euch fage, fo gabl ich bafur mas ibr verlangt.' Eprach ber Duller 'warum bas nicht? wie foll ich fie aber halten ?' Da fagte ber Jager ber alten Gfelin, und bas mar bie Bere, follte er täglich breimal Schlage und einmal ju freffen geben; der jungern, welche bie Dagb mar, einmal Schlage und breimal Futter; und ber jungften, welche das Madden mar, tein= mal Schlage und breimal ju freffen; benn er tonnte es boch nicht über bas Berg bringen, bag bas Dabden follte gefchlagen werben. . Darauf gieng er jurud in bas Schloß, und mas er nothig hatte, bas fand er alles barin.

Rach ein pear Tagen tam der Muller und fprach er mußte melben daß die alte Efelin, die nur Schläge betommen hatte und nur einmal ju freffen; geftorben mare. 'Die zwei anbern,' fagte er weiter, 'find gwar nicht geftorben und friegen auch breimal gu freffen, aber fie find fo traurig, bag es nicht lange mit ihnen bauern tann.' Da erbarmte fich ber Bager, ließ ben Born fabren und fprach jum Muller er follte fie wieder bertreiben. Und wie fie ta= men, gab er ihnen von dem guten Salat ju freffen, bag fie wieber ju Menfchen murben. Da fie bas fcone Mabchen bor ibm auf die Knie und fprach 'ach, mein Liebfter, verzeiht mir mas ich Bofes an euch gethan, meine Mutter hatte mich baju gezwungen; es ift gegen meinen Billen gefchehen, denn ich habe euch von bergen lieb. Guer Bunfchmantel bangt in einem Schrant, und fur bas Bogelberg will ich einen Brechtrunt einnehmen.' Da warb er anderes Sinnes, und fprach 'behalt es nur, es ift boch einerlei. benn ich will bich zu meiner treuen Chegemablin annehmen.' Und ba warb hochzeit gehalten, und fie lebten vergnugt mit einander bis an ibren Tob.

### Die Alte im Wald.

Es fubr einmal ein armes Dienstmädchen mit seiner herrschaft burch einen großen Balb, und als fie mitten barin maren, tamen Rauber aus dem Didict berbor und ermorbeten wen fie fanben. Da tamen alle mit einander um bis auf bas Dabchen, bas war in der Ungft aus bem Bagen gesprungen und batte fich binter einen Baum verborgen. Bie die Rauber mit ihrer Beute fort waren, trat es herbei und fah bas große Unglud. Da fieng es an bitterlich ju weinen und fagte 'was foll ich armes Dabchen nun anfangen, ich weiß mich nicht aus bem Balb beraus zu fin= ben, teine Menschenseele wohnt barin, fo muß ich gewiß verhuns gern.' Es gieng berum, fucte einen Beg, tonnte aber teinen finden. Als es Abend war, feste es fich unter einen Baum, befahl fich Gott, und wollte ba figen bleiben und nicht meggeben, möchte geschehen mas immer wollte. Mis es aber eine Beile ba gefeffen batte, tam ein weiß Saubden ju ihm geflogen und batte ein tleines golbenes Schluffelden im Schnabel. Das Schlaffelden legte es ihm in die Sand und fprach flehft bu bort ben großen Baum, baran ift ein tleines Schlof, das folief mit bem Schluffelden auf, fo wirft bu Speife genug finben und teinen Sunger mehr leiben.' Da gieng es ju bem Baum unb folog ibn auf und fanb Mild in einem fleinen Souffelden und Beigbrot jum Ginbroden dabei , bağ es fich fatt effen tonnte. Mis es fatt war , fprach es Gest ift es Beit, wo die Bubner babeim auffliegen, ich bin fo mube, tonnt ich mich boch auch in mein Bett legen.' Da tam

bas Lauben wieder gestogen und brachte ein anderes goldenes Shillseichen im Schnabet und sagte 'schließ dort den Baum auf, so wirft du ein Bett sinden.' Da schloß es auf und fand ein schönes weiches Bettchen: da betete es jum lieben Gott, er möchte es behüten in der Racht, legte sich und schließ ein. Am Morgen tam das Täubchen jum drittenmal, brachte wieder ein Schlüsselchen und sprach 'schließ dort den Baum auf, da wirst du Kleider sinden,' und wie es ausschof, sand es Kleider mit Gold und Edelskeinen beset, so herrlich, wie sie teine Königstochter hat. Alse ledte es da eine Beit lang und tam das Täubchen alle Tage und sorgte sur alles, was es bedurfte, und war das ein stilles, gutes geben.

Einmal aber tam bas Saubchen und fprach 'willft bu mir etmas ju Liebe thun?' Bon Bergen gerne' fagte bas Dabden. Da fprach bas Saubchen 'ich will bich ju einem fleinen Sauschen führen, ba geb binein, mittenbrein am Berd wird eine alte Fran figen und 'guten Sag' fagen. Aber gieb ihr bei Beibe teine Ants wort fie mag auch anfangen , mas fie will, fonbern geb ju ibret rechten Sand weiter, ba ift eine Thure, die mach auf, fo wirft bu in eine Stube tommen, wo eine? Menge von Ringen allerlei Art auf bem Tifc liegt, barunter find prachtige mit gligerigen Steis nen, die lag aber liegen und fuche einen folichten beraus. der auch barunter fein muß, und bring ihn ju mir ber, fo gefchwind bu tannft.' Das Dabchen gieng ju bem Bauschen und trat ju ber Thure ein: ba faß eine Alte, bie machte große Mugen wie fie et erblidte und fprach 'guten Sag mein Rind.' Es gab ihr aber teine Antwort und gieng auf die Thure ju. 'Bo binaus ?' rief fie und faßte es beim Rock und wollte es fefthalten, 'bas ift mein Saus, ba barf niemand berein, wenn iche nicht haben will.' Aber bas Madden fowieg ftill, machte fich von ihr los und gieng gerade in die Stube binein. Da lag nun auf bem Tifch eine aber-

große Menge von Ringen, die glitten und glimmerten ibm vor ben Mugen: es warf fie berum und fuchte nach dem folichten, tonnte ibn aber nicht finden. Bie es fo fuchte, fab es bie Mite, wie fie baber folich und einen Bogeltafig in ber Sand hatte und bamit fort wollte. Da gieng es auf fie ju und nahm ihr ben Rafig aus ber Band, und wie es ibn aufhob und binein fab, faß ein Bogel barin, ber hatte ben fcblichten Ring im Schnabel. Da nahm es ben Ring und lief gang frob bamit jum Baus hinaus und bachte bas weiße Taubden wurde tommen und ben Ring holen, aber es tam nicht. Da lebnte es fich an einen Baum und wollte auf bas Taubchen warten , und wie es fo ftanb, ba war es als mare ber Baum weich und biegfam und fentte feine 3weige berab. Und auf einmal folangen fich bie 3meige um es berum, und waren zwei Arme, und wie es fich umfab, mar ber Baum ein fconer Mann, ber es umfaßte und berglich tußte und fagte bu baft mich erlöft und aus ber Gewalt ber Alten befreit, bie eine bofe Bere ift. Sie hatte mich in einen Baum verwandelt, und alle Tage ein paar Stunden mar ich eine weiße Taube, und fo lang fie ben Ring befaß, tonnte ich meine menschliche Geftalt nicht wieder erhatten.' Da maren auch feine Bebienten und Pferbe von bem Bauber frei, bie fie auch in Baume verwandelt hatte, und ftanben neben ibm. Da fubren fie fort in fein Reich, benn er war eines Ronigs Cobn, und fie beiratheten fich und lebten gludlich.

### Die drei Brüder.

Es war ein Mann, ber hatte drei Sohne und weiter nichts im Bermogen als das haus, worin er wohnte. Run hatte jeder gerne nach feinem Tode das haus gehabt, tem Bater war aber einer so lieb als der andere, da wußte er nicht wie ers anfangen follte, daß er keinem zu nahe that; verkausen wollte er das haus auch nicht, weils von seinen Boreltern war, sonst hatte er das Geid unter sie getheilt. Da fiel ihm endlich ein Rath ein und er sprach zu seinen Sohnen 'geht in die Belt und versucht euch und lerne jeder sein handwerk, wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstüdt macht, der soll das haben.'

Das waren bie Sohne zufrieden, und ber alteste wollte ein Hussen, der britte aber ein Fechtmeister werden. Darauf bestimmten sie eine Beit, wo sie wieder nach haus zusammen tommen wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, daß jeder einen tüchtigen Reister fand, wo er was rechtschaftenes lernte. Der Schmied mußte des Königs Pferde beschlasgen und dachte 'nun tann dirs nicht fehlen, du triegst das haus.' Der Barbier rasierte lauter vornehme herren und meinte auch das haus wäre schon sein. Der Fechtmeister triegte manchen hieb, bis aber die Bähne zusammen und ließ sichs nicht verdrießen, denn er dachte bei sich 'fürchtest du dich vor einem hieb, so triegst du das haus nimmermehr.' Als nun die gesehte Beit herum war, kamen sie bei ihrem Bater wieder zusammen: sie wußten aber nicht wie sie beste Gelegenheit sinden sollten, ihre Kunst zu zeigen, 'saben

beifammen und rathichlagten. Bie fie fo fagen, tam auf einmal eine Safe übere Feld baber gelaufen. 'Gi,' fagte ber Barbier, 'ber tommt wie gerufen,' nahm Beden und Seife, fcaumte fo lange, bis ber Safe in die Rabe tam, bann feifte er ihn in vollem Laufe ein, und rafierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutbartchen, und babei fcnitt er ihn nicht und that ihm an teinem Saare web.' Das gefällt mir,' fagte ber Bater, 'wenn fich bie anbern nicht gewaltig angreifen, fo ift bas Baus bein.' Es mabrte nicht lang, fo tam ein herr in einem Bagen baber gerennt in vollem Jagen. Run follt ihr feben, Bater, mas ich tann,' fprach ber Buffdmieb, fprang bem Bagen nach, rif bem Pferb, bas in einem fort jagte, bie vier hufeifen ab und folug ibm auch im Jagen vier neue wies ber an. 'Du bift ein ganger Rerl,' fprach ber Bater, 'bu machft beine Sachen fo gut, wie bein Bruber; ich weiß nicht wem ich bas Saus geben foll.' Da fprach ber britte Bater, lagt mich aud einmal gewähren,' und weil es anfteng ju regnen, jog er feinen Degen und fowentte ibn in Rreughieben über feinen Ropf, bas tein Eropfen auf ihn fiel: und als ber Regen ftarter ward, und enblich fo ftart, ale ob man mit Dulben vom himmel gofe. fowang er ben Degen immer foneller und blieb fo troden, als fag er unter Dad und fach. Bie ber Bater bas fab, erftaunte er und fprach 'bu haft das befte Deifterftud gemacht, bas Saus ift bein.'

Die beiben andern Brüber waren damit jufrieden, wie sie vorsher gelobt hatten, und weil sie sich einander so lieb hatten, blieben sie alle drei zusammen im haus und trieben ihr handwerk; und ba sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Gelb. Go lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen, und als der eine trant ward und starb, grumten sich die zwei andern so sehr darüber, daß sie auch trant wurden und bald ftarben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so lieb gehabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.

# Der Ceusel und seine Grofmutter.

Es war ein großer Rrieg, und ber Konig hatte viel Solbaten, aab ihnen aber wenig Colb, fo bag fie nicht bavon leben tonnten. Da thaten fich brei jufammen und wollten ausreißen. Einer fprach jum anbern 'wenn wir erwischt werben, fo bangt man uns an ben Salgenbaum: wie wollen wirs machen ?' Sprach ber anbere 'fett bort bas große Rornfelb, wenn wir uns ba verfteden, fo finbet uns tein Denich: bas beer barf nicht binein und muß morgen weiter gieben.' Sie frochen in bas Korn, aber bas Beer 19g nicht weiter, fondern blieb rund berum liegen. Gie fagen grei Tage und zwei Rachte im Rorn und hatten fo großen Sunger bag fie beinab geftorben maren: giengen fie aber beraus, fo mar ihnen ber Tob gewis. Da fprachen fie 'mas bilft uns unfer Ausreißen. wir muffen bier elendig fterben.' Indem tam ein feuriger Drache burd bie Buft geflogen, ber fentte fich ju ihnen berab und fragte fie warum fie fich ba verftedt batten. Gie antworteten 'wir find brei Golbaten, und find ausgeriffen weil unfer Gold gering mar: nun muffen wir bier hungers fterben, wenn wir liegen bleiben. ober wir muffen am Galgen baumeln, wenn wir heraus geben.' Bollt ihr mir fieben Jahre bienen,' fagte ber Drache, 'fo will ich euch mitten burchs Geer führen, daß euch niemand erwifchen foll ? 'Bir haben teine Bahl und muffens annehmen' antworteten fie. Da padte fie ber Drache in feine Rlauen, führte fie burch bie Buft über bas heer hinweg und feste fie weit bavon wieber auf die Erbe; ber Drache war aber niemand als ber Teu-

fel. Er gab ihnen ein tieines Beitfochen und fprac weiticht und thatt the bamit, fo wird fo viel Getb vor euch herum fpringen. als ihr verlangt: ihr bonnt bann wie große herrn leben, Pferbe balten und in Bagen fahren: nach Berlauf der fieben-Jahre aber' feib ihr mein eigen.' Dann hielt er ihnen ein Buch vor, in bas mußten fie fich alle brei unterfdreiben. 'Doch will ich euch,' fprach er, 'erft noch ein Rathfel aufgeben, tount ihr bas rathen, follt ihr frei fein und aus meiner Gewalt entlaffen. Da fieg ber Drade von ihmen weg, und fie reiften fort mit ihren Beitfchen, hatten Gelb bie Bulle, ließen fich herrentleiber machen und jagen in ber Belt herum. Bo fie waren, lebten fie in Freuben und herrlichteit, fuhren mit Pferben und Bagen, afen und tranten, thaten aber nichts BBfes. Die Beit verftrich ihnen fonell, unb als es mit ben fieben Jahren ju Ende gieng, ward zweien gewaltig angft und bang, ber britte aber nahms auf die leichte Schulter und fprach Bruber, fürchtet nichts, ich bin nicht auf ben Roof gefallen, ich errathe bas Rathfel.' Gie giengen binaus aufs Relb, fagen ba und bie zwei machten betrubte Gefichter. Da tam eine alte grau baber, die fragte warum fie fo traurig maren. 'Ach, was liegt euch baran, ihr tonnt uns boch nicht belfen.' 'Ber weiß,' antwortete fie, 'vertraut mir nur euern Rummer.' Da ergablten fie ihr fie waren bes Teufels Diener gewefen, faft fieben Jahre lang, ber batte ihnen Gelb wie Beu gefcafft, fie batten fich ibm aber verfchrieben, und maren ibm verfallen, wenn fie nach ben fieben Jahren nicht ein Rathfel auflofen tonnten. Die Alte fprach, 'foll euch geholfen werden, fo muß ei= ner von euch in ben Bald geben, ba wird et an eine eingefturzte Relfenwand tommen, die ausfieht wie ein Sauschen, in bas muß er eintreten, bann wirb er Silfe finben.' Die zwei traurigen bachten 'bas wird uns boch nicht retten,' und blieben figen, der britte aber, ber luftige, machte fich auf und gieng fo weit in ben

Balb, bis et bie Relfenbutte fanb. In bem Sauschen aber fat eine fteinalte Frau, die mar bes Teufels Grofmutter, und fragte ibn woher er tame und was er hier wollte. Er ergablte ibr al-'les, was gefcheben mar, und weil er ihr wohl gefiel, batte fie Erbarmen und fagte fie wollte ibm belfen. Sie bob einen großen Stein auf, ber über einem Reller lag, und fagte 'ba verftede bid, bu tannft alles boren mas hier gefprochen wirb, fis nur fill und rege bich nicht: wann ber Drache tommt, will ich ihn wegen ber Rathfel befragen: mir fagt er alles; und bann achte auf bas was er antwortet.' Um gwolf Uhr Rachte tam ber Drache angeflogen und verlangte fein Effen. Die Grofmutter bedte ben Sift und trug Erant und Speife auf, bag er bergnugt mar, und fie afen und tranten gufammen. Da fragte fie ibn im Gefprach wies ben Sag ergangen mare, und wie viel Seelen er friegt batte. wollte mir beute nicht recht gluden,' antwortete er, 'aber ich babe brei Golbaten gepactt, die find mir ficher.' 'Ja, brei Golbaten,' fagte fie, 'bie haben etwas an fich, bie tonnen bir noch enttommen.' Sprach ber Teufel bohnifch 'bie find mein, benen gebe ich noch ein Rathfel auf, bas fie nimmermehr rathen tonnen.' Bas ift bas für ein Rathfel?' fragte fie. 'Das will ich bir fagen: in ber großen Rorbfee liegt eine tobte Meertage, bas foll ihr Braten fein: und von einem Ballfifch die Rippe, bas foll ihr filbernet Loffel fein: und ein alter bobler Pferdefuß, bas foll ibr Beinglas fein.' Als ber Teufel ju Bett gegangen mar, bob bie alte Grofmutter ben Stein auf und ließ ben Golbaten beraus. Baft bu auch alles wohl in Acht genommen?' . 'Ja,' fprach er, 'ich weiß genug und will mir fcon belfen.' Darauf mußte er auf einem andern Beg burche Renfter beimlich und in aller Gile gu feinen Gefellen gurud geben. Er erzählte ihnen, wie ber Teufel von der alten Grofmutter mare überliftet worden und wie er die Muftofung des Rathfels von ihm vernommen batte. Da maren

fie alle froblich und guter Dinge, nahmen bie Beitiche und ichlus gen fich fo viel Gelb bag es auf ber Erbe berum fprang. bie fieben Jahre völlig herum waren, tam ber Teufel mit bem Buche, zeigte bie Unterfdriften und fprach 'ich will euch mit in bie Bolle nehmen, ba follt ihr eine Dabigeit haben: tonnt ihr mir rathen, mas ihr für einen Braten werdet ju effen friegen, fo follt thr frei und los fein und burft auch bas Beitichchen behalten.' Da fieng ber erfte Solbat an 'in ber großen Rorbfee liegt eine tobte Meertabe, bas wird wohl ber Braten fein.' Der Teufel argerte fich, machte 'bm! bm! bm!' und fragte ben zweiten 'was foll aber euer Boffel fein ?' 'Bon einem Ballfifch die Rippe, bas foll unfer filberner Boffel fein.' Der Teufel fonitt ein Geficht, knurrte wieder breimal 'hm! bm! bm!' und fprach jum britten 'wißt ihr auch mas euer Beinglas fein foll ?' 'Gin alter Pferbefuß, bas foll unfer Beinglas fein.' Da flog ber Teufel, mit einem lauten Schrei fort und hatte feine Bewalt mehr über fie: aber die brei bebielten bas Peitschen, folugen Gelb bervor, fo viel fie wollten, und lebten vergnügt bis an ihr Ende.

# ferenand getru und ferenand ungetru.

Et was mal en Mann un 'ne Fru weft, de hadden so lange ft rid woren tene Kinner, as se awerst arm woren, da tregen se en tleinen Jungen. Se tunnen awerst tenen Paen dato tregen, da segde de Mann, he wulle mal na den annern Ohre (Orte) gahn un tosehn ob he da enen trege. Wie he so gient, begegnete unn en armen Mann, de frog en wo he hunne wulle, he segde he wulle hunn un tosehn dat he 'n Paen triegte, he sie arm, un da wulle unn ten Minste to Gevaher stahn. O,' segde de arme Mann, 'gi sied arm, un it sie arm, it will guhe (euer) Gevaher weren; it sie awerst so arm, it tann dem Kinne nir giwen, gabet hen un segget de Bahmoer (Behmutter) se sulle man mit den Kinne na der Kerten tummen. Asse se nu tohaupe an der Kerten tummet, da is de Bettler schaun barinne, de givt dem Kinne den Ramen Feren and getru.

Bie he nu ut ber Kerten gahet, ba segb be Bettler, 'nu gahet man na hus, it tann guh (euch) nir giwen un gi füllt mi ot nir giwen.' De Bahmoer awerst gav he 'n Schlüttel un segb er se mögt en, wenn se na hus kame, bem Baer giwen, de sull'n verwahren, bis dat Kind vertein Johr old wöre, dann sull et up de Beide gahn, da wore 'n Schlott, dato paste de Schlüttel, wet darin wore, dat sulle em hören. Wie dat Kind nu sewen Johr alt wor, un dut (tuchtig) wassen wor, gient et mal spilen mit annern Jungens, da habde de eine noch mehr vom Paen triegt, ase de annere, he awerst kunne nir seggen, un da grinde he un gient nah hus un seget tom Baer Hewe it denn gar nir vom

Parn kriegt? 'D ja,' segde de Baer, 'du hest en Schikttel kriegt, wenn up de Peide 'n Schlott steit, so gah man ben un schiut et up.' Da gient he hen, awerst et was kein Schiott to hören un to sehen. Wier na sewen Jahren, ase he vertein Johr old is, gett he nochmals hen, da steit en Schlott darup. Wie he et upschloten het, da is der nix enne, ase 'n Perd, 'n Schümmel. Da werd de Junge so vuller Früben dat he dat Perd hadde, dat he sit darup sett un to sinen Baer jegd (jagt). 'Ru hew it auch 'n Schümmel, nu will it auch reisen' segd he.

Da tredt be meg, un wie be unnerweges is, ligb ba'ne Schriffebber up 'n Begge, be will fe eift (erft) upnummen, da bentt be amerft wier bie fich 'o, bu fuft fe aud liggen laten, bu findft ja wul, wo bu ben tummft, 'ne Schriffebber, wenn bu eine brudeft.' Bie be fo weggeit, bo roppt et binner um Rerenand getru, numm fe mit.' De fut fit umme, fat awerft teinen, ba geit be wier to= rugge un nummt fe up. Bie be wier 'ne Bile rien (geritten) is, Pinnemt be bie 'n Bater vorbie, fo ligd ba en Rift am Demer (Ufet) un fnappet un happet na Luft; fo fegd be "bo, min leme gift, it will bie belpen, bat bu in't Bater tummft,' un gript 'n bie'p Somans un werpt 'n in't Bater. Da ftedt be gift ben Ropp ut den Bater un fegd 'nu bu mie ut ben Roth holpen beft, will it bie 'ne Atotenviepen gimen, wenn bu in be Raud bift, fo flote berup, bann will it die beipen, un wenn du mal wat in Bater beft fallen laten, fo flote man, to will it et bie berut reiden.' Ru ritt be weg, ba tummt fo 'n Dieft to üm, be fragt 'n wo be ben mull. 'D, na den neggften Obre.' Bu be bann beite ? Gerenand aetra.' 'Su, ba bewe wie ja faft ben fulwigen Ramen, it beite Ferenand ungetru.' Da tredet fe beibe na den neggften Obre in bat Bertebus.

Mu was et schlimm, bat de Ferenand ungetra allet wufte wat 'n arreierer dacht habde un doen wulle; dat wuft he bore so aller-

band flimme Runfte. Et was awerft im Bertebufe fo 'n wader Daten, bat habbe 'n fcbier (tlares) Angeficht un drog fit fo bubie: bat verleiv fit in den Ferenand getru, benn et was 'n bubiden Minichen weft, un frog'n wo be ben to wulle. D, be mulle fo berummer reifen.' Da fead fe fo full be boch nur ba bliemen, et wore bier to ganne 'n Runig, be neime wull geren 'n Bebeenten ober 'n Borrfter: dabie fulle be in Dienften gabn. De antworte be tunne nig gub fo to einen bingaben un been fit an. Da fegbe bat Maten 'o, bat will it bann ichun bauen.' Un fo gient fe aud ftrade ben na ben Runig un febbe unn fe wufte unn 'n bubfchen Bedeenten. Dat mas de wol tofreen un leit 'n to fit tum: men un wull 'n tom Bebeenten maden. De wull amerft leemer Borruter fin , benn wo fin Perd more, ba moft be aud fin; ba madt 'n be Runig tom Borruter. Bie but be Rerenand ungetra aemabr wore, ba fegb be to ben Daten 'tov, belpeft bu ben an un mie nig ?' 'D,' fegt bat Maten, 'it will 'n auch anbelpen.' Se bacte 'ben moft bu bie tom Frunne mabren, benn be is nig to truen.' Se geit alfe vorm Runig ftabn un beeb 'n als Bebeenten an; bat is be Runig tofreen.

Wenn he nu also bet Morgens den heren antrod, da jammerte de jummer 'o wenn it doch eist mine Leiveste bie mie hadde.' De Ferenand ungetru was awerst dem Ferenand getru jummer uppsettigg, wie asso de Kunig mal wier so jammerte, da segd he 'Sie haben ja den Borreiter, den schieden Sie hin, der muß sie herbeisschaffen, und wenn er es nicht thut, so muß ihm der Ropf vor die Füße gelegt werden.' Do leit de Kunig den Ferenand getru to sit tummen un sehde um he hadde da un da 'ne Leiveste, de sull he unn herschappen, wenn he dat nig dete, sull he sterwen.

De Ferenand getru gient in Stall to finen Schummel un grinde un jammerbe. 'D wat fin it 'n ungludich Minichentind.' Do roppet jeimes hinner um Berbinand getreu, was weinft du ?' Se fut fit um, fut amerft neimes, un jammere jummer fort 'o min leme Schammeiten , nu mot it bie verlaten , nu mot it ftermen.' Do roppet et wier 'Ferbinand getreu, was weinft bu?' Do mertet be eift bat bat fin Schunmelten bei, bat Fragen. Doft bu bat, min Schummeiten, tannft bu turen (reben) ?' Un feat wier it full ba un ba ben, un full be Brut halen, weft bu nig wie it bat wol anfange.' Do antwoerd bat Schummelten 'gab bu na ben Runig un fegg wenn be die giwen wulle wat du bewen mofteft, fo mulleft du fe unn fcappen: wenn be bie 'n Schipp pull Bleift un 'n Schipp vull Brob gimen mulle, fo full et gelingen; ba wobe grauten Riefen up ben Bater, wenn bu benen ten Rleift mibbe brachtes, fo terreitn fe bie: un ba moren be grauten Buggel, be pideben die be Dgen ut ben Roppe, wenn bu ten Prod por fe babbeft.' Da lett be Runig alle Glachter im ganne flachten un alle Beder baden, bat be Schippe vull werbt. fe vull fied, fagt bat Coummelten tom Ferenand getru 'nu gab . man up mie fitten un tred mit mie in't Schipp, wenn bann be Miefen tummet, fo feag

'still, still, meine lieben Riefechen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Un wenn be Buggel tummet, fo feggft bu wier 'fill, fill, meine lieben Bogelchen, ich hab euch wohl bebacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Dann boet fie die nir, un wenn du dann bie dat Schlott fummit, dann helpet die de Riesen, dann gab up dat Schlott un numm 'n Paar Riesen mit, da ligd de Prinzessin un schlöppet; du darfit se awerst nig upwecken, sonnern de Riesen mott se mit den Bedde ups nummen un in dat Schipp dregen.' Und da geschah nun alles, wie das Schimmelchen gesagt hatte, und den Riesen und den Bos

acin gab ber Ferenand getru was er ihnen mitgebracht batte, baffer wurden die Miefen willig und trugen die Prinzeffin in ihrem Beit jum Ronig. Un afe fe tom Runig timmet, fegb fe fe Minne nin timen, fe mofte ere Schriften hemen, be woren up eren Schiete tiagen bimen. Da werd de Ferenand getru up Anftifften bet ferenand ungeten roopen, un be Runig bebutt unn be fulle be Schrife ten ban bem Schlotte baten, füft full be flerwen. Da geit be wier in Stall, un grind un fegd 'o min lewe Commeiten, un full it noch 'n mal weg, wie full wie bat maden ?' Da fegt be Sale: mel fe fullen bat Schipp man wier vull taen (laben). Da gett es wieber wie bas vorigemal, und bie Riefen und bie Bogel met: ben von bem Aleisch gefättigt und befäuftigt. Afe fe bie bet Schott tummet, fegt be Schummel to unn be fulle man berin aabn, in ben Schlapzimmer ber Pringeffin, up den Difte ba lagen be Schriften. Da geit Ferenand getru ban un langet fe. Mie fe up'n Bater find, ba let be fine Schriffebber in't Bater fallen, ba fead be Schummel 'nu tann it bie amerft nig beipen.' Da fällt'n bat bie mit be Albtepiepen, be fantt an to fioten, da tummt be Rift un bet be Rebber im Mute un langet fe'm ben. Ru bringet be be Schriften na bem Schlotte, wo be Sochtib ballen werd.

De Künigin mogte awerst ben Künig nig lien, weil he keine Rese habbe, sonnern se mogte den Ferenand getru geren lien. Bie nu mal alle herens vom hove tosammen sied, so segd de Königin, se könne auch Kunststüde maden, se kunne einen den Kopp ashoge gen un wier upsetten, et sull nur mant einer versoden. Da wull awerst kener de eiste sien, da mott Ferenand getru daran, wier up Anstissten von Ferenand ungetru, den hogget se den Kopp af un sett'n unn auch wier up, et is auch glick wier tau heilt, dat et ut sach ase habbe he 'n roen Faen (Faden) üm 'n hals. Da segd de Kunig to ehr 'mein Kind, wo hast du denn das gelernt?' 'Ja, segd se, 'bie Kunst versteh ich, soll ich es an dir auch einmal verz-

fuchen ? 'D ja' fegb be. Do hogget fe en awerst ben Ropp af un fett'n en nig wier upp, fe boet as ob fe'n nig barup triegen enne, un as ob be nig fest sitten wulte. Da werb be Runig be= grawen, fe awerst frigget ben Ferenand getru.

De ribe awerst jummer finen Shummel, un afe be mal barup sat, ba segd be to em be fulle mal up 'ne annere Deibe be be em wift, treden un ba breimal mit em herumme jagen. Bie be bat daben habbe, ba geit be Schummel up be hinner beine stahn un verwannelt fit in 'n Kunigssuhn.

# Der Eisenvsen.

Bur Beit, wo das Bunfchen noch geholfen hat, ward ein Konigsfobn bon einer alten Bere verwunscht, bag er im Balbe in einem großen Eifenofen figen follte. Da brachte er viele Sahre gu, und tonnte ibn niemand erlofen. Ginmal tam eine Ronigstochter in ben Balb, die hatte fich irre gegangen und tonnte ihres Baters Reich nicht wieber finden: neun Sage mar fie fo berum gegangen und ftand julett vor bem eifernen Raften. Da tam eine Stimme beraus und fragte fie 'mo tommft bu ber, und mo willft bu bin?" Sie antwortete 'ich habe meines Baters Ronigreich verloren und tann nicht wieber nach Saus tommen.' Da fprachs aus bem Gifenofen ich will bir wieber nach Baus verhelfen und zwar in einer furgen Beit, wenn bu willft unterfdreiben gu thun mas ich verlange. 36 bin ein größerer Ronigsfohn als bu eine Ronigstochter, und will bich beirathen.' Da erfdrad fie, und bachte lieber Gott, was foll ich mit bem Gifenofen anfangen!' Beil fie aber gerne wieber ju ihrem Bater beim wollte, unterfcrieb fie fich boch ju thun was er verlangte. Er fprach aber 'bu follft wiebertommen, ein Deffer mitbringen und ein Boch in bas Gifen fcrappen.' Dann gab er ihr jemand jum Gefährten, ber gieng nebenber und fprach nicht: er brachte fie aber in zwei Ctunben nach Saus. Run war große Freude im Schloß, als bie Ronigstochter wieder tam, und ber alte Ronig fiel ihr um ben Sale und tuste fie. Sie war aber fehr betrübt und fprach lieber Bater, wie mirs gegangen hat! ich mare nicht wieber nach Saus getommen aus bem

großen wilden Balbe, wenn ich nicht ware bei einen eifernen Ofen getommen, bem babe ich mich muffen bafür unterfcreiben, bag ich wollte wieber ju ibm jurud tehren, ibn erlofen und beirathen.' Da erfdrad ber alte Ronig fo febr, bag er beinahe in eine Dons macht gefallen ware, benn er batte nur die einzige Sochter. Berathichlagten fich alfo, fie wollten bie Millerstochter, bie fcon mare, an ihre Stelle nehmen; führten die binaus, gaben ihr ein Deffer und fagten fie follte an bem Gifenofen ichaben. Gie fcrappte auch vier und zwanzig Stunden lang, tonnte aber nicht bas geringfte berabbringen. Bie nun ber Tag anbrach, riefs in bem Gifenofen 'mich baucht es ift Sag braugen.' Da antwortete fie 'bas baucht mich otich, ich meine ich hore meines Baters Duble rappeln.' So bift bu eine Dulleretochter, bann geh gleich binaus und lag bie Ronigetochter bertommen.' Da gieng fie bin und fagte bem alten Ronig ber braufen wollte fie nicht, er wollte feine Sochter. Da erfcrad ber alte Ronig und die Tochter weinte. Gie hatten aber noch eine Schweinehirtentochter, die war noch fooner als die Dullerstochter, ber wollten fie ein Stud Gelb geben, bamit fie fur bie Konigstochter jum eifernen Dfen gienge. Alfo marb fie binausgebracht und mußte auch vier und zwanzig Stunden lang forappen; fie brachte aber nichts babon. Bie nun der Sag anbrach, riefs im Dfen 'mich baucht es ift Sag braufen.' Da antwortete fie bas baucht mich auch, ich meine ich bere meines Batere Bornden tuten.' Go bift bu eine Schweinehirtentochter, geb gleich fort und lag die Ronigstochter tommen: und fag tor es follt ihr miberfahren was ich ihr verfprochen batte, und wenn fie nicht tame, follte im gangen Reich alles gerfallen und einfturgen und fein Stein auf bem antern bleiben.' Als die Ronigstochter bas botte, Reng fie an ju weinen: es war aber nun nicht anders, fie mußte ibr Berfprechen halten. Da nahm fie Abschied bon ihrem Bater, ftedte ein Deffer ein und gieng ju dem Gifenofen in ben Balb

himeus.' Bie fie nun angefommen mar, bub fie an m ichrappen und bas Gifen gab nach, und mie zwei Stunden porbei maren, batte fie foon ein tleines Loch gefcabt. Da gudte fie hinein und fab einen fo fconen Jungling, ach, ber glimmerte in Golb und Etelfteinen, baf er ihr recht in ber Seele gefiel. Run ba forappte fie noch weiter fort und machte bas Boch fo groß, daß er heraus tonnte. Da wrach er 'bu bift mein und ich bin bein, bu bift meine Braut und baft mich erloft.' Er wollte fie mit fich in fein Reid führen, aber fie bat fich aus baß fie noch einmal burfte ju ihrem Bater geben , und ber Ronigssohn erlaubte es ibr , boch foute fie nicht mehr mit ihrem Bater fprechen als brei Borte, und bann follte fie wiebertommen. Alfo gieng fie beim, fie fprach aber mehr als brei Borte: ba verfdwand alsbald ber Gifenofen und warb weit weg gerudt über glaferne Berge und foneibenbe Somerter; bod ber Königssohn mar erlöft, und nicht mehr barin eingeschloß fen. Danach nahm fie Abschied von ihrem Bater und nahm etmas Gelb mit, aber nicht viel, gieng wieber in ben großen Balb und fucte ben Gifenofen, allein ber mar nicht zu finden. Reun Sage fucte fie, ba ward ibr hunger fo groß, bag fie fich nicht ju belfen mußte, benn fie hatte nichts mehr ju leben. Und als es Abend warb, feste fie fich auf einen fleinen Baum und gebachte darauf die Racht hinzubringen, weil fie fich vor ben wilden Thies ren fürchtete. Als nun Mitternacht beran tam, fab fie von fern ein fleines Bichtchen und bachte 'ach, ba mar ich wohl erloft,' flieg bom Baum und gieng bem Lichtden nach, auf bem Beg aber ber tete fie. Da tam fie ju einem tleinen alten Sauschen, und mar viel Gras barum gewachsen, und ftand ein tleines Baufchen Soly bever. Dachte fie 'ach mo tommft bu bier bin l' quette burche Renfler hinein, fo fab fie nichts barin, als bide und fleine Stiden (Rroten), aber einen Tifch, fcon gebect mit Bein und Braten,

und Teller und Becher waren von Silber. Da nahm fie fich bad herz und klopfte an. Alebaid rief bie Dide

'Inngfer grun und tlein, Subetbein, Subetbein, Bubelbeins Sandopen, bubel bin und ber, laß gefchwind feben wer brougen war.'

Da kam eine kleine Itiche herbei gegangen und machte ihr auf. Wie sie eintrat, hießen alle sie willtommen, und sie mußte sich seizen. Sie fragten wo tommt ihr her? wo wollt ihr hin? Da erzählte sie alles, wie es ihr gegangen ware, und weil sie das Gebot übertreten hatte, nicht mehr als drei Worte zu sprechen, wäre der Osen weg sammt dem Königssohn: nun wollte sie so lange suchen und über Berg und Thal wandern, die sie ihn sande. Da sprach die alte Dicke

'Jungfer grun und tiein, huhetbein, butelbeins hundchen, butel bin und ber, bring mir bie große Schachtel ber.'

Da gieng die kleine hin und brachte die Schachtel herbeigetragen. Dernach gaben fie ihr Essen und Trinken, und brachte sie ju einem schönen gemachten Bett, bas war wie Seide und Sammet, da legte sie sich hinein und schief in Gottes Ramen. Als ber Tag kam, stieg sie auf, und gab ihr die alte Itsche brei Nadeln aus der grossen Schachtel, die sollte sie mitnehmen; sie würden ihr nothig thun, denn sie müßte über einen hohen gläsernen Berg und über drei schneibende Schwerter und über ein großes Wasser: wenn sie das durchsehte, würde sie ihren Liebsten wiederkriegen. Run gab ste hiermit drei Theit (Stücke), die sollte sie recht in Acht nehmen, nämlich drei große Radein, ein Psugrad und brei Rüsse. Hiermit

reifte fie ab, und wie fie por ben glafernen Berg tam, ber fo elet , war, ftedte fie die drei Rabein als hinter die Bufe und bann wie ber vorwarts, und gelangte fo binuber, und als fie binuber mer. ftedte fie fie an einen Ort, ben fie wohl in Acht nabm. Danad tam fie por bie brei foneiben ben Schwerter, ba ftellte fie fich auf ihr Pflugrab und rollte binuber. Enblich tam fie por ein großes Baffer, und wie fie übergefahren mar, in ein großes icones Schlof. Sie gieng binein und hielt um-einen Dienft an, fie mar eine arme Magb und wollte fich gerne vermiethen; fie mußte aber bag ber Ronigsfohn brinne mar, ben fie erloft batte aus bem eifernen Dien im großen Bald. Alfo warb fie angenommen jum Ruchenmabden ffir geringen gobn. Run batte ber Konigsfobn icon wieber eine andere an ber Seite, die wollte er heirathen, benn er bachte fie mare lanaft geftorben. Abenbs, wie fie aufgewaschen batte und fertig mar, fühlte fie in bie Safche und fant bie brei Ruffe, melde ibr bie alte Itiche gegeben batte. Bif eine auf und wollte den Rern effen, fiebe, ba mar ein ftoljes tonigliches Rieib brin. Bies mun die Braut borte, tam fie und bielt um bas Rleib an und wollte es taufen und fagte 'es mare tein Reib für eine Dienft: magb.' Da fprach fie nein fie wollts nicht vertaufen, boch mann fie ibr einerlei (ein Ding) wollte erlauben, fo follte fies baben. namlich eine Racht in ber Rammer ihres Brautigams ju folafen. Die Braut erlaubt es ihr, weil bas Richt fo fcon war und fie noch teins fo batte. Bies nun Abend mar, fagte fie ju ihrem Btautiaam 'bas narrifche Dabchen will in beiner Rammer folafen.' 'Benn bu's jufrieden bift, bin ichs auch' fprach er. Sie gab aber bem Dann ein Glas Bein, in bas fie einen Schlaftrunt gethan batte. Alfo giengen beide in die Rammer folafen, und er folief fo feft, bag fie ibn nicht erweden tonnte. Gie weinte bie gange Racht und rief 'ich babe bich erloft aus bem wilden Balb und aus einem eifernen Ofen, ich habe bich gefucht und bin ge=

gangen über einen glafernen Berg, über brei foneibende Schwerter und über ein großes Baffer, che ich bich gefunden habe, und willft mich boch nicht beren.' Die Bedienten fagen vor ber Stubenthure und horten wie fie fo bie gange Racht weinte und fagtens am Morgen ihrem herrn. Und wie fie am andern Mbend aufgewa= fchen batte, big fie die zweite Rug auf, ba war noch ein weit fcbs neres Rieid brin; wie bas bie Braut fab, mollte fie es auch taufen. Aber Beld wollte bas Dabden nicht und bat fic aus bag es noch einmal in ber Rammer des Brautigams ichlafen burfte. Die Braut gab ibm aber einen Schlaftrunt, und er folief fo feft. bag er nichts boren tonnte. Das Ruchenmabden weinte aber bie gange Racht, und rief 'ich babe bich erloft aus einem Balbe und aus einem eifernen Ofen, ich habe bich gefucht und bin gegangen über einen glafernen Berg, über brei foneibenbe Schwerter und über ein großes Baffer, ebe ich bich gefunden babe, und bu willft mich boch nicht hören.' Die Bedienten fagen vor ber Stubens thure und borten wie fie fo bie gange Racht weinte, und fagtens am Morgen ihrem herrn. Und als fie am britten Abend aufge= waschen hatte, bif fie bie britte Ruf auf, ba mar ein noch fconeres Rleid brin, bas ftarrte von purem Golb. Bie bie Braut bas fab, wollte fie es haben, bas Dabchen aber gab es nur bin. wenn es jum brittenmal burfte in ber Rammer bes Brautigams folafen. Der Konigefohn aber butete fich und ließ ben Schlaf= trunt vorbei laufen. Bie fie nun anfieng ju meinen und ju ru= fen 'liebster Chat, ich habe bich erloft aus bem graufamen wilben Balbe und aus einem eifernen Dfen,' fo fprang ber Ronigsfohn auf und fprach 'bu bift bie rechte, bu bift mein, und ich bin bein.' Darauf feste er fich noch in ber Racht mit ihr in einen Bagen, und ber falfchen Braut nahmen fie bie Rleiber weg, baf fie nicht auffteben tonnte. 216 fie ju bem großen Baffer tamen, ba fchifften fie binuber, und por ben brei foneibenden Schwertern, ba

fecten fie fich aufs Pflugrab, und vor bem glafernen Berg, ba fecten fie die brei Rabeln hinein. Go gelangten fie endlich ju dem alten kleinen hauschen, aber wie fie hineintraten, wars ein ' großes Schloß: die Itschen waren alle erlöst und lauter Kbnigsztinder und waren in voller Freude. Da ward Bermählung gepalten, und sie blieben in dem Schloß, das war viel größer als ihres Baters Schloß. Weil aber der Alte jammerte daß er allein bleiben sollte, so suhren sie weg und holten ihn zu sich, und hatten zwei Königreiche und weben in gutem Ehestand.

Da fam eine Maus, Das Marchen war aus.

# Die faule Spinnerin.

Auf einem Dorft lebte ein Mann und eine Frau, und die Frau war fo faul, daß fie immer nichts arbeiten wollte: und was ihr ber Mann ju fpinnen gab, bas fpann fe nicht fertig, und mas fie aud fpann, hafpelte fie nicht, fonbern ließ alles auf bem Rlauel gewickelt liegen. Schalt fie nun ber Mann, fo war fie mit ib= rem Maul boch vornen, und fprach 'ei, wie follt ich hafpeln, ba ich teinen Safpel habe, geh bu erft in ben Bald und fchaff mir einen.' 'Benne baran liegt,' fagte ber Mann, 'fo will ich in ben Bald geben und Safpelhol; bolen.' Da fürchtete fich bie Frau, wenn er bas Boly batte, bag er baraus einen Safpel machte. umb fie abhafpeln und bann wieder frifch fpinnen mußte. Sie befann fich ein bischen, ba tam ihr ein guter Ginfall, und fie lief bem Manne beimlich nach in ben Balb. Wie er nun auf einen Baum geftiegen mar, bas bolg auszulefen und ju bauen, faftd fe barunter in bas Gebufd, wo er fie nicht feben tonnte und rief binauf

'wer hafpelholy haut, ber ftirbt, wer ba hafpelt, ber verbirbt.'

Der Mann horchte, legte die Art eine Weile nieder und dachte nach was das wohl zu bedeuten hatte. "Ei was," sprach er endelich, 'was wirds gewesen sein! es hat dir in den Ohren geklungen, mache dir keine unnöthige Furcht." Also ergriff er die Art von neuem und wollte zuhauen, da riess wieder von unten herauf

'wer haspelholz haut, ber flirbt, wer ba haspelt ber verbirbt.'

Er hielt ein, friegte angst und bang und fann dem Ding nach. Wie aber ein Weilchen vorbei war, tam ihm das herz wieder, und er langte jum drittenmal nach der Art und wollte zuhauen. Aber zum drittenmale riefs und sprachs laut

'wer hafpelholghaut, ber flirbt, wer ba hafpelt ber verbirbt.'

Da hatte ers genug, und alle Lust war ihm vergangen, so bas er eilends den Baum herunter stieg und sich auf den Heimweg machte. Die Frau lief, was sie konnte, auf Rebenwegen, damit sie cher nach haus kame. Wie er nun in die Stube trak, that sie unsschuldig, als ware nichts vorgefallen, und sagte 'nun, bringst du ein gutes haspelnolz?' 'Rein,' sprach er, 'ich sehe wohl, es geht mit dem haspeln nicht,' erzählte ihr was ihm im Walde begegnet war und ließ sie von nun an damit in Auhe.

Balb hernach sieng ber Mann boch wieder an sich über die Unordnung im Sause ju ärgern. 'Frau,' sagte er, 'es ift doch eine Schande, daß das gesponnene Garn da auf dem Klauel liegen bleibt.' 'Beißt du was,' sprach sie, 'weil wir doch zu keinem Paspel kommen, so stell dich auf den Boden und ich feet unten, da will ich dir den Rlauel hinaus werfen, und du wirst ihn herunter, so gibts doch einen Strang.' 'Ja, das geht,' sagte der Mann. Also thaten sie das, und wie sie fertig waren, sprach er 'das Garn ist nun gesträngt, nun muß es auch gekocht werden. Der Frau ward wieder angst, sie sprach zwar 'sa wir wollens gleich morgen früh kochen,' dachte aber bei sich auf einen neuen Streich. Frühmorgens ftand sie auf, machte Feuer an und stellte den Kessel bei, allein statt des Garns legte sie einen Klumpen Werg hinein, und ließ es immer zu kochen. Daraus giens sie zum Manne, der noch zu Bette lag, und sprach zu ihm 'ich

muß einmal ausgehen, sieh berweil auf und sieh nach dem Garn, das im Ressel überm Feuer steht: aber du mußts bei Zeit thun, gib wohl Acht, benn wo der Hahn träht, und du sahest nicht nach, wird das Garn zu Werg.' Der Mann war bei der hand und wollte nichts versäumen, stand eilends auf, so schnell er konnte, und gieng in die Küche. Wie er aber zum Ressel tam und hinzein sah, so erblickte er mit Schrecken nichts als einen Klumpen Werg. Da schwieg der arme Mann mäuschenstill, dachte er hätts berschen und ware Schuld daran und sprach in Zutunft gar nicht mehr von Garn und Spinnen. Aber das mußt du selbst sagen, es war eine garstige Frau.

# Die vier kunstreithen Krüder.

Es war ein armer Mann, der hatte vier Sofne, wie die henn gewachsen waren, sprach er zu ihnen 'tiebe Kinder, ihr mußt jest hinaus in die Belt, ich habe nichts, das ich ench geben ebantz macht euch auf und geht in die Fremde, kernt ein handwert und seht wie ihr euch durchschlagt.' Da ergriffen die vier Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Bater und zogen zusam-men zum Thor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, tamen sie an einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenzden suhren. Da sprach der alteste 'hier muffen wir uns trennen, aber heut über vier Jahre wollen wir an dieser Stelle wieder zus sammen treffen und in der Zeit unser Glück versuchen.

Run gieng jeder seinen Weg, und dem altesten begegnete ein Mann, der fragte ihn wo er hinaus wollte und was er vor hatte. 'Ich will ein Dandwert lernen,' antwortete er. Da sprach der Mann 'geh mit mir, und werde ein Dieb.' 'Rein,' antwortete er, 'das gilt für tein ehrliches Handwert mehr, und das Ende vom Lied ift, daß einer als Schwengel in der Feldglocke gedraucht wird.' 'O,' sprach der Mann, 'vor dem Galgen brauchst du dich nicht zu fürchten: ich will dich bloß lehren wie du holft was sonst tein Mensch triegen kann, und wo dir niemand auf die Spur kommt.' Da ließ er sich überreden, ward bei dem Manne ein gesternter Dieb und ward so geschickt, daß vor ihm nichts sicher war, was er einmal haben wollte. Der zweite Bruder begegnete einem Mann, der dieselbe Frage an ihn that, was er in der Welt lerenen wollte. Ich weiß es noch nicht' antwortete er. 'So geh

mit mir und werbe ein Sternauder: nichts beffer als bas, es bleibt einem nichts verborgen.' Er ließ fich bas gefallen und ward ein fo gefchickter Sternauder, bas fein Deifter, als er ausgelernt batte und weiter gieben wollte, ibm ein Fernrohr gab und ju ibm fprach 'bamit tampft bu feben was auf Erben und am . Simmel vorgeht, und tann bir nichts verborgen bleiben.' Den britten Bruder nahm ein Jager in die Lehre und gab ibm in ab lem, was jur Jagerei gebort, fo guten Unterricht, bag er ein ausgehrnter Jager warb. Der Deifter fcentte ibm beim Abichieb eine Buchfe und fprach 'bie fehlt nicht, was bu bamit aufs Rorn nimmft, bas triffft bu ficher.' Der jungfte Bruber begegnete gleich= falls einem Manne, ber ihn anredete und nach feinem Borbaben fragte. 'haft bu nicht Luft ein Schneiber ju werben?' 'Daß ich nicht wußte,' fprach ber Junge, bas Rrummfigen von Morgens bis Abends, bas Sin= und Berfegen mit ber Rabel und bas Bageleifen will mir nicht in ben Ginn.' 'Ei was,' antwortete ber Mann, 'bu fprichft wie bus verftehft: bei mir ,lernft bu eine gang anbere Schneibertunft, bie ift anftanbig und giemlich, jum Theil fehr ehrenvoll.' Da ließ er fich überreben , gieng mit und lernte bie Runft bes Mannes aus dem Fundament. Beim Mbfcbied gab ibm biefer eine Rabel und fprach 'bamit tannft bu we fammen naben was dir portommt, es fei fo weich wie ein Ei ober fo bart als Stabl; und es wird gang ju einem Stild, bag teine Rabt mebr ju feben ift.'

Alls die bestimmten vier Jahre herum waren, tamen die vier Brüder zu gleicher Zeit an dem Kreuzwege zusammen, herzten und tühren sich und kehrten heim zu ihrem Bater. 'Run,' sprach dieser ganz vergnügt, 'hat euch der Wind wieder zu mir geweht?'. Sie erzählten wie es ihnen ergangen war und daß jeder das Seinige gelernt hätte. Run saßen sie gerade vor dem Saus unter einem großen Baum, da sprach der Bater 'jest will ich euch auf

Mis ber Ronig feine Sochter wieber erblidte, mar große Rreube. Er fprach ju ben vier Brubern 'einer von euch foll fie jur Bemablin baben, aber welcher bas ift, macht unter euch aus.' Da entftand ein beftiger Streit unter ihnen, benn jeber machte Uns fpruche. Der Sternguder fprach 'hatt ich nicht bie Ronigstochter gefeben, fo maren alle eure Runfte umfonft gewefen: barum ift fie mein.' Der Dieb forach 'mas batte bas Geben geholfen, menn ich fie nicht unter dem Drachen weggeholt hatte: barum ift fie mein.' Der Jager fprach 'ibr mart boch fammt ber Ronigstochter von bem Unthier gerriffen worben, batte es meine Rugel nicht getroffen: barum ift fie mein.' Der Schneider fprach 'und batte ich euch mit meiner Runft nicht bas Schiff wieber ausammengeflict, ihr wart alle jammerlich ertrunten: barum ift fie mein.' Da that ber Ronig ben Musfpruch feber von euch bat ein gleis des Recht, und weil ein jeber bie Jungfrau nicht haben tann, fo foll fie teiner von euch haben, aber ich will jebem gur Beloh: nung ein halbes Ronigreich geben.' Den Brudern gefiel biefe Enticheibung, und fie fprachen 'es ift beffer fo , ale bag mir un= eins werben.' Da erhielt jeber ein halbes Ronigreich , und fie lebten mit ihrem Bater in aller Studfeligfeit, fo lange es Gott gefiel.

#### 130.

# Einäuglein, 3weiäuglein und Dreiäuglein.

Es war eine Frau, die hatte drei Tochter, davon hieß die aletefte Einäuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hatte, und die mittelste 3 weiauglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiauglein, weil sie brei Augen hatte, und das dritte stand bei ihr gleichfalls mitten auf der Stirne. Darum aber, daß 3weiauglein nicht anders aussah als andere Menschendinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm 'du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Bolt, du gehörst nicht zu uns.' Sie stießen es herum und warsen ihm schlechte Kleider hin und gaben ihm nicht mehr zu essen als was sie übrig ließen, und thaten ihm herzeleid an, wo sie nur konnten.

Es trug sich zu, daß Zweiduglein hinaus ins Fetd gehen und die Ziege hüten mußte, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da seste es sich auf einen Rain und sienen Augen herabstoffen. Und wie es in seinem Tammer einmal auf bliekte, stand eine Frau neben ihm, die fragte 'Zweiduglein, was weinst du?' Zweiduglein antwortete 'soll ich nicht weinen? weil ich zwei Augen habe wie andre Mensschen, so etdnnen mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiden, stoßen mich aus einer Ecke in die andere, wersen mir alte Kleider hin und geben mir nichts zu essen, daß ich noch ganz seine haben sie mir so wenig gegeben, daß ich noch ganz

hungrig bin.' Sprach die weise Frau 'Bweiduglein, trockne bir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, daß du nicht mehr hunsgern sollst. Sprich nur zu beiner Biege

Bidlein , med, Sifchlein , bed,'

fo wird ein fauber gebeittes Bifchlein vor bir fieben und das schönfte Effen darauf, daß du effen kannft so viel du Bust haft. Und wenn du fatt bift und das Tischlein nicht mehr brauchst, fo sprich mur

Bidlein, med, Difchlein, weg,'

so wirds vor beinen Augen wieder verschwinden.' Darauf gieng die weise Frau fort. Zweiduglein aber dachte 'ich muß gleich eins mal versuchen ob es wahr ist, was sie gesagt hat, benn mich huns gert gar zu sehr' und sprach

Bidlein, med, Difchlein, bed,'

und kaum hatte fie die Worte ausgesprochen, so ftand da ein Alfchein mit einem weißen Auchlein gebeckt, darauf ein Ackler mit Messer und Gabel und filbernem Lössel, die schönsten Speisen standen rund herum, rauchten und waren noch warm, als wären sie eben aus der Kuche getommen. Da sagte Iweidugkein das kurzeste Gebet her, das es wußte, herr Gott, sei unfer und ließ sich, Amen, langte zu und ließ sichs wohl schmeckten und als es satt war, sprach es, wie die weise Frau gelehrt Dater.

Bidlein, med,

Tifchlein, weg.'

Misbald war bas Tifchchen und alles, was darauf ftand verfcwunden. 'Das ift ein fconer haushalt' dachte 3mei die und war gang vergnugt und guter Dinge.

Abends, als es mit feiner Biege beim tam, fand es ein inde-

nes Schiffelden mit Effen, das ihm die Schwesbern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Um andern Tag jog es mit feiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das erstemmt und das zweitemal beachteten es die Schwesbern gar nicht, wie es aber jedesmal geschah, merkten sie auf und sprachen 'es ift nicht richtig mit dem Zweiduglein, das läße jedesmat das Effen stehen und hat doch sonst alles ausgezehrt, was ihm gereicht wurde: das muß andere Wege gefunden haben.' Damit sie aber hinter die Wahrheit kamen, sollte Einäuglein mitgehen, wenn Iweiäugsein die Biege auf die Weide trieb, und sollte achten was es da vor hätte, und ob ihm jemand etwas Essen und Trinken brächte.

Wis nun Bweiduglein fich wieber aufmachte, trat Einäuglein ju ihm und fprach 'ich will mit ins Felb und sehen daß die Biege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird. Wer Zweisäuglein mertte was Einäuglein im Sinne hatte und trieb die Biege hinaus in hobes Gras und sprach 'komm, Einäuglein, wie wollen uns hinsehen, ich will dir was vorfingen.' Ginäuglein sette sich hin und war von dem ungewohnten Weg und von der Sonnenhite mude, und Bweiduglein sang immer

'Einäuglein, wachft bu? Ginäuglein, fclafft bu?'

Da that Einäuglein bas eine Auge ju und schlief ein. Und ass Bweiäuglein sab baf Einäuglein fest schlief und nichts verrathen konnte, sprach es

'Bidlein, med, - Eifchlein, bed,'

und feste fich am fein Tifchiein und af und trant bis es fatt war, dann rief es wieder

Bidlein, med, Zifchiein, weg,

und alles war augenblicklich verschwunden. Bweiduglein weckte nun Einduglein und sprach 'Einduglein, du willt hüten und schläfft babei ein, berweil hatte die Ziege in alle. Welt laufen tonen; tomm, wir wollen nach haus gehen.' Da giengen sie nach haus, und Zweiduglein ließ wieder sein Schüsseichen unangerührt stehen, und Einduglein konnte der Mutter nicht verrathen warum es nicht effen wollte und sagte zu seiner Entschuldigung 'ich war braußen eingeschlasen.

Am andern Tag sprach die Mutter zu Dreiduglein 'diesmal follst du mit gehen und Acht haben ob Zweiduglein draußen ist und od ihm jemand Essen und Trinten bringt, denn essen und trinten muß es heimlich.' Da trat Dreiduglein zum Zweiduglein und sprach 'ich will mitgehen und sehen ob auch die Ziege recht gehltet und ins Kutter getrieben wird.' Aber Zweiduglein mertte was Dreiduglein im Sinne hatte und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach 'wir wollen uns dahin sehen, Dreiduglein, ich will dir was vorsingen.' Dreiduglein sehte sich und war made von dem Beg und der Sonnenhise, und Zweiduglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang

Dreiauglein, machft bu?'

Mber ftatt bag es nun fingen mußte

'Dreiduglein, fchlafft bu?'

fang es aus Unbedachtfamteit

'Bmeiauglein, folafft bu?'

und fang immer

Dreiauglein, machft bu? 3 meiauglein, fchlafft bu?'

Da fielen dem Oreiänglein seine zwei Augen zu und schiefen, aber das dritte, weil es von dem Sprüchlein nicht angeredet war, schief nicht ein. 3mar that es Oreiäuglein zu, aber nur aus List, gleich als schief es auch damit: doch blinzelte es und konnte

alles gar mohl fegen. Und ale 3weiänglein meinte Dreiauglein fchiefe fest, fagte es fein Sprlichlein

'Bidlein, med, Tifchlein, bed.'

af und trank nach herzensluft und hieß bann bas Tifchlein wieber fortgeben,

'Bidlein, med, Tifchlein, meg,'

und Dreiduglein hatte alles mit angesehen. Da tam 3weiduglein zu ihm, wedte es und sprach 'ei, Dreiduglein, bift du eingeschlassen vollen heim gehen.' Und als sie nach Haus tamen, as Zweiduglein wieder nicht, und Dreisäuglein sprach zur Mutter 'ich weiß nun warum das hochmuthige Ding nicht ist: wenn sie drausen zur Ziege spricht

Bidlein, med, Tifchlein, bed,'

fo steht ein Tischlein vor ihr, bas ift mit dem beften Effen beset, viel bester als wirs hier haben: und menn sie satt ift, so
spricht sie

'Bidlein, med, Tifchlein, meg,'

und alles ift wieder verfcwunden; ich habe alles genau mit angesfehen. 3wei Augen hatte fie mir mit einem Sprüchlein eingesschläfert, aber das eine auf der Stirne, das war jum Glück wach geblieben.' Da rief die neidische Mutter 'willft dus besser haben, als wir ? die Luft soll dir vergehen!' Sie holte ein Schlachtmefsfer und fließ es der Biege ins Berg, daß sie todt hinsiel.

Als Zweiduglein bas fah, gieng es voll Trauer hinaus, fette fich auf den Feldrain und weinte feine bitteren Thranen. Da fand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach 'Zweiduglein, was weinst du?' 'Soll ich nicht weinen!' antewortete es, 'bie Biege, die mit jeben Tag, wenn ich euer Sprücklein hersagte, den Tisch so schie mit jeben Tag, wenn ich euer Sprücklein hersagte, den Tisch so schien bedie, ift von meiner Mutter
todt gestochen; nun muß ich wieder hunger und Kummer leiden.'
Die weise Frau sprach 'Bweiduglein, ich will dir einen guten Rath
ertheilen, ditt deine Schwestern daß ste dir das Eingeweide von
der geschlachteten Biege geben und vergrad es vor der Dausthür
in die Erde, so wirds dein Glutt sein.' Da verschwand sie, und
Bweiduglein gieng heim und sprach zu den Schwestern, 'liebe
Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Biege, ich verlange
nichts Gutes, gebt mir doch etwas von meiner Biege, ich verlange
nichts Gutes, gebt mir nut das Eingeweide.' Da lachten sie
und sprachen 'Lawinst du haben, wenn du weiter nichts willst.'
Und Iweiduglein nahm das Eingeweide und vergrubs Wends in
alter Stille nach den Rathe der weisen Frau vor die Pausthüre.

Um andern Morgen, als fie insgesommt erwachten und bor bie hausthure traten, fo ftand ba ein munderbarer prachtiger Baum, ber hatte Blatter von Gilber, und Früchte von Golb biengen bagwifchen, baf mobl nichts fconeres und tofilicheres auf ber weiten Belt war. Gie wußten aber nicht wie ber Baum in ber Racht babin getommen mar, nur 3meiauglein mertte, bas er aus den Eingeweiben ber Biege aufgewachfen mar, benn er ftanb gerade ba, mo es fie in die Erde begraben hatte. Da fprach die Mutter gu Ginauglein 'fleig binauf, mein Rind und brich uns bie Fruchte von dem Baume ab.' Einauglein flieg binauf, aber wie es einen von den goldenen Apfeln greifen wollte, fo fuhr ibm ber 3meig aus den Banden: und bas gefchah jebesmal, fo bas es teinen einzigen Mofel brechen tonnte, es mochte fich anftellen wie es wollte. Da fprach bie Mutter 'Dreiauglein, fleig bu bin= auf, bu tannft mit beinen brei Mugen beffer um bich fcauen als Einaugtein.' Ginauglein rutfchte herunter und Dreiduglein flieg Aber Dreituglein mar nicht gefdicter und mochte icauen wie es wollte, die goldenen Apfel wichen immer gurfid. Endlich

1

: (

ξ

1

lia

Ti

làn,

3

14

1

|W if

**\** 

1 B

ward die Mutter ungeduldig und flieg feibst hinauf, tonnte aber so wenig wie Einäugiein und Dreitugiein die Frucht fassen und griff immer in die leere Luft. Da sprach Sweituglein 'ich will mich einmal hinaufmachen, dielleicht gelingt unte eher.' Die Schwe-fern riesen zwar 'dn, mit deinen zwei Angen, was wisst du wohl!' Aber Aweituglein stieg hinauf, und die gotdenen Apsel zogen sich nicht vor ihm zuruck, sondern ließen sich von felbst in seine Pand herab, atso daß es einen nach dem andern abpflücken konnte und ein ganzes Schürzchen voll mit herunter brachte. Die Mutter nachm sie ihm ab, und statt daß sie, Sinduglein und Dreituglein bafür das arme Zweituglein hätten bessere behandeln sollen, so wurden sie nur neidisch daß es allein die Früchte hoben konnte und giengen noch härter mit ihm um.

Es trug fich ju, als fie einmal beifammen an bem Baum ftanden, daß ein junger Ritter baber tam. Befchwind, 3weituglein,' riefen bie zwei Schweftern, 'tried unter, bag wir uns betner nicht fcamen muffen' und fturgten über bas arme Bweikuglein in aller Gil ein leeres Fag, bas gerade neben bem Baume fland, und fcoben die golbenen Apfel, die es abgebrochen hatte, auch barunter. Mis nun ber Ritter naber tam, war es ein fche ner Berr, ber bielt ftill, bewunderte ben prachtigen Baum von Sold und Gilber und fprach ju ben beiben Schweftern 'wem gebort- biefer foone Baum? wer mir einen Breig bavon gabe, tonnte bafür verlangen mas er wollte,' Da antworteten Ginduglein und Dreiduglein ber Baum geborte ibnen gu. und fie wollten ibm einen Bweig wohl abbrechen. Gie gaben fich auch beibe große Mühe, aber fie maren es nicht im Stanbe, benn bie 3meige unb Früchte wichen jebesmal vor ihnen gurud. Da fprach ber Ritter bas ift ja wunberlich, baf ber Baum euch jugehert und ihr boch nicht Dacht habt etwas bavon abjubrechen.' Gie blieben babei, ber Baum ware ihr Gigenthum. Inbem fie aber fo fprachen

rollte Zweitäuglein unter bem faffe ein paar golbene Apfel berans, fo baf fie zu ben Rugen bes Mitters tiefen, benn 3meituglein war bos bag Ginauglein und Dreituglein nicht die Babrbeit fanten. Bie ber Ritter bie Apfel fah, erftaunte er und fragte wo fie berfamen. Einäuglein und Dreiduglein antworteten fie batten noch eine Schwefter, die burfte fich aber nicht feben laffen, meil fie nur zwei Mugen batte, wie andere gemeine Menfchen. Der Ritter aber verlangte fie ju feben und rief '3weiauglein, tomm bervor.' Da tam 3weiauglein gang getroft unter bem Sas hervor, und ber Ritter mar vermundert über feine große Coon= beit, und fprach 'bu, 3metauglein, tannft mir gewiß einen 3meig pon bem Baum abbrechen.' 'Ja,' antwortete 3weituglein, 'das will ich wohl tonnen, benn ber Baum gehort mir.' Und ftieg binauf und brach mit leichter Mube einen Bweig mit feinen filbernen Blattern und goldenen Fruchten ab, und reichte ibn bem Ritter bin. Da fprach ber Ritter '3metauglein, mas foll ich bir bafür geben?' 'Ach,' antwortete 3melauglein, 'ich leibe bunger und Durft, Rummer und Roth vom frühen Morgen bis jum fpaten Abend: wenn ibr mich mitnehmen und erlofen wollt, fo ware ich gludlich.' Da bob ber Ritter bas Breiauglein auf fein Pferd und brachte es beim auf fein vaterliches Schlog: bort gab er ibm fcone Rleiber, Effen und Erinten nach Bergensluft, und weil er es fo lieb hatte, ließ er fich mit ihm einfegnen, und ward bie Dochzeit in großer Freude gehalten.

Wie nun 3weiduglein so von dem schonen Rittersmann fortgeführt warb, da beneideten die zwei Schwestern ihm erst recht
sein Gild. Der wunderbare Baum bleibt uns doch,' dachten fie,
tonnen wir auch teine Früchte davon brechen, so wird boch jeder=
mann davor stehen bleiben, zu uns tommen und ihn rühmen;
wer weiß wo unfer Beigen noch blüht!' Aber am andern Morgen war der Baum verschwunden und ihre hoffnung dahin. Und

wie 3weilauglein ju feinem Kammerlein hinausfah, fo ftand er ju feiner großen Freude davor und war ihm alfo nachgefolgt.

Bweiduglein lebte lange Beit vergnügt. Einmal tamen zwei arme Frauen zu ihm auf bas Schloß und baten um ein Almosfen. Da fah ihnen Bweiduglein ins Gesicht und erkannte ihre Schwestern Einäuglein und Dreiduglein, dbe so in Armuth gerathen waren, daß sie umberziehen und vor den Thuren ihr Brot suchen mußten. Bweiduglein aber hieß sie willtommen und that ihnen Gutes und pflegte sie, also daß die beiden von herzen berreuten was sie ihrer Schwester in der Jugend Boses angethan batten.

### 131.

# Die schöne Kntrinelje und Pis Pas Poltrie.

'Guten Sag, Bater hollenthe.' 'Großen Dant, Dif Daf Poltrie.' 'Konnt ich wohl eure Bochter triogen? 'D ju, wenns die Mutter Malcho (Welf-Ruh), der Bruder hohenflotz, die Schwen! fter Kafetraut und die fcone Katrinelje will, fo tanns gefcieben.'

'Bo ift bann bie Mutter Malcho?'

'Sie ift im Stall und melet die Rub.'

'Guten Tag, Mutter Malcho.' 'Großen Dant, Dif Paf Poltrie.' 'Konnt ich wohl eure Tochter triegen?' 'D ja, wenns ber Bater hollenthe, ber Bruber hohenftolg, bie Schwefter Kafe-traut und die fcone Katrinelje will, fo tanns gefchehen.'

'Bo ift bann ber Bruber Dobenftolj?'

'Er ift in ber Rammer und hadt bas Bolg.'

'Guten Tag, Bruder Goben ftoly.' 'Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Schwester kriegen?' 'D ja, wenns ber Bater hollenthe, die Mutter Malcho, die Schwester Kafeiraut und die schone Katrinelje will, so tanns geschehen.'

'Bo ift bann bie Schwefter Rafetraut?'

'Sie ift im Barten und foneibet bas Rraut.'

Guten Tag, Schwester Rafetraut.' 'Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' 'Ronnt ich wohl eure Schwester triegen?' D ja, wenns der Bater hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruder henftolz und die schone Katrinelje will, fo tanns geschehen.'

'Bo ift bann bie fcone Ratrinelje?'

'Sie ift in ber Kammer und gahlt ihre Pfennige.'

Guten Tag, scone Katrinelje.' Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' Bulft du mohl mein Schat fein ?' D ja, wenns ber Bater hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruder hohenstolz, die Schwester Kafetraut will, so tanns geschehen.'

Soon Katrinelje, wie viel haft bu an Brautichat? 'Bierzehn Pfennige baares Gelb, brittehalb Grofchen Schulb, ein halb Pfund huteln, eine hand voll Prugeln, eine hand voll Burgelen, un fo ber watt:

is bat nig en guben Brutichatt?'

"Pif Paf Poltrie, was tannft bu für ein fiandwert? bift bu ein Schneider?" 'Roch viel beffer.' 'Ein Schufter?' 'Roch viel beffer.' 'Ein Udersmann?' 'Roch viel beffer.' 'Ein Schwied?' 'Roch viel beffer.' 'Ein Schwied?' 'Roch viel beffer.' 'Bielleicht ein Befenbinder?' 'Ba, bas bin ich: ift bas nicht ein schones handwert?'

#### 132.

# Der fuchs und das Pserd.

Es batte ein Bauer ein treues Pferd, bas war alt geworden und tonnte teine Dienfte mehr thun, ba wollte ibm fein herr nichts mehr zu freffen geben und fprach brauchen tann ich bich freilich nicht mehr, indes mein ich es gut mit bir, zeigft bu bich noch fo ftart, bag bu mir einen Bowen bierber bringft, fo will ich bich behalten, jest aber mach bich fort aus meinem Stall,' und jagte es damit ins weite Reld. Das Pferd mar traurig und gieng nach bem Balb ju, bort ein wenig Schut vor bem Better ju fuchen. Da begegnete ihm ber Ruchs und fprach 'was bangft bu fo ben Ropf und gehft fo einfam berum?' 'Ach,' antwortete bas Pferd, 'Geig und Treue wohnen nicht beisammen in einem Saus: mein herr bat vergeffen mas ich ibm fur Dienfte in fo vielen Jahren geleiftet babe, und weil ich nicht recht mehr actern tann, will er mir tein Futter mehr geben, und hat mich fortge jagt.' 'Done allen Troft?' fragte ber guche. 'Der Troft mar folecht, er bat gefagt wenn ich noch fo ftart mare, bag ich ibm einen Bowen brachte, wollt er mich behalten, aber er weiß wohl, bağ ich bas nicht vermag.' Der Ruchs fprach 'ba will ich bir belfen, leg bid nur bin, ftrede bid aus und rege bid nicht, als marft bu tobt.' Das Pferb that mas ber Fuchs verlangte, ber Fuchs aber gieng jum gowen, ber feine Boble nicht weit bavon hatte und fprach 'ba braugen liegt ein tobtes Pferb, tomm bod mit binaus, ba tannft bu eine fette Dablgeit halten.' Der Boe gieng mit und wie fie bei bem Pferd ftanben, fprach ber Suchs

bier haft bus bod nicht nach beiner Gemachlichkeit, weißt bu mas? ich wills mit bem Schweif an bich binben, fo tannft bus in beine Soble gieben und in aller Rube vergebren.' Dem Somen gefiel ber Rath, er ftellte fich bin und bamit ibm ber Auche bas Pferd festenupfen tonnte, hielt er gang ftill. Der guche aber band mit bes Pferbes Schweif bem Somen bie Beine gufammen und brebte und fonurte alles fo mobl und ftart, bag es mit teis ner Rraft ju gerreißen mar. Als er nun fein Bert vollenbet hatte, tiopfte er bem Pferd auf die Schulter und fprach igieb, Schimmel, gieb.' Da fprang bas Pferd mit einmal auf und jog ben Bowen mit fich fort. Der Bowe fleng an ju brullen, bag bie Bogel in bem gangen Balb por Schreden aufflogen, aber bas Pferd ließ ihn brullen, jog und foleppte ibn über das felb vor feines herrn Thur. Wie ber herr bas fab, befann er fich eines beffern und fprach ju bem Pferb, 'bu folift bei mir bleiben unb es gut haben,' und gab ibm fatt gu freffen bis es ftarb.

#### 133.

### Die zertanzten Schuhe.

Cs war einmal ein Kömig, der hatte zwölf Löchter, eine immer fconer ale bie andere. Gie fchliefen gufammen in einem Gael, wo ihre Betten neben einander fanden, und Abende, wenn fie barin bagen, folog ber Ronig bie Thur zu und verriegelte fie. Wenn er aber am Morgen bie Chure auffchloß, fo fab er daß ibre Soube gertangt maren, und niemand tonnte berausbringen wie bas jugegangen mar. De lief ber Ronig ausrufen wert tounte audfindig machen, me fie in ber Racht tangten, ber follte fich eine bavon jur Frau mablen und nach feinem Sod Rbnig fein: wer fich aber melbete und es nach brei Sagen und Rachten nicht beraus brachte, ber batte fein Leben verwirft. Richt lange, fo melbete fich ein Konigsfohn und erbot fich bas Bagnis ju unternehmen. Er ward wohl aufgenommen, und Abends in ein Bimmer geführt, bas an ben Schlaffaal flief. Gein Bett mar ba aufgeschlagen und er follte Acht haben wo fie bingiengen und tangten; und bamit fie nichts beimlich treiben konnten ober ju einem andern Ort hinaus giengen, war auch die Saalthure offen gelaffen. Dem Ronigsfohn fiels aber wie Blei auf die Mugen und er folief ein, und als er am Morgen aufwachte maren alle swolfe jum Sang gemefen, benn ihre Soube ftanden ba und batten Bocher in ben Goblen. Den zweiten und britten Abend giengs nicht anders, und da ward ibm fein haupt ohne Barmbergiafeit abgefchlagen. Es tamen bernach noch viele und melbeten fich ju tem Bageftud, fie mußten aber alle ihr Leben laffen. Run truge

fiches ju, bag ein armer Golbat, ber eine Bunbe hatte und nicht mehr bienen tonnte, fich auf bem Beg nach ber Stabt befand, mo ber Konig wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ibn mo er bin wollte. 36 weiß felber nicht recht,2 fprach er, und feste im Scherz bingu 'ich batte mohl Buft ausfindig ju mas den wo bie Konigetochter ihre Schuhe vertangen, und barnach Ros nig ju merben.' Das ift fo fower nicht,' fagte bie Mite, 'bu mußt ben Bein nicht trinfen, ber dir Abends gebracht wird, und mußt thun als marft bu feft eingeschlafen.' Darauf gab fie ibm ein Mantelchen und fprach wenn bu bas umbangft, fo bift bu uns fichtbar und tannft ben zwölfen bann nachfcleichen.' Bie ber Soldat den guten Rath betommen batte, wards Ernft bei ibm, fo Das er ein Berg faßte, por ben Ronig gieng und fich als Freier melbete. Er ward fo gut aufgenommen wie bie andern auch, und wurden ihm tonigliche Rleiber angethan. Abends jur Golafenszeit ward er in bas Borgimmer geführt, und als er gu Bette ge= ben wollte, tam bie altefte und brachte ibm einen Becher Bein: aber er batte fich einen Schwamm unter bas Rinn gebunden, ließ ben Bein ba bineinlaufen, und trant teinen Tropfen. Legte er fich nieber, und als er ein Beilden gelegen batte, fieng er an ju fonarchen wie im tiefften Schlaf. Das borten die zwölf Ronigstöchter, lachten, und die altefte fprach 'der hatte auch fein Beben fparen tonnen.' Danach ftanben fie auf, offneten Schrante, Riften und Raften , und holten prachtige Rleiber beraus: putten fic por den Spiegeln, fprangen berum und freuten fich auf ben Sang. Rur bie jungfte fagte 'ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ift fo munderlich ju Muthe: gewiß widerfahrt uns ein Unglud.' Du bift eine Schneegans,' fagte bie altefte, 'bie fic immer fürchtet. Saft bu vergeffen wie viel Ronigsfohne fcon umfonft bagemefen find? bem Golbaten hatt ich nicht einmal braus den einen Schlaftrunt ju geben, ber Lummel mare boch nicht aufgewacht.' Bie fie alle fertig maren, faben fie erft nach bem Col-Daten, aber ber hatte bie Mugen jugethan, rubrte und regte fic nicht, und fie glaubten nun gang ficher ju fein. Da gieng bie altefte an ibr Bett und flopfte baran : alsbalb fant es in bie Erbe, und fie fliegen burch bie Offnung hinab, eine nach ber andern, bie altefte poran. Der Golbat, ber alles mit angefeben batte, jauberte nicht lange, bieng fein Dantelden um und flieg binter ber jungften mit binab. Ditten auf ber Treppe trat er ihr ein wenig aufs Rieid, ba erfchract fie und rief was ift bas? wer balt mich am Rleid?' Gei nicht fo einfaltig,' fagte bie altefte, 'bu bift an einem Baten hangen geblieben.' Da giengen fie vollends binab, und wie fie unten waren, ftanben fie in einem munderprachtigen Baumgang, ba waren alle Blatter von Silber, und ichimmerten und glangten. Der Golbat bachte bu willft bir ein Babrzeichen mitnehmen,' und brach einen Bweig bavon ab: ba fuhr ein gewaltiger Rrach aus bem Baume. Die jungfte rief wieber 'es ift nicht richtig, habt ihr ben Rnall gehört ?' Die altefte aber fprach 'bas find Freudenschuffe, weil wir unfere Pringen bald erloft ba= ben.' Gie tamen barauf in einen Baumgang, wo alle Blatter von Golb, und endlich in einen britten, wo fie flarer Demant waren: von beiben brach er einen 3meig ab, wobei es jebesmal trachte, daß die jungfte vor Schreden jufammenfuhr: aber die altefte blieb babei, es maren Freubenfcuffe. Gie giengen weiter und to men zu einem großen Baffer, barauf ftanben gwolf Schifflein, und in jedem Schifflein fag ein iconer Pring, die batten auf die ambife gewartet, und jeber nahm eine ju fich, ber Golbat aber feste fic mit ber jungften ein. Da fprach ber Pring 'ich weiß nicht bas Schiff ift beute viel fcwerer und ich muß aus allen Kraften rubern, wenn ich es fortbringen foll.' Bovon follte bas tommen,' fprach bie jungfte, 'als vom marmen Better, es ift mir auch fo beiß zu Muth.' Jenfeits bes Baffers aber ftanb ein fones bells

erleuchtetes Schlof, woraus eine luftige Dufit erfcallte von Daus ten und Trompeten. Gie ruberten binuber, traten ein, und jeber Pring tangte mit feiner Liebften; der Golbat tangte aber unficht= bar mit, und wenn eine einen Becher mit Bein hielt, fo trant er ibn aus, bag er leer war, wenn fie ibn an ben Mund brachte; und ber jungften warb auch angft barüber, aber bie altefte brachte fie immer jum Schweigen. Sie tangten ba bis brei Ubr am ans bern Morgen, wo alle Couhe burchgetangt waren und fie aufboren mußten. Die Pringen fuhren fie über bas Baffer wieber gu= rud, und ber Golbat feste fich biesmal vornen bin jur alteften. Um Ufer nahmen fie von ihren Pringen Abichied und verfprachen in der folgenden Racht wieder ju tommen. 2018 fie an ber Ereppe waren, lief ber Golbat voraus und legte fich in fein Bett, unb ale bie Bwblf langfam und mube berauf getrippelt tamen, fonarcte er fcon wieber fo laut, baf fies alle boren tonnten, und fie fpras .chen 'vor bem find wir ficher.' Da thaten fie ihre fconen Rleider aus, brachten fie meg, ftellten bie gertangten Schube unter bas Bett und legten fich nieber. Um anbern Morgen wollte ber Gol= bat nichts fagen, fondern bas munderliche Befen noch mit anfeben, und gieng die zweite und die britte Racht wieder mit. Da war affes mie bas erftemal, und fie tangten jedesmal bis die Soube entamei maren. Das brittemal aber nahm er jum Bahrzeichen einen Beder mit. 218 bie Stunde getommen mar, mo er antworten follte, Redte er bie brei 3weige und ben Becher ju fich unb gieng por ben Ronig, die 3molfe aber ftanden binter ber Thure und horchten mas er fagen murbe. Als ber Ronig bie Frage that wo haben meine gwölf Töchter ihre Schube in ber Racht vertangt ? fo antwortete er 'mit zwolf Pringen in einem unterirdifchen Schlof,' berichtete wie es jugegangen mar und holte bie Bahrzeichen hervor. Da lief ber Ronig feine Sochter tommen und fragte fie ob ber Soldat die Bahrheit gefagt hatte, und da fie faben daß fie verrathen waren und Längnen nichts half, so musten fie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der Abnig welche er zur Fran haben wollte.' Er antwortete 'ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die älteste. Da ward noch an selbigem Tage die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Abnigs Tode versprochen. Aber die Prinzzen wurden auf so viel Tage wieder verwünsicht, als sie Rächte mut den Zwölsen getanzt hatten.

#### **134**.

### Die sechs Diener.

Mor Beiten lebte eine alte Konigin, die mar eine Bauberin, und ihre Tochter war bas schönste Madden unter ber Sonne. Mite bachte aber auf nichts als wie fie bie Menfchen ins Berberben leden tonnte, und wenn ein Freier tam, fo fprach fie wer ihre Tochter haben wallte, milite juvor einen Bund (eine Aufgabe) lofen, ober er mußte fterben. Biele maren von ber Schonbeit ber Inngfrau verblendet und magten es wohl, aber fie tonnten nicht vollbringen mas die Alte ihnen auflegte, und bann mar teine Gnabe, fie mußten niebertnien, und bas Baupt ward ihnen abgefolagen. Ein Ronigssohn ber batte auch von ber großen Goons beit ber Jungfrau gehört und fprach ju feinem Bater flaft mich bingieben, ich will um fie werben.' Mimmermehr,' antwortete ber Ronig, 'gehft bu fort, fo gehft bu in beinen Sob.' Da legte ber Sohn fich nieder und ward fterbenstrant, und lag fieben Jahre lang und tein Argt tonnte ibm belfen. Alle ber Bater fab bag teine hoffnung mehr war, fprach er voll Bergenstraurigfeit ju ibm 'piet bin und verfuche bein Stud, ich weiß bir fonft nicht ju beis fen.' Bie ber Cohn bas borte, ftand er auf von feinem Bager, ward gefund und machte fich febblich auf ben Beg.

Es trug fich ju, als er über eine Beibe ju reiten tam, baf er von weitem auf der Erbe etwas liegen foh wie einen großen heus haufen, und wie er fich naherte, tonnte er unterfcheiben daß es der Bauch eines Menfchen war, ber fich bahingeftreckt hatte; ber Bauch aber fah aus wie ein kleiner Berg. Der Dide, wie er ben

Meifenben erblicte, richtete fich in die Bobe und fprach wenn ihr jemand braucht, fo nehmt mich in eure Dienfte.' Der Konigsfohn antwortete 'was foll ich mit einem fo ungefigen Mann anfangen ? D,' fprach ber Dide, bas will nichts fagen, wenn ich mich recht aus einander thue, bin ich noch breitaufenbmal fo bid.' Benn bas ift,' fagte ber Ronigsfohn, fo tann ich bich brauchen, tomm mit mir.' Da gieng ber Dide binter bem Konigefobn ber, und auber eine Beile fanben fie einen anbern, ber lag ba auf ber Erbe und batte bas Dhr auf ben Rafen gelegt. Fragte ber Ronigsfobn 'mas machft bu ba ?' 'Ich borche,' antwortete ber Mann. Bonach borchft bu fo aufmertfam?' '3ch borche nach bem was eben in ber Belt fich jutragt, benn meinen Ohren entgeht nichts, bas Gras fogar hor ich wachfen.' Fragte ber Konigsfohn fage mir, mas hörft bu am hofe ber alten Ronigin, welche bie fcone Sod= ter bat?' Da antwortete er 'ich bore bas Schwert faufen, bas einem Freier ben Ropf abichlägt.' Der Ronigsfohn fprach 'ich tann bich brauchen, tomm mit mir.' Da jogen fie weiter und fehen einmal ein paar Fuße ba liegen und auch etwas von ben Bei= nen, aber bas Enbe tonnten fie nicht feben. Als fie eine gute Strede fortgegangen maren, tamen fie ju bem Leib und enblich auch zu bem Ropf. 'Ei,' fprach ber Konigsfohn, 'was bift bu fit ein langer Strid!' D,' antwortete ber Bange, 'bas ift noch gar nichts, wenn ich meine Gliebmaßen erft recht ausftrede, bin ich noch breitausendmal fo lang, und bin größer ale ber bochfte Berg auf Erben. 36 will euch gerne bienen, wenn ihr mich annehmen wollt.' Romm mit,' fprach ber Konigsfohn, 'ich tann bich brauden.' Gie jogen weiter und fanben einen am Beg fiten, ber batte die Mugen jugebunden. Sprach ber Renigefohn ju ibm haft bu blobe Mugen, bag bu nicht in bas Licht feben taunft? 'Rein,' autwortete ber Mann, fich barf bie Binbe nicht abnehmen, benn was ich mit meinen Mugen ansehe, bas springt aus einander, fo gewaltig ift mein Blid. Rann euch bas nitgen, fo will ich euch aern bienen.' 'Romm mit,' antwortete ber Ronigsfohn, 'ich tann bid brauchen.' Gie jogen weiter und fanden einen Dann, ber lag mitten im beißen Sonnenichein und gitterte und fror am gans un Leibe, fo bas ibm tein Glieb ftill fand. Bie tannft bu frieren ?' fprach ber Konigsfohn, 'und die Sonne fdeint fo warm.' 'Mo,' antwortete ber Mann, 'meine Ratur ift gang anderer Mrt, ie beiber es ift, befto mehr frier ich, und ber groft bringt mir burch alle Knochen: und je talter es ift, befto beiber wirb mir: mitten im Gis tann ichs vor Site, und mitten im Reuer por Ralte nicht aushalten.' 'Du bift ein wunderlicher Rerl,' fprach ber Ros nigefohn, 'aber wenn bu mir bienen willft, fo tomm mit.' Run jogen fie weiter und faben einen Mann fteben, ber machte einen langen Bals, fcaute fich um und fcaute über alle Berge binaus. Sprach ber Ronigefohn 'wonach fiebft bu fo eifrig ?' Der Mann antwortete 'ich habe fo belle Mugen, daß ich über alle Balber und Reiber, Thaler und Berge binaus und burch die gange Belt feben tann.' Der Konigsfohn fprach 'willft bu, fo tomm mit mir, benn fo einer fehlte mir noch.'

Run jog ber Königssohn mit seinen sechs Dienern in die Stadt ein, wo die alte Königin lebte. Er sagte nicht wer er ware, aber er sprach 'wollt ihr mir eure schöne Tochter geben, so will ich vollbringen, was ihr mir auserlegt.' Die Zauberin freute sich daß ein so schoner Jüngling wieder in ihre Rete stell und sprach 'breimal will ich dir einen Bund ausgeben, lösest du ihn jedesmal, so sollt du der herr und Gemahl meiner Tochter werden.' Bas soll das erste sein? fragte er. 'Daß du mir einen Ring herbei bringst, den ich ins rothe Meer habe fallen lassen.' Da gieng der Konigssohn heim zu seinen Dienern und sprach 'ber erste Bund ist nicht leicht, ein Ring soll aus dem rothen Meer geholt werden, nun schasst Zah.' Da sprach der mit den hellen Kugen 'ich will

then wo er liegt,' fcaute in bas Meer binab und fagte Bort banat et an einem frisen Stein.' Der Bange trug fie bin und forace 46 wollte ibn wohl beraus bolen, wenn ich ibn nur feben Bunte.' Wenns weiter nichts ift,' rief ber Dide, legte fich nieber . und bielt feinen Dund ans Baffer: ba fielen bie Wellen binein wie in einen Abgrund, und er trant bas gange Meer aus, daß es troffen warb wie eine Biefe. Der Lange budte fich ein wenig und bolte ben Ring mit ber Sand beraus. Da mar bet Ronigs= fobn frob als er ben Ring hatte, und brachte ihn ber Miten. Gie erftaunte und frach fa, es ift ber rechte Ring: ben etften Bunb baft bu gilldlich geloft, aber nun tommt ber zweite. Siebft bu bort auf ber Biefe vor meinem Schloffe, ba weiben breibunbert fette Dofen, die mußt bu mit haut und haar, Knochen und Sornern verzehren: und unten im Reder liegen breibunbert Ruffer Bein, bie mußt bu baju austrinten ; und bleibt pon ben Dafen din haar und von bem Wein ein Eropfchen abrig, fo ift mir bein Beben verfallen.' Grad ber Ronigefobn barf ich mir teine Gafte bagu laben? ohne Gefellichaft fcmedt teine Dablgett." Die Alte lacte boshaft und antwortete feinen barfit bu bir bagu taben, ba= mit bu Gefellicaft baft, aber weiter teinen.'

Da gieng der Adnigssohn zu feinen Dienern und fprach zu dem Diden 'du sollst heute mein Gast sein und dich einmal satt effen.' Da hat sich der Dide von einander und as die dreihundert Ochsen, das tein haar übrig blieb, und fragte od weiter nichts als das Fruhstud da ware: den Bein aber trant er gleich aus den Buffern, ohne das er ein Gias nöthig hatte, und trant den letzten Tropfen vom Ragel herunter. Als die Mahlzeit zu Ende war, gieng der Adnigssohn zur Alten und sagte ihr der zweite Bund wäre gelöst. Die verwunderte sich und sprach 'so weit hats noch keiner gedracht, aber es ist noch ein Bund übrig,' und dachte Lu solls mit nicht entgehen und wirst deinen Kopf nicht oben behalten.'

Beut Abend,' forach fie, Bring ich meine Sochter gu bir in beine Rammer und bu follft fie mit beinem Urm umfchingen : und wenn ihr da beifammen fist, fo bitte bich daß bu nicht einfolaft: ich tomme Chiag gwolf Uhr, und ift fie bann nicht mehr in beinen Urmen, fo haft bu betloren.' Der Konigefobn bachte, ber Bund ift leicht, to will wohl meine Augen offen behalten,' boch rief er feine Diener, ergabite ihnen, was bie Mite gefagt hatte und fpruch wer weiß, was für eine Bift babinter ftedt, Borficht ift gut, haltet Bache und fotgt bag die Jungfrau nicht wieder aus meiner Rem= mer fommt.' Mis die Racht einbrach, tam die Mite mit ibret Tochter und führte fie in die Urme bes Ronigsfohns, und bann follang fich ber gange um fie beide in einen Rreis, und ber Dide ftellte fich vor die Thure, alfo baf teine lebendige Geele berein tonnte. Da fagen fie beibe, und die Jungfrau fprach tein Bort, aber ber Mond fchien burche Fenfter auf ihr Angeficht, baf er ihre munberbare Schönheit feben tonnte. Er that nichts ale fie anfcauen, war voll Freude und Liebe, und es tam teine Dudigteit in foine Mngen. Das bauerte bis elf Uhr, ba marf bie Mite einen Bauber aber alle, daß fie einfcbliefen, und in bem Mugenblid mar auch bie Junafrau entrudt.

Run schliesen sie hart bis ein Biertel vor zwölf, da war ber Bauber traftlos, und sie erwachten alle wieder. 'D Januner und Unglud,' rief ber Königssohn, 'nun bin ich verloren!' Die treuen Diener siengen auch an zu klagen, aber der horcher sprach seibstill, ich will horchen,' da horchte er einen Augenblick und dann sprach er 'ste sigt in einem Felsen dreihundert Stunden von hier, und bejammert ihr Schickal. Du allein kannst helsen, Langer, wenn du dich ausrichtest, so bist du mit ein paar Schritten dort.' Ja,' antwortete der Lange, 'aber der mit den schaffen Augen nuß mitgehen, damit wir den Felsen wegschaffen.' Da hucke der Lange den mit verbundenen Augen auf, und im Augenbuck, wie

man eine hand unwendet waren sie vor dem verwinschten Felfen. Alsbald nahm der Lange dem andern die Binde von den Augen, der sich nur umschaute, so persprang der Felsen in tausend Stüde. Da nahm der Lange die Jungfrau auf den Arm, trug sie in eisnem Ru jurück, holte eben so schnell auch noch seinen Rameraden, und et es zwölse schlug, sasen sie alle wieder wie vorher und waren munter und guter Dinge. Als es zwöls schlug, kam die alte Bauberin herbei geschlichen, machte ein höhnisches Gesicht, als wollte sie sagen 'nun ist er mein,' und glaubte ihre Tochter sase dreihundert Glunden weit im Felsen. Als sie aber ihre Tochter in den Armen des Königssohns erblickte, erschrack sie und sprach 'da ist einer, der kann mehr als ich.' Aber sie durste nichts einwenden und mußte ihm die Jungfrau zusagen. Da sprach sie ihr ins Ohr Schande sur dicht, daß du gemeinem Bolk gehorchen sollst und dir einen Gemahl nicht nach deinem Gesallen wählen darste.'

Da ward das stolze berz der Jungfrau mit Jorn erfüllt und fann auf Rache. Sie ließ am andern Morgen dreihundert Malter Holz zusammensahren und sprach zu dem Königksohn, die drei Bunde wären gelöst, sie würde nicht eher seine Gemahlin werden, dis einer bereit wäre, sich mitten in das holz zu sehen und das Feuer auszuhalten. Sie dachte keiner seiner Diener würde sich für ihn verbrennen, und aus Liebe zu ihr würde er selber sich hinein setzen, und dann wäre sie frei. Die Diener aber sprachen wir haben alle etwas gethan, nur der Frostige noch nicht, der muß auch daran, sehten ihn mitten auf den holzsteh und steckten ihn an. Da begann das Feuer zu brennen und brannte drei Tage, bis alles holz verzehrt war, und als die Flammen sich legten, stand der Frostige mitten in der Asche, zitterte wie ein Espenlaub und sprach einen solchen Frost habe ich mein Gebtage nicht auszehalten, und wenn er länger gedauert hätte, so wäre ich erstarrt.

Run war feine Musficht mehr ju finden, die fcone Jungfrau

mußte ben unbefannten Inngling jum Gemahl nehmen. Mis fie aber nach ber Rirche fuhren, fprach bie Mite 4ch tann bie Schande nicht ertragen' und ichidte ihr Kriegevolt nach, bas follte alles niedermachen, mas ihm portame, und ihr die Tochter jurud bringen. Der horder aber hatte bie Ohren gespitt und die beimlichen Reben ber Alten vernommen. Bas fangen wir an ?' fprach er ju dem. Diden, aber ber mußte Rath, fpie einmal ober zweimal binter bem Bagen einen Theil von bem Deeresmaffer aus, bas er getrunten batte, ba entftand ein großer Gee, worin bie Rriegsvollter freden blieben und ertranten. Als bie Bauberin bas vernahm, fcidte fie ihre geharnifchten Reiter, aber ber borcher borte bas Raffeln ihrer Ruftung und band bem einen bie Mugen auf, ber gudte bie Feinde ein bischen fcarf an, ba fprangen fie aus einander wie Glas. Run fuhren fie ungeftort weiter, und als bie beiben in ber Rirche eingefegnet waren, nahmen bie feche Diener ihren Abichieb, und fprachen ju ihrem herrn 'eure Buniche find erfullt, ihr habt une nicht mehr nothig, wir wollen weiter gieben und unfer Glud verfuchen.'

Eine halbe Stunde vor dem Schloß war ein Dorf, vor dem hütete ein Schweinehirt seine Berde: wir sie dahin tamen, sprach er zu seiner Frau weißt du auch recht wer ich bin tich bin kein Konigssohn, sondern ein Schweinehirt, und der mit der herbe dort, das ist mein Bater: wir zwei muffen auch daran und ihm helsen hüten.' Dann stieg er mit ihr in das Birthshaus ab, und sagte heimlich zu den Birthsleuten in der Racht sollten sie ihr die koniglichen Kleider wegnehmen. Wie sie nun am Morgen aufwachte, hatte sie nichts anzuthun, und die Birthin gab ihr einen alten Rock und ein paar alte wollene Strümpse, dabet that sie noch als wärs ein großes Geschent und sprach wenn nicht euer Mann wäre, hätt ichs euch gar nicht gegeben.' Da glaubte sie er wäre wirklich ein Schweinehirt und hütete mit ihm die herbe und dachte

rich habe es verdient mit meinem Übermuth und Stoly.' Das dauerte acht Tage, ba konnte sie es nicht mehr aushalten, denn die Flise waren ihr wund geworden. Da kamen ein paar Leuke und fragten ob sie wüßte wer ihr Mann ware. 'Ja,' antwortete sie, 'er ist ein Schweinehirt, und ist eben ausgegangen mit Bansbern und Schnüren einen tleinen Handel zu treiben.' Sie sprachen aber Tommt einmal mit, wir wollen euch zu ihm hinsühren,' und brachten sie ins Schloß hinaufs und wie sie in den Saal tam, stand da ihr Mann in königlichen Rieidern. Sie erkannte ihn aber nicht, die er ihr um den hals siel, sie küste und sprach 'ich habe so viel sur dich gestitten, da hast du auch für mich leiden sollen.' Run ward erst die Hochzeit geseiert, und ders erzählt hat, wollte er wäre auch dabei gewesen.

### 135.

# Die weiße und die schwarze Braut.

Gine Krau gieng mit ihrer Tochter und Stieftochter über Felb, Butter ju foneiben. Da tam ber liebe Gott als ein armer Mann au ihnen gegangen und fragte 'mo führt ber Weg ins Dorf?' Benn ihr ibn wiffen wollt,' fprach die Mutter, 'fo fuct ibn felber,' und die Cochter feste bingu 'habt ihr Sorge bag ihr ibn nicht findet, fo nehmt euch einen Begweiser mit.' Die Stiefe tochter aber fprach 'armer Mann, ich will bich führen, tomm mit mir.' Da gurute ber liebe Gott über bie Mutter und Cochter. wendete ihnen den Ruden ju und verwunschte fie, daß fie follten fowarz werden wie die Racht und baflich wie die Gunde. Der armen Stieftochter aber mar Gott gnabig und gieng mit ibr, und als fie nabe am Dorf maren, fprach er einen Segen über fie und fagte 'mable bir brei Sachen aus, bie will ich bir gemabren.' Da fprach bas Dabchen 'ich möchte gern fo fcon und rein merben wie die Conne;' alsbald mar fie weiß und ichon wie ber Sag. 'Dann möchte ich einen Gelbbeutel haben, ber nie leer wurde:' ben gab ihr ber liebe Gott auch, fprach aber 'vergiß bas Befte nicht.' Sagte fie 'ich wunfche mir jum britten bas ewige Simmelreich nach meinem Cobe.' Das ward ibr auch gewährt, und alfo fchieb ber liebe Gott von ibr.

Mis die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Saufe tam und sab fie beibe tohlschwarz und haflich waren, die Stieftochter aber weiß und schon, so stieg die Bosheit in ihrem Berzen noch bober, und fie hatte nichts anders im Sinn als wie sie ihr ein

Leib anthun fonnte. Die Stieftochter aber batte einen Bruber Ramens Reginer, ben liebte fie febr und ergablte ibm alles, was gefchehen mar. Run fprach Reginer einmal ju ihr liebe Comefter, ich will bich abmalen, bamit ich bich beftanbig vor Mugen febe, benn meine Liebe ju bir ift fo groß, bag ich bich immer anbliden möchte.' Da antwortete fie 'aber ich bitte bich lag nies mand bas Bild feben.' Er malte nun feine Schwefter ab und bieng bas Bild in feiner Stube auf; er wohnte aber in bes Rb= nigs Golof, weil er bei ihm Ruticher war. Alle Sage gieng er bavor fiehen und bantte Gott für bas Glud feiner lieben Gomefter. Run mar aber gerabe bem Ronig, bei bem er biente, feine Gemahlin verftorben, und bie fo fcon gewefen war, bag man teine finden tonnte, bie ihr gliche, und ber Ronig war barüber in tiefer Trauer. Die hofbiener bemertten aber bag ber Rutider täglich vor bem fconen Bilbe ftanb, miggonntens ihm und metbeten es bem Ronig. Da lief biefer bas Bilb bor fich bringen, und ale er fab bag es in allem feiner verftorbenen grau glid. nur noch fconer war, fo verliebte er fich fterblich binein. ließ ben Ruticher vor fich tommen und fragte wen bas Bild vor= ftellte. Der Ruticher fagte es mare feine Somefter, fo entichlos fich der Konig feine andere ale biefe jur Gemablin ju nehmen, gab ibm Bagen und Pferbe und prachtige Golbfleiber und fotete ibn fort, feine ermablte Braut abzuholen. Bie Reginer mit ber Botichaft an tam, freute fich feine Schwefter, allein bie Schwarze war eiferfüchtig über bas Glud, argerte fich über alle Dagen und fprach ju ihrer Mutter 'was helfen nun all eure Runfte, ba ihr mir ein foldes Blud bod nicht verfchaffen tonnt.' Set ftill," fagte bie Alte 'ich will birs fcon jumenben.' Und burch ibre herentunfte trubte fie bem Ruticher bie Mugen, bag er balb blind war, und ber Beifen verftopfte fie bie Ohren, bag fie halb taub war. Darauf fliegen fie in ben Bagen, erft bie Braut in ben

herrlichen eonigfichen Aleibern, bann bie Stiefmutter mit ihrer Tochter, und Reginer faß auf bem Bod, um ju fahren. Bie fie eine Beile unterwegs waren, rief ber Ruticher

'bed' bich ju, mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht naßt, baß Wind bich nicht bestäubt bag bu fein schon jum Konig tommft.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' fprach bie Alte, 'er hat gefagt bu follteft bein gulben Rleib ausziehen und es beiner Schwester geben.' Da jog fies aus und thats ber Schwarzen an, die gab ihr bafür einen schlechten grauen Rittel. So fuhren fie weiter: über ein Beilchen rief ber Bruder abermals

> 'bed bich ju, mein Schwesterlein, bag Regen bich nicht näßt, bag Bind bich nicht bestäubt, und bu fein fcon jum Konig kommft.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruber?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gefagt, du solltest beine gulbene Saube ab thun und beiner Schwester geben.' Da that sie die Haube ab und that sie der Schwarzen auf und saß im bloßen haar. So suhren sie weiter: wiederum über ein Weilchen rief der Bruber

'bed' bich ju, mein Schwefterlein, baß Regen bich nicht näßt, baß Wind bich nicht bestäubt, und du fein schn zum König kommft.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruber?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt du möchtest einmal aus dem Wagen seben.' Sie suhren aber gerade auf einer Brude über ein tiefes Basser. Wie nun die Braut auffiand und aus dem Wagen sich heraus buckte, da stießen sie die beiden hinaus, daß sie mitten ins Basser sturgenblick,

Leib anthun fonnte. Die Stieftochter aber batte einen Bruber Ramens Reginer, ben liebte fie fehr und ergablte ihm alles, was geschehen mar. Run fprach Reginer einmal ju ihr liebe Some fter, ich will bich abmalen, bamit ich bich beständig vor Mugen febe, benn meine Liebe ju bir ift fo groß, baf ich bich immer anbliden möchte.' Da antwortete fie 'aber ich bitte bich lag niemand bas Bilb feben.' Er malte nun feine Schwefter ab und bieng bas Bilb in feiner Stube auf; er mobnte aber in bes Rinige Schloß, weil er bei ihm Ruticher war. Alle Tage gieng er bavor fleben und bantte Gott für bas Glud feiner lieben Gome fter. Run war aber gerabe bem Ronig, bei bem er biente, feine Gemablin verftorben, und die fo fcon gewefen mar, bag man teine finben tonnte, bie ihr gliche, und ber Ronig mar barüber in tiefer Trauer. Die hofbiener bemertten aber daß ber Rutider täglich vor bem iconen Bilbe ftanb, miggonntens ibm und metbeten es bem Ronig. Da ließ biefer bas Bild bor fich bringen, und als er fab bag es in allem feiner verftorbenen grau glid, nur noch fconer war, fo verliebte er fich fterblich binein. lief ben Ruticher vor fich tommen und fragte wen bas Bilb vorftellte. Der Ruticher fagte es mare feine Schwefter, fo entichles fich ber Ronig feine andere ale biefe jur Gemablin ju nehmen, gab ihm Bagen und Pferbe und prachtige Golbfleiber und foidte ibn fort, feine ermablte Braut abzuholen. Wie Reginer mit ber Botichaft an tam , freute fich feine Schwefter, allein die Schwarze war eiferfüchtig über bas Blud, argerte fich über alle Dagen und fprach ju ihrer Mutter 'was belfen nun all eure Runfte, be ihr mir ein foldes Blud bod nicht verfchaffen tonnt." 'Set fill,' fagte bie Mite 'ich will birs icon jumenben.' Und burch ibre herentunfte trubte fie bem Ruticher bie Mugen, bag er halb blind war, und ber Beißen verftopfte fie bie Ohren, baf fie halb taub war. Darauf fliegen fie in ben Bagen, erft bie Braut in ben

herrlichen toniglichen Aleibern, bann bie Stiefmutter mit ihrer Sochter, und Reginer faß auf bem Bod, um ju fahren. Bie fie eine Beile unterwege waren, rief ber Anticher

'bed bich ju, mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht nagt, baß Wind bich nicht bestäubt bag bu fein fcon jum Konig tommft.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruber?' 'Uch,' fprach bie Alte, 'er hat gefagt bu follteft bein gulben Kleib ausziehen und es beiner Schwester geben.' Da jog fies aus und thats ber Schwarzen an, bie gab ihr bafür einen schlechten grauen Rittel. So fuhren fie weiter: über ein Beilchen rief ber Bruber abermals

'bed' bich zu, mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht naßt, baß Wind bich nicht bestäubt, und bu fein fchon zum Konig tommft.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruber?' 'Ach,' fprach bie Alte, 'er hat gefagt, bu folltest beine gulbene Saube ab thun und beiner Schwester geben.' Da that sie bie Saube ab und that sie der Schwarzen auf und faß im bloßen Saar. So suhren sie weiter: wiederum über ein Weilchen rief der Bruber

> 'bed bich ju, mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht nast, baß Wind bich nicht bestäubt, und bu fein fchon jum Ronig tommft.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruber?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt du möchtest einmal aus dem Wagen ses hen.' Sie suhren aber gerade auf einer Brude über ein tieses Basser. Wie nun die Braut auffiand und aus dem Wagen sich heraus buckte, da stießen sie die beiden hinaus, daß sie mitten ins Basser stürzte. Als sie versunken war, in demselben Augenblick,

stieg eine schweeweise Ente aus dem Basserpiegel hervor und schwarm den Fluß hinab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und suhr den Bagen weiter, dis sie an den Gos kamm. Da brachte er dem König die Schwarze als seine Schwester und meinte sie wärs wirklich, weil es ihm trübe vor den Augen war und er doch die Goldkleider schimmern sah. Der König, wie er die grundlose Häblichkeit an seiner vermeinten Braut erblickt, ward sehr bös und befahl den Kutscher in eine Grube zu werden, die voll Ottern und Schlangengezücht war. Die alte herr aber wuste den König doch so zu bestricken und durch ihre Künste ihm die Augen zu verblenden, daß er sie und ihre Tochter beshielt, za daß sie ihm ganz leidlich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheirathete.

Einmal Abends, mahrend die fcmarze Braut dem Konig auf dem Schoope faß, tam eine weiße Ente jum Goffenftein in die Ruche gefcmommen und fagte jum Ruchenjungen

'Bungelchen, mach Feuer an,

baß ich meine Febern marmen tann.'

Das that der Ruchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem Berd: ba tam die Ente und sette fich baueben, schüttelte fich und firich fich bie Febern mit dem Schnabel zurecht. Während fie so fes und fich wohlthat, fraate fie

'was macht mein Bruber Reginer ?'

Der Ruchenjunge antwortete

'liegt in der Grube gefangen bei Ottern und bei Schlangen.'

gragte fie weiter

'was macht bie ichwarze Bere im Saus?' Der Ruchenjunge antwortete

'bie.fist warm ins Königs Urm.' Sagte bie Ente

'bağ Gott erbarm!'

und fowamm ben Goffenftein hinaus.

Den folgenben Abend tam fie wieber und that biefelben gra= gen und ben britten Abend noch einmal. Da tonnte es ber Ris denjunge nicht langer übers berg bringen, gieng ju bem Ronig und entbedte ibm alles. Der Ronia aber wollte es felbft feben, gieng ben anbern Abend bin, und wie bie Ente ben Ropf burch ben Goffenftein berein fredte, nahm er fein Schwert, und bieb ibr ben Sals burd, ba marb fie auf einmal jum iconften Dabden und glich genau bem Bilb, bas ber Bruber von ihr gemacht batte. Der Ronig war boll Freuden; und weil fie gang nag ba ftand, ließ er toftliche Rleiber bringen und ließ fie bamit betleiben. Dann erzählte fie ibm wie fie burch Bift und galichheit mare betrogen und julest in ben gluß binabgeworfen worben; und ihre erfte Bitte mar, daß ihr Bruder aus ber Schlangenboble beraus geholt wurde. Und ale der Ronig biefe Bitte erfult hatte, gieng er in bie Rammer, wo die alte Bere fag und fragte 'was verbient bie, welche bas und bas thut?' und ergablte mas gefcheben mar. Da war fie fo verblendet, bas fie nichts mertte und fprach 'bie berbient bag man fie nadt auszieht und in ein gaß mit Rageln legt, und bag man vor bas gag ein Pferd fpannt und bas Pferd in alle Belt fchidt.' Das gefchah alles an ihr und ihrer fcwargen Sochter. Der Ronig aber beirathete bie weiße und icone Braut und belohnte ben treuen Bruber, indem er ibn ju einem reichen und angesebenen Dann machte.

ftieg eine schneeweiße Ente aus bem Wassersiegel hervor und schwarm ben Fluß hinab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und suhr den Wagen weiter, dis sie an den Gof kamen. Da brachte er dem König die Schwarze als seine Schwester und meinte sie wärs wirklich, weil es ihm trübe vor den Augen war und er doch die Goldkleider schimmern sah. Der König, wie er die grundlose Hählichkeit an seiner vermeinten Braut erblickt, ward sehr bös und befahl den Kutscher in eine Grube zu wersen, die voll Ottern und Schlangengezücht war. Die alte here aber wußte den König doch so zu bestricken und durch ihre Künste ihm die Augen zu verblenden, daß er sie und ihre Tochter beshielt, ja daß sie ihm ganz leidtich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheirathete.

Einmal Abends, mahrend die schwarze Braut bem Konig auf bem Schoofe faß, tam eine weiße Ente jum Goffenstein in die Ruche geschwommen und fagte jum Ruchenjungen

'Bungelchen, mach Feuer an,

baß ich meine Febern marmen tann.'

Das that der Ruchenjunge und machte ihr ein Fouer auf dem herd: ba tam die Ente und seste fich baneben, schuttelte fich und ftrich fich die Federn mit dem Schnabel zurecht. Während fie so fas und fich wohlthat, fragte fie

'was macht mein Bruber Reginer ?'

Der Ruchenjunge antwortete

'liegt in der Grube gefangen bei Ottern und bei Schlangen.'

gragte fie weiter

'was macht bie ichwarze here im haus?' Der Ruchenjunge antwortete

'bie.fist warm ins Könige Arm.' Sagte bie Ente

'bağ Gott erbarm!'

und fowamm ben Goffenftein binaus.

Den folgenden Abend tam fie wieder und that diefelben gra= gen und den britten Abend noch einmal. Da tonnte es ber Rus denjunge nicht langer übere Berg bringen, gieng ju bem Ronig und entbedte ibm alles. Der Ronia aber wollte es felbft feben. gieng ben anbern Abend bin, und wie bie Ente ben Ropf burch ben Goffenftein herein ftredte, nahm er fein Schwert, und bieb ibr ben Sals burd, ba marb fie auf einmal jum fconften Dabden und glich genau bem Bilb, bas ber Bruber von ihr gemacht batte. Der Ronig war voll Freuden; und weil fie gang naf ba ftanb, ließ er toftliche Rleiber bringen und ließ fie bamit betleiben. Dann ergabite fie ihm wie fie burch Bift und Salfchheit mare betrogen und julest in ben gluß hinabgeworfen worben; und ihre erfte Bitte mar, daß ihr Bruder aus ber Schlangenboble beraus gebolt warbe. Und als ber Ronig biefe Bitte erfallt hatte, gieng er in bie Rammer, wo bie alte Bere fag und fragte 'was verbient bie, welche bas und bas thut?' und ergablte mas gefchehen mar. Da war fie fo verblendet, daß fie nichts mertte und fprach 'die verbient bag man fie nacht auszieht und in ein gag mit Rageln legt, und bag man vor bas gag ein Pferd fpannt und bas Pferb in alle Belt fcidt.' Das gefcah alles an ihr und ihrer fcmargen Sochter. Der Ronig aber beirgthete bie weiße und icone Brant und belohnte ben treum Bruber, inbem er ibn ju einem reichen und angesebenen Mann machte.

# Der Eifenhans.

mal ein Ronig, ber hatte einen großen Baib bei i. barin lief Bilb aller Urt berum. Bu einer Beit m Jager binaus, ber follte ein Reb fdiefen. aber wieber. 'Bielleicht ift ibm ein Unglud jugeftoben.' ig, und fchickte ben folgenben Tag zwei andere 35rie follten ibn auf fuchen, aber bie blieben auch weg. m britten Tag alle feine Jager tommen und fprach ben gangen Balb und lagt nicht ab bis ihr fie alle habt.' Aber auch von biefen tam teiner wieber beim, Meute Bunbe, die fie mitgenommen hatten, lief fich feben. Bon ber Beit an wollte fich niemand mebr magen, und er lag ba in tiefer Stille und Einferns ı fab nur zuweilen einen Abler ober Sabict baraber Das dauerte viele Jahre, da melbete fich ein frem= bem Ronig, fuchte eine Berforg ung und erbot fic lichen Balb ju geben. Der Ronig aber wollte feine nicht geben und fprach 'es ift nicht gebeuer darin, gebt bir nicht beffer als ben anbern, und bu tommft veraus.' Der Jager antwortete 'Berr, ich wills auf magen: von gurcht weiß id nichts."

r begab sich also mit seinem Sund in den Balt. icht lange, so gerieth der hund einem Bild auf die sollte hinter ihm her: kaum aber war er ein paer isen, so stand er vor einem tiefen Psuhl, konnte nd ein nackter Arm streckte sich aus dem Baffer, b zog ihn hinad. Als der Jäger das sah, gieng er ilte drei Männer, die mußten mit Eimern kommen

**>** € (0g Tiges Offin Ares b के जिला, देश केंग्रह Mann, be France Dof lega The per office, u Metung net men. with in hen also Dr Konig hatte et and been for, and was Stigt con Ther aufgement baft bet bes bat ber Roni or wieber unb for Wiffat meine Share,' ab Les bar Ar König auf und fagte wenn ich Man, ich habe ben Sol 'a liegt unter dem Kop blen. Der Rnabe, ber Sebenten in den Bint De Line giang schwer auf, Reger Als fie offen mar, to ben Bolbenen Ball unb eilt monden, er schrie und rief i bet onft betomme ich ta, bob ibn auf, some

und das Waffer ausschöpfen. Als sie auf den Grund feben konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Beib war, wie rostiges Eisen, und dem die haare über das Gesicht bis zu den Knieen herab hiengen. Sie banden ihn mit Stricken und sührten ihn fort, in das Schloß. Da war große Verwunderung über den wilden Mann, der König aber ließ ihn in einen eisernen Küfig auf seinen Pos sehen und verbot bei Lebensstrase die Thure des Käsigs zu öffnen, und die Königin mußte den Schlässel selbst in Berwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen.

Der Ronig batte einen Gobn von acht Jahren, ber fpielte ein= mal auf bem bof, und bei bem Spiel fiel ihm fein golbener Ball in ben Rafig. Der Knabe lief bin und fprach 'gib mir meinen Ball heraus.' 'Richt eber,' antwortete ber Mann, 'als bis bu mir bie Thure aufgemacht baft.' 'Rein,' fagte ber Rnabe, 'bas thue ich nicht, das hat ber Ronig verboten,' und lief fort. Um anbern Tag tam er wieder und forberte feinen Ball: der wilbe Mann fagte 'öffne meine Thure,' aber ber Rnabe wollte nicht. Um britten Sag war ber Ronig auf bie Jagb geritten, ba tam ber Knabe nochmals und fagte 'wenn ich auch wollte, ich tann bie Thure nicht öffnen, ich habe ben Schluffel nicht.' Da fprach ber wilbe Dann 'er liegt unter bem Ropftiffen beiner Mutter, ba tannft bu ibn bolen.' Der Rnabe, ber feinen Ball wieber haben wollte, folug alles Bebenten in ben Bind und brachte ben Schluffel ber= bei. Die Thure gieng fower auf, und ber Rnabe tiemmte fich ben Minger. 218 fie offen mar, trat ber milbe Mann heraus, gab ihm ben golbenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben mar angft geworben, er forie und rief ihm nach 'ach, wilber Mann, ach nicht fort, fonft betomme ich Schlage.' Der wilbe Mann Behrte um, bob ihn auf, fette ihn auf feinen Raden und gieng mit fonellen Schritten in ben Balb binein. Mis ber Ronig beim

tam, bemertte er ben leeren Rafig und fragte die Rönigin wie bas jugegangen ware. Sie wußte nichts davon, suchte den Schläfelel, aber er war weg. Sie rief den Anaben, aber niemand antwortete. Der König schiette Leute aus, die ihn auf dem Feld suchen sollten, aber fie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht errathen was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof.

Als ber wilbe Mann wieber in bem finftern Balb angelangt mar, fo feste er ben Knaben von ben Schultern berab und iprad ju ihm 'Bater und Mutter fiehft bu nicht wieber, aber ich will bich bei mir behalten, benn bu haft mich befreit, und ich habe Mitteid mit bir. Wenn bu alles thuft, was ich bir fage, fo folle bus aut baben. Schate und Gold babe ich genug und mehr als jemand in ber Belt.' Er machte bem Knaben ein Lager pon Moos, auf bem er einschlief, und am andern Morgen führte ibr ber Mann ju einem Brunnen und fprach 'fiehft bu ber Golbbrunnen ift bell und flar wie Rroftall: bu follft babei fiben und acht baben bag nichts binein fällt, fonft ift er verunehrt. Isben Mbend tomme ich und febe ob bu mein Gebot befolgt haft.' Der Rnabe feste fich an ben Rand bes Brunnens, fab wie manchmal ein golbner Rifd, mandmal eine golbne Schlange fic barin zeigte, und batte acht bag nichts binein fiel. Mis er fo fag, fcmerate ibn einmal ber ginger fo heftig bag er ihn unwillturlich in bas Baffer ftedte. Er jog ibn fonell wieber beraus, fab aber bag er gens vergolbet mar, und wie große Dube er fich gab bas Golb wieber abzuwifden, es war alles vergeblich. Abends tam ber Gifenbans jurud, fab ben Knaben an und fprach was ift mit bem Brunnen gefcheben ?' 'Richts, nichts' antwortete er und hielt ben Finger auf ben Ruden, bag er ibn nicht feben follte. Aber ber Mann fagte 'bu haft ben Finger in bas Baffer getaucht: biesmal mags hingehen, aber bute bich baß bu nicht wieber etwas hinein fallen

tagt.' Um frühften Morgen faß er icon bei bem Brunnen unb bewachte ibn. Der Finger that ibm wieber weh und er fuhr bas mit über feinen Ropf, ba fel ungludlicher Beife ein Saar berab in ben Brunnen. Er nahm es fonell heraus, aber es mar fcon gang vergolbet. Der Gifenhans tam und mußte fcon was gefche ben war. 'Du haft ein haar in ben Brunnen fallen laffen,' fagte er, 'ich will birs noch einmal nachsehen, aber wenns jum brittenmal geschiebt, fo ift ber Brunnen entehrt, und bu tannft nicht langer bei mir bleiben.' Um britten Sag faß ber Rnabe am Brunnen, und bewegte ben Finger nicht, wenn er ihm noch fo web that. Aber die Beit ward ihm lang, und er betrachtete fein Angeficht, bas auf bem Bafferfpiegel ftanb. Und als er fich ba= bei immer mehr beugte, und fich recht in die Mugen feben wollte, fo fielen ihm feine langen Baare von den Schultern berab in bas Baffer. Er richtete fich fonell in bie Bobe, aber bas gange Daupts haar war foon vergolbet und glangte wie eine Sonne. Ihr tonnt benten wie ber arme Anabe erfcprad. Er nahm fein Safchentuch und band es um ben Ropf, damit es ber Mann nicht feben follte. Mis er tam, mußte er icon alles und fprach binde bas Tuch auf." Da quollen die golbenen Saare hervor und ber Knabe mochte fich entidulbigen, wie er wollte, es half ihm nichts. 'Du baft bie Probe nicht bestanben und tannft nicht langer bier bleiben. Geb binaus in die Belt, da wirft bu erfahren, wie die Urmuth thut. Aber weil bu tein bofes Berg haft und ichs gut mit bir meine, fo will ich dir eins erlauben: wenn bu in Roth gerathft, fo geb gu bem Balb und rufe 'Eifenbans,' bann will ich tommen und bir belfen. Deine Dacht ift groß, größer als bu bentft, und Gold und Gilber habe ich im Überfluß."

Da verließ der Königssohn ben Bald und gieng über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, bis er zulest in eine große Stadt tam. Er suchte ba Arbeit, aber er konnte keine finden und hatte

and nichts erlernt , womit er fich hatte forthelfen tonnen. Endlich gieng er in bas Solog und fragte ob fie ibn behalten wollten. Die hofleute wußten nicht wozu fie ihn brauchen follten, aber fie batten Bobigefallen an ibm und biegen ibn bleiben. Bulest nabm ibn ber Roch in Dienft und fagte er tonnte Soly und Baffer tres gen und bie Miche gufammen tehren. Ginmal, als gerade tein anberer jur Sand mar, bieg ibn ber Roch bie Speifen jur toniglichen Safel tragen, ba er aber feine golbenen haare nicht wollte feben laffen, fo behielt er fein bittden auf. Dem Ronig war fo etwas noch nicht vorgetommen, und er fprach 'wenn du jur toniglichen Tafel tommft, mußt bu beinen but abziehen.' 'Ach Berr,' antwortete er, 'ich tann nicht, ich habe einen bofen Grind auf bem Ropf.' Da ließ ber Ronig ben Roch berbei rufen, fchalt ibn und fragte wie er einen folchen Jungen hatte in feinen Dienft nehmen tonnen; er follte ibn gleich fortjagen. Der Roch aber batte Mitleiben mit ihm und vertaufchte ihn mit bem Gartnerjungen.

Run mußte ber Junge im Garten pflanzen und begießen, haden und graben, und Wind und boses Wetter über sich ergeben lassen. Einmal im Sommer als er allein im Garten arbeitete, war der Tag so heiß daß er sein Hitchen abnahm und die Luft ihn kühlen sollte. Wie die Sonne auf das haar schien, gligte und bligte es daß die Strahlen in das Schlassimmer der Königstochter sielen und sie aufsprang um zu sehen was das wäre. Da erblickte sie den Jungen und rief ihn an "Junge, bring mir einen Blumenstrauß." Er setze in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilbe Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinauf stieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach wie kannst du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? geschwind hole and dere, und suche die schönsten und seltensten aus." "Ach nein," antwortete der Junge, 'die wilden riechen krästiger und werden ihr bester gesallen." Als er in ihr Jimmer kam, sprach die Königstochter

'nimm bein Butden ab, es ziemt fich nicht bag bu ihn por mir auf behaltft.' Er antwortete wieder 'ich barf nicht, ich habe einen grindigen Ropf.' Gie griff aber nach bem Stitchen und jog es ab. ba rollten feine golbenen Saare auf bie Schultern berab, bas es prachtig angufeben mar. Er wollte fortfpringen, aber fie bielt ibn am Urm und gab ihm eine Sanb voll Dutaten. Er gieng bamit fort, notete aber bes Golbes nicht, fonbern er brachte es bem Gartner und fprach 'ich fchente es beinen Rinbern, bie tonnen bamit fvielen.' Den andern Tag rief ibm bie Konigstochter abermals m er follte ihr einen Strauß Felbblumen bringen, und als er ba= mit eintrat, grapfte fie gleich nach feinem Butden und wollte es ibm wegnehmen, aber er bielt es mit beiben Sanben feft. Gie and ibm wieber eine Sand voll Dutaten, aber er wollte fie nicht behalten und gab fie bem Gartner jum Spielmert für feine Rinder. Den britten Tag gienge nicht andere, fie tonnte ibm fein Butden nicht weg nehmen, und er wollte ihr Golb nicht.

Nicht lange banach ward bas Land mit Krieg überzogen. Der Abnig sammelte sein Bolt und wußte nicht ob er bem Feind, ber übermächtig war und ein großes Deer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte ber Gärtnerjunge 'ich bin herangewachsen und will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Psetd.' Die andern lachten und sprachen 'wenn wir sort sind, so such dir eins: wir wollen dir eins im Stall zuruck lassen.' Als sie ausgezogen waren, gieng er in den Stall und zog das Pserd heraus; es war an einem Zuß lahm und hickelte hunkepuus, hunkepuus. Dennoch sehte er sich auf und ritt fort nach dem dunkeln Wald. Als er an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal Gisenhans so laut daß es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach 'was verlangst du?' 'Ich verlange ein startes Roß, denn ich will in den Krieg ziehen.' 'Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.' Dann gieng der wilde

Mann in den Beld jurid, und es denerte nicht lange, fo ten ein Stallfnedt aus bem Balb und fibrte ein Rof berbei, bat fanenbie aus ben Ruftern, und war taum ju blindigen, Und binterber folgte eine große Schaar Rriegsvolt, gam in Gifer at rudet, und ihre Schwerter blitten in ber Sonne. Der Ilinofine Abergab bem Stallfnecht fein breibeiniges Pferb, beftieg bas ander und ritt por ber Schaat ber. Mis er fic bem Schlachtfelb nabert, war foon ein großer Theil von bes Konigs Beuten gefallen un es fehlte nicht viel, fo mußten bie übrigen weichen. Da jagte bet Bangling mit feiner eifernen Schaar beran, fuhr wie ein Better Aber bie Reinde und folug alles nieber was fich ihm wiberfette. Sie wollten flieben, aber ber Jungling fas ihnen auf bem Raden und lief nicht ab bis fein Dann mehr übrig war. Statt aber u bem Ronig gurud zu tebren, führte er feine Schaar auf Ilmment wieber ju bem Balb unb rief ben Gifenhans beraus, Bas ber langft bu?' fragte ber wilbe Mann. Rimm bein Rof und beim Schaar jurud und gib mir mein breibeiniges Pferb wieber.' Es gefdel alles, was er verlangte, und ritt auf feinem breibeinigen Wferd beim. Als ber Konig wieber in fein Schloß tam, gieng ibm feine Softer entgegen und wünschte ibm Glud ju feinem Gieg. '36 bin d nicht, ber ben Sieg bavon getragen bat' fprach er fonbern eis frember Ritter, ber mir mit feiner Schaar ju Silfe tam.' Die Lochter wollte miffen wer ber frembe Ritter mare, aber ber Remt wußte es nicht und fagte 'er hat die Feinde verfolgt, und ich bak ibn nicht wieder gefeben.' Sie ertundigte fich bei bem Garten nach feinem Jungen: ber lachte aber und fprach eben ift er af feinem breibeinigen Pferb beim getommen, und bie andern beie gespottet und gerufen "ba tommt unfer huntepuns wieder an." fragten auch "hinter welcher Bede haft bu berweil gelegen und F folafen ?" Er fprach aber "ich habe bas befte gethen, und de mich ware es folecht gegangen." Da warb er noch mehr ausgelate.

Der Ronig fprach ju feiner Lochter ich will ein großes Beft anfagen laffen, bas brei Tage mabren foll, und bu follft einen gols benen Apfel merfen: vielleicht tommt ber unbefannte berbei.' 2016 bas Reft vertunbigt war, gieng ber Jungling binaus ju bem Balb und rief ben Gifenbans. Bas verlangft bu? fragte er. Das ich ben golbenen Apfel bet Ronigstochter fange.' 'Es ift fo gut als hatteft bu ibn icon' fagte Gifenbans, bu follft auch eine rothe Ruftung baju haben und auf einem ftolgen Fuchs reiten.' Mis ber Sag tam, fprengte ber Jungling beran, ftellte fich unter bie Ritter und warb von niemand erfannt. Die Konigstochter trat berpor und watf ben Rittern einen golbenen Apfel ju, aber teiner fieng ibn als er allein, aber fobalb er ibn batte, jagte er babon. aweiten Sag hatte ihn Gifenhans als weißen Ritter ausgeruftet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fleng er allein ben Apfel, verweilte aber teinen Mugenblid, fonbern jagte bamit fort. Der Ronig ward bos und fprach 'bas ift nicht erlaubt, er muß por mir ericeinen und feinen Ramen nennen.' Er gab ben Befehl, wenn ber Ritter, ber ben Apfel gefangen habe, fich wieber bavon machte, fo follte man ihm nachseben und wenn er nicht gutwillig jurud tebrte, auf ihn bauen und flechen. Um britten Sag erhielt er vom Effenbans eine fcmarge Ruftung und einen Rappen und fieng aud wieber ben Apfel. 2018 er aber bamit fortjagte, verfolgten ibn bie Leute bes Ronigs und einer tam ibm fo nabe bag er mit ber Spige bes Schwerts ibm bas Bein verwundete. Er entfam ihnen jeboch, aber fein Pferd fprang fo gewaltig bag ber Belm ibm bom - Ropf fiel, und fie tonnten feben baf er golbene haare batte. Gie . eitten jurud und melbeten bem Ronig alles.

Am anbern Sag fragte bie Konigstochter ben Gartner nach feinem Jungen. Er arbeitet im Garten: ber wunderliche Raut ift auch bei bem Feft gewesen und erft gestern Abend wieder getoms nen; er hat auch meinen Kindern brei goldene Apfel gezeigt, die

.: 5

er gewonnen bat." Der Ronig ließ ibn por fich fordern, und er ericbien und hatte wieber fein Butden auf bem Ropf. Aber bie Ronigstochter gieng auf ibn ju und nahm es ibm ab, und ba fielen feine golbenen Saare über die Schultern, und er war fo feben, baf alle erstaunten. Bift bu ber Ritter gewesen, ber jeben Sag zu dem Reft getommen ift, immer in einer andern Narbe. und ber die brei golbenen Apfel gefangen bat?' fragte ber Ronig. Ba' antwortete er, 'und ba find die Apfel,' bolte fie aus feiner Safde und reichte fie bem Ronig. Benn ihr noch mehr Beweife verlangt, fo tonnt ihr bie Bunbe feben, bie mir eure Beute defolggen baben, als fie mich verfolgten. Aber ich bin auch ber Ritter, ber euch jum Gieg über bie Feinde geholfen bat.' Benn bu folde Thaten verrichten tannft, fo bift bu tein Garinerjunge: fage mir, wer ift bein Beter?' 'Dein Bater ift ein machtiger Konia und Goldes babe ich die Aulle und fo viel ich nur perlange.' 36 fefe mobl,' fprach ber Ronig, ich bin bir Dant foulbig, tann ich bir etwas ju Befallen thun?' 'Ja' antwortete er, 'bas tonnt ihr wohl, gebt mir eure Sochter gur Frau.' Da lacte bie Jungfrau und fprach ber macht teine Umftanbe, aber ich babe icon an feinen golbenen Saaren gefeben bag er tein Gartnerjunge ift:' gieng bann bin und tufte ibn. Bu ber Bermablung tam fein Bater und feine Rutter und maren in großer Freude, benn fie hatten icon alle hoffnung aufgegeben ihren lieben Coon wieber ju feben. Und als fie an ber hochzeitstafel fagen, da schwieg auf einmal bie Musit, bie Thuren giengen auf und ein ftolger Ronig trat berein mit großem Befolge. Er gieng auf ben Rungling ju, umarmte ihn und fprach 'ich bin ber Gifenbans. und war in einen wilben Mann verwünscht, aber bu haft mich ertoft, . Alle Coate, bie ich befibe, bie follen bein Gigenthum fein.'

# De drei schwatten Princessinnen.

Oftindien was van den Fiend bedagert, he wull de Stadt nig verloaten, he wull exsten sechundert Dahler hebben. Do leiten se dat ut trummen, well: de schaffen könne, de soll Börgemester weren. Do was der en armen Fister, de fistede up de See mit sinen Sohn, de dam de Fiend un nam den Sohn gesangen un gaw em dosde sechundert Dahler. Do gent de Bader hen un gaw dat de Deen rens in de Stadt, un de Fiend trost av un de Fister wurde Böre gemester. Do word utropen wer nig 'heer Börgemester' segde, de soll an de Galge richtet weren.

De sohn be kam de Fiend wier ut de Hinde un kam in en grauten Wold up en hausen Berg. De Berg de dei sied up, do kam he in en graut verwünstet Schloß, woin Stohle, Diste un Bänke alle schwatt behangen wören. Do queimen drei Princessins nen, de gans schwatt antroden wören, de men en ille (wenig) witt in't Gesicht hadden, de segden to em he soll men nig bange sien, se wulken em nir dohn, he konn eer erlösen. Do seg he je dat wull he gern dohn, wann he men wüste wo he dat macken soll. Do segget se he soll en gans Iohr nig met en tühren (sprechen), un soll se auch nig anseihen; wat he gern hebben wull, dat soll he men seggen, wann se Antwort giewen debsten (geben dürsten), wullen se et dohn. As he 'ne Tied lang der west was, sede he wull asse gern noh sin Bader gohn, da segget se dat soll he men dohn, datsen Buri (Beutel) met Geld soll he met niermen, dusser soll, he antreden, un in acht Dage most he der wier sien.

Do werd be upnurmen (aufgegoben), un is glid in Diinbier

Do tann be fin Baber in be Fiftbutte nig mer finden un frog be Buibe wo dob be arme Rifter bliermen more, bo fegget fe bat moft be nig feggen, bann queim be an be Galge. Do tummt be bi fin Baber, bo feg be 'Fifter, wo fin it bo to tummen ?' Do feg be bat mot ji nig feggen, wann bat be heerens van be Stabt gewahr weeret, tumme ji an be Galge.' De willt ober gar nig loten, be werd nob be Galge bracht. Es be bo is, feg be 's mine Beetens, giermet mie bob Berlov bat id nob be olle Riftfutte gobe mag.' Do tut be finen ollen Riel an, be timmet be wier nob be Beerens un feg feib it et nu wull, fin ich nig en armen Rifter finen Gobn? in bat Sueg beve id minen Baber und Mober bet Braud gewunnen.' Do ertennet fe en un babben um Bergiebnus nn niermt en met nob fin Sues, bo vertelb be alle wu et em gobn ber, bat be wore in en Bold tummen up en haujen Berg, bo babbe fid be Berg upbohn, bo more be in en verwünftet Solos tummen, wo alles fowatt weft wore, un brei Princeffinnen woren ber an tummen, be moren fcmatt weft, men en lud witt in't Geficht. De babben em fegb be foll nig bange fien, be tonn eer ertofen. Do feg fine Moder bat mog wull nig guet fien, be foll 'ne gewiehte Baffteefje met niermen un bruppen (tropfen) eer gleinig (glubenb) Baff in't Geftcht.

De geit wier hen, und do gruelte (grante) em so, un he druppde er Baff in't Gesicht, affe se fleipen, un se wören all halv witt. Do sprüngen alle de drei Princessinnen up un segden 'de verfluchte hund, usse Bloet soll drer die Rache schreim, nu is tin Menst up de Belt geboren un werd geboren, de us erlöfen tann, wie hevet noh drei Brobers, de sind in siewen Ketten anschloeten, de soll bie terreiten.' Do givt et en Gekriest in't ganse Schloß, un be sprant noh ut dat Fenster un terbrack dat Been, un dat Schloß sunt wier in de Grunde, de Berg was wier to, un nummes wurk wo et weit was.

# Isnaist un sine de Sübne.

Dwiften Berrel un Soist, do wuhnde 'n Mann, un de hede Knoist, de hadde des Guhne, de eene was blind, de annte was lahm un de dridde was splenternaket. Do giengen se mol dwer Feld, do sehen se eenen Hasen. De blinne de schot en, de lahme de stent en, de nackede de stad en in de Tasten. Do täimen se sture dat rann, dat annte dat sante, dat dridde, do was teen Buoden inne. Wo teen Buoden inne was, do giengen se olle dre inne. Do täimen se an eenen allmächtig grooten Balle (Bald), do was en groot allmächtig Boom inne, in den Boom was erne allmächtig groote Capelle, in de Capelle was een hages botten Adster un en busboomen Pastoer, de deelden dat Wigges waater mit Knuppeln uit.

Sielig is be Mann, be ben Biggewaater entlaupen tann.

### Dat Maken von Brakel.

St gien mal 'n Maten von Bratel na de funt Upmen Capellen uner be hinnenborg, un weil et gierne 'n Mann heven wulle un od meinde et ware fus neimes in de Capellen, fau fant et

'D hilge funte Unne, help mie boch balb tom Manne. bu tennft 'n ja wull: he wuhnt var'm Suttmerbore, heb gele hore: bu tennft 'n ja wull.'

De Kofter ftand awerft hunner be Altare un hore bat, da rep be mit 'ner gans fcprögerigen Stimme 'bu trigeft 'n nig, du trigeft 'n nig.' Dat Maten awerft meinde dat Marientinneten, dat bie Mubber Anne fleiht, hebbe um bat to ropen, da wor et benfe un reip 'pepperlepep, bumme Blae, halt de Schnuten un lat de Mobme tubren (bie Mutter reben).

## Das Hausgefinde.

Wo wuft bu henne?' 'Rah Balpe,' '3d nah Balpe, bal nah Balpes fam, fam, gob tote bann.'

'haft bu aud 'n Mann? wie hebb bin Mann?' 'Cham.'
'Min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Balpe, bu nah Balpe; fam, fam, gob wie bann.'

'Daft bu aud 'n Kind? wie hebb bin Kind?' 'Srind.'
'Min Kind Grind, bin Kind Grind: min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Walpe, bu nah Walpe; sam, fam, gob wie bann.'

'Saft bu aud'n Beige? wie hebb bine Beige?' 'hipposeige: win beige.' 'Mine Beige hippobeige, bine Beige hippobeige: min Rind Grinb, bin Kind Grinb: min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Balpe, bu nah Balpe; fam, fam, goh wie bann.'

'Daft bu aud 'n Knecht? wie hebt bin Knecht?' 'Mach= mirerecht.' 'Min Knecht Machmirerecht, bin Knecht Mach= mirerecht: mine Beige hippobeige, bine Beige hippobeige: min Kind Grind, bin Kind Grind: min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Balpe, bu nah Balpe; fam, fam, goh wie bann.'

### Das Cämmajen und Kischafen.

Se war einmal ein Brüberchen und Schwesterchen, die hatten fich berglich lieb. Ihre rechte Mutter war aber todt, und fie hatten eine Stiesmutter, die war ihnen nicht gut und that ihnen heimlich alles Beid an. Es trug sich ju, daß die zwei mit ansbern Kindern auf einer Wiese por dem haus spielten, und an der Biese war ein Teich, der gieng die an die eine Seite vom haus. Die Kinder liefen da herum, kriegten sich und spietten Abjählens:

'Enete, Benete, lat mi liewen, will die od min Bügelten giewen. Bügelten fall mie Strau foten, Strau will id den Kofeten giewen, Kofeten fall mie Melt giewen, Welt will id den Bader giewen, Bader fall mie 'n Koden baden, Koden will id den Katten giewen, Kätten fall mie Muse fangen, Mile will id in 'n Raud hangen un will se anschnien.'

Dabei ftanden fie in einem Kreiß, und auf welchen nun das Bort 'anschnien' fiel, der mußte fortlaufen und die anderen liefen ihm nach und fiengen ihn. Wie sie fo fröhlich dahinsprangen, sah's die Stiesmutter vom Fenster mit an und ärgerte sich. Beil fie aber herentunfte verftand, so vermunschte fie beide, das Bra-

berden in einen Rifd und bas Comefterchen in ein Bamm. Da fowamm bas Fischen im Teich bin und ber, und war traurig, bas Lammden gieng auf ber Biefe bin und ber, und war traus rig und frag nicht und ruhrte tein Balmchen an. Go gieng eine lange Beit bin, ba tamen frembe Bafte auf bas Schlof. Die falfche Stiefmutter bachte 'jest ift bie Belegenheit gut,' rief ben Roch, und fprach ju ihm 'geh und hol bas gamm von ber Biefe und folachts, wir baben fonft nichts für bie Gafte.' Da gieng ber Roch bin und holte bas gammchen und führte es in bie Ruche und band ihm bie Rugden; bas litt es alles gebulbig. Wie er nun fein Deffer berausgezogen hatte und auf der Schwelle webte. um e3 abjuftechen, fab es, wie ein Fifchlein in dem Baffer vor bem Goffenftein bin und ber fcmamm und ju ihm binaufblidte. Das war aber bas Bruberchen, benn als bas Fifchen gefeben batte wie ber Roch bas gammchen forbführte, mar es im Teich mitgefcwommen bis jum Saus. Da rief bas gammchen binab

'ach Brüderchen im tiefen See, wie thut mir boch mein Berg fo weh! ber Roch ber weht bas Meffer, will mir mein Berg durchstechen.'

. Das Fifchchen antwortete

'ach Schwesterchen in ber Boh, wie thut mir boch mein Berg so weh in biefer tiefen See!'

Bie der Roch hörte daß das Lämmchen fprechen tonnte und so traurige Borte zu dem Fischen hinabrief, erschrack er und dachte es mußte kein natürliches Lämmchen sein, sondern ware von der bofen Frau im Saus verwünscht. Da sprach er 'fei ruhig, ich will dich nicht schlachten' nahm ein anderes Thier und bereitete das für die Gäste, und brachte das Lämmchen zu einer guten Bäuerin, der erzählte er alles, was er gesehen und gehort hatte.

Die Bauerin war aber gerade bie Amme von dem Schwesterden gewesen, vermuthete gleich wer's sein wurde und gieng mit ihm ju einer weisen Frau. Da sprach die weise Frau einen Segen über das Lämmchen und Sischoft en, wovon sie ihre menschliche Gestalt wieder bekamen, und danach suhrte sie beide in einen großen Bald in ein klein Sauschen, wo sie einsam, aber zusrieden und glücklich ledten.

### Simeliberg.

Es waren zwei Bruber, einer war reich, ber andere arm. Det Reiche aber gab bem Urmen nichts, und er mußte fich vom Rorns hanbel fummerlich ernahren; ba gieng es ihm oft fo fchlecht, bas er für feine Frau und Rinder tein Brot hatte. Ginmal fuhr et mit feinem Rarren burd ben Balb, ba erblidte er gur Seite einen großen tablen Berg, und weil er ben noch nie gefeben hatte, hielt er ftill und betrachtete ihn mit Bermunderung. Bie er fo ftanb, fab er zwölf wilde große Manner baber tommen: weil er nun glaubte bas waren Rauber, fcob er feinen Rarren ins Gebafd und flieg auf einen Baum und wartete mas ba gefchehen wurde. Die gwolf Manner giengen aber bor ben Berg und riefen 'Berg Semfi, Berg Gemfi, thu bich auf.' Alsbalb that fich ber table Berg in ber Mitte von einander, und bie zwölfe giengen binein, und wie fie brin maren, folog er fich ju. Über eine kleine Beile aber that er fich wieber auf, und bie Dtanner tamen beraus und trugen fowere Gade auf ben Ruden, und wie fte alle wieber am Lageelicht waren, forachen fie 'Berg Gemft, Berg Gemft, thu bich ju.' Da fuhr bet Berg jusammen, und war fein Gingang mehr an ihm ju feben, und bie 3molfe giengen fort. Als fie ihm nun gang aus ben Augen waren, flieg ber Urme vom Baum herunter, und war neugierig was wohl im Berge beimliches verborgen mare. Alfo gieng er bavor und fprach 'Berg Gemfi, Berg Gemfi, thu bich auf,' und ber Berg that fich auch vor ibm auf. Da trat er binein, und ber gange Berg mar eine

17\*

Boble voll Gilber und Golb, und hinten lagen große Saufen Perlen und bligende Ebelfteine, wie Rorn aufgefcuttet. Der Urme wußte gar nicht mas er anfangen follte, und ob er fic etwas von ben Schaben nehmen burfte; enblich fullte er fich bie Safden mit Golb, die Perlen und Edelfteine aber ließ er liegen. Mls er wieber heraustam, fprach er gleichfalls 'Berg Gemfi, Berg Semfi, thu bich ju,' ba folog fich ber Berg, und er fubr mit feinem Rarren nach Saus. Run brauchte er nicht mehr ju forgen und tonnte mit feinem Golde für Frau und Rind Bret und auch Bein bagu taufen, lebte froblich und redlich, gab ben Armen und that jedermann Gutes. 218 aber bas Belb ju Ente war, gieng er ju feinem Bruber, lieb einen Scheffel und bolte fich bon neuem; boch rubrte er von ben großen Schaten nichts an. Bie er fich jum brittenmal etwas bolen wollte, borgte er bei feinem Bruber abermals ben Scheffel. Der Reiche mar aber fcon lange neibifd über fein Bermogen und ben fconen Sausbalt, ben er fich eingerichtet batte, und tonnte nicht begreifen meber ber Reichthum tame und mas fein Bruber mit bem Scheffel anfienge. Da bachte er eine Lift aus und bestrich ben Boben mit Ded, und wie er bas Dag jurud betam, fo mar ein Goldfidd barin bangen geblieben. Alsbalb gieng er ju feinem Bruber und fragte ibn 'mas baft bu mit bem Scheffel gemeffen ?' 'Rorn und Berfte' fagte ber andere. Da zeigte er ibm bas Golbftud und brobte ibm, wenn er nicht die Babrheit fagte, fo wollt er ibn beim Bericht vertlagen. Er ergablte ibm nun alles, wie es gunes aangen war. Der Reiche aber ließ gleich einen Bagen anfpannen, fuhr hinaus, wollte bie Belegenheit beffer benugen und gang anbere Chabe mitbringen. Wie er por ben Berg tam, rief er Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich auf.' Der Berg that fich auf, und er gieng binein. Da lagen bie Reichthumer alle per ihm, und er wußte lange nicht wozu er am erften greifen foute, endlich lub er Ebelsteine auf so viel er tragen konnte. Er wollte seine Bast hinausbringen, weil aber Derz und Sinn ganz voll von den Schähen waren, hatte er darüber den Ramen des Berges vergessen und rief 'Berg Simeli, Berg Simeli, thu dich aus.' Aber das war der rechte Rame nicht, und der Berg regte sich nicht und blied verschossen. Da ward ihm angst, aber je länger er nachsann, desto mehr verwirrten sich seine Gedanten, und halssen ihm alle Schähe nichts mehr. Um Abend that sich der Berg auf und die zwölf Räuber tamen herein, und als sie ihn saben, lachten sie und riesen 'Bogel, haben wir dich endlich, meinst du wir hättens nicht gemertt daß du zweimal hereingekommen bist, aber wir konnten dich nicht fangen, zum drittenmal sollst du nicht wieder heraus.' Da ries er 'ich wars nicht, mein Bruder wars,' aber er mochte bitten um sein Leben und sagen was er wollte, sie schlugen ihm das Haupt ab.

Boble voll Silber und Gold, und binten lagen große Saufen Perlen und bligende Ebelfteine, wie Rorn aufgeschuttet. Der Urme mußte gar nicht mas er anfangen follte, und ob er fic etwas pon ben Schaben nehmen burfte; enblich fullte er fic bie Safden mit Golb, bie Perlen und Gbelfteine aber ließ er liegen. Mls er wieber heraustam, fprach er gleichfalls 'Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich ju,' ba folog fich ber Berg, und er fuhr mit feinem Rarren nach Saus. Run brauchte er nicht mehr ju forgen und tonnte mit feinem Golbe für Frau und Rind Bret und auch Bein dazu taufen, lebte froblich und redlich, gab ben Armen und that jebermann Gutes. 216 aber bas Gelb zu Ente war, gieng er ju feinem Bruber, lieb einen Scheffel und bolte fich von neuem; boch rubrte er von ben großen Schaten nicht an. Bie er fich jum brittenmal etwas holen wollte, borgte er bei feinem Bruber abermals ben Scheffel. Der Reiche mar aber fcon lange neibifd über fein Bermogen und ben fconen Saushalt, ben er fich eingerichtet hatte, und tonnte nicht begreifen weber ber Reichthum tame und mas fein Bruber mit bem Scheffel anfienge. Da bachte er eine Lift aus und beftrich ben Boben mit Ded, und wie er bas Dag jurud betam, fo mar ein Golbftud barin hangen geblieben. Allsbalb gieng er ju feinem Bruber und fragte ibn 'mas baft bu mit bem Scheffel gemeffen?' 'Rorn und Berfte' fagte ber anbere. Da zeigte er ibm bas Golbftud und brobte ibm, wenn er nicht die Bahrheit fagte, fo wollt er ibn beim Gericht vertlagen. Er ergablte ibm nun alles, wie es juge gangen war. Der Reiche aber ließ gleich einen Bagen anfpan nen, fuhr hingus, wollte die Belegenheit beffer benuten und gang andere Schabe mitbringen. Bie er bor ben Berg tam, rief er Berg Cemfi, Berg Cemfi, thu bich auf.' Der Berg that fic auf, und er gieng binein. Da lagen die Reichthumer alle vet ihm, und er mußte lange nicht wozu er am erften greifen follte, endlich lub er Ebelsteine auf so viel er tragen konnte. Er wollte seine Bast hinausbringen, weil aber Berg und Sinn ganz voll von den Schähen waren, hatte er darüber den Ramen des Berges vergessen und rief Berg Simeli, Berg Simeli, thu dich aus.' Aber das war der rechte Rame nicht, und der Berg regte sich nicht und blied verschlossen. Da ward ihm angst, aber je länger er nachsann, desto mehr verwirrten sich seine Gedanken, und halfen ihm alle Schähe nichts mehr. Um Abend that sich der Berg auf und die zwölf Räuber kamen herein, und als sie ihn saben, lachten sie und riesen 'Bogel, haben wir dich endlich, meinst du wir hättens nicht gemertt daß du zweimal hereingekommen bist, aber wir konnten dich nicht fangen, zum drittenmal sollst du nicht wieder heraus.' Da ries er 'ich wars nicht, mein Bruder wars,' aber er mochte bitten um sein Leben und sagen was er wollte, sie schlugen ihm das haupt ab.

# Up Reisen gohn.

Et was emol ne arme Frau, be habbe enen Suhn, be wull fo gerne reifen, bo feg be Mohr 'wu tannst bu reifen? wi hebt je gar tien Gelb, dat du mitniemen tannst.' Do seg be Suhn 'id will mi gut behelpen, id will alltied seggen 'nig viel, nig viel, nig viel.'

Do gent he ene gube Tieb un febe alltieb 'nig viel, nig viel, 'Bat fegft bu, Kerl, nig viel?' in affe bat Goren (Garn) uttroden, tregen fe aud nig viel Fifte. So met enen Stod up de Jungen, un 'heft du mi nig dreften (brefchen) feihn?' 'Bat fall id benn feggen?' feg de Junge. 'Du fallft feggen 'fant vull, fant vull.'

Do geit he wier ene ganze Tieb un seg 'fant vull, fant vull,' bis he kummt an enen Galgen, bo hebt se en armen Sunder, den willt se richten. Do seg he 'guben Morgen, fant vull, fant vull.' 'Bat segt bu, Kerl, fant vull? follt ber noch mehr leige (leibige, bose) Lube in be Belt sien? is but noch nig genog?' De trig wier wat up ben Puckel. 'Bat sall ich benn seggen?' 'Du sallft seggen 'Gott troft be arme Seele.'

De Junge geit wier ene gange Lieb un feg 'Sott troft be arme Seele!' Do fummet he an en Grawen, do fteit en Filler (Schinber), be tut en Perd af. De Junge feg 'guben Morgen, Gott troft be arme Seele!' 'Bat fegft bu, leige Kerl?' un schleit en met finen Filhaden um be Ohren, dat he ut ben Mugen

nig feihen kann. 'Bu fall id benn feggen?' 'Du fallft feggen 'bo ligge bu Mas in en Grawen.'

Do geit he un seg alltieb 'bo ligge bu Mas in en Grawen! bo ligge bu Mas in en Grawen!' Ru tummt he bi enen Wagen vull Lübe, do seg he 'guben Morgen, do ligge du Mas in en Grawen!' Do föllt be Wogen um in en Grawen, de Knecht treg be Pietste un knapt den Jungen, dat he wier to sine Mohr trupen moste. Un be is sien Lewen nig wier up reisen gobn.

# 144. Das Efelein.

Es lebte einmal ein König und eine Königin, die waren reich und hatten alles, was fie fich wunschten, nur teine Rinder. Darüber klagte fie Zag und Racht und fprach 'ich bin wie ein Mcer, auf bem nichts machft.' Enblich erfüllte Gott ihre Bunfche: als bas Rind aber jur Belt tam, fahs nicht aus wie ein Denfchentinb, fonbern mar ein junges Gfelein. Bie' bie Dutter bas er= blidte, fieng ihr Jammer und Befchrei erft recht an, fie batte lieber gar tein Rind gehabt als einen Efel, und fagte man follt ibn ins Baffer werfen , damit ibn die Rifche fragen. Der Konig aber fprach 'nein, bat Gott ibn gegeben, foll er auch mein Cohn und Erbe fein, nach meinem Tob auf bem toniglichen Thron figen und die tonigliche Rrone tragen.' Alfo mard bas Gfelein aufge= jogen, nahm ju, und die Obren wuchsen ihm auch fein boch und gerad hinauf. Es war aber fonft froblicher Mrt, fprang berum, fpielte und hatte befonders feine Buft an der Dufit, fo bag es gu einem berühmten Spielmann gieng und fprach 'lebre mich beine Runft, bag ich fo gut die Laute folagen tann als bu.' 'Ach, ties bes herrlein,' antwortete ber Spielmann, 'bas follt euch fcmer fallen, eure Finger find nicht allerdings baju gemacht und gar zu groß; ich forge bie Saiten haltens nicht aus.' Es half teine Musrede, das Gfelein wollte und mußte die Laute folagen, war beharrlich und fleißig, und lernte es am Ende fo gut als fein Dei= fter felber. Einmal gieng bas junge Berrlein nachbentfam fpagien ren und tam an einen Brunnen, ba fcaute es binein und fat

im fpiegelhellen Baffer feine Efeleinsgeftalt. Darüber mar es fo betrübt, baf es in bie weite Belt gieng und nur einen treuen Befellen mitnahm. Gie jogen auf und ab, julett tamen fie in ein Reich, wo ein alter Konig berrichte, ber nur eine einzige aber wunderschöne Tochter batte. Das Efelein fagte 'bier wollen wir weilen,' Mopfte ans Thor und rief 'es ift ein Saft haußen, macht auf, bamit er eingeben tann.' Mis aber nicht aufgethan warb, feste er fich bin, nahm feine Baute und folug fie mit feinen gwei Borberfugen aufe lieblichfte. Da fperrte ber Thurbuter gewaltig bie Mugen auf, lief jum Ronig und fprach 'ba braugen fist ein junges Gfelein vor bem Thor, bas folagt die Laute fo gut als ein gelernter Meifter.' 'Go lag mir ben Dufitant bereintommen' fprach ber Ronig. Bie aber ein Efelein bereintrat, fieng alles an über ben gautenichlager ju lachen. Run follte bas Gfelein uns ten ju ben Rnechten gefett und gespeift werben, es warb aber uns willig und fprach 'ich bin tein gemeines Stallefelein, ich bin ein vornehmes.' Da fagten fie 'wenn du bas bift, fo febe bich ju bem Kriegsvolt.' 'Rein,' fprach es, 'ich will beim Ronig figen.' Der König lachte und fprach in gutem Duth 'ja, es foll fo fein, wie bu verlangft, Gfelein, tomm ber ju mir.' Danach fragte er Meleien, wie gefällt bir meine Tochter?' Das Efelein brebte ben Ropf nach ihr, fchaute fie an, nictte und fprach 'aus ber Dagen mobl, fie ift fo foon wie ich noch teine gefeben babe.' 'Run, fo follft bu auch neben ihr fiben' fagte ber Ronig. 'Das ift mir eben recht' fprach bas Efelein und feste fic an ihre Geite, af umd trant und wußte fich fein und fauberlich ju betragen. Mis bas eble Shierlein eine gute Beit an bes Ronigs Sof geblieben mar, bachte es 'mas hilft bas alles, bu mußt wieder beim,' lief ben Ropf traurig bangen, trat por ben Ronig und verlangte feis men Abidieb. Der Ronig hatte es aber lieb gewonnen und fprach Efelein , mas ift bir ? bu fcauft ja fauer, wie ein Effigtrug : bleib bei mir, ich will bir geben, was bu verlangft. Billft bu Balb?' 'Rein' fagte bas Efelein und fcuttelte mit bem Ropf. 'Bille bu Roftbarteiten und Schmud'?' 'Rein.' 'Bille bu mein balbes Reich?' 'Ach nein.' Da fprach ber Konig 'wenn ich nur mußte was bich vergnugt machen konnte: willft bu meine fcont Sochter jur Frau?' 'Mo ja,' fagte bas Efelein, 'bie mochte ich' wohl haben,' mar auf einmal gang luftig und guter Dinge, benn bas wars gerade, was es fich gewünscht batte. Alfo ward eine große und prachtige Sochzeit gehalten. Abends, wie Braut und Brautigam in ihr Schlaftammerlein geführt murben, wollte ber Rania wiffen ob fich bas Efelein auch fein artig und manierlich betrilge, und bieß einem Diener fich bort verfteden. Bie fie nun beibe brinnen waren, fcob ber Brautigam ben Riegel por die Thure, blidte fich um, und wie er glaubte daß fie gang allein maren, ba warf er auf einmal feine Efelshaut ab und ftand ba als ein fooner toniglicher Jungling. 'Run fiehft bu,' fprach er, 'mer ich bin, und fiehft auch bag ich beiner nicht unwerth war.' Da ward die Braut frob, fußte ibn und batte ibn von Bergen lieb. 216 aber ber Morgen berantam, fprang er auf, jog feine Thierbaut wieder über, und hatte tein Denfc gebacht mas für einer babinter ftedte. Balb tam auch ber alte Ronig gegangen, 'ei,' rief er, 'ift das Efelein icon munter! Du bift mobl recht traurig,' fagte er ju feiner Tochter, 'bag bu teinen ordentlichen Menfchen jum Mann betommen baft?' 'Mo nein, lieber Bater, ich habe ibn fo lieb, ale wenn er ber allerfconfte mare, und will ibn mein Lebtag behalten.' Der Ronig wunderte fic, aber ber Diener, der fich verftedt hatte, tam und offenbarte ihm alles. Der Ronig fprach 'bas ift nimmermehr mabr.' 'Go macht felber bie folgende Racht, ihr werbets mit eigenen Augen feben, und wift ihr was, herr Rbnig, nehmt ihm die haut weg und werft fie ine Feuer, fo muß er fich mobl in feiner rechten Beftalt geis

gen.' 'Dein Rath ift gut' fprach ber Ronig, und Abends als fie foliefen, folich er fich binein, und wie er jum Bett tam, fab er im Mondichein einen ftolgen Jungling ba ruben, und bie Saut lag abgeftreift auf ber Erbe. Da nahm er fie weg und lief brauben ein gewaltiges Feuer anmachen und die Saut hineinwerfen, und blieb felber babei, bis fie gang ju Miche verbrannt mat. Beil er aber feben wollte wie fich ber Beraubte anstellen murbe, blieb er die Racht über mach und laufchte. Mis ber Jungling ausge= folafen batte, beim erften Morgenfchein, ftand er auf und wollte Die Efelshaut anziehen, aber fie mar nicht zu finden. Da era forad er und fprach voll Trauer und Angst 'nun muß ich seben bag ich entfliebe.' Bie er hinaustrat, ftanb aber ber Ronig ba und fprach 'mein Sohn, wohin fo eilig, was haft bu im Sinn ? Bleib bier, bu bift ein fo fconer Mann, bu follft nicht wieber von mir. 3ch gebe bir jest mein Reich balb, und nach meinem Tod betommft bu es gang,' 'Go munich ich bag ber qute Anfang and ein gutes Ende nehme' fprach ber Jüngling, 'ich bleibe bei eud.' Da gab ibm ber Alte bas halbe Reich, und als er nach einem Jahr farb, hatte er bas gange, und nach bem Sob feines Baters noch eine bagu, und lebte in aller Berrlichteit.

### Der undankbare Sohn.

Es faß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der hausthur, und sie hatten ein gebraten huhn vor sich stehen und wollten das jusammen verzehren. Da sah der Mann wie sein alter Bater daber tam, geschwind nahm er das huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gonnte. Der Alte tam, that einen Trunt und gieng fort. Nun wollte der Sohn das gebratene huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden, die sprang ihm ins Angesicht und saß da, und gieng nicht wieder weg; und wenn sie jemand wegthun wollte, sah sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so daß keiner sie anzurühren getraute. Und die Kröte mußte der undantbare Sohn alle Tage süttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht; und also gieng er ohne Auhe in der Welt hin und her.

#### Die Rübe.

Es waren einmal zwei Bruber, die dienten beibe als Goldaten, und war der eine reich, der andere arm. Da wollte ber Urme fic aus feiner Roth belfen, jog ben Golbateurod aus und marb ein Bauer. Alfo grub und hadte er fein Studden Ader und fate Rubfamen. Der Came gieng auf, und es muchs ba eine Rabe, die marb groß und ftart und jufebends bider und wollte gar nicht aufhören ju machfen, fo bag fie eine gurftin aller Ruben beißen tonnte, benn nimmer war fo eine gefeben, und wird auch nimmer wieber gefeben werben. Bulest mar fie fo groß, bag fie allein einen gangen Bagen anfüllte, und zwei Ochfen baran gieben mußten, und ber Bauer mußte nicht mas er bamit anfangen follte und obs fein Glad ober fein Unglad mare. Enblid bachte er vertaufft bu fie, mas wirft bu großes bafür betommen, und willft du fie felber effen, fo thun die fleinen Ruben benfelben Dienft: am beften ift, bu bringft fie bem Ronig und machft ibm eine Berehrung bamit.' Alfo lub er fie auf ben Bagen, fpannte zwei Dofen vor, brachte fie an ben hof und fcentte fie bem Ronig. 'Bas ift bas für ein feltfam Ding ?' fagte ber Ronig, 'mir ift viel Bunberliches vor bie Mugen getommen, aber fo ein Un= gethum noch nicht; aus mas fur Samen mag die gemachfen fein? oder bir gerathe allein und bu bift ein Bludstind.' 'Ach nein,' fagte ber Bauer, 'ein Gludstind bin ich nicht, ich bin ein armer Golbat, ber, weil er fich nicht mehr nahren tonnte, ben

Solbatenrod an ben Ragel bieng und bas Band baute. 36 habe noch einen Bruber, ber ift reich, und Guch, herr Konig, auch wohl betannt, ich aber, weil ich nichts babe, bin von aller Belt vergeffen.' Da empfand ber Ronig Mitleid mit ibm und fprach beiner Armuth follft bu überhoben und fo von mir befchentt mer= ben, daß bu wohl beinem reichen Bruber gleich tommft.' Da ichentte er ibm eine Menge Golb, Ader, Biefen und Berben, und machte ibn fteinreich, fo bag bes anbern Brubers Reichthum Mis diefer horte mas gar nicht tonnte bamit verglichen werben. fein Bruber mit einer einzigen Rube erworben batte, beneibete et ihn und fann bin und ber wie er fich auch ein foldes Siad jus wenden tonnte. Er wollts aber noch viel gefcheibter anfangen, nahm Golb und Pferbe und brachte fle bem Konig und meinte nicht anbers, ber wurde ihm ein viel großeres Begengefchent mas den, benn batte fein Btuder fo viel für eine Rube betommen, was wurde es ihm für fo foone Dinge nicht alles tragen. Ronig nahm bas Gefchent und fagte er wufte ibm nichts wieber ju geben, bas feltener und beffer mare als die große Rube. Etfo mußte ber Reiche feines Brubers Rube auf einen Bagen legen und nach Saus fahren laffen. Dabeim mußte er nicht an wem er feinen Born und Erger auslaffen follte, bis ihm bofe Gebanten tamen und er befolof feinen Bruber ju tobten. Er gewann Dot ber, die mußten fich in einen Stnterhalt ftellen, und barauf gieng er ju feinem Bruber und fprach lieber Bruber, ich weiß einen beimlichen Schat, ben wollen wir mit einander beben und theis len.' Der anbere ließ fichs auch gefallen und gieng ohne Era mit. Mle fte aber binaustamen, fturgten bie Dorber über ibm ber, banben ibn und wollten ibn an einen Baum bangen. 3ubem fie eben barüber maren, erfcholl aus ber gerne lauter Gefang und huffchlag, baf ihnen ber Schreden in ben Leib fuhr und fie Aber Bale und Ropf ihren Gefangenen in ben Sad ftedten, am

ER binaufwanden und die Alucht ergriffen. Er aber arbeitete oben bis er ein Bod im Sad batte, woburd er ben Ropf fleden tonnte. Ber aber bes Wegs tam, war nichts ale ein fahrenber Soller, ein junger Gefelle, ber froblich fein Lieb fingenb burch ben Balb auf ber Strafe baber ritt. Bie ber oben nun mertte bas einer unter ibm porbei gieng, rief er 'fei mir gegrust, ju guter Stunde.' Der Souler gudte fich überall um, wußte nicht, wo die Stimme berichallte, endlich fprach er 'wer ruft mir ?' Da antwortete es aus dem Bipfel 'erhebe beine Mugen, ich fite bier oben im Gad ber Beisheit: in turger Beit habe ich große Dinge gelernt, bagegen find alle Schulen ein Bind: um ein Beniges, fo werbe ich ausgelernt haben, berabsteigen und weiser fein als alle Menfchen. 3ch verftebe bie Geftirne und himmelszeichen, bas Beben aller Binde, ben Sand im Meer, Beilung ber Krantheit, bie Rrafte ber Rrauter, Bogel und Steine. Barft bu einmal barin, bu wurdeft fublen mas fur Berrlichteit aus bem Gad ber Beisheit flieft.' Der Schuler, wie er bas alles borte, erftaunte und fprach 'gefegnet fei bie Stunde, mo ich bich gefunden babe, tonnt ich nicht auch ein wenig in ben Gad tommen?' Dben ber antwortete, als that ere nicht gerne, 'eine fleine Beile will ich bich wohl binein laffen fur Lohn und gute Borte, aber bu mußt boch noch eine Stunde warten, es ift ein Stud übrig, bas ich erft lernen muß.' Als ber Schuler ein wenig gewartet batte, mar ibm bie Beit ju lang und er bat bag er boch mochte bineingelafs fen werben, fein Durft nach Beisheit mare gar ju groß. Da ftellte fich ber oben als gabe er endlich nach und fprach 'bamit ich aus bem Saus ber Beisheit beraus tann, mußt bu ben Sad am Strict herunterlaffen, fo follft bu eingehen.' Alfo ließ ber Souler ibn berunter, band ben Gad auf und befreite ibn, bann rief er felber 'nun gieb mich recht gefcwind hinauf,' und wollt gerabstebend in ben Gad einschreiten. 'Balt!' fagte ber andere,

"so gehts nicht an,' padte ihn beim Ropf, stedte ihn umgetehrt in ben Sad, schnutte ju, und jog ben Jünger ber Beisheit am Strid baumwärts, bann schwengelte er ihn in der Lust und sprach wie stehts, mein lieber Geselle? siehe, schon subist du daß dir die Beisheit tommt und machst gute Ersahrung, site atso fein ruhig, bis du tluger wirst.' Damit stieg er auf des Schulers Pferd, ritt sort, schiedte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder berablassen mußte.

# Das junggeglühte Mannteine

Bur Beit ba unfer herr noch auf Erben gieng, telfete er eines Abends mit bem beiliden Betrus bei einem Schilet ein und bes tam willig herberge. Run gefchaft, bag ein armer Bettelmann, von Alter und Gebrechen bart gebrudt, in biefes Saus tam und vom Schmied Almofen forderte. Def erbarmte fich Petrus und fprach 'Berr und Deifter, fo bire gefällt, beil ibm boch feine Plage, bag er fich felbft fein Brot moge gewinnen.' Ganftmil thig fprach ber Berr 'Schmidt, leib mir beine Effe und lege mir Roblen an, fo will ich ben alten franten Dann ju biefer Bett verfilmgen.' Der Schmied mar gang bereit, und St. Betrus jog bie-Balge, und als bas Roblenfeuer auffuntte, groß und both, nahm unfer hetr bas alte Dannlein, fcobs in ble Effe, mitten ins rothe Reuer, bag es brin glubte wie ein Rofenftod, und Gott lobte mit lauter Stimme. Rachbem trat ber Bert jum Effdtrog, 10a das glübende Mannlein binein, daß das Baffer über ibn jus fammenfclug, und nachdem ere fein fittig abgetühlt, gab er ibm feinen Gegen: fiebe, juhand fprang bas Mannlein beraus, gart, gerade, gefund, und wie von zwanzig Jahren. Der Schmieb, ber eben und genau jugefeben batte, lud fie alle jum Rachtmabl. Er batte aber eine alte halbblinde budlichte Schwieger bie machte fic jum Jungling bin und forfcte ernftlich ob ibn bas Feuer bart gebrennet habe. Die fei ihm beffer gewesen antwortete jener, er habe da in ber Glut gefessen wie in einem tublen Thau.

Bas ber Jüngling gefagt hatte, bas tlang bie gange Racht in

ben Ohren ber alten Frau, und als iber herr fruhmorgens bie Strafe weiter gezogen war und bem Schmieb wohl gebantt batte, meinte biefer er tonnte feine alte Schwieger auch jung machen, ba er fein orbentlich alles mit angefeben babe, und es in feine Runft Rief fie beshalb an , ob fie auch wie ein Dagblein von achtiebn Jahren im Gruingen baber wollte geben. Gie fprach 'von gangem Bergen,' weil es bem Bungling auch fo fanft angetommen war. Machte alfo ber Somieb große Glut und fließ die Alte binein, bie fich bin und wieder bog und graufames Morbgefchrei 'Sig ftill, mas foreift und bupfft bu, ich will ceft weiblich gublafen.' Bog bamit bie Balge von neuem bis ibr alle Saberlumpen brannten. Das alte Beib forie ohne Rube, und ber Schmied bachte 'Runft geht nicht recht ju,' nahm fie beraus und warf fie in ben Bofdtrog. Da fdrie fie gang überlaut, bas es broben im Saus bie Schmiebin und ihre Schnur borten: Die liefen beibe die Stiegen berab, und faben die Alte beulend und maulend gang jufammen gefchnurrt im Erog liegen, bas Ungeficht gerungelt, gefaltet und ungefchaffen. Darob fich bie gwei, bie beibe mit Rinbern giengen, fo entfesten, baß fie noch biefelbe Racht zwei Junge gebaren, die maren nicht wie Menichen geschaffen, fondern wie Uffen, liefen jum Bald binein; und von ibnen ftammt bas Befdlecht ber Affen ber.

# Des Gerrn und des Ceufels gethier.

Sott der herr hatte alle Thiere exschaffen und sich die Bolfe zu seinen hunden auserwählet: blos der Geis hatte er vergeffen. Da richtete sich der Teufel an, wollte auch schaffen und machte die Geise mit seinen langen Schwänzen. Wenn sie nun zur Weide giengen, blieben sie gewöhnlich mit ihren Schwänzen in den Dornshecken hangen, da mußte der Teusel hineingehen und sie mit viesler Mühe losknüpsen. Das verdroß ihn zulet, war her und bis jeder Geis den Schwanz ab, wie noch heut des Tags an den Stümpsen zu sehen ist.

Run ließ er sie zwar allein weiben, aber es geschah, daß Gott der herr zusah wie sie bald einen fruchtbaren Baum benagten, bald die ebeln Reben beschädigten, bald andere zarte Pstanzen vers berbten. Das jammerte ihn, so daß er aus Gute und Gnaden seine Bölse dran hetze, welche die Geise, die da giengen, bald zerriffen. Wie der Teufel das vernahm, trat er vor den herrn und sprach 'dein Geschöff hat mir das meine zerriffen.' Der herr antwortete 'was hattest du es zu Schaden erschaffen!' Der Teufel sagte 'ich mußte das: gleichwie selbst mein Sinn aus Schaden geht, konnte was ich erschaffen keine andere Natur haben, und mußt mirs theuer zahlen.' 'Ich zahl dies sobald das Eichenlaub absallt, dann komm, dein Setd ist schon gezählt.' Als idas Eichenlaub abgefallen war, kam der Teufel und sorderte seine Schuld. Der herr aber sprach 'in der Kirche zu Constantinopel steht eine

hohe Eiche, die hat noch alles ihr Laub.' Mit Toben und Fluzden entwich der Teufel und wollte die Eiche suchen, irrte sechs Monate in der Buftenei, ebe er fie befand, und als er wieder tam, waren derweil wieder alle andere Eichen voll gruner Blätz ter. Da mußte er seine Schuld fahren laffen, flach im Born allen übrigen Geisen die Augen aus und setzte ihnen seine eigenen ein.

Darum haben alle Geife Teufelsaugen und abgebiffene Schmange, und er nimmt gern ihre Geftalt an.

# Der gagnenbalken.

Es war einmal ein Bauberer, der ftand mitten in einer großen Menge Bolts und vollbrachte feine Bunberbinge. Da ließ er auch einen Bahn einherschreiten, ber bob einen fcweren Balten und trug ibn als mare er feberfeicht. Run mar aber ein Dibchen, bas hatte eben ein vierblättriges Rleeblatt gefunden und mar baburch ting geworben, fo bag tein Blendwert por ihm bestehen tonnte, und fat bag ber Balten nichts mar als ein Strobhalm. Da rief es fibr Beute, febt ibr nicht, bas ift ein bloker Strobbalm und tein Balten, mas ber Sahn ba tragt.' Alsbalb verfcmanb ber Bauber, und bie Beute faben mas es mar und jagten ben Berenmeifter mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Bornes, fprach 4ch will mich fcon tachen.' Rach einiger Beit bielt bas Matchen Sochzeit, mar geputt und gieng in einem großen Bug über bas Relb nach bem Ort, wo bie Rirche ftanb. Muf einmal tamen fie an einen ftart angefdwollenen Bad, und mar teine Brude und fein Steg, barüber ju geben. Da mar bie Braut flint, bob ihre Rleiber auf und wollte burchwaten. Bie fie nun eben im Baffer fo fteht, ruft ein Mann, und bas mar ber Bauberer, neben ibr gang fpottifch fei! mo haft bu beine Mugen, bag bu bas für ein Baffer baltft?' Da giengen ihr die Mugen auf, und fie fab baß fie mit ihren aufgehobenen Rleibern mitten in einem blau= blubenben Blachsfeld ftanb. Da faben es bie Leute auch allefammt und jagten fie mit Schimpf und Belachter fort.

## Die alle Bettelfrau.

Es war einmal eine alte Frau, bu haft wohl ehe eine alte Frau settelte auch, und wann sie etwas bekam, bann sagte sie Gott lohn euch.' Die Bettelfrau kam an die Thür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie sie so an der Thür stand und zitterte, Kommt, Allemutter, und erwärmt euch.' Sie kam herzu, gieng aber zu nahe and Feuer stehn, daß ihre alten Lumpen ansiengen zu brennen, und sie wards nicht gewahr. Der Junge stand und sah das, er hätts doch ibschen sollen? Nicht wahr, er hätte idschen sollen? Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen, das hätte se zwei hübsche Bächlein gegeben zu ibschen.

### Die drei faulen.

Sin Ronig batte brei Gohne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wufte nicht welchen er jum Ronig nach feinem Tobe beftimmen foute. Mis die Beit tam, bas er fterben wollte, rief er fie vor fein Bett und fprach liebe Rinder, ich habe etwas bei mir bebacht, bas will ich euch eröffnen: welcher von euch ber Raulfte ift, ber foll nach mir Konig werden.' Da fprach ber altefte Bater, fo gebort bas Reich mir, benn ich bin fo faul, wenn ich liege und, will folafen, und es fällt mir ein Eropfen in bie Mugen, fo mag ich fie nicht guthun, bamit ich einschlafe.' Der zweite fprach Bater, bas Reich gehört mir, benn ich bin fo faul, wenn ich beim Feuer fite mich ju warmen, fo lief ich mir eber die Ferfen berbrennen, eh ich bie Beine jurud goge.' Der britte fprach Bater, bas Reich ift mein, denn ich bin fo faul, follt ich aufgebentt werben, und batte ben Strid foon um ben Sale, und einer gabe mir ein fcarf Deffer in die Sand, bamit ich ben Strid gerichneiden burfte, fo lief ich mich eber aufbenten, eb ich meine Sand erhube jum Strid. Bie ber Bater bas borte fprach er 'bu haft es am weiteften gebracht und follft ber Ronig fein.

### 151\*.

# Die zwölf faulen Knechte.

Awblf Knechte, die den ganzen Sag nichts gethan hatten, wollten fic am Abend nicht noch anftrengen, fondern legten fich ins Gras und rühmten fich ihrer Faulheit. Der erfte fprach was geht mich eure Faulheit an, ich habe mit meiner eigenen ju thun. Die Sorge für den Leib ift meine hauptarbeit: ich effe nicht wenig und trinte befto mehr. Benn ich vier Mahlzeiten gehalten habe, fo fafte ich eine Lurge Beit bis ich wieber Sunger empfinde, bas betommt mir am beften. Fruh aufftehn ift nicht meine Gade, wenn es gegen Dit tag geht, fo fuche ich mir fcon einen Rubeplat aus. Ruft ber berr, fo thue ich als batte ich es nicht gebort, und ruft er mm zweitenmal, fo marte ich noch eine Beitlang bis ich mich exhebe und gebe auch bann recht langfam. Go lagt fich bas Beben ertragen.' Der zweite fprach ich habe ein Pferb zu beforgen, aber ich laffe ibm bas Gebif im Maul, und wenn ich nicht will, fo gebe ich ibm tein Antter und fage es babe fcon gefreffen. Dafür lege ich mich in ben Safertaften und folafe vier Stunden. Bernach ftrecke ich mobl einen guß beraus und fabre bamit bem Pferd ein paarmal über ben Beib, fo ift es geftriegelt und geputt; wer wird ba viel Umftanbe machen ? Aber ber Dienft ift mir boch noch un befowerlich.' Der britte fprach 'woju fich mit Arbeit plagen? babei tommt nichts beraus. 3ch legte mich in bie Sonne und folief. Es fieng an ju tropfeln, aber weshalb auffteben ? ich ließ es in Gottes Ramen fortregnen. Bulett tam ein Platregen und zwar fo heftig, bag er mir bie haare vom Ropf ausrig und meg= fowemmte, und ich ein Boch in ben Schabel betam. 36 legte ein Pflafter barauf und bamit mars gut. Schaben ber Art habe

ich foon mehr gehabt.' Der vierte forach foll ich eine Arbeit angreifen, fo bammere ich erft eine Stunde herum, bamit ich meine Krafte fpare. Bernach fange ich gang gemachlich an und frage ob micht andere ba maren, bie mir beifen tonmten. Die laffe ich barn bie Dauptarbeit then, und febe eigentlich nur gut aber bas ift mir aud noch ju viel.' Der fünfte fprach 'was will bas fagen! bentt euch, ich foll ben Dift aus bem Pferbeftall fortichaffen und auf ben Bagen laben. Ich taffe es langfam angehen, und habe ich ciwas auf die Gabel genommen, fo hebe ich es nur halb in die Sibe und rube erft eine Biertelftunde bis ich es vollends hinauf werfe. Es ift übrig genug, wenn ich bes Tags ein Fuber binaus fabre. Ich babe feine Buft mich tobt ju arbeiten.' Der fechfte wrach Schamt euch, ich erschrecke por teiner Arbeit, aber ich lege mich drei Wochen bin und giebe nicht einmal meine Rleiber aus. Bozu Conallen an bie Coube? bie tonnen mir immerbin bon ben Bufen abfallen, es fcabet nichts. Will ich eine Treppe erfiei= gen, fo giebe ich einen Auf nach bem andern langfam auf bie erfte Stufe berauf, bann gable ich die übrigen, bamit ich weiß mo ich ruben muß.' Der fiebente fprach bei mir geht bas nicht: mein herr fieht auf meine Arbeit, nur ift er ben gangen Sag nicht ju Saus. Doch verfaume ich nichts, ich laufe fo viel bas möglich ift, wenn man foleicht. Goll ich forttommen, fo muliten mich vier ftammige Manner mit allen Rraften forticbieben. 36 tam babin, wo auf einer Pritide feche neben einander lagen und foliefen: ich legte mich ju ihnen und ichlief auch. 36 mar nicht wieber ju weden, und wollten fie mich beim baben, fo mußten fie mich wegtragen.' Der achte wrach ich febe mobl bas ich allein ein munterer Reel bin, liegt ein Stein por mir, fo gebe ich mir nicht bie Dube meine Beine aufubeben und barüber hinweg au fcreiten. ich lege mich auf die Erbe nieder, und bin ich naß, voll Roth und Somut, fo bleibe ich liegen bis mich die Genne wieber ausger

troduct bat: bodftens beebe ich mich fo, baß fie auf mich fceinen tenn.' Der neunte fprach 'bas ift mas rechts! beute lag bas Bent bor mir, aber ich war ju faul banach ju greifen, und ware faft Dungers geftorben. Auch ein Rrug fand babei, aber fo groß und fower baf ich ihn nicht in bie Bobe beben mochte und lieber Durft Utt. Did nur umzubreben, war mir ju viel, ich blieb ben ganzen Tag liegen wie ein Stod.' Der zehnte wrach mir bat bie Raule beit Chaben gebracht, ein gebrochenes Bein und gefcwollene Beden. Unfer brei lagen auf einem Rabrtveg und ich batte bie Beine ausgestredt. Da tam jemand mit einem Bagen und bie Raber giengen mir barüber. 36 batte bie Beine freilich jurudzieben Benen, aber ich horte ben Bagen nicht tommen: die Duden fummien mir um die Ohren, trochen mir ju der Rafe berein und ju bem Dund wieber beraus; wer will fich die Dube geben bas Gefchmeis weg ju jagen.' Der elfte fprach 'geftern habe ich meinen Dienft aufgefagt. 3ch hatte teine Buft meinem herrn die foweren Buder noch langer berbei zu holen und wieber weg zu tragen: bas nahm ben gangen Sag tein Enbe. Aber bie Babrbeit gu fagen, er gab mir ben Abicbied und wollte mich auch nicht langer behalten . benn feine Rleiber, die ich im Staub liegen ließ, maren bon ben Motten gerfreffen; und bas mar recht.' Der gwölfte fprach beute mufter ich mit dem Bagen über Relb fahren, ich machte mir ein Lager von Strot barauf und ichlief richtig ein. Die Bugel rutichten mir aus ber Sand, und als ich erwachte, hatte fich bas Pferb beis nabe los geriffen, bas Gefchirr war weg, bas Rudenfeil, Rummet, Baum und Gebif. Es war einer vorbei getommen, ber batte alles fortgetragen. Dazu mar ber Bagen in eine Pflite gerathen und ftand feft. 3d lief ihn fleben und ftredte mich wieber auf Strob. Der Berr tam endlich felbft und fcob ben Bagen ber: aus, und mare er nicht getommen, fo lage ich nicht bier, fonbern bort unb fcliefe in guter Rub.'

# Das girtenbüblein.

Es war einmal ein hirtenbubchen, das war wegen feiner weifen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der Konig bes Banbes borte auch bavon, glaubte es nicht und lief bas Bubchen tommen. Da fprach er ju ibm tannft bu mir auf drei Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben, fo will ich dich ansehen wie mein eigen Rind, und bu follft bei mir in meinem toniglichen Schlof mobnen.' Sprach bas Bublein wie lauten die brei Fragen ?' Der Ronig fagte 'bie 'erfte lautet wie viel Tropfen Baffer find in bem Beltmeer?' Das hirtenbublein ants wortete Berr Ronig, lagt alle Fluffe auf der Erbe verftopfen, ba= mit tein Eropflein mehr baraus ins Meer lauft, bas ich nicht erft gegablt babe, fo will ich euch fagen, wie viel Tropfen im Deere Sprach ber Ronig 'bie andere Frage lautet wie viel Sterne fteben am himmel?' Das hirtenbubchen fagte 'gebt mir einen großen Bogen weiß Papier,' und bann machte es mit ber Feber fo viel feine Puntte barauf, bag fie taum ju feben und fast gar nicht ju gablen waren und einem die Mugen vergiengen, wenn man barauf blidte. Darauf fprach es fo viel Sterne fteben am himmel, als hier Puntte auf bem Papier jablt fie nur.' Aber niemanb war dazu im Stand. Sprach ber Ronig 'die britte Frage lautet wie viel Secunden bat die Ewigteit?' Da fagte bas hirtenbublein in hinterpommern liegt ber Demantberg, ber hat eine Stunde in die Bobe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Liefe; babin tommt alle hundert Jahr ein Bogelein und weht fein Schnäblein daran, und wenn der ganze Berg abgeweht ift, bann ift die erfte Secunde von der Ewigkeit vorbei."

Sprach ber Ronig 'bu haft die brei Fragen aufgeloft wie ein Beifer und follft fortan bei mir in meinem toniglichen Schloffe wohnen, und ich will bich ansehen wie mein eigenes Rind.'

## Die Sternthaler.

😉 war einmal einf teines Mäbchen, bem war Bater und Mutz ter gestorben, und es war fo arm, bag es fein Rammerthen mehr batte barin ju wohnen und tein Betteben mehr barin ju fchlafen und endlich gar nichts mehr als bie Rleiber auf bem Beib und ein Studden Brot in ber Sand, bas ibm ein mitleibiges Berg ge= . fcentt batte. Es war aber gut und fromm. Und weil es fo von atter Beit verlaffen mar, gieng es im Bertrauen auf ben lieben Sott binaus ins Felb. Da begegnete ihm ein armer Dann, ber fprach 'ach, gib mir etwas ju effen, ich bin fo hungerig.' Et reichte ihm bas gange Studden Brot und fagte 'Gott fegne bire' unb aiena weiter. Da tam ein Rind bas jammerte und fprach 'es friert mich fo an meinem Ropfe, fchent mir etwas, womit ich ibn bebeden tann.' Da that es feine Dute ab und gab fie ibm. Und als es noch eine Beile gegangen mar, tam wieber ein Rinb und hatte tein Beibchen an und fror: ba gab es ibm feine: und noch weiter, ba bat eins um ein Rodlein, bas gab es auch von fich bin. Enblid gelangte es in einen Balb, und es mar fcon buntel geworben, da tam noch eins' und bat um ein hemblein, und bas fromme Mabden bachte 'es ift buntle Racht, ba fieht bich niemanb bu tannft wohl bein Bemb meg geben,' und jog bas Bemb ab unb gab es auch noch bin. Und wir es fo ftand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal bie Sterne vom himmel, und waren lauter barte blante Thaler: und ob es gleich fein hemblein weg gegeben, fo hatte es ein neues an und bas war vom allerfeinsten Binnen. Da fammelte es fic bie Thaler binein und war reich für fein Bebtag.

# Der geftohlene heller.

Es faß einmal ein Bater mit feiner Frau und feinen Kindern wittags am Tifch, und sin guter Freund, der jum Befuch getom= men war, af mit ihnen. Und wie fie fo fagen, und es zwölf Uhr folug, ba fab ber Frembe die Thur aufgeben und ein fonceweis getleibetes, gang blaffes Rindlein bereintommen. Es blickte fic nicht um und fprach auch nichts, fondern gieng geradezu in bie Rammer neben an. Bald barauf tam es jurid und gieng eben fo ftill wieber jur Thure binaus. Um zweiten und am britten Zag tam es auf eben diese Beife. Da fragte endlich der Fremde ben Bater mem bas fcone Rind geborte bas alle Mittag in bie Rammer gienge. '3ch habe es nicht gefeben,' antwortete er, 'und mußte auch nicht wem es gehören tonnte. Um andern Sage, wie es wieder tam, zeigte es ber Frembe bem Bater, ber fab es aber nicht, und bie Mutter und die Rinder alle faben auch nichts. Run ftand der Fremde auf, gieng jur Rammerthure, öffnete fie ein wenig und schaute binein. Da fab er bas Rind auf ber Erde figen und emfig mit ben Ringern in den Dielenrigen graben und mublen; wie ce aber den Fremden bemertte, verfcwand es. Run eriablte er mas - er gefeben batte und befchrieb bas Rind genau, da ertannte es bie Mutter und fagte 'ach, bas ift mein liebes Rind, bas vor vier Bochen geftorben ift.' Gie brachen die Dielen auf und fanden zwei Beller, die hatte einmal das Rind von der Mutter erbalten, um fie einem armen Manne ju geben, es hatte aber gedacht 'bafur tannft bu bir einen 3wiebad taufen,' die Beller behalten und in bie Dielenrigen verftedt; und ba batte es im Grabe teine Ruje gehabt, und mar alle Mittage getommen um nach ben hellern ju fuchen. Die Eltern gaben barauf bas Gelb einem Armen, und nachher ift bas Rind nicht wieder gefeben worden.

# Die Brantschap.

Es war ein junger hirt, ber wollte gern heirathen und kannte dei Schwestern, davon war eine so schon wie die andere, daß ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte einer davon den Borzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rath, die sprach 'lad alle drei ein und set ihnen Käs vor und hab acht wie sie ihn anschneiden.' Das that der Jüngling, die erste aber verschlang den Käs mit der Ninde: die zweite schnitt in der haft die Rinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes daran und warf das mit weg: die dritte schälte ordentzlich die Rinde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der hitt erzählte das alles seiner Mutter, da sprach sie 'nimm die dritte zu deiner Frau.' Das that er und lebte zusrieden und glücklich mit ihr.

# Die Schlickerlinge.

Es war einmal ein Madden, das war schon, aber faul uist nachläss. Wenn es spinnen sollte, so war es so versterstich das wenn ein kleiner Knoten im Flachs war, es gleich einen ganzen Daufen mit herausris und neben sich jur Erde schickerte. Run hatte es ein Dienstmädchen, das war arbeitsam, suchte den weiger worsenen Flachs zusammen, reinigte ihn, spann ihn fein und lief sich ein hübsches Kleid daraus weben. Ein junger Mann hatte um das stule Mädchm geworden, und die Hochzeit sollte gehalten werden. Auf dem Polterabend tanzte das sleistige in seinem fchonen Kleide lustig herum, da sprach die Braut

'ath, wat tann bat Matten fringen in minen Gliderlingen!'

Das hörte ber Brautigam und fragte die Braut was fie damit fagen wollte. Da erzählte fie ihm daß das Madchen ein Rieid von dem Flachs truge, den fie weggeworfen hatte. Wie der Brautigam das hörte und ihre Faulheit bemerkte und den Fleiß des armen Madchens, fo ließ er fie stehen, gieng zu jener und wählte fie zu feiner Frau.

# Der Sperling und seine vier Kinder.

Ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbenneft. Bie fie nun flud find, ftogen bofe Buben bas Reft ein, fie tommen aber alle gludlich in Bindbraus davon. Run ift dem Alten leid, weil feine Sohne in die Belt tommen, daß er fie nicht vor allers lei Gefahr erft verwarnet, und ihnen gute Lehren fürgesagt habe.

Mufn Berbft tommen in einem Beigenader viel Sperlinge jufammen, allba trifft ber Alte feine vier Jungen an, die führt er voll Areuden mit fich beim. 'Ach, meine lieben Cobne, mas babt ihr mir ben Commer über Gorge gemacht, bieweil ihr ohne meine Bebre in Binde tamet; boret meine Borte und folget eurem Bater und febet euch wohl vor: tleine Boglein baben große Gefährlichfeit. auszufteben!' barauf fragte er ben altern mo er fich ben Som= mer über aufgehalten und wie er fich ernähret batte. '3ch-babe mich in ben Garten gehalten, Rauplein und Burmlein gefucht, bis die Rirfchen reif wurden.' 'Ach, mein Cobn,' fagte ber Bater, 'bie Sonabelweid ift nicht bos, aber es ift große Befahr babei, barum babe forten beiner mobl Micht, und fonderlich menn Leut in Garten umber gebn, die lange grune Stangen tragen, die inwendig bobl find und oben ein Bochlein haben.' 'Ja, mein Bater, wenn bann ein grun Blattlein aufe Coclein mit Bache getlebt mare?' fpricht ber Cobn. 'Bo baft bu bas gefeben ?' . 'In eines Raufmanns Barten' faat ber Junge. 'D mein Cobn,' fpricht der Bater, 'Raufleut, gefdwinde Leutl bift du um die Beltfinder gewefen, fo baft

bu Beltgefcmeibigfeit genug gelernt, fiehe und brauchs nur recht wohl und trau bir nicht zu viel.'

Darauf befragt er den andern 'wo haft du dein Befen gehabt? 'Bu Hofe' fpricht der Sohn. 'Sperling und alberne Böglein diennen nicht an diesem Ort, da viel Gold, Sammet, Seiden, Bechr, Darnisch, Sperber, Kauten und Plausüh sind, halt dich zum Roffestall, da man den hafer schwingt, oder wo man drifchet, so tann dies Glüd mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheeren.' Isa, Bater,' sagte dieser Sohn, wenn aber die Stalljungen Hebriten machen und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binden, da bleibt auch mancher behenten.' 'Bo hast du das gesehen?' sagte der Alte. 'Bu Hof, beim Roßbuben.' 'D, mein Sohn, hosdbuben, bose Buben! bist du zu Hof und um die herren gewesen und hast deine Febern da gesassen, so hast du ziemlich gesernet und wirk dich in der Welt wohl wissen auszureißen, doch siehe dich um und aufz die Wölse kollse fressen auch oft die gescheiten Hundlein.

Der Bater nimmt den britten auch vor fich, wo haft du bein Beil versucht? Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich Riebel und Seil eingeworfen und da bisweilen ein Kornkein oder Grauplein angetroffen. Dies ist ja,' sagt der Bater, 'eine feine Rahrung, aber mert gleich wohl auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich wenn sich einer bucket und einen Stein ausheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben. 'Bahr ifte,' sagt der Sohn, wenn aber einer zuvor einen Band- oder Handstein im Bufen oder Tasche truge?' 'Bo haft du dies gesehn?' Bei den Bergeleuten, lieber Bater, wenn sie aussahren, führen sie gemeinlich handteine bei sich.' Bergleut, Berkleut, anschlägige Beut! bist du um Bergdurschen gewesen, so hast du etwas gesehen und erfahren.

Fahr hin und nimm beiner Sachen gleichwohl gut Acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Robold umbracht." Endlich tommt ber Bater an jungften Sohn, 'bu mein liebes

Gadenneftle, bu warft allzeit ber alberft und fomacheft, bleib bu bei mir, die Belt bat viel grober und bofer Bogel, die frumme Schnabel und lange Rrallen haben und nur auf arme Boglein lauern und fie verfoluden: halt bid ju beinesgleichen und lies die Spinnlein und Rauplein von ben Baumen ober Bauslein, fo bleibft bu lang gufrieben.' Du, mein lieber Bater, mer fich nabrt obn anbrer Beut Guaben, ber tommt lang bin, und fein Sperber, Sa= bicht, Mar ober Beib wird ibm nicht fcaben, wenn er zumal fich und feine ehrliche Rahrung bem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befichtt, welcher aller Balbs und Dorfvöglein Schöpfer und Erbalter ift, ber auch ber jungen Rablein Befchrei und Ge= bet boret, benn obne feinen Billen fallt auch fein Sperling ober Sonertunglein auf die Erbe.' 'Bo haft du bies gelernt?' Antwortet ber Sohn wie mich ber große Bindbraus von bir wegriß, tam ich in eine Rirche, ba las ich ben Commer die Miegen und Spinnen von ben genftern ab und borte Diefe Spruch predigen, ba bat mich der Bater aller Sperlinge ben Sommer über ernabrt und bebutet bor allem Unglud und grimmigen Bogeln.' Ergun! mein lieber Sobn, fleuchft bu in bie Rirchen und hilfeft Spinnen und die fumfenben Aliegen aufraumen und girpft ju Gott wie bie jungen Rablein und befiehift bich bem ewigen Schöpfer, fo wirft bil wohl bleis ben, und wenn bie gange Beit voll wilder tudifder Bogel mare.

Denn wer bem herrn bestehlt feine Sach, schweigt, leibet, martet, betet, braucht Glimpf, thut gemach, bewahrt Glaub und gut Gewiffen rein, bem will Gott Schut und helfer fein.

## Das Märchen vom Schlauraffenland.

Rn ber Schlauraffenzeit ba gieng ich, und fah an einem Meine Seibenfaden bieng Rom und ber Lateran, und ein fuglofer Dam ber überlief ein fonelles Pferb und ein bitterfcarfes Gomert be burchhieb eine Brude. Da fab ich einen jungen Efel mit einer fil bernen Rafe, ber jagte binter zwei fonellen Safen ber, und eine Binde, bie mar breit, auf ber muchfen beiße Rlaben. Da fat id eine alte burre Beis, trug mohl hundert guber Schmalzes an ib rem Leibe und fechzig guber Salges. Ift bas nicht gelogen genug? Da fab ich jadern einen Pflug obne Ros und Rinder, und ein jähriges Rind warf vier Mühlenfteine von Regensburg bis nad Trier und von Trier binein in Strasburg, und ein Sabict fowemm über ben Rhein: bas that er mit vollem Recht. Da bort ich Biffe mit einander garm anfangen, bag es in ben himmel binauf fcoll, und ein füßer Bonig floß wie Baffer von einem tiefen Thal auf einen boben Berg; bas waren feltfame Befchichten. amei Rraben, mabten eine Biefe, und ich fab amei Draden an einer Brude bauen, und zwei Tauben gertupften einen Bolf, zwei Rinber die murfen zwei Bidlein, aber zwei Frofche brofchen mit einander Getreid aus. Da fab ich zwei Maufe einen Bifchof weis ben, zwei Ragen, bie einem Baren bie Bunge austragten. Da fam eine Schnede gerannt und erfclug zwet wilbe gowen. ein Barticheerer, fcor einer Frauen ihren Bart ab; und zwei fau: genbe Rinder hießen ihre Mutter ftillfdweigen. Da fab ich gwei

Winbhunde, brachten eine Mühle aus dem Waffer getragen, und eine alte Schindmabre ftand dabei, die sprach es ware Recht. Und im hof standen vier Roffe, die broschen Korn aus allen Kraften, und zwei Ziegen, die 'den Ofen heiten, und eine rothe Kuh schof bas Brot in den Ofen. Da trabte ein huhn 'tideriti, das Marschen ist auserzählt, tideriti.'

# Das Dietmarsische Lügenmarchen.

Sch will euch etwas ergablen. Ich fab zwei gebratene Subner fliegen, flogen fonell und hatten bie Bauche gen himmel gefehrt, bie Ruden nach ber Bolle, und ein Umbos und ein Dublftein fcmammen über ben Rhein, fein langfam und leife, und ein Frofc faß und fraß eine Pflugichaat ju Pfingften auf bem Gis. De waren brei Rerle, wollten einen Safen fangen, giengen auf Rruden und Stelgen, ber eine mar taub, der zweite blind, ber britte ftumm, und ber vierte tonnte teinen guß rubren. Bollt ihr wiffen, wie bas gefcah? Der Blinde ber fab querft ben Safen über Weld traben, ber Stumme ber rief bem Sahmen ju, und ber Sahme faßte ibn beim Rragen. Etliche bie wollten ju Band fegeln und fpannten die Segel im Bind und fcifften über große Acter bin; ba fegelten fie über einen hoben Berg, ba mußten fie elendig erfaufen. Ein Rrebs jagte einen Safen in bie Alucht, und bod auf bem Dad lag eine Rub, die mar binauf geftiegen. In bem Bande find bie Fliegen fo groß als bier bie Biegen. Dache bas Kenfter auf, bamit bie Bugen binaus fliegen.

# Käthselmärchen.

Dret Frauen waren verwandelt in Blumen, die auf dem Felbe ftanden, boch deren eine durste des Rachts in ihrem hause sein. Da sprach sie auf eine Zeit zu ihrem Mann, als sich der Tag nashete und sie wiederum zu ihren Gespielen auf das Feld gehen und eine Blume werden mußte, 'so du heute Bormittag kommst und mich abbrichst, werde ich eriöst und stürder det dir bleiben;' als denn auch geschah. Run ist die Frage, wie sie ihr Mann erkannt habe, so die Blumen ganz gleich und ohne Unterschied waren? Untwort, 'dieweil sie die Racht in ihrem haus und nicht auf dem Feld war, siel der Thau nicht auf sie, als auf die andern zwei, dabei sie der Mann erkannte.'

# Schneeweischen und Rosenroth.

Sine arme Bittme, die lebte einfam in einem Buttden, und por bem Suttden war ein Garten, barin Ranben zwei Rofenbaumden, bavon trug bas eine weiße, bas andere rothe Rofen: und fie hatte zwei Rinber, bie glichen ben beiben Rofenbaumchen, und bas eine bief Schneeweifichen, bas andere Rofenroth. Sie waren aber fo fromm und gut, fo arbeitfam und unverbroffen, als je zwei Rinder auf ber Belt gewefen find: Concerveifden war nur ftiller und fanfter als Rofenroth. Rofenroth fprang lie ber in ben Biefen und Felbern umber, fuchte Blumen und fieng Commervogel: Coneeweifden aber fas babeim bei ber Mutter. half ihr im Sauswefen, ober las thr vor, wenn nichts ju thun war. Die beiben Rinder hatten einember fo lieb, baf fie fic immer an ben Banben faßten, fo oft fie jufammen ausgiengen: und wenn Schneeweißchen fagte 'mir wollen uns nicht verlaffen,' fo antwortete Rofenroth 'fo lange wir leben nicht,' und die Dut= ter feste bingu 'mas bas eine bat folls mit bem anbern theilen.' Oft liefen fie im Balbe allein umber und fammelten rothe Bees ren, aber tein Thier that ihnen etwas ju leib, fonbern fie tamen vertraulich herbei: bas Saschen frag ein Robiblatt aus ihren San= ben, bas Reb grafte an ihrer Seite, ber Birfc fprang gang luftig vorbei und bie Bogel blieben auf ben Aften fiben und fangen was fie nur wußten. Rein Unfall traf fie: wenn fie fich im Balbe verfpatet batten und bie Racht fie überfiel, fo legten fie fich nebeneinander auf bas Moos und foliefen bis ber Morgen tam, und die Mutter mußte bas und batte ihrentwegen feine

Sorge. Einmal, als fie im Balbe abernachtet hatten und bas Morgenroth fie auswedte, ba sahen fie ein schönes Kind in einem weißen glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager figen. Es fland auf und blickte fie ganz freundlich an, sprach aber nichts und gieng in den Bald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrunde geschlasen, und wären gewis hinein gefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weiter gegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen das mußte der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache.

Schneeweischen und Mosenroth hielten das Buttigen der Mutter fo reinlich, daß es eine Freude war hinein ju schauen. Im Sommer besorgte Rosenroth das haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie auswachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Baumchen eine Rose. Im Winter jündete Schneewolschen das Feuer an und hieng den Rossel an den Feuerhaben, und der Ressel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Floden siehen, sagte die Mutter 'geh, Schneeweischen, und schied den Riegel vor,' und dann seinen sie sich an den herd, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, sassen und spannen; neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubechen und hatte seinen Kops unter den Flügel gesteckt.

Eines Abends, als fie so vertrautich beifammen sagen, tlopfte jemand an die Thure, als wollte er eingelaffen fein. Die Dude ter fprach 'geschwind, Rosenvoth, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht.' Rosenvoth gieng und schob ben Riegel weg und dachte es ware ein armer Mann, aber der war es nicht, es war ein Bar, der seinen dicken schwarzen Ropf zur Thure bers ein streckte. Rosenvoth schrie laut und sprang zuruck das Lämmschen blockte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweischen vers

fledte fich binter ber Mutter Bett. Der Bir aber finna an pt fereden und fagte ffirchtet end nicht, ich thue end nichts au leit, ich bin halb erfromm und will mid nur ein wenig bei euch wirmen.' 'Du armer Bar,' fprach die Mutter, 'len bich and Sever, und gib nur acht bas bir bein Pels nicht breunt.' Dann rief fie 'Schnerweifichen, Rofentoth, tommt bervor, ber Bar thut end nichts, er meints ehrlich.' Da tamen fie beibe beran, und nach und nach näherten fich auch das Lämmchen und Läubchen und batten teine Furcht vor ibm. Der Bar fprach ihr Rinder, Mooft mir ben Sonee ein wenig aus bem Pelgwert,' und fie bolten ben Befen und tehrten bem Bar bas Rell rein; er aber fredte fid ans Feuer und brummte gang vergnügt und behaglich. Richt lange, fo murben fie gang vertraut und trieben Duthwillen mit bem unbeholfenen Gaft. Sie jauften ibm bas Rell mit ben Sieben, festen ibre gufchen auf feinen Ruden und malgerten din bin und ber, ober fie nahmen eine Safetrutbe und fcbingen auf ion los, und wenn er brummte, fo lachten fie. Der Bar bie fiche aber gerne gefallen, nur wenn fies gar ju arg machten, rief er faft mid am Beben, ibr Rinber:

Schneeweifden, Rofenroth, fchlägft bir ben Ferier tobt."

Alls Schlafenszeit war und die andern zu Bett giengen, sagte die Mutter zu dem Bar 'du kaunst in Gottes Ramen da am herbe liegen bleiben, so bift du vor der Kalte und dem bosen Butter gefohlicht.' Gobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Ainder hinaus, und er tradte über den Schnee in den Wald hinein. Bon mun an kam der Bar jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den herd und erlaubte den Kindern Auszweil mit ihm zu treiben, so viel sie wolltenz und sie waren so gewähnt an ihn, daß die Thare nicht eher zugeriegett ward, als die der schwarze Gesell angelangt war.

Mis bas Erfthjabe berangetommen und braufen alles grün mar. fagte ber Bar eines Morgens gu Schneeweifchen 'nun muß ich fort und batf ben gangen Sommer nicht wieber tommen.' 'Be gesift bu benn bin, lieber Bar?' fragte Gonervellichen. '36 muß in ben Balb und meine Chabe por ben bofen Bwergen bitten: im Binter, wenn die Erbe bart gefroren ift, muffen fie wohl unten bleiben und tonnen fich nicht burcharbeiten, aber fest, wenn Die Sonne bie Erbe aufgethaut und erwarmt bat, ba brechen fie burch, fleigen berauf, fuchen und flehlen; mas einmal in ihren Banben ift und in ihren Soblen liegt, bas tommt fo leicht nicht wieber an bes Tages Bicht.' Schnerweißchen mar gang traurig fiber ben Abidieb und als es thm bie Thure aufriegelte, und ber Bar fich binaus brangte, blieb er an bem Thurbaten bangen und ein Stud feiner Sant rif auf, und ba mar es Schneemeifichen. als batte es Gold burchichimmern gefeben: aber es war feiner Sache nicht gewis. Der Bar lief eilig fort und mar balb binter ben Baumen verfdwunben.

Rach einiger Zeit schieste bie Mutter die Kinder in den Wald, Reissig zu sammeln. Da fanden sie brausen einen großen Baum, der lag gesällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwisschen dem Gras etwas auf und ab, sie konnten aber nicht untersschen was es war. Als sie näher kamen, sahen sie einen Awerg mit einem alten verweikten Gesicht und einem ellenlangen schnees weißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalto des Baums eingeklemmt, und der Rieine sprang hin und her wie ein hündsen an einem Seil und wuste nicht wie er sich helsen sollte. Er glochte die Mädchen mit seinen rothen seurigen Augen an und serie was sieht ihr da! konnt ihr nicht herbei gehen und mix Beistand leisten ? Bas haft du angesangen, kleines Männchen ? kragte Mosenzis. Dumme neugterige Gaus, antwortete der Iwerg, den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Dair

in der Ruche ju baben; bei ben biden Ribben verbreunt gleich Das bischen Speife, bas unfer einer braucht, ber nicht fo viei binunter folingt als ibr , grobes , gieriges Bolt. 36 batte ben Reil fcon gludlich binein getrieben, und es ware alles nach Bunic gegangen, aber bas vermunichte boly mar gu glatt und fprang unversebens beraus, und ber Baum fuhr fo gefdwind gufammen, bas ich meinen iconen weißen Bart nicht mehr beraussiehen tounte; nun ftedt er brinn, und ich tann nicht fort. Da lachen bie als bernen glatten Milchgefichter! pfui, was feib ihr garftig!' Die Rinber gaben fich alle Dube, aber fie tonnten ben Bart nicht beraus gieben, er flecte ju feft. '36 will laufen und Beute berbei belen' fagte Rofenroth. 'Bannfinnige Chafetopfe,' fcnarrte ber 3merg, wer wird gleich Beute herbeirufen, ihr feib mir fcon um grei ju viel; fallt euch nicht befferes ein?' 'Bei nur nicht ungebulbig,' fagte Schneeweißchen, 'ich will fcon Rath foeffen,' bolte fein Scheerchen aus ber Safche und fonitt bas Enbe bes Bartes ab. Gobalb ber 3merg fich frei flibtte, griff er nach eis nem Gad, ber gwifden ben Burgein bes Baums ftedte und mit Gold gefüllt war, beb ihn beraus und brummte vor fich bin 'un= achobeltes Bolt, foneibet mir ein Stud von meinem folgen Barte ab! lobns euch der Gudud!' bamit foweng er feinen Gad auf ben Ruden und gieng fort ohne bie Rinber nur noch einmal angufeben.

Einige Beit banach wollten Schnerweißchen und Rosenroth ein Greicht Fische angeln. Als sie nabe bei bem Bach waren, saien fie daß etwas wie eine große heuschrecke nach dem Baffer zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Gie liesen heran und ertunnten ben 3werg. 'Bo willft du hin?' sagte Rosenroth, 'bu willst doch nicht ins Buffer?' 'Golch ein Rarr bin ich nicht,' schrie ber 3werg, 'seht ihr nicht, der verwünsichte Fisch will mich hinein zirhen?' Der Kleine hatte da geseffen und geangelt, und

ungladlicher Beife batte ber Bind feinen Bart mit ber Angele fcnur verflochten: als gleich barauf ein großer gifch anbis, feblten dem fdmachen Gefcopf die Rrafte ibn berauszuziehen; ber Sifc behielt die Oberhand und rif den Zwerg ju fich bin. Zwar bieit er fich an allen halmen und Binfen, aber bas half nicht viel . er mußte ben Bewegungen bes Fifches folgen , und war in beftanbiger Sefahr ins Baffer gezogen ju werben. Die Dabchen tamen ju rechter Beit, hielten ibn feft und versuchten ben Bart von ber Gonur loszumachen, aber vergebens, Bart und Gonur waren feft in einander verwirrt. Es blieb nichts übrig als bas Scheerchen berpor ju holen und ben Bart abjufchneiden, mobei ein tleiner Theil beffelben verloren gieng. Als ber 3merg bas fab. forie er fie an, 'ift bas Manier, ibr Borche, einem bas Beficht ju fcanben? nicht genug, bag ihr mir ben Bart unten abgeflutt babt, jest foneibet ibr mir ben beften Theil bavon ab: ich darf mich por den Deinigen gar nicht feben laffen. Dag ibr laufen mußtet und die Schubsohlen verloren battet!' Dann bolte er einen Gad Perlen, ber im Schilfe lag, und ohne ein Bort meiter zu fagen, foleppte er ibn fort und verfcwand binter ei= nem Stein.

Es trug sich ju, daß balb hernach die Mutter die beiden Mabchen nach der Stadt schiefte, Zwirn Radeln Schnüre und Bander einzukaufen. Der Beg führte sie über eine heibe, auf der hier
und da mächtige Felsenstüde zerstreut lagen. Da sahen sie einen
großen Bogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen treiste,
sich immer tiefer herab sentte und endlich nicht weit bei einem
Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden,
jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken
baß ber Abler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepadt hatte
und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich
bas Männschen sest und zerrten sich so lange mit dem Abler herum,

bis er feine Beute fahren tief. Mis ber Bwerg fich von bem erften Goreden erholt hatte, forie er mit feiner treifdenben Stimme \*fonntet ihr nicht fauberlicher mit mir umgeben? geriffen babt the an meinem bunnen Rodden bag es aberall gerfest und burdisdert ift, unbeholfenes unb tappifches Gefindel, bas ibr felb!' Dann nabm er einen Gad mit Ebelfteinen und folipfte wieber unter ben Relfen in seine Bobbe. Die Dabden waren an feinen Uns bant icon gewöhnt, festen ihren Beg fort und verrichteten ibr Gefcaft in ber Ctabt. Als fie beim Beimweg wieder auf bie Beibe tamen, überrafchten fie ben Bwerg, ber auf einem reinlichen Platchen feinen Gad mit Ebelfteinen ausgefchattet und nicht ge bacht hatte baf fo fpat noch jemanb baber tommen murbe. Die Abenbionne fdien über bie glangenben Steine, fie fdimmerten und leuchteten fo prachtig in allen garben, bag bie Rinber flebenblie ben und fie betrachteten. Bas fleht ihr ba und habt Raulaffen feil!' forie ber 3merg, und fein afchgraues Geficht warb ginnoberroth por Born. Er wollte mit feinen Sheltworten fortfabren, als fich ein lautes Brummen boren lief und ein ichwarger Par aus bem Balbe berbei trabte. Erfdroden fprang ber 3merg auf, aber er tonnte nicht mehr ju feinem Schlupfwintel gelangen, ber Bar war icon in feiner Rabe. Da rief er in herzensangft flier ber Berr Bar, vericont mid, ich will euch alle meine Schitte geben, febet, bie fconen Ebelfteine, bie ba liegen. Coentt mit bas Beben, was habt ihr an mit Meinen fcmachtigen Rerl ? ihr fpfirt mich nicht zwifchen ben Babnen: ba, bie beiben gottlofen Dabden padt, bas find für euch garte Biffen, fett wie junge Bachtein, die freft in Gottes Ramen,' Der Bar tummerte fic um feine Borte nicht, gab bem bosbaften Gefcopf einen einzigen Schlag mit ber Sage, und es regte fich nicht mehr.

Die Mabden waren fortgefprungen, aber der Bar rief ihnen nach 'Soneeweißchen und Rofenroth, fürchtet euch nicht, wartet

ich will mit euch gehen.' Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bar bei ihnen war, siel plohlich die Barenhaut ab, und er ftand da als ein schöner Mann, und war ganz in Gold gekleidet. 'Ich bin eines Königs Sohn,' sprach er, 'und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gesstohlen hatte, verwünscht als ein wilder Bar in dem Balde zu lausen, bis ich durch seinen Tod erlöst wurde. Ieht hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.'

Schneeweischen warb mit ihm vermählt und Rofenroth mit seinem Bruber und fie theilten die großen Schätze mit einander, ble der Zwerg in seine Söhle zusammen getragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre rnhig und glücklich bei ihren Kinsbern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm fie mit, und sie fansben vor ihrem Venster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und roth.

## Der kluge Knecht.

Mie glücklich ift ber herr, und wie wohl fleht es mit feinem Saufe, wenn er einen flugen Rnecht bat, ber auf feine Borte zwar bort, aber nicht banach thut und lieber feiner eigenen Beile: beit folgt. Ein folder kluger Sans ward einmal von feinem herrn ausgeschickt, eine verlorene Rub ju fuchen. Er blieb lange aus, und der Berr bachte 'ber treue Bans, er lagt fich in feinem Dienfte doch teine Dube verdriegen.' Als er aber gar nicht wie bertommen wollte, befürchtete ber herr es mochte ibm etwas ju: gestoßen fein, machte fich felbst auf und wollte fich nach ihm um: feben. Er mußte lange fuchen, endlich erblidte er ben Rnecht, ber im weiten Relb auf und ab lief. 'Run lieber Sans,' fagte ber herr, ale er ibn eingeholt hatte, 'haft bu die Ruh gefunden, nach ber ich bich ausgeschickt habe?' 'Rein, Berr,' antwortete er, 'bie Rub habe ich nicht gefunden, aber auch nicht gefucht.' 'Bas baft bu benn gefucht, Sans?' 'Etwas Befferes und bas habe ich aud gludlich gefunden.' 'Bas ift bas, Bans?' 'Drei Umfeln' ant: wortite ber Rnecht. 'Und mo find fie ?' fragte ber Berr. 'Gine febe ich, die andere bore ich und die britte jage ich' antwortete ber fluge Rnecht.

Rehmt euch baran ein Beispiel, befummert euch nicht um euern Berrn und seine Befehle, thut lieber mas euch einfallt und wogu ihr Luft habt, bann werbet ihr eben so weise handeln, wie ber tluge Sans.

# Der gläserne Sarg.

Sage niemand daß ein armer Soneiber es nicht weit bringen und nicht ju boben Ehren gelangen tonne, es ift weiter gar nichts nothig als bag er an bie rechte Schmiete fommt unb, was bie Sauptfache ift, daß te ihm gludt. Ein foldes artiges und bebenbes Schneiberburfchen gieng einmal feiner Banberfchaft nach und tam in einen großen Balb, und weil es ben Beg nicht mußte, vertrete es fich. Die Racht brach ein, und es blieb ihm nichts abrig als in biefer ichauerlichen Ginfamteit ein Lager ju fuchen. Muf bem weichen Dofe hatte er freilich ein gutes Bett gefunden, allein die gurcht vor den wilden Thieren ließ ihm ba teine Rube, und er mußte fich endlich entschließen auf einem Baume ju übernuchten. Er fuchte eine hohe Giche, flieg bis in ben Gipfel binauf und bantte Gott bag er fein Bugeleifen bei fich trug, weil ibn fonft der Bind, ber über die Bipfel der Baume mebete, meggeführt hatte.

Rachbem er einige Stunden in ber Finsternis, nicht ohne Bittern und Bagen, jugebracht hatte, erblidte er in geringer Entfernung ben Schein eines Lichtes; und weil er bachte bag ba eine menfehliche Bohnung fein mochte, wo er fich beffer befinden murbe als auf ben Aften eines Baums, fo flieg er vorfichtig berab und gieng bem Lichte nach. Es leitete ibn ju einem tleinen Bauschen, bas aus Rohr und Binfen geflochten war. Er tlopfte muthig an, Die Thure öffnete fich, und bei bem Scheine bes berausfallenden 20

11.

Lichtes fab er ein altes eisgraues Mannchen, bas ein von buntfarbigen Lappen zusammengesettes Kleib an hatte. 'Ber feib ihr,
und was wollt ihr?' fragte es mit einer schnarrenden Stimme.
'Ich bin ein armer Schneider,' antwortete er, 'den die Racht hier
in der Bildnis übersallen hat, und bitte euch instandig mich dis
Morgen in eurer hutte aufzunehmen.' 'Geh deiner Bege,' erwiederte der Alte mit murrischem Tone, 'mit Landstreichern will
ich nichts zu schaffen haben; suche dir anderwärts ein Untertommen.' Rach diesen Borten wollte er wieder in sein Daus schlüpfen,
aber der Schneider hielt ihn am Rochipfel sest und bat so beweglich, daß der Alte, der so bose nicht war als er sich anstellte,
endlich erweicht ward und ihn mit in seine hutte nehm, wo er
ihm zu essen gab und dann in einem Bintel ein ganz gutes
Rachtlager anwies.

Der mude Schneider brauchte keines Einwiegens, sondern schlief fanst bis an den Morgen, wurde auch noch nicht an das Ausstehen gedacht haben, wenn er nicht von einem lauten Larm ware ausgeschreckt worden. Ein heftiges Schreien und Brallen brang durch die dunnen Bande des hauses. Der Schneider, den ein unerwarteter Muth überkam, sprang aus, zog in der hake sein unerwarteter Muth überkam, sprang aus, zog in der hake seine Kleider an und eilte hinaus. Da erblickte er nahe bei dem Hauschen einen großen schwarzen Stier und einen schonen hirsch, die in dem heftigsten Kampse begriffen waren. Sie giengen mit so großer Buth auseinander los, daß von ihrem Getrampel der Boden erzitterte, und die Luft von ihrem Gescheie erdrönte. Es war lange ungewis, welcher von beiden den Sieg davon tragen würde: endlich stieß der hirsch seinem Gegner das Geweih in den Leib, worauf der Stier mit entsetlichem Brüllen zur Erde sank, und durch einige Schläge des hirsches völlig getöbtet ward.

Der Schneiber, welcher bem Kampfe mit Erftaunen zugefeben hatte, fant noch unbeweglich ba, als der hirfch in vollen Sprus

gen auf ihn ju eilte und ihn, ebe er entflieben tonnte, mit feis nem großen Geweihe geradezu aufgabelte. Er tonnte fich nicht lange befinnen, benn es gieng fonellen Laufes fort über Stod und Stein, Berg und Thal, Biefe und Balb. Er hielt fic mit beiben Sanben an die Enben bes Geweihes feft und übers ließ fich feinem Schickfal. Es tam thm aber nicht anbers vor als finge er bavon. Enblich hielt ber hirfc vor einer Felfen= wand fill und ließ ben Schneiber fanft berabfallen. Der Schneis ber, mehr tobt als lebenbig, bedurfte langerer Beit, um wieber gur Befinnung ju tommen. Ale er fich einigermaßen erholt batte. Rieß der hirfc, ber neben ihm fteben geblieben mar, fein Beweih mit folder Gewalt gegen eine in dem Felfen befindliche Thure, daß fie auffprang. Feuerflammen folugen beraus, auf welche ein großer Dampf folgte, ber ben birfc feinen Mugen entzog. Der Schneiber mußte nicht mas er thun und wohin er fich wenden follte, um aus biefer Ginbbe wieder unter Menfchen ju gelangen. Indem er alfo unfchluffig ftand, tonte eine Stimme aus dem Felfen, die ibm jurief 'teitt ohne Furcht berein, dir foll tein Beid widerfahren.' Er gauderte gwar, boch, von einer beimlichen Gewalt angetrieben, gehorchte er ber Stimme und ge= langte burd die eiferne Thur in einen großen geräumigen Gaal, beffen Dede, Banbe und Boben aus glangend gefchliffenen Quabratfteinen beftanben, auf beren jedem ihm unbetannte Beichen eingehauen maren. Er betrachtete alles voll Bewunderung und mar eben in Begriff wieder bingus ju geben, als er aber= mals die Stimme vernahm, welche ihm fagte 'tritt auf ben Stein, ber in ber Mitte bes Gaales liegt, und bein martet großes Glud.'

Sein Muth war schon so weit gewachsen, daß er dem Befehle Folge leistete. Der Stein begann unter feinen Fußen nach= zugeben und fant langsam in die Tiefe hinab. Als er wieder feststand, und der Schneider sich umfah, befand er sich in einem Saale, der an Umfang dem vorigen gleich war. hier aber gab es mehr zu betrachten und zu bewundern. In die Bande waren Bertiefungen eingehauen, in welchen Gefase von durchpsichtigem Glase standen, die mit farbigem Spiritus oder mit einem bläulichen Rauche angefüllt waren. Auf dem Boden bes Saales standen, einander gegenüber, zwei große gläserne Kasten, die sogleich seine Reugierde reizen. Indem er zu dem einem trat, erblickte er darin ein schönes Gebäude, einem Schlosse ähne lich, von Wirthschaftsgebäuden, Ställen und Scheuern und einer Menge anderer artigen Sachen umgeben. Alles war klein, aber überaus sorgsältig und zierlich gearbeitet, und schien von einer kunstreichen hand mit der höchsten Genauigkeit ausgeschnist zu sein.

Er murbe feine Mugen von ber Betrachtung biefer Geltenbeis ten noch nicht abgewendet baben, wenn fich nicht bie Stimme abermals hatte boren laffen. Gie forberte ibn auf fich umguteb: ren und ben gegenüberftebenben Glastaften ju beichauen. ftieg feine Bermunberung als er barin ein Dabden von größter Schönheit erblidte. Es lag wie im Schlafe, und mar in lange blonde Saare wie in einen toftbaren Mantel eingebullt. Die Mugen waren fest gefchloffen, boch bie lebhafte Befichtsfarbe und ein Band, bas ber Athem bin und ber bewegte, ließen teinen 3meifel an ihrem Beben. Der Schneider betrachtete bie Schone mit flopfendem Bergen, ale fie ploglich bie Mugen auffchlug und bei feinem Unblid in freudigem Schreden gufammenfuhr. rechter himmel,' rief fie, 'meine Befreiung naht! gefchwind, gefcwind, hilf mir aus meinem Gefängnis: wenn bu ben Riegel an diefem glafernen Garg wegichiebft, fo bin ich erloft.' Der Schneider gehorchte ohne Baudern, alsbald bob fie ben Glasbedel in die Bobe, flieg beraus und eilte in die Ede bes Saals, wo fie fich in einen weiten Mantel verhaute. Dann feste fie fich auf einen Stein nieder, hieß ben jungen Mann heran gehen, und nachdem fie einen freundlichen Ruß auf seinen Mund gedrückt hatte, sprach fie 'mein lang ersehnter Besteier, der gutige himmel hat mich zu dir geführt und meinen Leiden ein Biel geseht. En demselben Tage, wo sie endigen, soll bein Glück beginnen. Du bist der vom himmel bestimmte Gemahl, und sollst, von mir geliebt und mit allen irdischen Gütern überhäust, in ungestörter Freud bein Leben zubringen. Sie nieder und höre die Erzählung meines Schickfals.

'Ich bin bie Tochter eines reichen Grafen. Meine Eltern ftars ben als to noch in garter Jugend war und empfahlen mich in ihren letten Billen meinem altern Bruber, bei bem ich aufergogen murbe. Bir liebten uns fo gartlich und maren fo abereinftimmend in unferer Dentungsart und unfern Reigungen, bag wir beide ben Entichluß faßten une niemale ju verheirathen, fonbern bis an bas Enbe unferes Lebens beifammen ju bleiben. In uns ferm Saufe war an Gefellicaft nie Mangel: Rachbarn und Freunde befucten uns baufig, und wir übten gegen alle die Gaftfreund: fcaft in vollem Dafe. Go gefcah es auch eines Abends, bas ein Arember in unfer Solof geritten tam unb, unter bem Borgeben ben nachften Ort nicht mehr erreichen ju tonnen, um ein Rachtlager bat. Bir gewährten feine Bitte mit guvortommenber Sofficteit, und er unterhielt und mabrend bes Abenbeffens mit feinem Gefprache und eingemischten Ergablungen auf bas anmu-Wigfte. Dein Bruber hatte ein fo großes Boblgefallen an ibm, baf er ihn bat ein paar Sage bei uns zu verweilen, wozu er nach einigem Beigern einwilligte. Bir ftanben erft fpat in ber Ract vom Tifde auf, bem Fremben murbe ein Bimmer angewiefen, und ich eilte, ermudet wie ich war, meine Glieber in bie weichen Febern ju fenten. Raum war ich ein wenig eingefclums mert, fo wedten mich bie Tone einer garten und lieblichen Dufit. Da ich nicht begreifen tonnte woher fie tamen, fo wollte ich mein im Rebengimmer ichlafenbes Rammermabden rufen, allein ju met nem Erflaunen fand ich bag mir, als laftete ein Alb auf meiner Bruft, von einer unbefannten Gewalt die Sprache benommen und ich unvermögend war den geringften Laut von mir zu geben. Inbem fab ich bei bem Schein ber Rachtlampe ben Fremben in mein burch zwei Thuren fest verschloffenes Bimmer eintreten. Er naberte fich mir und fagte bag er burch Bauberfrafte, bie ibm m Gebote ftanben, bie liebliche Dufit habe ertonen laffen um mich aufjumeden, und bringe jest felbft burch alle Schlöffer in ber Mbficht, mir Berg und Sand anzubieten. Dein Biberwille aber gegen feine Baubertunfte mar fo groß, baß ich ihn teiner Antwort murbigte. Er blieb eine Beit lang unbeweglich fteben, mabricein= lich in ber Abficht einen gunftigen Entschluß ju erwarten, als ich aber fortfuhr ju fcweigen, ertlarte er gorffig bas er fic rachen und Mittel finden werde meinen Sochmuth ju bestrafen, worauf er das Bimmer wieder verließ. Ich brachte die Racht in bochfter Unrube ju und ichlummerte erft gegen Morgen ein. 2018 ich erwacht mar, eilte ich zu meinem Bruber, um ihn von bem mas vorgefallen mar ju benachrichtigen, allein ich fand ihn nicht auf feinem Bimmer, und ber Bebiente fagte mir bag er bei anbrechens bem Tage mit bem Fremben auf die Jagd geritten fei.

Mir ahnete gleich nichts gutes. Ich kleidete mich schnell an, ließ meinen Leibzelter satteln und ritt, nur von einem Diener bes gleitet, in vollem Jagen nach dem Balbe. Der Diener fturpte mit dem Pferde und konnte mir, da das Pferd den Fuß gebroschen hatte, nicht folgen. Ich seize, ohne mich aufzuhalten, meis nen Beg fort, und in wenigen Minuten sah ich den Fremden mit einem schönen hirsch, den er an der Linie suhrte, auf mich jukommen. Ich fragte ihn wo er meinen Bruder gelassen babe

und wie er zu diefem hirsche gelangt fei, aus beffen großen Musgen ich Shräuen fließen sab. Anstatt mir zu antworten fleng er am laut auszulachen. Ich gerieth barüber in höchsten Born, zog eine Pistole und brückte sie gegen das Ungeheuer ab, aber die Rugel prakte von seine Brust zuruckt und suchr in den Ropf melsnes Pferdes. Ich stürzte zur Erde, und der Fremde murmelte einige Borte, die mir das Bewustsein raubten.

Mis ich wieder jur Befinnung tam fand ich mich in biefer uns terirdifden Gruft in einem glafernen Garge. Der Schwarzfünfis fer erfcien nochmals, fagte bag er meinen Bruder in einen Birfc permanbelt, mein Schloß, mit allem Bubebor, vertleinert, in ben anbern Glastaften eingefchloffen, und meine in Rauch vermandel= ten Beute in Glasflafden gebannt batte. Bolle ich mich jest feis nem Bunfche fugen, fo fei ibm ein leichtes, alles wieber in ben porigen Stand ju feben: er brauche nur bie Befage ju offnen, fo werbe alles wieber in die naturliche Geftalt jurudtebren. 36 antwortete ibm fo wenig als bas erfte Mal. Er verfdwand und ließ mich in meinem Gefangniffe liegen, in welchem mich ein ties fer Schlaf befiel. Unter ben Bilbern, welche an meiner Seele porübergiengen, mar auch bas troffliche, bag ein junger Dann tam und mich befreite, und als ich beute bie Mugen öffne, fo erblide ich bich und febe meinen Traum erfüllt. Bilf mir vollbrin= gen mas in jenem Befichte noch weiter gefchab. Das erfte ift bag wir den Glastaften, in welchem mein Schlof fich befindet, auf ienen breiten Stein beben.'

Der Stein, sobalb er beschwert war, hob fich mit bem Fraulein und dem Jungling in die Bobe, und ftieg durch die Offnung ber Dede in den obern Saal, wo fie bann leicht ind Freie gelangen konnten. hier öffnete das Fraulein den Dedel, und es war wunderbar anzusehen, wie Schloß, Sauser und Gehöfte sich ausbehnten und in größter Schnelligkeit zu natürlicher Große heranwuchsen. Sie kehrten darauf in die unterirbifche Boble zunde und tiefen die mit Rauch gefüllten Glafer von dem Steine her auftragen. Raum hatte das Fraulein die Plaschen geöffnet, so brang ber blaue Rauch heraus und verwandelte sich im lebendige Wenischen, in welchen das Fraulein ihre Diener und Seute erfunnte. Ihre Freude ward noch vermehrt als ihr Bruder, der den Zauberer in dem Stier getödtet hatte, in menschlicher Gestalt aus dem Balbe heran tam, und noch denselben Tag reichte das Fraulein, ihrem Bersprechen gemäß, dem glücklichen Schneider de hand am Elitare.

# .Der faule Beinz.

Deing war faul, und obgleich er weiter nichts zu thun hatte, als feine Biege taglich auf die Beibe zu treiben, fo feufste er bennoch. wenn er nach vollbrachtem Sagewert Abenbs nach haufe tam. 'Es ift in Bahrheit eine fcmere Baft,' fagte er, fund ein mubfeliges Gefcaft, fo eine Biege Jahr aus Jahr ein bis in ben fpaten Berbft ins Belb ju treiben. Und wenn man fich noch babei binlegen und folafen konnte! aber nein, ba muß man bie Mugen auf haben, bamit fie die jungen Baume nicht befchabigt, burch bie Sede in einen Garten bringt ober gar bavon läuft. Bie foll ba einer jur Rube tommen, und feines Lebens froh werben!' Er feste fic, fammelte feine Bedanten und überlegte wie er feine Schultern von biefer Burbe frei machen tonnte. Lange war alles Rachfinnen vergeblich, ploblich fiels ibm wie Schuppen von ben Mugen. '3d weiß mas ich thue,' rief er aus, 'ich beirathe bie bide Trine, bie hat auch eine Biege, und tann meine mit austreiben, fo brauche ich mich nicht langer ju qualen.'

Seinz erhob sich also, sehte seine müben Glieder in Bewegung, gieng quer über die Straße, denn weiter war der Weg nicht, wo die Ettern ber diden Trine wohnten, und hielt um ihre arbeisame und tugendreiche Tochter an. Die Eltern befammen sich nicht lange, igleich und gleich gefellt sich gern' meinten sie und willigten ein. Run ward die dide Trine heinzens Frau und trieb die beiden Biegen aus. heinz hatte gute Toge und brauchte sich von keiner andern Arbeit zu erholen, als von seiner eigenen Faulheit. Rur dann und wann gieng er mit hinaus und sagte 'es geschieht bieß damit mir die Ruhe hernach besto besser schweckt: man verliert sonst alles Gestühl bafür.'

Aber die dide Trine war nicht minder faul. 'Lieber hein,' fprach fie eines Tages, 'warum follen wir uns das Leben ohne Roth fauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ift es nicht besser, wir geben die beiden Biegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Medern im besten Schlase storen, unserm Rachbar und der gibt uns einen Bienenstod dafür? den Bienenstod stellen wir an einem sonnigen Plat hinter das haus und bekümmern uns weiter nicht darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Feld getrieben zu werden: sie sliegen aus, sinden den Weg nach haus von selbst wieder und sammeln honig ohne das es uns die geringste Mühe macht.' Du hast wie eine verständige Frau gesprochen' antwortete heinz, 'deinen Borschlag wollen wir ohne Zaudern aussühren: außerdem schmedt und nährt der honig besser als die Ziegenmilch und läst sich auch länger ausbewahren.'

Der Nachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienensftod. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis jum fpaten Abend aus und ein, und füllten den Stock mit dem foonig, so daß heinz im herbst einen ganzen Krug voll beraus nehmen konnte.

Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Band in ihrer Schlaftammer befestigt war, und weil sie fürchteten er konnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse konnten darüber gerathen, so holte Trine einen starten hafelstod herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnöthigerweise aufzustehen, mit der hand erreichen und die ungebetenen Gaste von dem Bette aus verjagen konnte.

Der faule being verließ bas Bett nicht gerne vor Mittag: wer fruh auffieht,' fprach er, 'fein Gut verzehrt.' Gines Morgens als er fo am hellen Tage noch in den Febern lag und von dem lans gen Schlaf ausruhte, fprach er zu feiner Frau 'die Beiber lieben die Sufigkeit, und du naschest von dem honig, es ift beffer, che

er pon bir allein ausgegeffen wirb, bag wir bafur eine Gans mit einem jungen Banslein erhandeln.' 'Aber nicht eber,' erwiederte Erine, 'ale bis wir ein Rind haben, bas fie hutet. Soll ich mich etwa mit ben jungen Ganfen plagen und meine Rrafte babei unnothigerweise gufegen ?' 'Meinft bu,' fagte Beins, 'ber Junge merbe Banfe buten? heutzutage geborden bie Rinder nicht mehr: fie thun nach ihrem eigenen Billen, weil fie fich tluger bun= ten als die Eltern, gerade wie jener Rnecht, ber die Rub fuchen follte, und brei Umfeln nachjagte.' 'D,' antwortete Trine, 'dem foll es ichlecht betommen, wenn er nicht thut was ich fage. Ginen Stod will ich nehmen und mit ungegablten Schlagen ibm bie Baut gerben. Siehft bu, Being,' rief fie in ihrem Gifer und faßte ben Stod, mit dem fie bie Maufe verjagen wollte, fiehft bu, fo will ich auf ihn losichlagen.' Gie bolte aus, traf aber unglücklicher= meife ben Sonigfrug über bem Bette. Der Rrug fprang wider die Band und fiel in Scherben berab, und ber icone Sonig flog auf ben Boben. 'Da liegt nun bie Bans mit bem jungen Ganslein,' fagte Being, 'und braucht nicht gehütet ju werben. Aber ein Blud ift es, bag mir ber Rrug nicht auf ben Ropf gefallen ift, wir baben alle Urfache mit unferm Schickfal jufrieben ju fein.' Und ba er in einer Scherbe noch etwas Sonig bemertte, fo langte er ba= nach und fprach gang vergnugt 'bas Reftchen, Frau, wollen wir uns noch fcmeden laffen und bann nach bem gehabten Schreden ein wenig ausruben, was thute, wenn wir etwas fpater als gemobnlich auffteben, ber Sag ift boch noch lang genug.' 'Ja' ants wortete Trine, 'man tommt immer noch ju rechter Beit. Beift bu, die Schnede mar einmal jur hochzeit eingelaben, machte fich auf den Weg, tam aber jur Rindtaufe an. Bor dem haus fturgte fie noch über ben Baun und fagte 'eilen thut nicht gut.3

# Der Vogel greif.

Sift einifc e Chonig gfi, woner gregiert hat und wiener gheife hat weiß i numme. De bet tei Cohn gha, nummene einzige Tode ter, die ifch immer drant gfi, und tei Dotter bet fe conne beile. Do ifch em Chonig profizeit worde fi Tochter werd fe an Opfie gfund effe. Do lot er bur fis gang ganb boant mache wer finer Tochter Opfel bringe, daß fe fe gfund bar conn effe, be mueffe jur Frau ha und Chonig marbe. Das bet au ne Pur verno, & brei Sohn gha bet. Do fait er jum elfte 'gang ufe Babe ufe, nimm e Chratte (Sandtorb) voll vo bene fcone Opfle mit rothe Bagge und trag fe a hof; villicht cha fe b' Chonigstochter gfund bra effe und be barfiche burothe und wirfc Chonig." bete e fo gmacht und ber Weg under b' Rueg gno. Boner e Bitlang gange gfi ifc, begegnet es dlie ifige Mannble, bas frogt ne was er bo e bem Chratte baig, bo feit ber Uele, benn fo bet er gheiffe, 'Arbichebai.' Das Mannble fait bruf 'no es folle fi und blibe' und ifch witer gange. Unble dunt ber lele furs Solos un lot fe amelbe, er bob Opfel, bie b' Tochter gfund mache, wenn fe bervo affe thue. Das bet ber Chonig grufele gfreut und lot ber lele vor fe cho, aber, o baie! woner ufbedt, fo heter anftatt Opfel Frofchebai e bem Chratte, die no gapled band. Drob ifc ber Chonig bos worbe, und lot ne jum bus us jage. Boner bai de ifch, fo verzeiter bem Utte wies em gange ifch. Do fcbict ber Atte ber noelft Son, be Same gheiffe bet; aber bem ifch es gang glich gange wie im Uele. Es ifch em halt au es chlis ifigs Manuble begegnet und bas bet ne gfrogt mas er bo e bem Chratte baig, ber Came fait 'Ceuborft,' und bas ifige Mannble fait 'no es fol fi und blibe.' Boner be ver es Chonigefchloß che ifc, und flit er beb Opfel, a bene fe b' Chonigstochter glund conn effe, fo binb

fe ne nib welle ine lo, und band gfait es fig fco eine bo efi und beb fe fure Rare aba. Der Game bet aber aghalte, er beb awus bere Opfel, fe folle ne nume ine lo. Unble band fem glaubt, und fure ne vor der Chonig. Aber moner er fi Chratte ufbedt, fo bet er balt Seuborft. Das bet ber Chonig gar fcrodele ergurnt, fo baß er ber Game us em bus bet lo peutiche. Boner bai co ifc. fo bet er gfait wies em gange ifc. Do dunt ber jungft Bueb, bem banbfe nume ber bumm Sans gfait, und frogt ber Atte ob er au mit Opfel gob borf. 'Jo,' fait bo ber Atte, 'bu warft ber racht Rerle bergue, wenn bie gichite nut usrichte, mas wetteft benn bu usrichte.' Der Bueb bet aber nit no glo: 'e woll, Atte, i will gu gob.' 'Bang mer boch emag, bu bumme Rerle, bu mueft warte bis gichiter wirfc' fait bruf ber Atte und chert em ber Rugge. Der Sans aber jupft ne binde am Chittel, 'e woll, Atte, i will au gob.' 'Ro minetmage, fo gang, be wirfc woll wieder ome cha' gitt ber Atte jur Antwort eme nibige Ton. Der Bueb bat fe aber grufele gfreut und ifch ufgumpet. 30, thue jet no wiene Ran, bu wirfc vo dim Tag jum andere no bummer' fait ber Atte wieder. Dat bet aber im Sans nut gmacht und bet fe e finer Freud nid to fibre. Bils aber gli Racht gfi ifch, fo bet er bantt er well warte bis am Morge, er mocht but boch numme na hof acho. 3' Racht im Bett bet er nib donne foloffe, und wenn er au ne ibli igidlummert ifd, fo bete em traumt vo fcone Jumpfere. po Schlogern, Gold und Gilber und allerhand dere Sache meb. Mm Morge frue macht er fe up ber Bag, und gli brufe bountem es chlis mutige Manndle, eme ifige Chlaidle, un frogt ne was er bo e bem Chratte baig. Der Bans gitt em gur Antwort er beb Dofel, a bene b' Chonigstochter fe gfund afe fott. 'Do,' fait bas Mannble, 'es folle fottige (folde) fi und blibe.' Aber am Sof band fe der Sans partu nit welle ine lo, denn es fige fco gwee Do gft und bebe gfait fe bringe Opfel und do beb aine Frofchebai

Ber Bang madt fe grab uf ber Bag und marfchiert racht hanble pormarts. 3' Dbe dunt er ju neme Chlof, bo frogt er umenet Radtlager, benn falbesmol bet me no taine Birthebufer aba, bes fait em ber heer vom Schlof mit vele Freude jue und frogt m woner be well. Der hans git bruf jur Untwort 'jum Bogelgrif.' Bo, jum Bogelgrif, me fait ame er muß alles, und i bane Sollffel que nere ifige Balbdifte verlore: ehr dontet boch fo guet fi und ne froge moner feig.' 'Jo frile,' fait ber bans, 'bas wili fo thue.' Um Morgen frue ifch er be witer gange, und dunt unter: wags que mene andere Schloß, i bem er wieder übernacht blibt. Bo b' But brus verno band bag er jum Bogelgrif well, fo fage fe es fig im bus ne Tochter drant, und fe bebe foo alle Dittel brucht, aber es well tais afchlo, er foll boch fo guet fi und ber Bogelarif froge mas die Tochter wieber don gfund mache. Der Sans fait das weller garn thue und goht witer. Do dunt er ju emme Baffer, und anftatt eme Feer ifch e große große Da bo gfi, be all gut bet mueffe übere trage. De Ma bet ber Sans gfrogt wo fi Rais ane geu. 'Bum Bogelgrif' fait ber bans.' 'Ro, wenn er que nme chomet,' fait bo be Ma, 'fo froget ne an worum i all But mues über bas BBaffer trage.' Do fait ber bans fo, min Gott jo, bas wili ico thue.' De Da bet ne bo uf b' Mchile ane und übere trait. Undle dunt bo ber Sans jum Bus vom Bogelgrif, aber bo ifch nume d' Frau behaime gft und ber Bogelgrif falber nib. Do frogt ne b' Frau mas er well. Do bet ere ter Bans alles vergelt, bag ere Rabere folt ba us 8' Bogelgrife Stebl, und benn hebe fe emene Schlof der Schluffel jue nere Balbdiffe perlore, und er fott ber Bogelgrif froge wo ber Schluffel feig: benn feig eme andere Golog e Tochter drant, und er fot mufe was die Sochter dont afund mache; benn feig nig wib vo do et Baffer und e Da derbi, de d' But mueg übere trage, und er mocht au gern wuffe worum be Ma all gut much übere trage. Do fait

bie grau fa lueget, mi guete Frund, 8' cha fai Chrift mit em Bos gelgrif rebe, er frift fe all; wenn er aber mand, fo con neber un= ber fis Bett undere ligge, und 3' Racht, wenn er racht feft foloft, fo conneber benn ufe lange und em e Rabere ufem Stebl rife; und mage bene Sache, die ner muße fottet, will i ne falber froge. Der Bans ifch e bas alles j' friebe gfi und lit unbers Bett un= bere. & Dbe dunt der Bogelgrif bai, und wiener i b' Stube dunt, fo fait er 'Arau, i fomote ne Chrift.' '30,' fait bo b' Frau, '6' ifc but aine bo gfi, aber er ifc wieber furt;' und mit bem bet ber Bogelgrif nut me gfait. B' mist e ber Racht, mo ber Bogelgrif racht geschnarchlet bet, fo langt ber Bans ufe und rift em e Rabere ufem Stehl. Do ifc ber Bogelgrif ploble ufgjudt und fait Brau, i fomode ne Chrift, und 8' ifc mer 6' beb me opper am Stehl gehrt.' De fait b' Frau 'be hefch gwuß traumet, und i bo ber jo but fco gfait, s' ifch e Chrift bo afi, aber ifc wieber furt. Do bet mer allerhand Sache verzellt. Si bebe tme Colof ber Coluffel jue nere Galbdifte verlore und donnene numme finde.' 'D bi Rare,' fait ber Bogelgrif, 'be Chluffel lit im Bolghus hinder ber Thor undere Bolgbig.' 'Und benn bet er au gfatt imene Chlof feig e Tochter drant und fe muße tais Mittel für fe gfund j' mache.' 'D bi Rare,' fait ber Bogelgrif, funder ber Cballerftage bet e Chrot es Rafct gmacht von ere Boore, und wenn fe die hoor wieber bet, fo were fe afund,' 'Und benn bet er au no gfait s' fig amene Ort es Baffer un e Da berbi, ber mues all gut bruber trage.' 'D be Rar,' fait be Bogelgrif, 'tater nome emol aine 3' mist bri ftelle, er muest benn taine me übere trage.' Um Morge frue ifc ber Bogelgrif uf gftanbe und ifch furt gange. Do dunt ber Bane underem Bett fure und bet e fcone gabere gha; au bet er ghort mas ber Bogelgrif gfait bet mage bem Chluffel und ber Tochter und bem Da. D' grau bom Bogelgrif bet em bo alles no nemol verzellt,

bag er nut vergage, und benn ifc er wieder bai que gange. Berft dunt er jum Da bim Baffer, be frogt ne gli was ber Bogelgrif gfait beb, bo fait ber bans er foll ne gerft übere trage, es well em's benn bane fage. Do trait ne ber Da übere. Boner bant aft ifch, fo fait em ber bane er follt nume ainifch eine g' mist bri ftelle, er mueg benn taine me übere trage. Do bet fe be De grufele afreut und fait jum Bans er well ne jum Dant none mel ume und ane trage. Do fait ber bans nai, er well em bie Duch erspare, er feig fuft mit em g'friede, und ifc witer gange. De dunt er que bem Solos, wo die Tochter drant gfi ifch, die nimmt er bo uf b' Achfle, benn fe bet nit chonne laufe, und trait fe b' Chellerftage ab und nimmt bas Chrotenaft unber bem unberfte Erit füre und gite der Sochter i b' Sand, und bie fpringt em ab ber Achfle abe und por im b' Stage uf, und ifc gang gfund gfi. Bes band ber Bater und b' Mueter e grufliche Freud gba und band bem Bans Gidante amacht vo Golb und Gilber: und was er nume bet welle, bas band fem gge. Bo bo ber Sans is an ber Schloß cho ifc, ifch er gli is bolgbus gange, und bet binder ber Thor under ber holybige be Schluffel richtig gfunde, und bet ne bo bem Berr brocht. De bet fe au nid wenig gfreut und bet bem Bans jur Belohnig vill vo bem Golb gge, bas e ber Chiffe gfi ifch, und fuft no aller berband für Cache, fo Chite und Schoof und Baife. Bo ber Sans jum Chonig do ifc mit beme Gode alle, mit bem Galb und bem Golb und Silber und dene Chuene, Schoofe und Baife, fo frogt ne ber Chonig, moner au bas alles übercho beb. Do fait ber Bane ber Bogelgrif gab ain fo vill me well. Do bantt ber Chonig er cont bas au bruche und macht fe au uf ber Beg jum Bogelgrif, aber woner jue bem Baffer do ifd, fo ifch er halt ber erft gfi, ber fib em Sans cho ifch, un be Da ftellt e 3' mist ab und goht furt, und ber Chonig ifch ertrunte. Der Bans bet bo b' Tochter ghurothet und ifch Chonig worde.

## Der starke gans.

Se war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten nur ein einziges Rind, und lebten in einem abfeits gelegenen Thale gans allein. Es trug fich ju, daß die Mutter einmal ins holy gieng, Tannenreifer ju lefen, und ben tleinen Sans, ber erft zwet Jahr alt war, mitnahm. Da es gerade in ber grühlingszeit mar und bas Rind feine Freude an ben bunten Blumen batte, fo gieng fie immer weiter mit ihm in ben Balb binein. Ploglich fprangen aus bem Gebufch zwei Rauber berber, padten bie Mutter und bas Rind und führten fie tief in ben ichwarzen Balb, wo Jahr aus Jahr ein tein Menfc bintam. Die arme Frau bat die Rauber inftanbig fie mit ihrem Rinbe frei ju laffen, aber bas Berg ber Rauber mar von Stein: fie borten nicht auf ihr Bitten und Rieben und trieben fie mit Gewalt an weiter ju geben. Rachbem fie etwa zwei Stunden burd Stauben und Dorner fich hatten burdarbeiten milf= fen, tamen fie ju einem Relfen, wo eine Thure war, an welche bie Rauber Hopften, und die fich alsbald offnete. Gie mußten burch einen langen buntelen Bang und tamen enblich in eine große Soble, Die von einem Reuer, bas auf bem Gerb brannte, erleuchtet war. Un ber Band biengen Schwerter, Gabel und andere Morbs gewehre, die in bem Bichte blintten, und in ber Ditte ftanb ein fowarger Sift, an bem vier anbere Rauber fagen und fpielten. und oben an faß ber hauptmann. Diefer tam, als er die Frau fah, berbet, rebete fie an und fagte fie follte nur ruhig und ohne Angft fein, fie thaten ihr nichts ju Beid, aber fie mußte bas Bauswesen besorgen, und wenn fie alles in Ordnung hielte, so sollte es nicht schlimm bei ihnen haben. Darauf gaben fie ihr etwas ju effen und zeigten ihr ein Bett, wo fie mit ihrem Rinde folefen tonnte.

Die Rrau blieb viele Jahre bei ben Raubern, und Sans warb groß und ftart. Die Mutter ergablte ihm Gefchichten und lebrte ibn in einem alten Ritterbuch, bas fie in ber Bbble fand, lefen. Mis Bans neun Jahr alt mar, machte er fich aus einem Sannenak einen farten Knuttel und verftedte ibn binter bas Bett: bann giene er ju feiner Mutter und fprach 'liebe Mutter, fage mir jest einmel wer mein Bater ift, ich will und muß es wiffen.' Die Dutter fowieg fill und wollte es ibm nicht fagen, bamit er nicht bas Beimmeh befame: fie mußte auch daß die gottlofen Rauber den Bans boch nicht fortlaffen murben; aber es batte ibr faft bas ben gerfprengt, daß Bans nicht follte ju feinem Bater tommen. 3n ber Racht, als die Rauber von ihrem Raubjug beimtehrten, bolte Bans feinen Rnuttel bervor, ftellte fich por ben Sauptmann und faate lebt will ich wiffen wer mein Bater ift, und wenn bu mirs nicht gleich fagft, fo folag ich bich nieber.' Da lachte ber Saupts mann und gab bem Sans eine Obrfeige, bag er unter ben Tift tugelte. Sans machte fich wieber auf, fdwieg und bachte ich will noch ein Jahr warten und es bann noch einmal versuchen, viels leicht gehts beffer.' Als bas Jahr herum war, bolte er feinen Anuttel wieder berbor, wifchte den Staub ab, betrachtete ibn und fprach 'es ift ein tüchtiger maderer Rnuttel.' Rachts tamen Die Rauber beim, tranten Bein, einen Rrug nach bem anderen, und flengen an die Ropfe ju bangen. Da bolte ber Sans feinen Anattel berbei, ftellte fich wieber por ben Sauptmann und fragte ibn mer fein Bater mare. Der hauptmann gab ihm abermals eine fo trafs tige Ohrfeige, bag Sans unter ben Tifch rollte, aber es bauerte nicht lange, fo mar er wieber oben und folug mit feinem Anattel auf den hauptmann und die Rauber, bag fie Urme und Beine nicht mehr regen tonnten. Die Mutter ftanb in einer Ede und war voll Bermunberung über feine Tapferteit und Starte. Als Bans mit feiner Arbeit fertig mar, gieng er ju feiner Mutter und fagte fest ift mire Ernft gemefen, aber jest muß ich auch miffen wer mein Bater ift.' 'Lieber Sans,' antwortete bie Mutter, 'tomm wir wollen geben und ibn fuchen bis wir ibn finden.' Gie nahm bem Dauptmann ben Schluffel ju ber Eingangethure ab, und Bans bolte einen großen Dehlfad, padte Golb, Gilber und mas er fonft noch für icone Sachen fand, jufammen, bis er voll mar, und nahm ibn bann auf ben Ruden. Gie verliegen bie Soble, aber was that Bans die Mugen auf, als er aus ber Finfternis beraus in bas Tageslicht tam, und ben grunen Balb, Blumen und Bogel und die Morgensonne am himmel erblidte. Er ftanb ba und faunte alles an, als wenn er nicht recht gescheibt mare. Die Duts ter fuchte ben Beg nach Saus, und als fie ein paar Stunden gegangen waren, fo tamen fie gludlich in ihr einfames Thal und ju ihrem Bauschen. Der Bater faß unter ber Thure, er weinte por Freude ale er feine Frau ertannte und borte bag Bane fein Cohn mar, die er beibe langft für tobt gehalten hatte. Aber Bans, obgleich erft gwölf Jahr alt, mar boch einen Ropf großer als fein Rater. Gie giengen jufammen in bas Stubden, aber taum batte Bans feinen Cad auf bie Dfenbant gefest, fo fiena bas gange Saus an ju trachen, die Bant brach ein und bann auch ber Rufboden, und ber fcmere Gad fant in ben Reller binab. 'Sott bebute uns,' rief ber Bater 'was ift bas ? jest haft bu uns fer Sauschen gerbrochen.' Baft euch teine graue Baare barüber wachfen, lieber Bater,' antwortete Bans, 'ba in bem Gad ftedt mehr ale für ein neues Saus nothig ift.' Der Bater und Sans fiengen auch gleich an ein neues haus zu bauen, Bieb zu erbans bein und ganb ju taufen und ju wirthichaften. Sans aderte bie

Relber, und wenn er binter bem Pflug gieng und ihn in bie Ette binein fcob, fo batten bie Stiere faft nicht notbig ju gieben. Den nachften Brubling fagte bans Bater, behaltet alles Geib umb laft mir einen gentnerschweren Spazierftab machen, bamit ich in bie Frembe geben tann.' Als der verlangte Stab fertig mar, verlief er feines Baters Saus, jog fort und tam in einen tiefen und finftern Balb. Da borte er etwas fniftern und tnaftern, fcaute um fich und fah eine Sanne, bie von unten bis oben wie ein Seil gewunden mar: und wie er die Mugen in die Bobe richtete, fo erblidte er einen großen Rerl, ber ben Baum gepadt hatte und ibn wie eine Beibenrutbe umbrehte. 'Bel' rief Bans, 'mas machft bu ba droben ?' Der Rerl antwortete 'ich habe geftern Reiswellen aufammen getragen und will mir ein Geil baju breben.' Das lag ich mir gefallen.' bachte Sans, 'ber bat Rrafte.' und rief ibm ju, lag bu bas gut fein und tomm mit mir.' Der Reri fletterte von oben berab, und war einen gangen Ropf großer als Bant, und der war doch auch nicht flein. Du beigeft jest Sannendreber' fagte Bans zu ibm. Sie giengen barauf weiter und borten etwas tlopfen und hammern, fo ftart bag bei jedem Schlag der Erdbos ben gitterte. Balb barauf tamen fie ju einem machtigen Relfen, por bem ftanb ein Riefe und folug mit ber Rauft große Stude bavon ab. Als bane fragte mas er ba vor batte, antwortete er wenn ich Rachts folafen will, fo tommen Baren, Bolfe und anberes Ungeriefer ber Urt, die ichnuppern und ichnuffeln an mit berum und laffen mich nicht folafen, ba will ich mir ein Bans bauen und mich hinein legen, bamit ich Rube habe.' 'Gi ja woll,' bacte bans, ben tannft bu auch noch brauchen' und fprach ju ihm 'lag bas Sausbauen gut fein und geh mit mir, bu folift ber Selfentlipperer beifen.' Er willigte ein, und fie ftrichen alle brei durch den Bath bin und mo fie hintamen, ba wurden die wilden Thiere aufgeschreckt und liefen por ihnen weg. Abends tamen fe

in ein altes verlaffenes Schlof, fliegen binauf und legten fich in ben Gaal ichlafen. Um anbern Morgen gieng Sans binab in ben Garten, der war gang verwildert und ftand voll Dorner und Und wie er fo berum gieng, fprang ein Bilbichwein Grbüfd. auf ibn los: er gab ibm aber mit feinem Stab einen Schlag bag es gleich nieberfiel. Dann nahm er es auf bie Schulter und brachte es hinauf; ba ftedten fie es an einen Spieß, machten fic einen Braten jurecht und waren guter Dinge. Run verabrebeten fie baß jeden Tag, der Reihe nach zwei auf die Jagd gehen follten und einer babeim bleiben und tochen, für jeden neun Pfund Fleifd. Den erften Sag blieb ber Sannenbreber babeim und Sans und ber Felfentlipperer giengen auf die Jagb. 218 ber Tannenbreber beim Rochen beschäftigt war, tam ein tleines altes gufammengeforumpeltes Dannden ju ibm auf bas Golog, und forberte Rleifd. 'Pad bich, Dudmaufer,' antwortete er, 'bu brauchft tein Fleifc.' Aber wie verwunderte fich ber Sannendreher, als bas tleine un= icheinbare Mannlein an ibm binauf fprang und mit Rauften fo auf ibn losichlug, bag er fich nicht wehren tonnte, jur Erde fiel und nach Athem fcnappte. Das Mannlein gieng nicht eber fort, als bis es feinen Born völlig an ihm ausgelaffen hatte. Als die amet antern von der Jagd heimtamen, fagte ihnen der Sannenbreber nichts von dem alten Mannchen und ben Schlagen, bie er betommen hatte und bachte menn fie babeim bleiben, fo tonnen fies auch einmal mit ber fleinen Rrabburfte verfuchen,' und ber blofe Gebante machte ihm fcon Bergnugen. Den folgenden Sag blieb der Steinklipperer babeim, und dem gieng es gerade fo wie bem Sannenbreber, er ward von bem Mannlein übel jugerichtet, weil er ibm tein Rleifch hatte geben wollen. 218 die andern Mbends nach Baus tamen, fab es ibm ber Tannenbreber wohl an mas er erfahren hatte, aber beibe fcwiegen fiill und bachten 'der Sans muß auch von ber Suppe toften.' Der Bans, ber ben nachften

Zag babeim bleiben mußte, that feine Arbeit in ber Ruche, wie fiche gebührte, und ale er oben ftand und ten Reffel abichaumte. tam bas Dannchen und forberte ohne weiteres ein Stud Rleifd. Da bachte Sans 'es ift ein armer Bicht, ich will ihm von meinem Antheil geben, damit die andern nicht ju turg tommen' und reichte ihm ein Stud Rleifd. 218 es ber 3merg verzehrt batte. verlangte er nochmals Fleifch , und ber gutmuthige Bans gab es ibm und fagte ba mare noch ein fcones Stud, bamit follte er gufrieden fein. Der 3merg forberte aber jum brittenmal.' Du wirft unverschamt' fagte Sans und gab ihm nichts. Da wollte der boshafte 3merg an ibm binauffpringen und ibn wie ben Zannenbrebet und Relfentlipperer behandeln, aber er tam an ben unrechten. Sans gab ibm, ohne fich anguftrengen, ein paar hiebe, bag er bie Golof treppe binabfprang. Sans wollte ibm nachlaufen, fiel aber, fo lang er war, über ibn bin. 216 er fich wieber aufgerichtet batte, mar ihm ber 3merg voraus. Sans eilte ihm bis in den Balb nach und fab wie er in eine Felfenhöhle folupfte. Bans tehrte nun beim, hatte fich aber die Stelle gemertt. Die beiden andern, als fie nach Saus tamen , munderten fich bag Sans fo mobl auf war. Er ergablte ihnen mas fich jugetragen batte, und ba verfdwiegen fie nicht langer wie es ihnen ergangen mar. Sans lactt' und fagte 'es ift euch gang recht, warum feib ihr fo geitig mit eurem Fleifch gewefen, aber es ift eine Schande, ihr feid fo gres und babt euch von dem Bwerge Chlage geben laffen.' Gie nabmen barauf Rorb und Seil und giengen alle brei ju ber gelfenboble, in welche ber 3merg gefdlupft mar, und ließen ben Sans mit feinem Stab im Rorb binab. Als Bans auf bem Grund angelangt mar, fand er eine Thure, und als er fie öffnete, faß da eine bilbicone Jungfrau, nein fo foon, bag es nicht ju fagen if, und neben ihr fag ber 3merg und grinfte ben Bans an wie eine Meertage. Gie aber mar mit Retten gebunden und blidte ibn fo

À.

traurig an, baf Sans großes Mitleid empfand und bachte bu mußt fie aus ber Gewalt bes bofen 3merges erlofen,' und gab tom einen Streich mit feinem Stab, bag er tobt nieberfant. 208balb fielen bie Retten von ber Jungfrau ab, und Bans mar wie verzucht über ibre Conneit. Gie ergablte ibm fie mare eine Ronigstochter, Die ein wilber Graf aus ihrer Beimath geraubt und hier in ben Fels fen eingesperrt batte, weil fie nichts von ibm batte miffen wollen: ben 3merg aber batte ber Graf jum Bachter gefest und er batte ibr Beid und Drangfal genug angethan. Darauf feste Bane bie Jungfrau in ben Rorb und ließ fie binauf gieben. Der Rorb tam wieder berab, aber Bans traute ben beiden Befellen nicht und bachte 'fie haben fich icon falich gezeigt und bir nichts von bem 3merg gefagt, wer weiß was fie gegen bich im Schilb führen.' Da legte er feinen Stab in ben Rorb, und bas mar fein Blud, benn als der Rorb balb in ber Bobe mar, ließen fie ibn fallen, und batte Bans wirtlich barin gefeffen, fo mare es fein Tob gemefen. Aber nun mußte er nicht wie er fich aus der Tiefe berausarbeiten follte und wie er bin und ber bachte, er fand teinen Rath. 'Es ift bod traurig,' fagte er 'bag bu ba unten verfcmachten follft.' Und ale er fo auf und abgieng, tam er wieder ju bem Rammer= chen, wo die Jungfrau gefeffen hatte, und fah bag ber 3merg einen Ring am Finger hatte, bet glangte und fchimmerte. Da jog er ihn ab und ftedte ibn an, und ale er ibn am ginger umbrebte, fo borte er ploblich etwas über feinem Ropf raufchen. Er blidte in die Bobe und fah ba Luftgeifler fcweben, die fagten er mare ihr herr und fragten mas fein Begehren mare. Sans mar an= fangs gang verftummt, bann aber fagte er fie follten ibn binauf tragen. Mugenblidlich geborchten fie, und es mar nicht andere als floge er hinauf. Als er aber oben mar, fo mar tein Menfc mehr ju feben, und als er in bas Chloß gieng, fo fand er auch bort niemand. Der Tannenbreber und ber Felfentlipperer maren forts

andit und batten bie fcome Junafrau mit geführt. Aber Sent brotte ben Ring, ba tamen bie Luftgeifter und fagten ibm bie jeri waren auf bem Deer. Bans lief und lief in einem fort bis et u bem Meeresftrand tam, ba erblidte er weit weit auf bem Baffer ein Schifichen, in welchem feine treulofen Gefahrten fagen. Und im bestigen Born fprang er, obne fich ju befinnen, mit fammt feb nem Stab ins Baffer und fleng an ju fdwimmen, aber ber jent nerschwere Stab jog ibn tief binab, daß er faft ertrunten mare. Da brebte er noch ju rechter Beit ben Ring, alsbalb tamen bie Euftgeister und trugen ibn, fo fonell wie ber Blis, in bas Soifden. Da fdwang er feinen Stab und gab ben bofen Gefeller ben verbienten Bobn und warf fie binab ins Baffer; bann aber ruberte er mit ber fconen Jungfrau, bie in ben größten Angften gewesen war, und die er jum zweiten Dale befreit batte, beim ju ibrem Bater und threr Mutter, und ward mit ihr verbeirathet, und baben alle fich gemaltig gefreut.

## Das Kürle im gimmel.

Sift emot es arms fromms Burle gftorbe, und dunt bo bor b' himmelopforte. Bur gliche Bit ifc au e riche riche herr bo gft und bet au i Simmel welle. Do dunt ber beilige Detrus mitem Schiffel und macht uf und tot ber herr ine; bas Burle bet er aber, wies fcint, nib gfeb und macht b' Pforte amel wieder gue. Do bet bas Burle voruffe ghort wie de herr mit alle Freude im Simmel uf gno worde ifch, und wie fe brin mufiziert und gfunge band. Anble ifc es bo miber fill worde, und ber beilig Petrus dunt, macht b' himmelspforte uf un lot bas Burle au ine. S Burle bet bo gmeint 8 werd jest au mufiziert und gfunge, wenn es dom, aber bo ifc alles ftill gfi; me bets frile mit aller Liebe ufane, und b' Ungele find em egage co, aber gfunge bet niemer (niemand). Do frogt bas Burle ber beilig Petrus worum bas me be im nib finge wie be bem riche herr, 8 geu, fcints, bo im himmel au parteiifch jue wie uf ber Erbe. Do fait ber beilig Petrus mai mager, bu bifch is fo lieb wie alle andere und muefc alle himmlifche Freude gnieffe wie be rich Berr, aber lueg, fo arme Burle, wie bu ais bifd, domme alle Sag e himmel, fo ne riche herr aber dunt nume alle hundert Johr oppe aine.'

# Die hagere Liese.

Bang anders als der faule Being und die dice Trine, die fich von nichts aus ihrer Rube bringen liegen, bachte die hagere Bicfe. Sie afderte fich ab von Morgen bis Abend und lud ihrem Mann, bem langen Beng, fo viel Arbeit auf, bag er fcmerer ju tragen hatte als ein Efel an brei Gaden. Es war aber alles umfonft, fie batten nichts und tamen ju nichts. Gines Abends, als fie im Bette lag und por Mübigteit faum ein Glieb regen fonnte, licen fie die Gedanten bod nicht einschlafen. Gie flief ihren Dann mit bem Ellenbogen in die Seite und fprach 'borft du, Beng, mas ich gebacht babe? wenn ich einen Gulben fanbe, und einer mit gefcentt murbe, fo wollte ich einen baju borgen, und bu follteft mir auch noch einen geben: fo bald ich bann die vier Gulben beifammen batte, fo wollte ich eine junge Rub taufen.' Dem Mann gefiel bas recht gut, 'ich weiß zwar nicht,' fprach er, 'mober ich ben Bulben nehmen foll, ben bu von mir willft gefchentt baben, aber wenn bu bennoch bas Beld jufammenbringft, und bu tannf dafür eine Rub taufen, fo thuft bu mohl, wenn bu bein Borbaben ausführft. 36 freue mich,' fugte er bingu, 'wenn bie Rub ein Ralbden bringt, fo merbe ich boch manchmal zu meiner Erquidung einen Trunt Mild erhalten.' Die Mild ift nicht fur bich,' fagte bie Frau, 'wir laffen bas Ralb faugen, bamit es groß und fett wird, und wir es gut vertaufen tonnen.' 'Arcilid,' antwortet ber Mann, 'aber ein wenig Mild nehmen wir bod, bas fcabet nichts.' 'Ber hat bich gelehrt mit Ruben umgeben ?' fprach bie Frau, 'es mag schaben ober nicht, ich will es nicht haben: und wenn du dich auf den Kopf stellst, du triegst teinen Tropsen Mild. Du langer Lenz, weil du nicht zu ersättigen bist, meinst du du wolltest verzehren was ich mit Mühe erwerbe.' 'Frau,' sagte der Mann, 'sei still, oder ich hänge dir eine Maultasche an.' 'Bas,' rief sie, 'du willst mir drohen, du Rimmersatt, du Strick, du sauler Peinz.' Sie wollte ihm in die haare sallen, aber der langs Lenz richtete sich auf, packte mit der einen hand die dürren Arme der hagern Liese zusammen, mit der andern drückte er ihr den Kopf auf das Kissen, ließ sie schimpsen und hielt sie so lange die sie vor großer Müdigkeit eingeschlasen war. Ob sie am andern Morgen beim Erwachen sortsuhr zu zanken, oder ob sie ausgieng den Gulden zu suchen, den sie sind nicht.

# Das Waldhaus.

Ein armer holzhauer lebte mit feiner Fren und bret Whatern in einer fleinen Butte an bem Ranbe eines einfamen Balbes. Eines Morgens, als er wieber an feine Arbeit wollte, fagte er ju feiner Rrau, 'las mir mein Mittagsbrot von bem atteften Dabden binaus in ben Balb bringen, ich werbe fonft nicht fertig. Und bamit es fich nicht veriert,' feste er bingu, 'fo will ich einen Beutel mit Sirfen mitnebmen und die Rorner auf ben Beg ftreuen.' Mis nun die Sonne mitten über bem Balbe ftand, machte fic bas Mabchen mit einem Topf voll Suppe auf ben Beg. Aber bie Reld = und Balbfperlinge, bie Lerchen und Rinten, Umfeln und Beifige batten ben hirfen icon langft aufgepidt, und bas Dabden tonnte bie Spur nicht finben. Da gieng es auf gut Blud immer fort, bis bie Sonne fant und bie Racht einbrad. Die Baume raufchten in ber Duntelbeit, die Gulen fonarrten. und es fieng an ihm angft ju werben. Da erblickte es in ber Ferne ein Licht, bas swifden ben Baumen blintte. Dort follten mobl Leute mobnen,' bachte es, 'bie mich über Racht behalten,' und gieng auf bas Licht ju. Richt lange fo tam es an ein Saus, beffen Kenfter erleuchtet maren. Es tlopfte an, und eine raube Stimme rief von innen 'berein.' Das Dabchen trat auf bie buntle Diele, und pochte an ber Stubenthur. 'Rur berein' rief bie Stimme, und als es offnete, fag ba ein alter eisgrauer Mann an bem Tifd, hatte bas Geficht auf bie beiben Banbe geftust, und fein weißer Bart floß über ben Tifd berab faft bis auf die Erbe. Um Dfen aber lagen brei Thiere, ein Duhnden, ein Sannen und eine buntgefchedte Rub. Das Mabden ers gablte bem Alten fein Schidfal und bat um ein Rachtlager. Der Mann fprach

'schon Hähnchen, schon. Sahnchen, und du schone bunte Kuh, was sagst du dazu?'

'dute!' antworteten die Thiere: und das mußte wohl heißen 'wir find es zufrieden,' benn der Alte fprach weiter 'hier ift hulle und Kulle, geh hinaus an den herd und koch uns ein Abendessen.' Das Mäden fand in der Alche lbevfluß an allem und kochte eine gute Speife, aber an die Thiere dachte es nicht. Es trug die volle Schiffel auf den Tifch, feste sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen hunger. Als es satt war, sprach es 'abet jeht bin ich müde, wo ist ein Bett, in das ich mich legen und schlasen kann?' Die Thiere antworteten

'bu hast mit ihm gegessen, bu hast mit ihm getrunken, bu hast en uns gar nicht gedacht, nun sieh auch wo du bleibst die Racht,

Da sprach ber Alte 'steig nur die Areppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten sinden, schüttle sie auf und decke sie mit weisem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlasen legen.' Das Mädchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Rach einiger Beit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah daß es ses seine Fallibure und ließ es in den Keller sinken.

Der holghauer tam am fpaten Abend nach haus und machte feiner Frau Borwurfe, daß fie ihn den gangen Tag habe hungern

taffen. '3ch habe teine Schuld' antwortete fie, 'bas Madchen ift wit dem Mittagsessen hinausgegangen, es muß sich verirrt haben: morgen wird es schon wiedertommen.' Bor Tag aber ftand der Polzhauer aus, wollte in den Wald und verlangte die zweite Tocke ter sollte ihm diesmal das Effen bringen. '3ch will einen Beutel mit Linsen mitnehmen,' sagte er, 'bie Körner sind größer als hirsen, das Mädchen wird sie besser sehen und tann den Weg nicht versehlen.' Bur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Sprise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden: die Waldvögel hatten sie, wie am vorigen Tag, ausgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Balbe umher dis es Racht ward, da kam es ebenfalls zu dem haus des Alten, ward hereingerusen, und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Thiere

'fcon Dannden, fcon Dannden, und du fcone bunte Rug, was fagft bu bagu?'

Die Thiere antworteten abermals 'buts,' und es geschah alles wie am vorigen Tag. Das Mädchen tochte- eine gute Speise, as und trant mit bem Cliten und kummerte fich nicht um die Thiere. Und als es sich nach seinem Rachtlager erkundigte, antworteten fie

'du haft mit ihm gegeffen, du haft mit ihm getrunten, du haft an uns gar nicht gedacht, nun fieh auch wo du bleibst die Nacht.'

Mis es eingeschlafen war, tam ber Mite, betrachtete es mit Ropfs fcutteln und ließ es in ben Reller hinab.

Um britten Morgen fprach ber holghader zu feiner grau 'foide mir heute unfer jungftes Kind mit dem Effen hinaus, das ift immer sut und gehorfam gewefen, das wird auf dem rechten Beg bleisen und nicht wie seine Schwestern, die wilden hummein, herum schwärmen.' Die Mutter wollte nicht und sprach 'foll ich mein klebstes Kind auch noch verlieren?' 'Sei ohne Sorge,' antworstete er, 'das Mädchen verirtt sich nicht, es ist zu klug und vers kandig; zum Übersluß will ich Erbsen mitnehmen, und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen und werden ihm den Beg zeigen.' Ther als das Mädchen mit dem Kord am Arm hinaus kam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Krops, und es wuste nicht wohin es sich wenden sollte. Es war voll Sorgen und dachte beständig daran wie der arme Bater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Endlich als es sinster ward, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich sie möchten es über Racht beherbergen, und der Wann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Thiere

'icon huhnden, fon hahnden, und bu foone bunte Rub, was fagft bu bagu?'

'buts' fagten fie. Da trat bas Mabchen an den Ofen, wo die Thiere lagen, und liebtofte Suhnchen und Sahnchen, indem es mit der Sand über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Ruh traute es zwischen den Hornern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüffel auf dem Tisch stand, so sprach es 'soll ich mich sattigen und die guten Thiere sollen nichts haben? Draußen ist die Bulle und Fulle, erst will ich für sie sorgen.' Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hunchen und Hanchen vor, und brachte der Kuh wohleriechendes heu einen ganzen Arm voll. 'Lasts euch schmeden, ihr lieben Thiere,' sagte es, 'und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunt haben.' Dann trug es einen Eimer voll Wasser herein, und hühnchen und Hahnchen sprangen auf

ben Rand, stedten ben Schnabel hinein und hielten ben Kopf dam in die Göhe wie die Bögel trinken, und die bunte Auh that auch einen herzhaften Zug. Als die Thiere gesüttert waren, sette sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und as was er ihm übrig gelassen hatte. Richt lange so sieng hühnchen und Sahnschen an das Köpschen zwischen die Flügel zu steden, und die bunte Ruh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen 'sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben?

foon Suhnden, foon Sahnden, und bu foone bunte Rub, was fagft du bagu?'

Die Thiere antworteten 'duts,

bu haft mit uns gegeffen, bu haft mit uns getrunten, bu haft uns alle wohl bedacht, wir wunschen dir eine gute Racht.

Da gieng bas Mabchen die Treppe hinauf, schüttelte die Febertiffen und bedte frisches Linnen auf, und als es fertig war, tam
ber Alte und legte sich in das eine Bett, und fein weißer Bart
reichte ihm bis an die Kuße. Das Mädchen legte sich in das ans
bere, that sein Gebet und schlief ein.

Es schlief ruhig bis Mitternacht, ba ward es so unruhig in dem hause, daß das Mädchen erwachte. Da sieng es an in den Ecken zu knittern und zu knattern, und die Thure sprang auf und schling an die Wand: die Balken drönten, als wenn sie aus ihren Fugen geriffen wurden, und es war als wenn die Treppe herab stürzte, und endlich krachte es als wenn das ganze Dach zusammen siele. Da es aber wieder still ward und dem Mädchen nichts zu Leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein auswachte,

was erblickten feine Mugen ? Es lag in einem großen Gaal, unb rings umber glangte alles in toniglicher Pracht: an ben Banben wuchfen auf grun feibenem Grund golbene Blumen in bie Bobe, bas Bett war von Elfenbein und bie Dede barauf von rothem Sammt, und auf einem Stuhl baneben ftanden ein paar mit Perlen geftidte Pantoffel. Das Mabden glaubte es mare ein Sraum, aber es traten brei reichgetleibete Diener herein unb fragten was es ju befehlen batte. 'Bebt nur,' antwortete bas Dabs den, 'ich will gleich auffteben und bem Alten eine Suppe toden und bann auch foon Subnden, foon Sabnden und bie foone bunte Rub futtern.' Es bachte ber Alte mare icon aufgestanben und fab fic nach feinem Bette um, aber er lag nicht barin, fonbern ein frember Mann. Und als es ihn betrachtete und fab bas er jung und foon mar, erwachte er, richtete fich auf und fprach ich bin ein Ronigsfohn, und mar von einer bofen Bere vermunicht worben als ein alter eisgrauer Mann in bem Balb gu leben : niemand burfte um mich fein als meine brei Diener in ber Beftatt eines Bubnchens eines Babnchens und einer bunten Rub. Und nicht eber follte die Bermunfdung aufboren, als bis ein Dabchen ju uns tame, fo gut von herzen, bag es nicht gegen Die Menfchen allein, fondern auch gegen die Thiere fich liebreich bezeigte, und das bift bu gemefen, und heute um Mitternacht find wir burch bich erlöft und bas alte Balbhaus ift wieber in meis nen toniglichen Palaft vermandelt morden.' Und als fie aufge-Randen waren, fagte der Ronigsfohn ben brei Dienern fie follten binfabren und Bater und Mutter bes Mabdens jur hochzeitsfeier berbei bolen. 'Aber mo find meine zwei Schwestern ?' fragte Das Mabchen. 'Die habe ich in den Reller gesperrt, und Morgen follen fie in ben Balb geführt werden und follen bei einem Robler fo lange als Magbe bienen, bis fie fich gebeffert haben und auch bie armen Thiete nicht bungern laffen.'

22 \*

## Cieb und Leid theilen.

Es war einmal ein Soneiber, ber war ein gantifcher Menfc, und feine Frau, die aut, fleisig und fromm mar, tonnte es ibm niemals recht machen. Bas fie that, er war ungufrieben, brummt, fcalt, raufte und folug fie. Als bie Obrigfeit enblich bavon borte, ließ fie ibn vorforbern und ins Befangnis feben, bamit et fic beffern follte. Er fag eine Beitlang bei Baffer und Brot, bann murbe er wieber freigelaffen, mußte aber geloben feine Rrau nicht mehr zu folagen, fonbern friedlich mit ihr zu leben, Bieb und Beib ju theilen, wie fiche unter Cheleuten gebührt. Beitlang gieng es gut, bann aber gerieth er wieber in feine alte Beife, war murrifd und gantifd. Und weil er fie nicht folagen burfte, wollte er fie bei ben haaren paden und raufen. Die Frau entwischte ibm und fprang auf ben bof binaus, er lief aber mit ber Elle und Scheere binter ibr ber, jagte fie berum und warf ibr die Elle und Scheere, und was ibm fonft jur Band war, nad. Wenn er fie traf, fo lachte er, und wenn er fie fehlte, fo tobte und wetterte er. Er trieb es fo lange bis die Rachbaren ber Frau ju Silfe tamen. Der Schneiber marb wieber vor bie Obrigfeit gerufen und an fein Berfprechen erinnert. Biebe Berrn,' antwortete er, 'ich habe gehalten mas ich gelebt habe, ich habe fie nicht gefchlagen, fonbern Lieb und Beid mit ihr getheilt.' 'Bie tann bas fein,' fprach ber Richter, 'ba fie abermale fo große Rlage über Euch führt?' '3th babe fie nicht ge= schlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Paare mit der Sand kammen wollen: sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da bin ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pslicht zurücktehre, als eine gutgemeinte Erinnerung nachgeworsen was mir eben zur Hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr getheilt, denn so ost ich sie gestrossen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid: habe ich sie aber gesehlt, so ist es ihr lieb gewesen, mir aber leid.' Die Riche ter waren aber mit dieser Antwort nicht zufrieden, sondern ließen ihm seinen verdienten Bohn auszahlen.

## Der Baunkönig.

Sn ben alten Beiten da hatte jeder Klang noch Sinn und Bebeutung. Wenn der hammer bes Schmieds ertonte, so rief er 'smiet mi to! smiet mit to!' Wenn der hobel des Tischers schnarrte, so sprach er 'bor haft! dor, dor haft!' Fieng das Riederwert der Mühle an zu klappern, so sprach es 'help, herr Gott! und war der Müller ein Betrüger, und lief die Mühle an, so sprach sie hochdeutsch und fragte erst langsam 'wer ist da? wer ist da?' bann antwortete sie schnell 'der Müller! der Müller!' und endlich ganz geschwind 'stiehlt tapfer, stiehlt tapfer, vom Achtel drei Sechter.'

Bu biefer Beit hatten auch die Bogel ihre eigene Sprache, die jedermann verstand, jest lautet es nur wie ein Zwitschern, Kreisschen und Pfeisen, und bei einigen wie Musit ohne Borte. Es tam aber den Bogeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem Konig wählen. Rur einer von ihnen, der Kibit, war dagegen: frei hatte er gelebt und frei wollte er sterben, und angstvoll hin und her fliegend rief er 'wo bliew ich? Er zog sich zurud in einsame und unbesuchte Sumpse und zeigte sich nicht wieder unter Seinesgleichen.

Die Bogel wollten fich nun über die Sache befprechen, und an einem schönen Maimorgen tamen fie alle aus Balbern und Felsbern zusammen, Abler und Buchfinte, Gule und Krabe, Lerche und Sperling, was foll ich fie alle nennen? felbft der Kutut tam und ber Biedehopf, fein Kufter, ber so heißt, weil er fich immer

ein paar Tage früher hören läßt; auch ein ganz kleiner Bogel, ber noch keinen Ramen hatte, mischte sich unter die Schaar. Das Suhn, bas zufällig von ber ganzen Sache nichts gehört hatte, verwunderte sich über die große Berfammlung. 'Bat, wat, wat is den dar to don?' gackerte es, aber der hahn beruhigte seine liebe henne und sagte 'luter riet Lüd,' erzählte ihr auch was sie vor hätten. Es ward aber bescholossen der König sein sollte, der am höchsten sliegen könnte. Ein Laubfrosch, der im Gedüsche saß, rief, als er das hörte, warnend 'natt, natt, natt! natt, natt, natt! weit er meinte es würden deshalb viel Thränen verzgossen werden. Die Krähe aber sagte 'Quart ot!', es sollte alles friedlich abgehen.

Es warb nun beschloffen, fie wollten gleich an biefem iconen Morgen auffteigen, bamit niemand hinterber fagen tonnte 'ich ware wohl noch hober geflogen, aber ber Abend tam, ba tonnte ich nicht mehr.' Auf ein gegebenes Beichen erhob fich alfo bie gange Schaar in die Lufte. Der Staub flieg ba von bem felde auf, es mar ein gewaltiges Saufen und Braufen und Mittich= folagen, und es fab aus als wenn eine fcmarge Bolte babin soge. Die fleinern Bogel aber blieben balb gurud, tonnten nicht weiter und fielen wieder auf die Erbe. Die größern hieltens langer aus, aber teiner tonnte es dem Mbler gleich thun, ber flieg fo boch bag er ber Sonne hatte bie Mugen aushaden tonnen. Und als er fat bag bie anbern nicht zu ihm berauf tonnten, fo bacte er 'mas willft bu noch bober fliegen, bu bift boch ber Ronia.' und fieng an fich wieder berab zu laffen. Die Bogel unter ibm riefen ibm alle gleich ju 'bu mußt unfer Konig fein, teiner ift bober geflogen ale bu.' 'Musgenommen ich' forie ber tleine Rert ohne Ramen, ber fich in die Bruftfebern bes Ablers vertro= den batte. Und ba er nicht mube war, fo flieg er auf und flieg fo bod, baf er Gott auf feinem Stuble tonnte figen feben. Mis er aber fo weit getommen mar, legte er feine Flügel jufammen, fant herab und rief unten mit feiner burchbringender Stimme 'König bun id'! König bun id'!'

'Du unfer König ?' fchrien dir Bogel jornig, 'durch Ranke und Liften haft du es dahin gebracht.' Sie machten eine andere Bedingung, der sollte ihr König sein, der am tiesten in die Erde fallen könnte. Bie klatschte da die Bans mit ihrer breisten Bruft wieder auf das Land! Bie scharrte der Sahn schnestein Loch! Die Ente kam am schlimmsten weg, sie sprang in einen Graben, verrentte sich aber die Beine und watschelte sort jum nahen Teiche mit dem Ausruf 'Pracherwert! Pracherwert!' Der kleine ohne Ramen aber suchte ein Mäuseloch, schlüpfte hinab und rief mit seiner seinen Stimme heraus 'Konig dun ict! Körnig bun ict!'

'Du unfer Ronig ?' riefen bie Bogel noch gorniger, 'meinft du deine Biften follten gelten ?' Gie befchloffen ibn in feinem Loch gefangen zu balten und auszubungern. Die Gule marb als Bache bavor gestellt: fie follte ben Schelm nicht beraus laffen, fo lieb ihr bas leben mare. Als es aber Abend geworben mar und bie Bogel von der Unftrengung beim Fliegen große Dudigteit empfanden, fo giengen fie mit Beib und Rind gu Bett. Gule allein blieb bei bem Maufeloch fteben und blickte mit ihren großen Mugen unverwandt binein. Indeffen mar fie auch mude geworden und bachte 'ein Huge tannft bu mohl ju thun, bu machft ja noch mit bem andern, und ber fleine Bogewicht foll nicht aus feinem Loch heraus.' Alfo that fie bas eine Muge ju und fchaute mit bem anbern fleif auf bas Mäufeloch. Der fleine Reil gudte mit bem Ropf beraus und wollte wegwitichen, aber die Gule trat gleich davor, und er jog ben Ropf wieder gurud. Dann that bie Gule bas eine Muge wieder auf und bas andere ju, und wollte fo die gange Racht abwechfeln. Aber als fie bas eine Muge wieber ju machte, vergaß fie bas andere aufzuthun, und fobalb bie beiben Augen ju waren, schlief fie ein. Der Kleine mertte bas balb und ichlupfte weg.

Bon der Zeit an darf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst find die andern Bögel hinter ihr her und zerzausen ihr das Fell. Sie fliegt nur zur Rachtzeit aus, haßt aber und verfolgt die Mäuse, weil sie solche bose Löcher machen. Auch der kleine Bogel läßt sich nicht gerne sehen, weil er fürchtet es gienge ihm an den Kragen, wenn er erwischt würde. Er schlüpst in den Bäunen herum, und wenn er ganz sicher ist, rust er wohl zuweizien 'König bun ict!' und deshalb nennen ihn die andern Bögel aus Spott Zauntonig.

Riemand aber mar froher als die Berche, daß fie dem Baumtonig nicht ju gehorchen brauchte. Bie fich die Sonne bliden läßt, steigt fie in die Bufte und ruft 'ach, wo is dat schon! fcon is dat! fcon! fcon! ach, wo is dat fcon!'

## Die Schoffe.

Die Fifche waren ichon lange ungufrieden daß teine Ordnung in ihrem Reich herrschite. Keiner tehrte fich an den andern, schwamm rechts und links, wie es ihm einsiel, fuhr zwischen denen durch, die zusammenbleiben wollten, oder sperrte ihnen den Weg, und der stärkere gab dem schwächeren einen Schlag mit dem Schwanz, daß er weit weg suhr, oder er verschlang ihn ohne weiteres. Bie schon wäre es, wenn wir einen Konig hätten, der Recht und Gerechtigkeit bei uns übte' fagten sie, und vereinigten fich den zu ihrem herren zu wählen, der am schwelsten die Fluthen durchstreischen und dem Schwachen hilfe bringen konnte.

Sie stellten sich also am Ufer in Reihe und Glied auf, und ber hecht gab mit bem Schwanz ein Beichen, worauf sie alle zus sammen aufbrachen. Wie ein Pfeit schos ber hecht dahin und mit ihm der hering, der Gründling, der Barsch, die Karpse, und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte bas Biel zu erreichen.

Auf einmal ertonte ber Ruf 'ber Bering ift vor! ber Bering ift vor.' 'Ben is vor?' fchrie verdrießlich die platte mißgunftige Scholle, die weit jurudgeblieben war, 'wen is vor?' 'Der her ring, der hering' war die Antwort. 'De nadte hiering?' rief die neidische, 'be nadte hiering?' Seit ber Zeit fteht ber Scholle jur Strafe das Maul schief.

# Rohrdommel und Wiedehopf.

Wo weidet ihr eure herbe am liebsten?' fragte einer einen ale ten Rubhirten. 'hier, herr, wo bas Gras nicht zu fett ift und nicht zu mager; es thut sonk kein gut.' 'Barum nicht?' fragte ber herr. 'hort ihr bort von ber Wiese her ben dumpfen Rus?' antwortete ber hirt, 'bas ift ber Rohrdommel, ber war sonk ein hirte und ber Biebehopf war es auch. Ich will euch die Gesschichte erzählen.

Der Rohrbommel hütete seine Herbe auf setten grünen Wiessen, wo Blumen im Überstuß standen, davon wurden seine Kühe muthig und wild. Der Wiedehopf aber trieb das Bieh auf hohe darre Berge, wo der Wind mit dem Sand spielt, und seine Kühe wurden mager und kamen nicht zu Krästen. Wenn es Abend war und die hirten heimwärts trieben, konnte Rohrdommel seine Kühe nicht zusammenbringen, sie waren übermüthig und sprangen ihm davon. Er rief 'bunt, herüm' (bunte Kuh, herum), doch vergebens, sie hörten nicht auf seinen Aus. Wiedehopf aber kounte sein Wieh nicht auf die Beine bringen, so matt und krastlos war es geworden. 'Up, up, up!' schrie er, aber es half nicht, sie bliesben auf dem Sand liegen. So gehts wenn man kein Maß halt. Roch heute, wo sie keine Herbe mehr hüten, schreit Rohrdommel 'bunt, herüm,' und der Wiedehopf 'up, up, up!'

## Die Eule.

Wor ein paar hundert Jahren, als die Beute noch lange nicht fo tlug und verfchmist maren, als fie beutzutage find, bat fich in einer tleinen Stadt eine feltfame Befdichte zugetragen. Bon Ungeficht war eine von ben großen Gulen, die man Schubu nennt, aus bem benachbarten Balbe bei nachtlicher Beile in die Schener eines Bargers gerathen und wagte fich, als ber Sag anbrach, aus Furcht vor ben anbern Bogeln, die wenn fie fich bliden laft, ein furchtbares Gefdrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupfwinkel betaus. Als nun ber Saustnecht Morgens in die Scheuer tam um Strob zu bolen, erichtad er bei bem Anblid ber Gule, Die ba in einer Ede faß, fo gewaltig, bas er fortlief und feinem Beren anfündigte ein Ungebeuer, wie er Beit feines Lebens teins erblickt batte, fage in ber Scheuer, brehte bie Mugen im Ropf berum und tounte einen ohne Umftanbe verfcblingen. '3ch tenne bich fcon,' fagte ber herr, 'einer Umfel int Felbe nachzujagen, baju haft bu Muth genug, aber wenn du ein tobtes Subn liegen fiehft, fo bolk bu bir erft einen Stod, ehe bu ihm nabe tommft. 36 muß nur felbft einmal nachsehen was bas für ein Ungeheuer ift' feste ber Berr bingu, gieng gang tapfer jur Scheuer binein und blidte ums Mis er aber bas feltfame und greuliche Thier mit eigenen Mugen fab, fo gerieth er in nicht geringere Ungft als ber Ruedt. Dit ein paar Gagen fprang er binaus, lief ju feinen Rachbarn und bat fie flebentlich ihm gegen ein unbekanntes und gefahrliches Thier Beiftand ju leiften; ohnehin tonnte bie gange Stadt in Ge=

fahr tommen, wenn es aus ber Gheuer, wo es fafe, betausbrache. Es entftand großer garm und Gefchrei in allen Strafen; bie Burger tamen mit Gelegen Bengabein Cenfen und Arten bewaffnet berbei als wollten fie gegen ben Reind ausziehen: julest erfdienen auch die herrn bes Raths mit bem Burgermeifter an ber Spite. 216 fie fich auf bem Martt geordnet hatten, jogen fie gu ber Scheuer und umringten fie von allen Geiten. Dierauf trat einer ber bebergteften bervor und gieng mit gefälltem Spief binein, tam aber gleich barauf mit einem Schrei unb tobtenbleich wieder heraus gelaufen, und tonnte tein Bort bervor bringen. Roch zwei andere wagten fich binein, es ergieng ihnen aber nicht beffer. Enblich trat einer bervor, ein großer ftarter Mann, ber wegen feiner Rriegsthaten berühmt war, und fprach 'mit blogen Unfeben werbet ihr bas Ungethum nicht vertreiben, bier muß Ernft gebraucht werben, aber ich febe bag ihr alle ju Beibern geworben feib und teiner ben Ruche beifen will.' Er ließ fich harnifc Sowert und Spief bringen, und ruftete fic. Mile ruhmten feinen Duth, obgleich viele um fein Leben beforgt maren. Die beiben Scheuerthore murben aufgethan, und man erblidte die Qule, bie fich indeffen in die Mitte auf einen großen Querbalten gefet hatte. Er lief eine Leiter herbeibringen, und als er fie anlegte und fich bereitete binaufzufteigen, fo riefen tom alle zu er folle fich mannlich balten, und empfablen ibn bem beiligen Georg, ber ben Drachen getobtet batte. Mis er balb oben mar, und bie Gule fab bag er an fie wollte, auch von ber Menge und bem Gefdrei bes Bolts verwirrt mar und nicht mußte mobinaus, fo verbrebte fie bie Mugen, ftraubte bie Febern, fperrte bie Flügel auf, gnappte mit bem Schnabel und ließ ihr foubu, foubu mit rauber Stimme boren. 'Stof ju, ftof ju!' rief bie Menge braugen bem tapfern Belden ju. 'Ber bier ftande, wo ich ftebe,' antwortete er, 'ber wurde nicht floß ju rufen.' Er feste zwar ben guß noch eine

Stoffel bober, bann aber fleng er an ju gittern und machte fich batb ohnmachtig auf ben Abelwog.

Run war feiner mehr fibrig, ber fich in die Gefahr batte bearben wollen. 'Das Ungehener,' fagten fie, hat ben filetften Mann, ber unter und ju finben war, burd fein Gnanoen und und Anhauchen allein vergiftet und toblich verwundet, follen wir anbern aud unfer leben in bir Schange folagen? Sie retifolgaten was zu thun mare, wenn die ganze Stadt nicht follte m Grunde achen. Bange Beit fchien alles vergeblich, bis endlich ber Bargermeifter einen Musweg fand, "Deine Deinung geht bebin." fprach er, bag wir aus gemeinem Gadel biefe Schener fammt allem, was barin liegt, Getraibe Strob und Beu, bem Giarnthimer bezahlen und ihn ichablos balten, bann aber bas game Bebaube und mit ibm bas fürchterliche Shier abbrennen, fo bremdt boch niemand fein Leben baran ju feten. Ster ift teine Geienenbeit zu fparen, und Rnauferei mare abei angewendet." Mue fimmten ihm bei. Alfo ward die Scheuer an vier Eden angegunbet. und mit ihr bie Gule jammerlich verbrannt. Bers nicht glauben will . ber gebe bin und frage felbft nach. .

#### Der Mond.

Worzeiten gab es ein Band, wo die Racht immer dunkel und bet himmel wie ein fcmarges Tuch barüber gebreitet mar, benn es gieng bort niemals ber Mond auf, und tein Stern blintte in ber Finfternis. Bei Erfchaffung ber Belt batte bas nachtliche Bicht ausgereicht. Mus biefem gand giengen einmal vier Buriche auf bie Banberfchaft und gelangten in ein anderes Reich, wo Abends, wenn bie Sonne hinter ben Bergen verfcwunden mar, auf einem Cichbaum eine leuchtende Rugel ftand, die weit und breit ein fanftes Bicht ausgoß. Man tonnte babei alles wohl feben und unterfceiben, wenn es auch nicht fo glangend wie bie Sonne war. Die Banberer ftanben ftill und fragten einen Bauer, ber ba mit fetnem Bagen vorbei fuhr, mas bas für ein Licht fei. Das ift ber Mond,' antwortete biefer, 'unfer Schultheiß bat ibn fur brei Thas ler getauft und an den Gichbaum befestigt. Er muß taglich Ol aufgießen und ibn rein erhalten, bamit er immer bell brennt. Dafür erhalt er von une wochentlich einen Thaler.'

Als der Bauer weggefahren war, fagte der eine von ihnen biefe Lampe könnten wir brauchen, wir haben daheim einen Eichsbaum, der eben so groß ift, daran können wir sie hangen. Bas für eine Freude, wenn wir Rachts nicht in der Finsternis herum tappen! Bift ihr was? sprach der zweite, wir wollen Bagen und Pferde holen und den Mond wegführen. Sie können sich hier einen andern kaufen. 'Ich kann gut klettern,' sprach der dritte, 'ich will ihn schon herunter holen.' Der vierte brachte einen Bagen mit Pferden herbet, und der dritte stieg den Baum hinaus,

bohrte ein Boch in den Mond, jog ein Seil hindurch und lief ihn herab. Als die glänzende Augel auf dem Bagen lag, decken sie ein Auch darüber, damit niemand den Raub bemerten sollte. Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern der mit erfüllte. Die Iwerge kamen aus den Felsenhölen hervor, und die kleinen Bichtelmänner tanzten in ihren rothen Rochen auf den Biesen den Ringeltanz.

Die vier versorgten ben Mond mit Dl, putten ben Dacht und exhielten wochentlich ihren Thaler. Aber sie wurden alte Greife, und als der eine ertrantte und seinen Tod voraus sah, verordnete er daß der vierte Theil des Mondes als sein Eigenthum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war, sties der Shultheiß auf den Baum und schnitt mit der hedenscheere ein Biertel ab, das in den Sarg gelegt ward. Das Licht des Mondes nahm ab, aber noch nicht merklich. Als der zweite karb, ward ihm das zweite Biertel mitgegeben und das Licht minderte sich. Roch schwächer ward es nach dem Tod des dritten, der gleichsalls seinen Theil mitnahm, und als der vierte ins Grab tam, trat die alte Kinsternis wieder ein. Wenn die Leute Abends ohne Laterne ausgiengen, stießen sie mit den Köpsen zusammen.

Als aber die Theile des Monds in der Unterwelt fich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Todten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf. Sie erflaunten als sie wieder sehen konnten: das Mondlicht war ihnen genug, denn ihre Augen waren so schwach geworden, daß sie den Glanz der Sonne nicht ertragen hätten. Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder an. Ein Theil gieng zum Sviel und Tanz, andere liesen in die Birthsbassser, wo sie Bein forderten, sich betranten, tobten und zanten,

und endlich ihre Knuttel aufhoben und fich prügelten. Der Barm warb immer arger und brang endlich bis in den himmel hinauf.

Der heil. Petrus, ber das himmelsthor bewacht, glaubte die Unterwelt ware in Aufruhr gerathen und rief die himmlischen Beerschaaren zusammen, die den bosen Feind, wenn er mit seinen Gesellen den Ausenthalt der Seligen stürmen wollte, zuruch jagen sollten. Da sie aber nicht kamen, so sehte er sich auf sein Pserd und ritt durch das himmelsthor hinad in die Unterweit. Da brachte er die Sodten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Grasber legen und nahm den Mond mit sort, den er oben am himmel ausbieng.

# Die Lebenszeit.

Als Gott die Belt geschaffen hatte und allen Greaturen ihre &ebenszeit bestimmen wollte, tam der Efel und fragte Berr, wie lange foll ich leben ? 'Dreifig Jahre,' antwortete Gott, 'ift bie bas recht?' 'Mich Berr,' ermieberte ber Gfel, 'bas ift eine lange Beit. Bebente mein mubfeliges Dafein: von Morgen bis in die Racht fcwere gaften tragen, Kornfade in Die Mühle fcleppen, das mit andere das Brot effen, mit nichts als mit Schlagen und Fuß: tritten ermuntert und aufgefrifcht ju werben! erlaß mir einen Theil ber langen Beit.' Da erbarmte fich Gott und fcentte ibm acht= gehn Jahre. Der Gfel gieng getroftet weg und ber Bund erfchien. Bie lange willft bu leben ?' fprach Gott ju ibm, 'bem Efel find breifig Sabre ju viel, bu aber wirft bamit jufrieben fein.' Bert,' antwortete ber bund, 'ift bas bein Bille? bebente mas ich laus fen muß, bas balten meine Ruge fo lange nicht aus; und babe ich erft bie Stimme jum Bellen verloren und bie Bahne jum Beigen, mas bleibt mir übrig als aus einer Ede in bie andere ju laufen und ju fnurren ?' Gott fab bag er recht batte und erließ ibm amolf Jahre. Darauf tam ber Affe. Du willft mobl gerne breis Sig Jahre leben?' fprach ber Berr ju ibm, 'bu brauchft nicht ju arbeiten, wie ber Gfel und ber Bund, und bift immer guter Dinge." 'Md Berr,' antwortete er, 'bas fieht fo aus, ift aber anders. Benne Birfenbrei regnet, habe ich teinen Boffel. 3ch foll immer luftige Streiche machen, Gefichter ichneiben bamit bie Beute lachen, und wenn fie mir einen Apfel reichen und ich beife binein, fo ift er fauer. Bie oft ftedt die Traurigkeit hinter dem Spaß! Dreifig Jahre halte ich bas nicht aus.' Gott war gnabig und fcentte ihm zehn Jahre

Endlich erschien der Mensch, war freudig, gefund und frisch und bat Gott ihm seine Beit ju bestimmen. 'Dreißig Jahre sollst du leben,' sprach der herr, 'ist dir das genug?' 'Belch eine Lurze Beit!' rief der Mensch, 'wenn ich mein haus gebaut habe, und das Feuer auf meinem eigenen herde brennt: wenn ich Baume gepkanzt habe, die blühen und Früchte tragen, und ich meines Lebens froh zu werden gedenke, so soll ich sterben! o herr, verlängere meine Beit.' 'Ich will dir die achtzehn Iahre des Esels zulegen' sagte Gott. 'Das ist nicht genug' erwiederte der Mensch. 'Du sollst auch die zwölf Iahre des hundes haben.' 'Immer noch zu wenig.' 'Bohlan,' sagte Gott, ich will dir noch die zehn Iahre. des Affen geben, aber mehr erhältst du nicht.' Der Mensch gieng sort, war aber nicht zufrieden gestellt.

Also lebt der Mensch siebenzig Jahr. Die ersten breißig sind seine menschlichen Jahre, die geben schnell dahin; da ift er gesund heiter, arbeitet mit Luft und freut sich seines Paseins. hierauf solgen die achtzehn Jahre des Esels, da wird ihm eine Last nach der andern aufgelegt: er muß das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind der Bohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die zwölf Jahre des hundes, da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Jähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Beit vorüber ift, so machen die zehn Jahre des Affen den Beschluß. Da ist der Mensch schwachköpsig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder.

### Die Boten des Codes.

Bor alten Beiten manberte einmal ein Riefe auf ber großen Landftrage, ba fprang ibm ploblich ein unbefannter Dann entgegen und rief 'halt! teinen Goritt weiter!' 'Bas,' fprach ber Riefe, bu Bicht, ben ich zwifden ben gingern zerbruden tann, bu willft mir den Beg vertreten? Ber bift bu, bag bu fo ted reben barfft? '36 bin ber Tob,' erwieberte ber anbere, 'mir wiberfteht niemand, und auch bu mußt meinen Befehlen gehorchen.' Der Riefe aber weigerte fich und fieng an mit bem Tobe ju ringen. Es mar ein langer heftiger Rampf, julest behielt ber Riefe die Dberhand und folug ben Sob mit feiner gauft nieber, bag er neben einen Stein jufammenfant. Der Riefe gieng feiner Bege, und ber Tob lag ba befiegt und mar fo traftlos, bag er fich nicht wieder erheben Bas foll baraus werben,' fprach er, wenn ich ba in fonnte. ber Ede liegen bleibe? es ftirbt niemand mehr auf ber Belt, und fie wird fo mit Menfchen angefüllt werben, bag fie nicht mehr Plat haben neben einander ju fteben.' Indem tam ein junger Menfc bes Begs, frifd und gefund, fang ein Lieb und warf feine Mugen bin und ber. Mis er ben halbohnmächtigen erblichte, giena er mitleidig beran, richtete ibn auf, flogte ibm aus feiner Rafche einen ftartenben Trant ein und wartete bis er wieber zu Rraften tam. Beift bu auch,' fragte ber Frembe, indem er fich aufrichtete, 'wer ich bin, und wem bu wieder auf bie Beine geholfen baft?" 'Rein,' antwortete ber Ilngling, 'ich tenne bich nicht.' 'Ich bin ber Sob,' fprach er, 'ich verschone niemand und tann auch mit dir

teine Musnahme machen. Damit bu aber fiehft bag ich bantbar . bin, fo verfpreche ich bir bag ich bich nicht unverfebens überfallen fondern bir erft meine Boten fenben will, bevor ich tomme und bid abbole.' Boblan,' fprach ber Jungling, 'immer ein Geminn, daß ich weiß wann bu tommft und fo lange wenigftens ficher vor bir bin.' Dann jog er weiter, war luftig und guter Dinge und lebte in ben Tag binetn. Allein Jugend und Gefundheit bielten nicht lange aus, balb tamen Rrantheiten und Schmerzen, bie ibn bei Sag plagten und ibm Rachts die Rube wegnahmen. 'Sterben werbe ich nicht,' fprach er gu fich felbft, 'benn ber Sod fenbet erft feine Boten, ich wollte nur die bofen Tage ber Rrantheit maren erft vorüber.' Gobald er fich gefund fühlte, fieng er wieber an in Areuben ju leben. Da flopfte ibn eines Lags jemand auf die Schulter: er blidte fich um, und ber Tod ftand hinter ihm und fprach folge mir, bie Stunde beines Abichiebs von ber Belt ift getommen.' Bie,' antwortete ber Denfc, willft bu bein Bort brechen? haft bu mir nicht verfprochen bag bu mir, bevor bu felbft tameft, beine Boten fenben wollteft? ich babe teinen gefeben.' 'Someig,' erwiederte ber Tob, habe ich bir nicht einen Boten über ben anbern gefchict? tam nicht bas Fieber, fließ bich an, ruttelte bich und marf bic nieber? bat ber Schwindel bir nicht ben Ropf betäubt? zwickte bich nicht bie Gicht in allen Gliebern? braufte bire nicht in ben Ohren? nagte, nicht ber Bahnfcmerg in beinen Baden? marb bire nicht buntel bor ben Mugen? Über bas alles, bat nicht mein leiblider Bruber, ber Schlaf, bich jeben Abend an mich erinnert? lagft bu nicht in ber Racht, als warft bu icon geflorben?' Der Menfc mußte nichts zu erwiebern, ergab fich in fein Gefdid und gieng mit bem Tobe fort.

## Meister Pfriem.

Deifter Ofriem war ein fleiner hagerer aber lebhafter Dann, ber teinen Angenblid Rube batte. Gein Geficht, aus bem nur bie aufgeftülpte Rafe porragte, war podennarbig und leichenblaß, fein Baar grau und ftruppig, feine Mugen flein, aber fle blisten unaufhörlich rechts und links bin. Er bemertte alles, tabeite alles, mußte alles beffer und hatte in allem Recht. Gieng er auf ber Strafe, fo ruberte er beftig mit beiben Armen, und einmal folug er einem Mabden, bas Baffer trug, ben Gimer fo boch in bie Buft, bag er felbft bavon begoffen warb. 'Schafetopf,' rief er ibr au indem er fich fouttelte, 'tonnteft bu nicht feben bag ich binter bir bertam?' Seines Sandwerts mar er ein Soufter, und wenn er arbeitete, fo fuhr er mit bem Drabt fo gewaltig aus, baf er jebem, ber fich nicht weit genug in ber Kerne bielt, die Rauft in ben Beib fließ. Rein Befelle blieb langer als einen Monat bei ibm. benn er hatte an ber beften Arbeit immer etwas auszuseben. Balb waren die Stiche nicht gleich, balb mar ein Schub langer, balb ein Abfat hober als ber andere, bald mar bas leber nicht binlangs lich gefclagen. 'Barte' fagte er ju dem Lebrjungen, 'ich will bir fcon zeigen wie man bie Saut weich fcblagt,' bolte ben Riemen und gab ihm ein paar Siebe über ben Ruden. Raullenger nannte er fie alle. Er felber brachte aber boch nicht viel vor fich, weil er teine Biertelftunbe rubig figen blieb. Bar feine Frau frubmorgens aufgeftanden und hatte Feuer angegundet, fo fprang et aus bem Bett und lief mit blogen Rugen in die Ruche. ihr mir bas Saus angunben?' forie er, 'bas ift ja ein Reuer, bas man einen Dofen babei braten tonnte! ober toftet bas bolg etwa tein Gelb?' Standen die Magde am Bafcfaß, lachten und ergablten fich mas fie mußten, fo fchalt er fie aus, 'ba fteben bie

Sanfe und fenattern und vergeffen über bem Gefdmas ibre Arbeit. Und wogu bie frifte Seife ? beillofe Berfdwendung und obenbrein eine fcanbliche Faulheit: fie wollen bie Sanbe fconen und bas Beug nicht ordentlich reiben.' Er fprang fort, Rief aber einen EL mer voll Bauge um, fo bas die gange Ruche überfdwemmt warb. Richtete man ein neues Saus auf, fo lief er ans genfter und fat ju. Da vermauern fie wieber ben rothen Ganbftein,' rief er, 'ber niemals austrodnet; in bem Saus bleibt tein Denfc gefund. Und feht einmal wie folecht die Gefellen bie Steine auffeten. Der Mortel taugt auch nichts: Ries muß binein, nicht Ganb. 36 erlebe noch bag ben Beuten bas Saus über bem Ropf jufams menfallt.' Er feste fic und that ein paar Stiche, bann fprang er wieder auf, hatte fein Schurgfell los und rief 'ich will nur binaus und ben Menfchen ins Gewiffen reben.' Er gerieth aber an Die Bimmerleute. 'Bas ift bas,?' rief er, 'ihr baut ja nicht nach ber Schnur. Meint ihr bie Balten murben gerad fleben ? es weicht einmal alles aus ben Augen.' Er rif einem Bimmermann Die Art aus ber Sand und wollte ihm zeigen wie er hauen mufte, als aber ein mit Bebm belabener Bagen berangefahren tam, warf er bie Ert weg und fprang ju bem Bauer, ber neben ber gieng. Ihr feib nicht recht bei Eroft,' rief er, 'wer fpannt junge Pferbe por einen fdwer beladenen Bagen? bie armen Thiere werben euch auf bem Dlas umfallen.' Der Bauer gab ibm feine Untwort. und Pfriem lief vor Arger in feine Bertftatte jurud. Als er fic wieber jur Arbeit feben wollte, reichte ibm ber Bebrjunge einen Sout. Bas ift bas wieber?' forie er ihn an, habe ich euch nicht gefagt ibr folltet bie Schube nicht fo weit ausschneiben? wer wird einen folden Soub taufen an dem faft nichts ift als bie Soble ? ich verlange bas meine Befehle unmangelhaft befolgt werben.' 'Melfter,' antwortete ber Behrjunge, 'ihr mogt wohl Recht haben, baf ber Souh nichts taugt, aber es ift berfelbe, den ihr jugefchnitten und felbst in Arbeit genommen habt. Als ihr vorften aufgesprungen seid, habt ihr ihn vom Tifch herabgeworfen, und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es aber ein Engel vom himmel nicht recht machen.

Meifter Pfriem traumte in einer Racht er ware geftorben und befande fich auf bem Beg nach bem himmel. Als er anlangte, flopfte er beftig an die Pforte: 'es munbert mich,' fprach er, 'bes fie nicht einen Ring am Thor haben, man flopft fich die Rubdet mund.' Der Apostel Detrus bfinete und wollte feben mer fo ungeftum Ginlag begehrte. 'Ach, ihr feibs, Deifter Pfriem,' fagte er, 'ich will euch wohl einlaffen, aber ich marne euch bag ibr von eurer Gewohnheit ablagt und nichts tabelt, mas ihr im himmel feht: es tonnte euch übel betommen.' 'Ihr battet euch bie Ermahnung fparen tonnen,' erwiederte Pfriem, 'ich weiß fcon was fich ziemt, und bier ift, Gott fei Dant, alles volltommen und nichts zu tabeln, wie auf Erben.' Er trat alfo ein und gieng in ben weiten Raumen bes himmels auf und ab. Er fab fich um. rechts und lints, fcuttelte aber juweilen mit bem Ropf ober brummte etwas por fich bin. Inbem erblicte er zwei Engel, bie einen Balten wegtrugen. Es war ber Balten, ben einer im Muge gehabt batte, mabrend er nach bem Splitter in ben Mugen anderer fuchte. Gie trugen aber ben Balten nicht ber Bange nach, fonbern 'hat man je einen folden Unverftand gefeben ?' bachte Deifter Pfriem ; boch fcmieg er und gab fich gufrieben: 'es if im Grunde einerlei, wie man ben Balten tragt, gerabe aus ober queer, wenn man nur bamit burchtommt, und mabrhaftig ich febe fie ftogen nirgend an.' Balb bernach erblidte er zwei Engel. welche Baffer aus einem Brunnen in ein gas fcopften, qualeid bemertte er, bag das fag durchlochert war und das Baffer von allen Seiten berauslief. Gie trantten bie Erbe mit Regen. Alle Saget!' platte er beraus, befann fich aber gifidlicherweise und

bachte 'vielleicht ifts bloger Beitvertreib; machts einem Spaß, fo tann man bergleichen unnute Dinge thun, jumal bier im himmel, wo man, wie ich fcon bemertt habe, boch nur faullengt.' Er gieng weiter und fab einen Bagen , ber in einem tiefen Loch fte= den geblieben war. 'Rein Bunber,' fprach er ju bem Mann, ber babei ftanb, 'mer wird fo unvernümftig aufladen? mas habt ihr ba ?' Fromme Bunfche,' antwortete ber Mann, ich tonnte bamit -nicht auf ben rechten Beg tommen, aber ich habe ben Bagen noch gludlich berauf geschoben, und bier werben fie mich nicht fleden laffen.' Birflid tam ein Engel und fpannte zwei Pferbe vor. 'Sang gut,' meinte Pfriem, 'aber zwei Pferbe bringen ben Bagen nicht beraus, viere muffen wenigstens bavor.' Gin anderer Engel tam und führte noch zwei Pferbe berbei, fpannte fie aber nicht vorn fonbern binten an. Das mar bem Deifter Pfriem ju viel. "Salpatich.' brach er los, was machit bu ba? bat man je, fo lange Die Belt ficht, auf biefe Beife einen Bagen berausgezogen? Da meinen fie aber in ihrem buntelhaften Übermuth alles beffer ju miffen.' Er mollte weiter reben, aber einer bon ben Simmelsbewohs nern batte ibn am Rragen gepadt und fcob ibn mit unwiderfieb= licher Gewalt binaus. Unter ber Pforte brebte ber Deifter noch einmal ben Ropf nach bem Bagen und fab wie er von vier Flagelpferben in die Bobe gehoben marb.

In tiefem Augenblick erwachte Meister Pfriem. Es geht freilich im himmel etwas anders her, als auf Erten,' sprach er zu
sich selbst, 'und ba läßt sich manches entschuldigen, aber wer kann
geduldig mit ansehen daß man die Pferde zugleich hinden und vorn
anspannt? freilich sie hatten Stügel, aber wer bann das wissen? Es ift übrigens eine gewaltige Dummheit Pferden, die vier Beine
jum Laufen haben, noch ein paar Flügel anzuhesten. Aber ich
muß aussehen, sonft machen sie mir im haus lauter verkehrtes
Beng. Es ist nur ein Glück, daß ich nicht wirklich gestorben bin.

## Die gänsehirtin am Brunnen.

Es war einmal ein fteinaltes Dutterden, bas lebte mit feiner Berbe Ganfe in einer Ginobe gwiften Bergen und hatte ba ein fleines Baus. Die Einobe mar bon einem großen Balb umgeben, und jeben Morgen nahm bie Alte ihre Rrude und madelte in ben Balb. Da mar aber bas Dutterchen gang gefchaftig, mehr als man ihm bei feinen boben Jahren jugetraut hatte, fammelte Gras für feine Banfe, brach fich bas milbe Dbft ab, fo weit es mit ben Sanben reichen tonnte, und trug alles auf feinem Ruden beim. Man hatte meinen follen die fcwere Baft mußte fie ju Boden bruden, aber fie brachte fie immer gludlich nach Saus. Benn ibr jemand begegnete, fo grußte fie gang freundlich, 'guten Sag, lieber Bandemann, beute ift icones Better. Ja, ihr munbert euch bas ich bas Gras fcbleppe, aber jeber muß feine gaft auf ben Ruden nehmen.' Doch bie Beute begegneten ihr nicht gerne und nahmen lieber einen Umweg, und wenn ein Bater mit feinem Rnaben an ibr vorübergiena, fo fprach er leife ju ibm nimm bich in Mot por ber Alten, die bats fauftbid binter ben Obren: es ift eine Bere.

Eines Morgens gieng ein hübscher junger Mann durch ben Balb. Die Sonne schien hell, die Bögel sangen, und ein tähles Lustichen flrich burch das Laub, und er war voll Freude und Lust. Noch war ihm tein Mensch begegnet, als er plöhlich die alte hepe erblickte, die am Boben auf den Knien saß und Gras mit einer Sichel abschnitt. Eine ganze Last hatte sie schoon in ihr Tragtuch geschoben, und daneben flanden zwei Körbe, die mit wilden Birnen

und Apfein angefaut waren. 'Aber, Mutterchen,' fprach er, 'wie taunft bu bas alles fortichaffen ?' 'Ich muß fie tragen, lieber herr,' antwortete fie, 'reicher Leute Kinder brauchen es nicht. Aber beim Bauer heißts

foan bich nicht um, bein Budel ift trumm."

Bollt ihr mir helfen?' fbrach fie, als er bet ihr fteben blieb, 'ihr habt noch einen geraden Ruden und junge Beine, es wirb euch ein leichtes fein. Much ift mein Saus nicht fo weit von bier: bin= ter bem Berge bort fteht es auf einer Beibe. Bie balb feib ihr ba hinaufgefprungen.' Der junge Mann empfand Mitleiben mit ber Miten, 'amar ift mein Bater fein Bauer,' antwortete er, 'fonbern ein reicher Graf, aber bamit ihr feht bag bie Bauern nicht allein tragen tonnen, fo will ich euer Bundel aufnehmen." "Bollt ihre perfuchen,' fprach fie, fo foll mire lieb fein. Eine Stunde weit werbet ihr freilich geben muffen, aber was macht euch bas que! Dort die Apfel und Birnen mußt ibr auch tragen.' Es tam bem jungen Grafen boch ein wenig bebentlich vor, als er von einer Stunde Bege borte, aber bie Alte ließ ibn nicht wieber los, padte ihm bas Tragtuch auf ben Ruden und bieng ibm bie beiben Rorbe an ben Urm. 'Geht ibr, es geht gang leicht,' fagte fie. 'Rein es geht nicht leicht' antwortete der Graf und machte ein fomeratides Beficht, ber Banbel brudt ja fo fower, als maren lauter Baderfteine barin, und bie Apfel und Birnen baben ein Gewicht, als maren fie von Bleis ich tann taum athmen.' Er batte Buft alles wieber abzulegen , aber bie Mite lief es nicht ju. Seht einmal,' fprach fie fpottifc, ber junge herr will nicht tragen was ich alte Frau ichen fo oft fortgefcbieppt babe. Mit fcbnen Borten find fie bei ber band, aber wenns Ernft wird, fo wollen fie fic aus bem Staub machen. Bas fieht ihr ba,' fuhr fte fort, 'und jaubert, bebt bie Beine auf. Es nimmt euch niemanb

ben Bunbel wieber ab.' Go langt er auf ebener Erbe gieng, wars noch auszuhalten, aber als fie an ben Berg tamen und ftrigen mußten, und bie Steine binter feinen Ruben binabrollten, als waren fie lebendig, ba gienge über feine Rrufte. Die Goweistropfen flanden ihm auf ber Stirne und liefen ihm balb beig balb talt über ben Ruden binab. 'Dutterden,' fagte er, 'ich tann nicht weiter, ich will ein wenig ruben." 'Richts ba,' antwortete die Alte, wenn wir angelangt find, fo tonnt ibr ausruben, aber jest mußt ihr vorwarts. Wer weiß wozu euch bas gut ift.' Mite, bu wirft unverschamt,' fagte ber Graf und wollte bas Tragtud abwerfen, aber er bemubte fich vergeblich: es bieng fo feft an fei= nem Ruden, als wenn es angewachfen ware. Er brebte und wendete fich, aber et tonnte es nicht wieder los werben. Die Mite lacte baju und fprang gang vergnugt auf ihrer Rrude berum. Ergurnt euch nicht, lieber Berr,' fprach fie, 'ihr werbet ja fo roth im Geficht, wie ein Binshahn. Tragt euern Bunbel mit Gebulb, wenn wir ju Baufe angelangt find, fo will ich euch fcon ein gu= tes Trintgelb geben.' Bas wollte er machen ? er mußte fich in fein Schidfal fügen und gebuldig binter ber Alten berfdleiden. Sie fcbien immer flinter ju werden und ibm feine Baft immet fcwerer. Auf einmal that fie einen Gas, fprang auf bas Erea= tuch und feste fich oben barauf; wie jaundurre fie-war, fo batte fie bod mehr Bewicht als bie bidfte Bauernbirne. Dem Jung= linge gitterten bie Rnie, aber wenn er nicht fortgieng, fo folie ibn bie Alte mit einer Gerte und mit Brennneffeln auf Die Beine. Unter beständigem Uchzen flieg er ben Berg binauf und langte end= lich bei bem Saus ber Alten an, als er eben niederfinten wolle. Mls die Ganfe die Alte erblickten, ftreckten fie die Mugel in the Bobe und die Balfe voraus, liefen ihr entgegen und forien ibr 'wulle, mulle,' hinter ber Berbe mit einer Ruthe in ber bent gieng eine bejahrte Trulle, ftart und groß, aber baftich wie bie

Radt. Rran Mutter,' ferach fie jur Miten, 'ift ench etwas begegnet? ibr feib fo lange ausgeblieben.' Bewahre, mein Sochter= den.' erwiberte fie, 'mir ift nichts Bofes begegnet, im Gegentheil ber liebe Berr ba bat mir meine Laft getragen; beut bir, als ich mube war, hat er mid felbft noch auf den Raden genommen. Der Beg ift une auch gar nicht lang geworben, wir find luftig gemefen und haben immer Gpas miteinander gemacht.' Enblich rutfcte bie Mite berab, nahm bem jungen Mann ben Bunbel vom Ruden und bie Korbe vom Urm, fab ibn gang freundlich an und fprach 'nun fest euch auf bie Bant por bie Thure und ruht euch aus. Ihr babt euern Bobn redlich verbient, ber foll auch nicht ausbleiben.' Dann fprach fte ju ber Ganfebirtin 'geh bu ins Saus binein, mein Sochterchen, es ichict fic nicht bag bu mit einem jungen herrn allein bift, man muß nicht Di ins Reuer giefen; er tonnte fich in bich verlieben.' Der Graf mußte nicht ob er weinen ober lachen follte. 'Gold ein Goatoen,' bacte er, und wenn es breifig Jahre junger mare, konnte boch mein Berg nicht rubren.' Inbeffen batichelte und ftreichelte bie Mite ibre Ganfe wie Rinder und gieng bann mit ihrer Tochter in bas Saus. Der Bungling ftredte fic auf bie Bant unter einem wilben Apfelbaum. Die Luft mar lau und mild: rings umber breitete fich eine grune Biefe aus, die mit himmelsschluffeln, wilbem Thymian und taufend andern Blumen überfat war: mitten burch raufchte ein tlarer Bach, auf bem die Sonne gliberte: und bie weißen Ganfe giengen auf und ab fpagieren ober pubelten fich im Baffer. 'Es ift recht lieblich bier,' fagte er, 'aber ich bin fo mube, bag ich die Mugen nicht aufbehalten mag: ich will ein wenig fchlafen. Wenn nur tein Bindftog tommt und blaft mir meine Beine vom Leib weg, benn fie find murb wie Bunber.'

Mis er ein Beilchen geschlafen hatte, tam bie Mite, und fcuttelte ibn mach. 'Steb auf,' fagte fie, hier kannft bu nicht bleiben.

Freilich habe ich birs faner genug gemacht, aber bas Leben hats boch nicht getostet. Jeht will ich dir deinen Bohn geben, Geib und Gut brauchst du nicht, da hast du etwas anderes.' Damit stedte sie ihm ein Büchstein in die hand, das aus einem einzigen Smaragd geschnitten war. 'Bewahrs wohl,' setzte sie hinzu, 'es wird dir Glück bringen.' Der Graf sprang auf, und da er sühlte daß er ganz frisch und wieder bei Krästen war, so dankte er der Alten für ihr Geschent und machte sich auf den Weg ohne nach dem schonen Söchterchen auch nur einmal umzublicken. Als er schon eine Strecke weg war, hörte er noch aus der Ferne das lustige Geschrei der Gänse.

Der Graf mußte brei Tage in der Wilhnis herum irren, ehe er fich heraus finden konnte. Da kam er in eine große Stadt, und weil ihn niemand kannte, ward er in das königliche Schloß geführt, wo der Rönig und die Königin auf dem Thron safen. Der Graf ließ fich auf ein Knie nieder, zog das smaragdene Gestat auß der Tasche und legte es der Königin zu Füßen. Sie hieß ihn aufsiehen und er mußte ihr das Buchslein hinauf reichen. Raum aber hatte sie es geöffnet und hinein geblickt, so siel sie wie todt zur Erde. Der Graf ward von den Dienern des Königs sestigehalz ten und sollte in das Gestingnis gestührt werden, da schlug die Köznigin die Augen auf und rief sie sollten ihn frei lassen, und jedermann sollte hinaus gehen, sie wollte insgeheim mit ihm reden.

Als die Königin allein war, fieng fie bitterlich an ju weinen und sprach was hilft mir Glanz und Gpre, die mich umgeben, jeden Morgen etwache ich mit Sorgen und Kummer. Ich habe brei Tochter gehabt, davon war die jüngste so schön, daß sie alle Wett für ein Wunder hielt. Sie war so weiß wie Schnee, so roth wie Apfelblüthe, und ihr haar so glanzend wie Sonnenftrahelen. Wenn sie weinte so sielen nicht Thränen aus ihren Augen, sondern lauter Perlen und Edelsteine. Als sie fünstehn Jahr alt

war, ba ließ ber Rinig alle brei Gowestern vor feinen Abron toms men. Da battet ihr feben follen mas bie Leute fitr Mugen made ten, als die ifingfie eintrat, es war als wenn die Sonne aufgieng. Der Rouig fprach imeine Sochter, ich weiß nicht wann mein letter Sag tommt, ich will beute beftimmen was eine jebe nad meinem Tobe erhalten foll. Ihr alle habt mich lieb, aber welche mich von euch am liebften bat, die foll bes befte haben.' Bebe fagte fie batte ibn am liebften. Ronnt ibr mirs nicht ausbruden,' erwieberte ber Ronig, wie liebt ihr mich habt? baran werde iche feben wie ihrs meint.' Die altefte fprach 'ich babe ben Bater fo lieb wie ben fußeften Buder.' Die zweite 'ich habe ben Bater fo lieb wie mein fconftes Rleid.' Die jungfte aber fdwieg. Da fragte ber Bater 'und bu, mein liebftes Rind, wie lieb haft bu mich?' '3d weiß es nicht,' antwortete fie, 'und tann meine Liebe mit nichts vergleichen.' Aber ber Bater beftand darauf, fie mußte etwas nennen. Da fagte fie endlich bie befte Speife fomedt mir nicht ohne Salg, barum babe ich ben Bater fo lieb wie Salg.' Mis ber Rbnia das borte, gerieth er in Born und fprach wenn bu mich fo liebft als Sal, fo foll beine Liebe auch mit Sal, belohnt werben.' Da theilte er bas Reich zwifden ben beiben alteften, ber jungften aber lief er einen Gad mit Gali auf ben Ruden binden, und zwei Anechte mußten fie binaus in ben wilben Balb führen. Bir baben alle für fie gefieht und gebeten,' fagte bie Ronigin, 'aber ber Born bes Ronigs war nicht zu erweichen. Wie bat fie geweint, als fie uns verlaffen mußte! ber gange Beg ift mit Perlen befat morben, die ibr aus ben Mugen gefloffen find. Den Ronig bat balb bernach feine große Sarte gereut und bat bas arme Rind in bem gangen Balb fuchen laffen, aber niemand tonnte fie finden. Wenn ich dente bag fie bie wilben Thiere gefreffen haben, fo weiß ich mich vor Eraurigfeit nicht ju faffen; mandmal trofte ich mich mit ber hoffnung, fie fei noch am Beben und habe fich in einer

Hber stellt euch vor, als ich euer Smaragbbuchslein aufmachte, so lag eine Perle barin, gerade ber Art, wie fie meiner Tochter aus ben Augen gestoffen sind, und da konnt ihr ench vorstellen wie mir der Anblick das herz bewegt hat. Ihr sollt mir sagen wie ihr zu ber Perle gekommen seid. Der Graf erzählte ihr daß er sie von der Alten im Walbe erhalten hätte, die ihm nicht gehemer vorgekommen wäre, und eine here sein müßtez von ihrem Kinde aber hätte er nichts gehört und gesehen. Der König und die Kinigin sasten den Enischus die Alte auszuschung sie dachten, wo die Perle gewesen wäre, da müßten sie auch Rachricht von ihrer Tochter sinden.

Die Alte saß braußen in der Einsbe bei ihrem Spinnrad und spann. Es war schon duntel geworden, und ein Span, der unten am herd brannte, gab ein sparsames Licht. Auf einmal wards draußen laut, die Ganse kamen heim von der Weide und ließen ihr heiseres Getreisch horen. Bald hernach trat auch die Tockter herein. Aber die Alte dankte ihr kaum und schüttelte nur ein wenig mit dem Kopf. Die Tockter setzte sich zu ihr nieder, nahm ihr Spinnrad und drehte den Faben so flink wie ein junges Madenn. So saßen beide zwei Stunden, und sprachen kein Wort mit einander. Endlich raschelte etwas am Fenster und zwei seurige Augen glotten herein. Es war eine alte Rachteule, die dreimel uhu schrie. Die Alte schaute nur ein wenig in die hohe, dann sprach sie seht, the deine Arbeit.

Sie ftand auf und gieng hinaus. Bo ift fie benn hingegenegen? über die Biefen immer weiter bis in das That. Endich tam fie ju einem Brunnen, bei bem drei alte Eichbaume ftanden. Der Mond war inbeffen rund und groß über bem Berg aufgestiegen, und es war so hell, daß man eine Stednadel hatte finden

tonnen. Sie jog eine haut ab, die auf ihrem Geficht lag, budte fic dann zu bem Brunnen und sieng an sich zu waschen. Als sie sertig war, tauchte sie auch die haut in das Basser, und legte ste dann auf die Biefe, damit sie wieder im Mondschein bleichen und trodnen sollte. Aber wie war das Mädchen verwandelt! So was habt ihr nie gesehen! Als der graue Bopf abstel, da quollen die goldenen haare wie Sonnenstrahlen hervor und breiteten sich, als wärs ein Mantel, über ihre ganze Gestalt. Rur die Augen blitzten heraus so glänzend wie die Sterne am himmel, und die Bangen schimmerten in fanster Rothe wie die Apfelblüthe.

Aber bas schone Mabchen war traurig. Es setzte sich nieder und weinte bitterlich. Eine Thrane nach der andern drang aus seinen Augen und rollte zwischen den langen haaren auf den Boden. So saß es da und ware lange siben geblieben, wenn es nicht in den Aften des nahestehenden Baumes geknittert und gerrauscht hatte. Sie sprang auf wie ein Reh, das den Schuß des Jägers vernimmt. Der Mond ward gerade von einer schwarzen Wolke bedeckt, und im Augenblick war das Mädchen wieder in die alte haut geschlüpst, und verschwand wie ein Licht, das der Wind ausblöft.

Bitternd wie ein Espenlaub lief fie zu bem haus zurud. Die Alte ftand vor der Thure, und bas Madden wollte ihr erzählen was ihm begegnet war, aber die Alte lachte freundlich und sagte 'ich weiß schon alles.' Sie führte es in die Stube und zundete einen neuen Span an. Aber fie sette fich nicht wieder zu dem Spinnrad, sondern fie holte einen Besen, und steng an zu kehren und zu scheren. 'Es muß alles rein und sauber sein' sagte sie zu dem Mädchen. 'Aber, Mutter,' sprach das Mädchen, 'warum fangt ihr in so später Stunde die Arbeit an was habt ihr vor?' Beist du denn welche Stunde es ift?' fragte die Alte. 'Roch micht Mitternacht,' antwortete das Mädchen, 'aber schon elf Uhr

porbei?' Dentft bu nicht baran,' fuhr bie Alte fort, bag bu beute vor brei Jahren ju mir getommen bift? Deine Beit ift aus, wir tonnen nicht langer beifammen bleiben.' Das Dabden erforad und fagte 'ach, liebe Mutter, wollt ihr mich verftogen ? wo foll ich bin ? ich babe teine Freunde und feine Beimath, wohin ich mich wenden tann. Ich babe alles gethan mas ibr verlangt babt, und ihr feib immer jufrieden mit mir gewesen: fdidt mid nicht fort.' Die Alte wollte bem Mabden nicht fagen was ibm bevorftand. 'Meines Bleibens ift nicht langer bier,' fprach fie ju ibm, 'wenn ich aber ausziehe, muß Baus und Stube fauber fein: barum balt mich nicht auf in meiner Arbeit. Deinetwegen fei obne Sorgen, bu follft ein Dach finden, unter dem bu mobnen tannft. und mit bem Bohn, ben ich bir geben will, wirft bu auch jufries ben fein.' 'Aber fagt mir nur mas ift por ?' fragte bas Dabden weiter. '3ch fage bir nochmals fibre mich nicht in meiner Arbeit. Rebe tein Bort weiter, geb in beine Rammer, nimm bie Baut vom Beficht und gieb bas feibene Rleib an, bas bu trugft als bu ju mir tamft, und bann barre in beiner Rammer, bis ich bich rufe.'

Aber ich muß wieder von dem König und der Königin ergablen, die mit dem Grasen ausgezogen waren und die Alte in der Einsde aufsuchen wollten. Der Graf war Rachts in dem Balde von ihe nen abgetommen, und mußte allein weiter gehen. Um andern Tag tam es ihm vot, als befande er sich auf dem rechten Beg. Er gieng immer sort, dis die Dunkelheit einbrach, da stieg er auf einen Baum und wollte da übernachten, denn er war besorgt er möchte sich verirren. Als der Mond die Gegend erhellte, so erblickt er eine Gestalt, die den Berg heradwandelte. Sie hatte keine Ruthe in der hand, aber er konnte doch sehen daß es die Gansehirtin war, die er schafer bei dem Paus der Alten gesehen hatte. Do! rief er, 'da kommt sie, und habe ich erst die eine here, so soll mir die andere auch nicht entgehen.' Wie erstaunte er aber, als sie pu

bem Brunnen trat, die haut ablegte und sich wusch, als die golbenen haare über sie herabsielen, und sie so schon war, wie er
noch niemand auf der Belt gesehen hatte. Kaum daß er zu athmen wagte, aber er streckte den hals zwischen dem Laub so weit
vor, als er nur konnte, und schaute sie mit unverwandten Blicken
an. Ob er sich zu weit überbog, oder was sonst Schuld war,
plöglich krachte der Ast, und in demselben Augenblick schulder das Madchen in die haut, sprang wie ein Rech bavon, und da der
Mond sich zugleich bedeckte, so war sie seinen Blicken entzogen.

Raum mar fie verfdmunben, fo flieg ber Graf von bem Baum berab und eilte ihr mit bebenben Schritten nach. Er mar noch nicht lange gegangen, fo fab er in ber Dammerung zwei Geftalten über bie Biefe manbeln. Es war der Konig und die Konigin, bie batten aus ber Ferne bas Licht in bem Bauschen ber Alten erblickt und waren brauf ju gegangen. Der Graf ergabite ihnen was er für Bunderdinge bei dem Brunnen gefehen hatte, und fie zweifelten nicht bag bas ihre verlorene Tochter gewesen mare. Boll Rreube giengen fie weiter und tamen balb bei bem Bauschen an: bie Ganfe fagen rings berum, batten bie Blugel in ben Ropf geftedt und ichliefen, und teine regte fic nicht. Gie ichauten jum Kenfter hinein, da faß bie Alte gang ftill und fpann, nicte mit bem Ropf und fab fich nicht um. Es war gang fauber in ber Stube, als wenn ba bie tleinen Rebelmannlein wohnten, bie teinen Staub auf ben Sugen tragen. Ihre Sochter aber faben fie nicht. Sie fcauten bas alles eine Beitlang an, endlich faßten fie ein Berg und klopften leife ans Renfter. Die Alte ichien fie erwartet ju baben, fie ftand auf und rief gang freundlich 'nur berein, ich tenne euch icon.' Als fie in bie Stube eingetreten maren, fprach bie Alte ben weiten Beg battet ihr euch fparen tonnen, wenn ihr euer Rind, bas fo gut und liebreich ift, nicht vor brei Sahren unge= rechter Beife verftogen battet. Ihr hats nichts geschabet, fie hat

brei Jahre lang die Ganfe huten muffen: fle hat nichts Bofes der bei gelernt sondern ihr reines herz behalten. Ihr aber seib burch die Angst, in der ihr gelebt habt, hinlanglich gestraft.' Dann gieng sie an die Rammer und rief 'tomm heraus, mein Tochterchen.' Da gieng die Thure auf, und die Konigstochter trat heraus in ihrem seidenen Gewand mit ihren goldenen haaren und ihren leuchtenden Augen, und es war als ob ein Engel vom himmel tame.

Sie gieng auf ihren Bater und ihre Mutter zu, siel ihnen um ben hals und tußte sie: es war nicht anders, sie mußten alle vor Breude weinen. Der junge Graf stand neben ihnen, und als sie ihn erblidte, warb sie so roth im Gesicht wie eine Mosrose; sie mußte selbst nicht warum. Der König sprach 'liebes Kind, mein Königreich habe ich verschentt, was soll ich bir geben?' Sie braucht nichts,' sagte die Alte, 'ich schenke ihr die Thranen, die stum euch geweint hat, das sind lauter Perlen, schoner als sie im Meer gesunden werden, und sind mehr werth als euer ganzes Konigreich. Und zum Lohn für ihre Dienste gebe ich ihr mein hauschen.' Als die Alte das gesagt hatte, verschwand sie vor ihren Augen. Es knatterte ein wenig in den Wänden, und als sie sich umsahen, war das hauschen in einen prächtigen Palast verwanzbelt, und eine königliche Tasel war gebeckt, und die Bedienten lies sen und ber.

Die Geschichte geht noch weiter, aber meiner Großmutter, die fie mir erzählt hat, war das Gedächtnis schwach geworden: fie hatte das übrige vergesten. Ich glaube immer die schone Konigstochter ist mit dem Grasen vermählt worden, und fie find zusammen in dem Schloß geblieben und haben da in aller Giuckseligkeit gelebt so lange Gott wollte. Ob die schneeweißen Ganse, die bei dem Sauschen gehütet wurden, lauter Madchen waren (es brauchts niemand übel zu nehmen), welche die Alte zu sich genommen hatte, und ob sie jeht ihre menschliche Gestalt wieder erhielten, und als

Dienerinnen bei ber jungen Konigin blieben, bas weiß ich nicht genau, aber ich vermuthe es boch. Go viel ift gewiß, baß die Alte teine here war, wie die Leute glaubten, sondern eine weise Frau, die es gut meinte. Wahrscheinlich ift sie es auch gewesen, die der Konigstochter schon bei der Geburt die Gabe verlieben hat Perlen zu weinen statt der Thranen. heutzutage kommt das nicht mehr vor, sonst konnen die Armen balb reich werben.

# Die ungleichen Kinder Evas.

2618 Abam und Eva aus bem Paradies vertrieben maren, fo mußten fie auf unfruchtbarer Erde fich ein Saus bauen und im Soweiße ihres Angefichts ihr Brot effen. Abam hadte bas gelb und Eva fpann Bolle. Eva brachte jebes Sahr ein Rind jut Belt, bie Rinder waren aber ungleich, einige fcon, andere baflid. Rachbem eine geraume Beit verlaufen mar, fendete Gott einen Engel an die beiden und ließ ihnen entbieten bag er tommen und ihren Saushalt ichauen wollte. Eva, freudig daß ber Berr fo gnabig mar, fauberte emfig ihr Saus, fcmudte es mit Blumen und streute Binfen auf ben Eftrich. Dann holte fie ihre Rinder berbei, aber nur bie fconen. Gie wuld und babete fie, tammte ihnen die Saare, legte ihnen neugewaschene Bember an und ermahnte fie in ber Begenwart bes herrn fich anstandig und jud= tig ju betragen. Gie follten fich bor ibm fittig neigen, die Sand barbieten und auf feine Rragen befcheiben und verftanbig antworten. Die haflichen Rinder aber follten fich nicht feben laffen. Das eine verbarg fie unter bas Beu, bas anbere unter bas Dad, bas britte in bas Strob, bas vierte in ben Ofen, bas funfte in ben Reller, bas fechfte unter eine Rufe, bas fiebente unter bas Beinfaß, bas achte unter ihren alten Pelz, bas neunte und jehnte unter bas Duch, aus bem fie ihnen Rleiber ju machen pflegte, und bas elfte und zwölfte unter bas Beber, aus bem fie ihnen bie Souhe jufchnitt. Eben mar fie fertig geworden, als es an bie

Sausthure flopfte. Abam blidte burd eine Spalte und fab bag es ber herr war. Ehrerbietig öffnete er und ber himmlifche Bater trat ein. Da ftanben bie fconen Rinber in ber Reihe, neige ten fich, boten ibm bie Banbe bar und fnieten nieder. Der Berr aber fieng an fie ju fegnen, legte auf ben erften feine Banbe und fprach 'bu follft ein gewaltiger Ronig werben:' ebenfo ju bem zweiten 'bu ein gurft:' ju bem britten 'bu ein Graf:' ju bem pierten 'bu ein Ritter:' ju bem fünften 'bu ein Ebelmann:' ju bem fechften 'bu ein Burger:' jum fiebenten 'bu ein Raufmann:' ju bem achten 'bu ein gelehrter Dann.' Er ertheilte ihnen alfo allen feinen reichen Segen. 218 Eva fab bag ber herr fo milb und gnabig war, bachte fie 'ich will meine ungeftalten Rinber berbeiholen, vielleicht baf er ihnen auch feinen Segen gibt.' Sie lief alfo und bolte fie aus bem beu, Strob, Dfen, und mo fie fonft bin verftedt waren, bervor. Da tam bie gange grobe, fomubige, grindige und tufige Chaar. Der Berr lacelte, betrachtete fie alle und fprach 'auch biefe will ich fegnen.' Er legte auf ben erften bie Banbe und fprach ju ihm 'bu follft merben ein Bauer,' ju dem zweiten 'bu ein Bifcher,' ju bem britten 'bu ein Somied,' ju bem vierten 'bu ein Bobgerber,' ju bem fünften 'bu ein Beber,' ju bem fechften 'bu ein Schuhmacher,' ju bem fiebenten 'bu ein Schneiber,' ju bem achten 'bu ein Sopfer,' ju bem neunten 'bu ein Rarrenführer,' ju bem gehnten 'bu ein Schiffer,' bem elften 'bu ein Bote,' ju bem amoliften 'bu ein Saustnecht bein Bebelang.'

Als Eva das alles mit angehort hatte, fagte fie 'herr, wie theilft du beinen Segen fo ungleich! Es find doch alle meine Kinder, die ich geboren habe: beine Gnade follte über alle gleich ergehen.' Gott aber erwiederte 'Eva, das verstehft du nicht. Mir gebührt und ist Roth daß ich die ganze Welt mit deinen Kindern verfebe: wenn-fie alle Fürsten und herrn waren, wer sollte Korn bauen, breichen, malen und baden? wer fcmieden, weben, jimmern, bauen, graben, schneiben und naben? Beder foll feinen Stand vertreten, daß einer ben andern erhalte und alle ernährt werden wie am Beib die Glieder.' Da antwortete Eva 'ach, hen, vergib, ich war zu rasch, baf ich dir einredete. Dein gottlichen Wille geschehe auch an meinen Kindern.'



# Die Nige im Ceich.

Se war einmal ein Duller, ber fahrte mit feiner grau ein vergnugtes Leben. Gie hatten Gelb und Gut, und ihr Bobifant nahm von Sahr ju Sahr noch ju. Aber Unglud tommt über Racht: wie ihr Reichthum gewachsen war, fo fowand er von Jahr ju Jahr wieber bin, und julest tonnte ber Müller taum noch bie Duble, in ber er faß, fein Gigenthum nennen. Er war voll Rummer, und wenn er fich nach ber Arbeit bes Sags nieber legte, fo fant er teine Rube, fondern malite fich voll Gorgen in feinem Bett. Gines Morgens ftand er foon por Tagesanbruch auf, giena binaus ins Freie und bacte es follte ibm leichter ums Berg mers ben.' Mis er über bem Dablbamm babin fdritt, brach eben ber erfte Sonnenftrahl hervor, und er borte in bem Beiher etwas raufden. Er wendete fich um und erblidte ein fones Beib, bas fich langfam aus bem Baffer erhob. Ihre langen Saare, bie fie Aber ben Schultern mit ihren garten Sanben gefaßt hatte, floffen an beiben Geiten berab und bebedten ihren weißen Leib. Er fab wohl bag es die Rire bes Teiche war und wußte por Rurcht nicht ob er bavon geben ober fteben bleiben follte. Mber bie Rire lief ibre fanfte Stimme boren, nannte ibn bei Ramen und fragte warum er fo traurig mare. Der Müller mar anfangs verflummt, als er fie aber fo freundlich fprechen borte, faste er fich ein Berg und ergabite ihr bag er fonft in Glud und Reichthum gelebt batte, aber jest fo arm mare, bag er fich nicht ju rathen mußte. 'Sei rmbig,' antwortete bie Rire, 'ich will bich reicher und gludlicher

machen als bu je gewesen bift, nur mußt bu mir verfprechen bag bu mir geben willft mas eben in beinem Saufe jung geworben ift.' 'Bas tann bas anbers fein,' bachte ber Müller, 'als ein junger Sund ober ein junges Ratchen?' und fagte ihr ju mas fie verlangte. Die Rire flieg wieber in bas Baffer binab, und er eilte getroftet und gutes Muthes nach feiner Duble. Roch batte er fie nicht erreicht, ba trat bie Dagb aus ber Sausthure und rief ibm ju er follte fich freuen, feine Frau hatte ihm einen Meinen Anaben geboren. Der Müller fand wie vom Blit gerubrt, er fab wohl bağ bie tudifche Dire bas gewußt und ibn betrogen batte. Dit aefenttem Saupt trat er ju bem Bett feiner Frau, und als fie ibn fragte 'marum freuft bu bic nicht über ben fconen Rnaben ? fo ergablte er ihr mas ihm begegnet war und was für ein Berfprechen er ber Ripe gegeben batte. 'Bas bilft mir Siud und Reichthum,' fligte er bingu, 'wenn ich mein Rind verlieren foll? aber mas tann ich thun?' Much die Bermandten, die berbeige= tommen waren, Glud ju munichen, mußten teinen Rath.

Indossen tehrte das Glud in das haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm gelang, es war als ob Riften und Kasten von selbst sich füllten und das Geld im Schrant über Racht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichthum größer als je zuvor. Aber er konnte sich nicht ungestört darüber freuen: die Zusage, die er der Rize gethan hatte, qualte sein herz. So ost er an dem Teich vorbei kam, surchtete er sie möchte austauchen und ihn an seine Schulb mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Rahe des Wassers: 'hüte dich,' sagte er zu ihm, 'wenn du das Wasser berührst, so kommt eine hand heraus, hascht dich und zieht dich hinab.' Doch als Jahr auf Jahr vergieng, und die Rize sich nicht wieder zeigte, so sieng der Müller an sich zu der ruhlgen.

Der Knabe muchs jum Jungling beran und tam bei einem

Jäger in die Lehre. Als er ausgelernt hatte und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schnes und treues Mädchen, das gestel dem Jäger, und als sein herr das bemertte, schenkte er ihm ein kleines haus; die beiden hielten hochzeit, lebten ruhig und gtudlich und liebten sich von herzen.

Einsmals verfolgte ber Jäger ein Reh. Als das Thier aus dem Bald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und ftreckte es endlich mit einem Schuß nieder. Er bemerkte nicht daß er sich in der Rähe des gesuhrlichen Weihers befand, und gieng, nachdem er das Thier ausgeweidet hatte, zu dem Basser, um seine mit Blut bestedten Sande zu waschen. Raum aber hatte er sie hinein getaucht, als die Rire emporstieg, lachend mit ihren naffen Armen ihn umschlang und so schnell hinadzog, daß die Wellen über ihm zusommenschlugen.

Als es Abend war und ber Jäger nicht nach haus tam, so gerieth seine Fran in Angst. Sie gieng aus ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte daß er sich vor den Rachstellungen der Rive in Acht nehmen mußte und nicht in die Rabe des Beihers sich wagen durste, so ahnte sie schon was geschehen war. Sie eilte zu dem Basser, und als sie am Ufer seine Jägertasche liegen sand, da tonnte sie nicht länger an dem Ungluck zweiseln. Behllagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergebslich: sie eilte hinüber auf die andere Seite des Beihers, und rief ihn auss neue: sie schalt die Rire mit harten Borten, aber keine Antwort ersolgte. Der Spiegel des Bassers blieb ruhig, nur das halbe Gesicht des Mondes bliefte unbeweglich zu ihr herauf.

Die arme Frau verließ ben Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Raft und Rube, umtreifte fie ihn immer von neuem, manchomal fill, manchmal einen heftigen Schrei ausstofend, manchmal in leisem Bimmern. Endlich waren ihre Krafte zu Ende: fie fant

jur Erbe nieber und verfiel in einen tiefen Schlaf. Balb übertam fie ein Traum.

Cie ftieg awifden großen gelsbloden angftvoll aufwarts; Dornen und Ranten hatten fich an ihre Bufe, ber Regen foling ibr ins Geficht und ber Bind jaufte ihr langes Saar. Mis fie bie Unbobe erreicht hatte, bot fich ein gang anderer Unblid bar. Der Simmel war blau, die Buft mild, ber Boden fentte fich fanft binab und auf einer grunen, bunt beblumten Biefe ftand eine reinliche Butte. Gie gieng barauf ju und öffnete bie Thure, ba fag eine Alte mit weißen Saaren, die ihr freundlich wintte. In bem Mugenblid erwachte bie arme Rrau. Der Sag mar fcon angebrochen, und fie entichloß fich gleich bem Traum Folge ju leiften. Sie flieg mubfam ben Berg binauf, und es war alles fo, wie fie es in ber Racht gefeben batte. Die Alte empfieng fie freundlich und zeigte ibr einen Stubl, auf ben fie fich feben follte. Du mußt ein Un= glud erlebt haben,' fagte fie, 'weil du meine einfame Sutte auffuchft.' Die Frau ergabite ibr unter Thramen was ihr bearanet mar. Erofte bid.' faate bie Mite. 'ich will bir belfen: ba baft bu einen golbenen Ramm. Barre bis ber Bollmond aufgeftiegen ift, bann geb zu bem Beiber, fete bich am Rand nieber und ftrible bein langes fdwarges haar mit biefem Ramm. Benn bu aber fertig bift, fo lege ibn am Ufer nieder, und bu wirft feben was gefdiebt.

Die Frau tehrte zurud, aber bie Beit bis jum Bollmond verfirich ihr langfam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Dimmel, ta gieng sie hinaus an den Beiher, sehte sich nieder und
tämmte ihre langen schwarzen haare mit dem goldenen Kamm, und
als sie fertig war, legte sie ihn an den Rand des Baffers nieder.
Richt lange, so braufte es aus der Liefe, eine Belle erhob sich rollte an das Ufer und führte den Kamm mit sich fort. Es dauerdenicht länger als der Kamm nöthig hatte, auf den Grund zu findern.

fo theilte fic ber Bafferspieget und ber Kopf des Jagers flieg in die Bobe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Biden an. In demselben Augenblick tam eine zweite Belle hers engerauscht und bedeckte das Saupt des Mannes. Alles war versichwunden, der Beiher lag so ruhig wie zuvor und nur das Gesticht des Bollmondes glänzte darauf.

Trofilos tehrte die Frau jurud, boch der Traum zeigte ihr die hatte der Alten. Abermals machte fie fich am nächsten Morgen auf den Beg und klagte der weisen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flote, und sprach 'harre bis der Bollmond wieder kommt, dann nimm diese Flote, setze dich an das Ufer, blas ein schones Lied darauf, und wenn du damit fertig bist, so lege fie auf den Sand; du wirst feben was geschieht.'

Die Frau that wie die Alte gefagt hatte. Raum lag die Albte auf dem Sand, fo braufte es aus der Tiefe: eine Belle erhob fich, jog heran, und führte die Albte mit fich fort. Bald darauf theilte fich das Baffer und nicht bloß der Ropf auch der Mann bis jur Satfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Berlangen seine Arme nach ihr aus, aber eine zweite Belle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab.

Ach, was hilft es mir,' fagte die Ungilletiche, 'baß ich meinen Liebsten nur erblide, um ihn wieder zu verlieren.' Der Gram erstüllte aufs neue ihr Derz, aber der Traum führte sie zum drittenmal in das haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg, und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, troftete sie und sprach 'es ist noch nicht alles vollbracht, harre die der Bollmond kommt, dann nimm das Spinnrad, setze dich an das Ufer und spinn die Spuhle voll, und wenn du sertig bist, so stelle das Spinnrad nahe an das Wasser und du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau befolgte alles genau. Sobalb der Bollmond fich geigte, trug fie bas goldene Spinnrad an das Ufer und fpann emfig

bis der Flachs zu Ende und die Spuhle mit dem Faben ganz angefüllt war. Raum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch hestiger als sonst in der Tiefe des Bassers, eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alebald stieg mit einem Wasserstahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Hohe. Schnell sprang er ans User, saste seine Frau an der Sand und entstoh. Aber kaum hatten sie sich eine kleine Streckt entsernt, so erhob sich mit entsehlichem Brausen der ganze Briber und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Siles der Alten an, und in dem Augendlick waren sie verwandelt, sie in eine Kröte, er in einen Frosch. Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht tödten, aber sie riß sie beide von einander und führte sie weit weg.

Als das Baffer sich verlaufen hatte und beide wieder ben trodnen Boben berührten, so tam ihre menschliche Gestalt jurud. Aber
teiner wußte wo das andere geblieben warz sie befanden sich unter
fremden Menschen, die ihre heimat nicht tannten. hohe Berge
und tiefe Thäler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten mußten beide die Schafe hüten. Sie trieben lange Jahre
ihre herben durch Feld und Wald und waren voll Trauer und
Sehnsucht.

Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, jogen beibe an einem Tag mit ihren herben aus und der Bufall wollte baß fie einander entgegen jogen. Er erblickte an einem fernen Bergesabhang eine herbe und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Thal jusammen, aber ke erkannten sich nicht, doch freuten sie sich daß sie nicht mehr so einsam waren. Bon nun an trieben sie jeden Tag ihre herbe neben einander: sie sprachen nicht viel, aber sie siblten sich getretett. Eines Abends, als der Bollmond am himmel schien und

bie Shafe icon ruhten, holte ber Schäfer die Albte aus seiner Tasiche und blies ein schönes aber trauriges Lied. Als er fertig war, bemerkte er baß die Schäferin bitterlich weinte. 'Barum weinst du?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, 'so schien auch der Bollmond als ich jum letzenmal dieses Lied auf der Fidte blies und das haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervortam.' Er sah sie an und es war ihm als siele eine Decke von den Augen, er erkannte seine liebste Frau: und als sie ihn auch wie und der Rond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umsarmten und kuften sich, und ob sie glückselig waren braucht keiner ju fragen.

## Die geschenke des kleinen Volkes.

Sin Schneiber und ein Golbidmied manderten gufammen und vernahmen eines Abends, als die Sonne binter bie Berge gefunten war, ben Rlang einer fernen Dufit, bie immer beutlicher marb; fie tonte ungewöhnlich aber fo anmuthig, daß fie aller Rubigteit vergaßen und rafch weiter fcritten. Der Mond mar icon aufgefliegen, als fie ju einem Sugel gelangten, auf bem fie eine Menge tleiner Manner und Frauen erblidten, die fich bei ben Sanden gefaßt batten, und mit größter Buft und Freudigteit im Sanze berum wirbelten: fie fangen bagu auf bas lieblichfte; und bas mar bie Dufit, bie bie Banberer gebort hatten. In ber Mitte faß ein Alter, ber etwas größer mar als die übrigen, ber einen buntfarbigen Rod trug, und dem ein eisgrauer Bart über die Bruft berabbieng. Die beiden blieben voll Bermunderung fteben und faben bem Zang Der Alte mintte, fie follten eintreten, und bas fleine Bolf öffnete bereitwillig feinen Rreis. Der Golbicomieb, der einen Boder hatte und wie alle Budeligen ted genug war, trat bergu: ber Schneiber empfand juerft einige Scheu und hielt fich jurud, boch als er fab wie es fo luftig bergieng, faßte er fich ein Berg und tam nach. Alebald folog fich ber Rreif wieder und bie Rleis nen fangen und tangten in ben wilbeften Sprungen weiter, bet Alte aber nahm ein breites Deffer, bas an feinem Gurtel bieng, weste es und als es hinlanglich gefcharft war, blidte er fich nach ben Fremdlingen um. Es ward ihnen angft, aber fie hatten nicht lange Beit fich ju befinnen, ber Alte padte ben Goldichmied und

schor in der größten Geschwindigkeit ihm haupthaar und Bart glatt plaweg; ein gleiches geschah hierauf dem Schneider. Doch ihre Angle verschwand, als der Alte nach vollbrachter Arbeit beiden fremdlich auf die Schulter klopste, als wollte er sagen, sie hätten es gut gemacht daß sie ohne Sträuben Alles willig hätten geschen ken lassen. Er zeigte mit dem Finger auf einen haufen Aohlen, der zur Seite lag, und deutete ihnen durch Gedärden an daß sie ihre Aaschen damit füllen sollten. Beide gehorchten, obgleich sie ihre Aaschen wosten wozu ihnen die Rohlen bienen sollten, und giengen dann weiter, um ein Rachtlager zu suchen. Als sie ine Ahal zeskommen waren, schlug die Glocke des benachdarten Klosters zwölf litz: augendlicklich verstummte der Gesang, Alles war verschwensden, und der Hägel lag in einsamen Mondschein.

Die beiben Banberer fanben eine Berberge und bedten Bich auf bem Stroblager mit ihren Roden gu, vergagen aber wegen ihrer Dibiateit bie Robien gupor beraus ju nehmen. Gin fowerer Drud auf ihren Gliebern wedte fie früher als gewöhnlich. Gie griffen in die Safden und wollten ihren Mugen nicht trauen, ats fie faben bas fie nicht mit Roblen, fonbern mit reinem Gold angefüllt maren : aud Saupthaar und Bart mar gludlich wieder in aller fulle por= bemben. Gie maren nun reiche Leute geworden, bod befag ber Solbichmied, ber feiner habgierigen Ratur gemaß bie Safchen beffer gefullt batte, nocheinmal fo viel als ber Schneiber. Ein Sabgies riger, wenn er viel hat, verlangt noch mehr, ber Golbidmied machte bem Schneider ben Borfchlag, noch einen Sag ju verweilen, am Abend wieber hinaus ju geben, um fich bei bem Miten auf bem Berge noch größere Schate ju bolen. Der Schneiber wollte nicht und fagte 'ich habe genug und bin jufrieden: jest werbe ich Dei-Ret, beirathe meinen angenehmen Segenftand (wie er feine Liebfte nannte) und bin ein gludlicher Mann.' Doch wollte er, ibm ju Gefallen, ben Sag noch bleiben. Abende bieng ber Golbidmieb

noch ein paar Safchen über bie Soulter, um recht rinfaden ju Bonnen, und mochte fich auf ben Bea zu bem Black. Er fant, wie in ber vorigen Racht, bas tieine Bolt bei Gefang und Sans ber Mite foor ibn abermals glatt und beutete ibm an Roblen mis sunehmen. Er Bgerte nicht einzusteden mas nur in feine Safden geben wollte, febrte gang gludfelig beim und bedte fich mit bem Rod ju. Benn bas Golb auch brudt,' fprach er, 'ich will bes fcon ertragen,' und folief endlich mit bem füßen Borgefühl ein. Morgen als fteinreicher Dann ju ermachen. Mis er bie Mugen öffnete, erhob er fich fonell , um die Safchen ju unterfuchen , aber wie erftaunte er als er nichts berausjog als fowarge Roblen, et mochte fo oft binein greifen als er wollte. 'Moch bleibt mir bas Gold, bas ich die Racht porber gewonnen babe' bachte er und botte es pribei, aber wie erfchrad er, als er fab bag es ebenfalls wieber zu Roble geworden mar. Er folug fich mit ber fowers befläubten Band an die Stirne, da fahlte er daß ber gange Ropf tabl und alatt war wie ber Bart. Aber fein Disgefchick war noch nicht zu Enbe, er mertte erft jest bag ibm zu bem Socker auf bem Raden noch ein zweiter eben fo großer vorn auf ber Bruft gewachfen war. Da ertannte er bie Strafe feiner Babgier und begann laut ju meinen. Der gute Schneiber, ber babon aufgewedt warb, troftete ben ling ludlichen fo gut es geben wollte und fprach 'bu bift mein Befelle auf ber Banberfchaft gewefen, bu foulft bei mir bleiben und mit von meinem Schat gebren.' Er bielt Bort, aber ber arme Golbichmied mußte fein Lebtag bie beis ben Soder tragen und feinen tablen Ropf mit einer Dute bededen.

## Der Riese und der Schneider.

Sinem Schneiber, ber ein großer Prahler mar, aber ein ichlechster Babler, tam es in ben Ginn ein wenig auszugehen und fich in bem Balb umjuschauen. Sobalb er nur konnte, verließ er feine Berkflatt,

wanberte feinen Weg über Brüde und Steg, balb ba, balb bort, immer fort und fort,

Mls er nun braugen mar, erblidte er in ber blauen Ferne einen fteilen Berg und babinter einen bimmelhoben Thurm, ber aus einem wilden und finftern Balb betvorragte. Dog Blig!' rief bet Soneiber, was ift bas?' und weil ihn die Reugierbe gewaltig fach, fo gieng er frift barauf los. Bas fperrte er aber Maul und Mugen auf, als er in die Rabe tam, benn ber Thurm hatte Beine, fprang in einem Gat über ben fteilen Berg und ftanb als ein großmächtiger Riefe vor bem Schneiber. Bas willft bu bier, bu winziges Miegenbein,' rief ber mit einer Stimme, als wenns bon atlen Geiten bomnerte. Der Coneiber mifperte 'ich will mich umfchauen, ob ich mein Studden Brot in bem Balb verdienen tann. Benns um die Beit ift,' fagte ber Riefe, fo tannft bu ja bei mir in Dienft eintreten." Benne fein muß, warum bas nicht? was trieg ich aber für einen Bobn?' 'Bas bu für einen Bohn triegft ?' fagte ber Riefe, 'bas follft bu boren. Sabrlich breibunbert und funf und fedig Lage, und wenns ein Schaltjahr ift, noch einen

obendrein. 'Ift bir bas recht?' Meinetwegen,' antwortete ber Schneiber und bachte in feinem Sinn 'man muß fich fireden nach feiner Dede. Ich fuch mich balb wieder los ju machen.'

Darauf fprach ber Riefe ju ihm 'geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Baffer.' Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsammt ber Quelle?' fragte ber Prahlhans und gieng mit dem Krug zu dem Waffer. 'Bas? den Brunnen mitsammt der Quelle?' brummte der Riefe, der ein bischen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und fieng an sich zu surchten, 'der Kral kann mehr als Apfel braten: der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner hut, alter hans, das ist kein Diener für dich.' Us der Schneider das Baffer gebracht hatte, befahl ihm der Riese in dem Balb ein paar Scheite Polz zu hauen und heim zu tragen. Barum nicht lieber den ganzen Balb mit einem Streich,

ben ganzen Wald mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt?

fragte bas Schneiderlein, und gieng bas bolg ju banen. Bes?

den ganzen Wald mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt?

und den Brunnen mit sammt der Quelle? brummte der leichtglaus bige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr, Ger Kerl tann mehr als Apsel braten, der hat einen Alraun im Leib. Sch auf beiner hut, alter hans, das ift tein Diener für dich. Wiese Schneider das holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schiesen. Barum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuß und die alle hierher kragte der hoffartige Schneider. Bas? rief der hafenfuß von

einem Riefen und war heftig erfchroden, 'lag es nur für heute gut fein und lege bich fclafen.'

Der Riefe fürchtete fich fo gewaltig, bag er bie gange Racht fein Muge guthun tonnte und bin und ber bachte, wie ers anfangen follte, um fich ben verwunfchten Berenmeifter von Diener je eber je lieber vom Sals ju ichaffen. Rommt Beit, tommt Rath. Um anbern Morgen giengen ber Riefe und ber Schneiber ju einem Sumpf, um ben ringeherum eine Menge Beibenbaume ftanben. Da fprach ber Riefe 'hor einmal, Schneiber, fet bich auf eine pon ben Beibenruthen, ich mochte um mein Leben gern feben, ob bu im Stand bift fie herabzubiegen.' Dufc, faß bas Schneiberlein oben, bielt ben Athem ein und machte fich fcmer, fo fcmer bag fic die Gerte niederbog. 216 er aber wieder Athem fcopfen mußte, ba fonellte fie ibn, weil er jum Unglud tein Bugeleifen in bie Safche geftedt batte, ju großer Freude bes Riefen, fo weit in die Sobe, daß man ibn gar nicht mehr feben tonnte. Wenn er nicht wieber beranter gefallen ift, fo wirb er wohl noch oben in ber guft berum ichweben.

the state and b

THE PART AND

# 184.

# Der Nagel.

Gin Raufmann hatte auf ber Deffe gute Gefchafte gemacht, Baaren vertauft und feine Geldtage mit Gold und Gilber geft Er wollte jest beimreifen und por Ginbruch ber Racht ju fein. Er padte alfo ben Mantelfad mit bem Gelb auf fein ? und ritt fort. Bu Mittag raftete er in einer Stadt; als er ; wollte, führte ihm ber haustnecht bas Rog por, fprach aber am linten hinterfuß fehit im hufeifen ein Ragel.' 'Bag ib len,' erwiederte ber Raufmann, 'bie feche Stunden, die ich u machen habe, wird bas Gifen wohl feft halten. 3ch habe Nachmittags als er wieder abgefliegen war und bem Rog B ben ließ, tam ber Rnecht in die Stube, und fagte Gerr, Pferd fehlt am linten hinterfuß ein hufeifen. Goll ichs jum C führen ?' 'Baf es fehlen,' erwiederte ber berr, 'bie paar @ bie noch übrig find, wird bas Pferd mohl aushalten. Gile.' Er ritt fort, aber nicht lange, fo fieng bas Pferb ten an. Es hintte nicht lange, fo fieng es an ju ftolpern ftolperte nicht lange, fo fiel es nieber und brach ein Be Raufmann mußte bas Pfert liegen laffen, ben Mantelfact len, auf die Schulter nehmen und ju guß nach Saus g er erft fpat in der Racht anlangte. In allem Unglud, ju fich felbft, 'ift ber vermunfchte Ragel Schuld.' Gile u

# Der arme Junge im Grab.

Se war einmal ein armer hirtenjunge, dem war Bater und Mutster gestorben, und er war von der Obrigkeit einem reichen Mann in das haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen. Der Mann aber und seine Frau hatten ein bofes herz, waren bei allem Reichthum geizig und misgunstig, und ärgerten sich wenn jemand einen Biffen von ihrem Brot in den Mund stedte. Der arme Junge mochte thun was er wollte, er erhielt wenig zu effen, aber destomehr Schläge.

Gines Tages follte er bie Blude mit ihren Ruchlein buten. Gie verlief fich aber mit ihren Jungen burch einen Bedenzaun: gleich foos ber Babicht berab und entführte fie burch die Bufte. Der Junge forie aus Beibestraften 'Dieb, Dieb, Spigbub.' Aber was balf bas? ber Sabicht brachte feinen Raub nicht wieber jurad. Der Dann borte ben garm, lief berbei, und als er vernahm baß feine Benne meg mar, fo gerieth er in Buth und gab bem Jungen eine folde Tracht Schlage, baß er fich ein paar Sage lang nicht regen tonnte. Run mußte er bie Ruchlein ohne bie Benne bilten, aber ba mar bie Roth noch großer, bas eine lief babin, bas andere borthin. Da meinte er es flug ju machen, wenn er fie alle jufammen an eine Schuur bande, weil ibm bann ber Sabicht teins wegftehlen tonnte. Aber weit gefehlt. Rach ein paar Zagen , als er von bem herumlaufen und vom hunger ermubet einschlief, tam ber Raubvogel und padte eine von ben Ruchlein, und da die andern baran fest biengen, fo trug er fie alle mit fort,

sette sich auf einen Baum und schluckte fie hinunter. Der Bauer tam eben nach haus und als er bas Unglud sah, erbofte er fich und schlug den Jungen so unbarmherzig, daß er mehrere Sage im Bette liegen mußte.

Als er wieber auf ben Beinen mar, fprach ber Bauer ju ibm 'bu bift mir ju bemm, ich tann bich jum Bater nicht brauchen, bu follft als Bote geben.' Da fcidte er ibn jum Richter, bem er einen Rorb voll Erauben bringen follte, und gab ibm noch einen Brief mit. Unterwegs plagte Sunger und Durft ben armen June gen fo beftig, bag er zwei bon ben Trauben af. Er brachte bem Richter ben Rorb, als biefer aber ben Brief gelefen und bie Erauben gegablt batte, fo fagte er 'es feblen zwei Stud.' Der Junge gefiand gang ehrlich bag er, von hunger und Durft getrieben, bie fehlenden verzehrt babe. Der Richter ichrieb einen Brief an ben Bauer und verlangte noch einmal fo viel Trauben. Much biefe mußte ber Junge mit einem Brief hintragen. 218 ihn wieber fo gewaltig hungerte und durftete, fo fonnte er fich nicht anders belfen, er verzehrte abermals zwei Trauben. Doch nahm er vorter den Brief aus dem Rorb, legte ibn unter einen Stein und fette fich barauf, bamit ber Brief nicht zusehen und ihn verrathen Der Richter aber ftellte ibn bod ber feblenben Stude tonnte. wogen jur Rebe. 'Ach,' fagte ber Junge, 'wie babt ibr bas erfabren ? ber Brief tonnte es nicht wiffen, benn ich hatte ibn guvor unter einen Stein gelegt.' Der Richter mußte über die Ginfatt laden, und foidte bem Dann einen Brief, worin er ibn ermebnte ben armen Jungen beffer ju balten und es ibm an Speis und Erant nicht fehlen zu laffen; auch möchte er ihn lebren was Recht und Unrecht fei.

"Ich will dir den Unterschied ichon zeigen,' fagte ber harte Mann; willft bu aber effen, so mußt du auch arbeiten, und thuft bu etwas Unrechtes, fo folift du durch Schläge hinlanglich belehr!

werben.' Bim foigenben Sag fielbe er ton an eine forwere Arbeit, Er follte ein vaar Bund Strob jum Rutter für bie Wirbe fomeis ben; babei brobte ber Dann, in funf Stunden,' fprach er, bin to wieber jurud, wenn bann bas Strob nicht ju betfel gefdnitten ift, fo folage ich bich fo lange bis ben tein Glieb mehr regen tonnft.' Der Baner gieng mit feiner Frau bem Dient und ber Magd auf ben Sahrmartt und fles bem Jungen nichts zurud als ein theines Stud Brot. Der Junge ftellte fich an ben Strobfabl und fleng an aus allen Leibestraften zu arbeiten. Da ibm bebei beif warb, fo jog er fein Rodlein aus und marfs auf bas Strob. In ber Mugft nicht fertig ju werben fonitt er immer ju, und in feinem Gifer gerfchnitt er unvermertt mit bem Strob auch fein Rodlein. Bu fpat warb er bas Unglud gewahr, bas fic nicht wieber gut machen flef. 'Ach,' rief er, 'jest ift es aus mit mir. Der befe Dann bat mir nicht umfonft gebrobt, tommt er jurad und fieht was ich gethan babe, fo folagt er mich tobt. Lieber will ich mir felbft bas Beben nehmen.'

Der Innge hatte einmal gehort wie die Bauerin fprach 'unter bem Bett habe ich einen Sopf mit Gift steden.' Sie hatte es aber nur gesagt, im die Rasser juruchguhatten, benn es war hosnig darin. Der Junge troch unter das Bett, holte den Topf herz vor und as ihn ganz aus. 'Ich weiß nicht,' sprach er, 'die Leute sagen der Sob sei ditter, mir schmeckt er suß. Rein Bunder das die Bauerin sich so ost den Tod wünscht.' Er sette sich auf ein Stüllichen und war gesast zu sierben. Aber statt daß er schwächer werden sollte, subste er sich von der nahrhaften Speise gestärtt. 'Es muß tein Sist gewesen sein,' sagte er, 'aber der Bauer hat einmal gesagt in seinem Kleidertasten läge ein Kläschen mit Kliegengist, das wird wohl das wahre Sist sein und mir den Tod bringen.' Es war aber tein Fliegengist, sondern Ungarwein. Der Junge holte die Flasche beraus und trant sie aus. 'Auch dieser

Lad schmedt füß,' sagte er, bach als balb hernach ber Wein ausseng ihm ins Sehirn zu steigen und ihn zu betäuben, so meinte er sein Ende nahte sich heran. "Ich sühle baß ich serben muß,' sprach er, 'ich will hinaus auf ben Kirchhof gehen, und ein Srab suchen." Er taumette sort, erreichte ben Kirchhof und legte sich in ein kisch gedfinetes Grab. Die Sinne verschwanden ihm immer mehr. In der Rähe stand ein Wirthshaus, wo eine Dochzeit gesseiert wurder als er die Musse hörte, däuchte er sich schon im Paxradies zu sein, die er endich alle Besinnung verlor. Der arme Junge erwachte nicht wieder, die Giut des heißen Weins und der kalte Thau der Racht nahmen ihm das Leben, und er verblieb in deut Grab, in das er sich selbst gelegt hatte.

Als der Bauer die Rachricht von dem Tod des Jungen erhielt, erschrad er und fürchtete vor das Gericht gesührt zu werden: ja die Angst faste ihn so gewaltig, daß er ohnmächtig zur Erde saut. Die Frau, die mit einer Pfanne voll Schmalz am herde ftand, lief herzu um ihm Beistand zu leisten. Aber das Feuer schlug in die Psanne, ergriff das ganze haus, und nach wenigen Stunden lag es schon in Afche. Die Iahre, die sie noch zu leben hatten, brachten sie, von Gewissensbissen geplagt, in Armuth und Elend zu.

## Die wahre Araut.

Ge war einmal ein Madden, das war jung und soden, aber seine Mutter war ihm früh gestorben, und die Stiesmutter that im alles gebrannte Herzeleid an. Wenn sie ihm eine Arbeit auftrug, sie mochte noch so schwer sein, so gieng es unverdrossen daran und that was in seinen Arästen stand. Aber es tounte damit das dorz der bosen Frau nicht rühren, immer war sie unjustieden, immer war es nicht genug. Je sleißiger es arbeitete, je mehr ward ihm ausgelegt, und sie hatte teinen andern Gedanken, als wie sie ihm eine immer größere Last ausbürden und das Leben recht sauer machen wollte.

Eines Tags fagte fie ju ihm 'ba haft bu zwölf Pfund Febern, bie sollst du abschleißen, und wenn du nicht heute Abend damit fertig bist, so wartet eine Tracht Schläge auf dich. Meinst du, du könntest den ganzen Tag faullenzen? Das arme Madchen sette sich zu der Arbeit nieder, aber die Thranen stossen ihm dabei über die Bangen herab, denn es sah wohl daß es unmöglich war mit der Arbeit in einem Tage zu Ende zu kommen. Wenn es ein Säuschen Vor sich liegen hatte und es seuszte aus einander und es muste sie Hande zusammen, so stoben sie aus einander und es muste sie wieder auflösen und von neuem ansangen. Das stätzte es einmal die Elbogen auf den Tisch, legte sein Gesicht in beide Hände, und rief 'ist denn niemand auf Gottes Erdboden, der sich meiner erbarmt? Indem hörte es eine sankte Stimme, die sprach "trosse dich, mein Kind, ich din gekommen dir zu helsen."

Das Dachen blidte auf, und eine alte Frau ftand neben ibm. Sie faste bas Dabden freundlich an ber Band, und fprach 'vertraue mir nur an was bich brudt.' Da fie fo berglich fprach, fo ergablte ihr bas Mabchen von feinem traurigen Leben, baf ihm eine Baft auf die andere gelegt wurde und es mit den aufgegebe= nen Arbeiten nicht mehr wie Gubr bommen tonnte. Benn ich mit biefen Febern beute Abend nicht fertig bin, fo folagt mich bie Stiefmatter; fie bat mire angebrobt, und ich weiß fle balt Bort." Birte Witanen fiengen wieber an ju fliegen, aber bie gute Mite fpruch fet unbeforgt, mein Rind, rube bich aus, ich will berweil beine Arbeit verrichten.' Das Mabden legte fich auf fein Bett und follef balb ein. Die Alte feste fic an ben Tifd bei die Rebern, bu? wie flogen fie von bon Rielen ab, bie fie mit ihren burcen Sanden taum berührte. Bald mar fie mit den gwolf Pfund fertig. 2018 bas Dabden erwachte, lagen große fonceweiße Baufen aufgethurmt, und alles war im Bimmer reinlich aufgeraumt, aber die Alte war verschwunden. Das Dabden bantte Gott und fes fil bis ber Wbend tam. Da trat bie Stiefmutter berein und Raunte über bie vollbrachte Arbeit. 'Siebft bu, Trulle,' fprach fie, 'wes man ausrichtet, wenn man fleißig ift? batteft bu nicht noch etwas anderes vornehmen tonnen? aber ba figeft bu und legft bie Banbe in ben Choof.' Als fie hinausgieng, fprach fie, 'bie Creatur tann mehr 'als Brot effen, ich muß ibr fdwerere Arbeit auflegen,'

Am andern Morgen rief fie das Madchen und fprach ba batt du einen Boffel, damit schöpfe mir den großen Seich aus, der bei dem Garten liegt. Und wenn du damit Abends nicht zu Rand gestommen bift, so weißt du was erfolgt.' Das Madchen nahm dem Boffel und sah baß er durchlöchert war, und wenn er es auch nicht gewesen ware, es hatte nimmermehr damit den Seich ausgeschepft. Es machte sich gleich an die Arbeit, kniete am Baffer, in das feine Spranen fielen, und schofte. Aber die gute Alte erschien wieder.

und als fix die Urfache von feinem Kummer erfuhr, speach fie 'fet getroft, mein Kind, geh in das Gebulch und iege dich schlafen, ich will dater Arbeit schon than.' Als die Alte allein war, berührte sie nur den Talch: wie ein Dunkt stieg das Waffer in die doche und vermischte sich mit den Wolken. Allmählig ward der Teich leer, und als das Mätchen vor Sonnenuntergang erwachte und herbeitam, so sah es nur noch die Fische, die in dem Schlamm zuppeiten. Es gieng zu der Stiesmutter und zeigte ihr an daß die Arbeit volldracht wäre. 'Du hättest längst sertig sein sollen,' sagte sie und ward blaß vor Erger, aber sie sann etwas Reues aus.

Mm britten Morgen fprach fie ju bem Dabden 'bort in ber Ebene mußt bu mir ein icones Schlof bauen und jum Abend muß es fertig fein.' Das Mabden erfcrad und fagte 'wie bann ich ein fo großes Bert vollbringen? 'Ich bulbe teinen Biberwend,' forie bie Stiefmutter, 'taunft bu mit einem burchlberten Boffel einen Zeich ausschöhrfen, fo tannft bu auch ein Schlof bauen. Rod beute will ich es beziehen, und wenn etwas fehlt, fet es bas aerinafte in Ruche ober Reller, fo weißt bu mas bir bevorficht." Sie trieb bas Dabchen fort, und als es in bas Thal tam, fo le gen ba bie Welfen über einander aufgethürmt; mit aller feiner Rraft tonnte es ben fleinften nicht einmal bewegen. Es feste fic nieber und weinte, bod boffte es auf ben Beiftand ber auten Miten. Gie lief auch nicht lange auf fich warten, tam und fprach ibm Eroft ein, lege bid nur bort in den Schatten, und folaf, ich will bir bas Solof icon bauen. Benn es bir Freude macht, fo tannft bu feibft barin wohnen." Mis bas Mabden weggegangen mar, rubrte bie Mits bie grauen Relfen an. Misbald regten fie fich, wildtem anfammen und fanben ba, als batten Riefen bie Mauer ges beut: bareuf erhob fic bas Bebande, und es war als ob ungablice Banbe unfichtber gebeiteten unb Stein auf Stein legten. Der Boben brobnte, große Senlen fliegen von felbft in Die Sibe und

Rellten fich neben einanber in Orbnung. Muf bem Dach legten Sich bie Biegeln jurecht, und als es Mittag war, breite fich fown Die große Weiterfahne wie eine goldene Jungfrau mit fliegenden Bewand auf ber Spite bes Thurms. Das Innere des Schloffes war bis jum Mbend vollendet. Bie es bie Alte anfleng, weiß ich nicht, aber bie Banbe ber Bimmer waren mit Gelbe und Sammet besogen, buntgefticte Stible ftanben ba und reichverzierte Mrufeffet an Sifden bon Marmor, troftallne Rronleuchter biengen von ber Bubne berab und fpiegelten fich in bem glatten Boben: grane Papageien fagen in golbenen Rafigen und frembe Boget, Die lidtich fangen: überall mar eine Pracht, als wenn ein Ronig ba einatchen follte. Die Sonne wollte eben untergeben, als das Midthen erwachte und ihm ber Glan; von taufend Lichtern entgegen leuchtete. Dit fonellen Goritten tam es beran und trat burd bas geöffnete Thor in bas Golog. Die Treppe war mit rothem Duch belegt und bas golbene Gelander mit blubenden Baumen befest. Mis es bie Pracht ber Bimmer erblichte, blieb es wie erfartt fieben. Wer weiß wie lang es fo geftanden batte, wenn ibm nicht ber Bebante an bie Stiefmutter getommen mare. "Ach,' fprad es bu fich fetoft, 'wenn fie boch endlich jufrieden geftellt mare und mit bas Leben nicht langer jur Qual machen wollte.' Das Midden gieng und zeigte ihr an bag bas Schloß fertig mare. Gleich will ich einziehen' fagte fie und erhob fich von ihrem Gis. Mis fie in bas Shloß eintrat, mußte fie die Band vor die Mugen halten, fo bienbete fie ber Glang. Biebft bu,' fagte fie ju bem Mabchen, fwie leicht birs geworben ift, ich batte bir etwas Gowereres aufasben follen.' Gie gieng burch alle Bimmer und fpurte in allen Eden ob etwas febite ober mangelhaft mare, aber fie tonnte nichts auffinden. 'Bett wollen wir hinabfleigen,' fprach fie und fab bas Madchen mit boshaften Bliden an, Ruche und Relier muß noch unterfucht werben, und haft bu etwas vergeffen, fo foulf bu beiner Strafe nicht entgehen.' Aber bas Fouer brannte auf dem Deith, in den Abpfen tochten die Spetsen, Alust und Schippe waren angeichnt, und an den Wänden das blanke Geschirr von Messung ausgestellt. Wichte seihte, seihst nicht der Kohlendasten und die Basserimer. 'Wo ist der Eingang zum Keber?' rief sie, 'wo der nicht mit Beinfassern reichtich angestallt ift, so wird dire schlimm ergeben.' Sie hob selbst die Fallthure auf und stieg die Areppe hinab, aber kaum hatte sie zwei Schritte gethan, so fturzte die shwere Fallthure, die nur angelehnt war, nieder. Das Mäden herte einen Schrei, hob die Ahne schnell auf, um ihr zu hilfe zu dommen, aber sie war hinabgestürzt und as sand sie entseelt auf dem Boden tiegen.

Dun gehörte bas prachtige Schlof bem Dabchen gam allein. Es wulte fic in ber erften Beit ger nicht in feinem Glud zu finben, fabne Rieiber biengen in ben Schrunten, bie Truben maren mit Gold und Gilber ober mit Berlen und Ebelfteinen angefult. und es hatte teinen Bunfd, ben es nicht erfullen tonnte. Balb gieng der Ruf von ber Goonbeit und bem Reichthum bes Dabdens burch bie gange Belt. Mule Sage melbeten fich Freier, aber teiner gefiel ibr. Enblid tam and ber Cobn eines Ronigs, ber ibr Berg ju rühren mußte, und fie verlobte fich mit ibm. In bem Schlofgarten fand eine grune Linde, barunter fofen fie eines Sages vertraulich gufammen , ba fagte er ju ihr 'ich will beimgieben und bie Einwilligung weines Baters ju unferer Bermattung bolen; ich bitte bich barre mein bier unter biefer ginbe, in wenigen Stunden bin ich wieber gurud,' Das Mabden tufte ibn auf den Huten Baden und frach bleib mir treu, und lag bich von teiner andern auf biefen Baden tuffen. 3d will bier unter ber Binde warten bis bu wieber jurudtommft.'

Das Madden blieb unter ber Linde figen, bis die Sonne uns tergieng, aber tam nicht wieder jurud. Sie faß drei Lage von

Mergen bis Abend, und eswanter ihn, aber vergeblich. Alls er am vierten Aog noch nicht ba war, so sagte sie 'gewist ist ihm ein Ungläck begegnet, ich will ausgehen und ihn suchen und nicht ober wiederkommen als. bis ich ihn gesunden habe.' Sie podte drei von ihren schönften Aleidern zusammen, eins mit glänzenden Sternen gestickt, das zweite mit silbernen Monden, das dritte mit goldenen Sonnen, dand eine Hand voll Edelsteine in ihr Auch und machte sich aus. Sie fragte aller Orten nach ihrem Bräutigam, aber niemand hatte ihn gesehen, niemand wuste von ihm Wett und breit wanderte sie durch die Welt, aber sie sand ihn nicht. Endlich vermiethete sie sich bei einem Bauer als Hirtie, und vergrub ihre Aleider und Edelsteine unter einem Gtein.

Run lebte fie als eine hirtin, blute ihre herbe, war traurig und voll Gehnsucht nach ihrem Geliebten. Gie hatte ein Kalle den, bas gewöhnte fie an fich, futterte es aus ber hand, und wenn fie forech

> 'Ralbchen, Ralbchen, knie nieder, vergiß nicht deine hirtin wieder, wie der Konigssohn die Braut vergaß, die unter der grunen Linde faß,'

fo triete das Kalbchen nieder und ward von ihr geftreichelt.

Als fie ein paar Jahre einsam und tummervoll gelebt hatte, so verdveitete fich im Bande das Gerücht, daß die Tochter des Königs ihre hochzeit setern wollte. Der Weg nach der Stadt gieng an dem Dorf vorbei, wo das Mädchen wohnte, und es trug fich ju, als sie einmal ihre herde austrieb, daß der Bräutigam vorüber zog. Er saß stolz auf seinem Pserd und sah sie nicht au, wer als sie ihn ansah, so ertannte sie ihren Liebsten. Es war als si ihr ein scharfes Messer in das derz schnitte. Ach,' sagte sie, ich glaubte er wäre mir treu geblieben, aber er hat mich vergessen.

An andern Zag tam er wieder des Wegs. Als er in ihper Räbe war, sprach fie jum Kälbchen,

> Ralbchen, Ralbchen, knis nieber, vergiß nicht beine hirtin wieber, wie der Konigssahn die Braut vergaß, die unter der grunen Linde faß.

Als ex die Stimme vernahm, bliekte er herab und hielt sein Pferd an. Er schaute der hirtin ind Gesicht, hielt dann die hand vor die Augen, als wollte er sich auf etwas besinnen, aber schnell ritt er weiter und war bald verschwunden. 'Ach,' fagte fie, 'er kennt mich nicht mehr,' und ihre Trauer ward immer größer.

Bald barauf follte an bem bofe bes Ronigs brei Tage lang ein großes Seft gefeiert werben, und bas gange Land marb baju eingelaben. 'Run will ich bas Lette versuchen' bachte bas Dabden, und als der Abend tam, gieng es ju bem Stein, unter ben es feine Schate vergraben batte. Gie holte bas Rleid mit ben goldnen Sonnen bervor, legte es an und fomitete fich mit ben Ebelfteinen. Ihre haare, die fie unter einem Tuch verborgen batta, band fie auf, und fie fielen in langen Boden angibr berab. Go aiena fie nach der Stadt und warb in ber Duntelheit von niemand bemertt. 218 fie in ben bell erleuchteten Gaal trat, wichen alle voll Bermunderung jurud, aber niemand mußte mer fie mar. Der Ronigsfohn gieng ihr entgegen, boch er ertannte fie nicht. Er fabrte fie jum Sang und mar fo entjudt über ibre Goonbeit bag er an die andere Braut gar nicht mehr bachte. Als bas Reft porliber mar, verschwand fie im Gebrange und eilte vor Tagesanbruch in bas Dorf, wo fie ihr Birtentleib wieber anlegte.

Um andern Abend nahm fie das Rleid mit den filbernen Monben heraus und ftedte einen Salbmond von Ebelfteinen in ihre Saare. Als fie auf dem Fest sich zeigte, wendeten fich alle Augen nach ihr, aber der Konigssohn eilte ihr entgegen, und gang von

26

11.

Biebe erfallt tangte er mit ifr allein und blickte teinte andere mehr an. Ehe fie weggieng, mußte fie ihm verfprechen ben letten Abend nochmals jum Fest ju kommen.

Mls fie jum brittenmal erfcbien, batte fie bas Sternentleib an, bas bei jebem ihrer Schritte funtelte, und haarband und Gartel waren Sterne von Ebelfteinen. Der Ronigsfohn batte ichon lange auf fie gewartet und brangte fich ju ihr bin. Sage mir nur wer bu bift,' fprach et, 'mir ift als wenn ich bich fcon lange getunnt batte." Beift bu nicht,' antwortete fie, was ich that, ale bu von mir ichiebeft? Da trat fie ju ibm beran und tifte ibn auf ben linten Baden: in bem Mugenblid fiel es wie Souppen von feinen Mugen und er ertannte bie mabre Braut. 'Romm,' fagte er ju ibr, bier ift meines Bleibens nicht langer," reichte the bie Band und führte fie binab ju bem Bagen. Mle mare ber Binb vorgefpannt, fo eilten bie Pferbe ju bem Bunberfotof. bon weitem glangten bie erleuchteten Fenfter. Mis fie bei ber Binbe porbei fuhren, fcmarmten ungablige Glubwurmer barin, fie fchattelte ihre Afle und fendete ihre Dufte berab. Auf ber Ereppe blubten bie Blumen, aus bem Bimmer fchallte ber Gefang ber fremben Bogel, aber in dem Saal ftand ber gange Sof berfammelt und ber Priefter martete um ben Brautigam mit ber mabren Braut su vermählen.

# Der hafe und der Igel.

Diffe Geschicht is logenhaft to vertellen, Jungens, aver mahr is fe boch, denn mien Grootvaber, van ben ich fe hew, plegg jummer, wenn be se. mie vortlerbe (mit Behaglichfeit vortrug), dabi to segen wahr mutt se boch sten, mien Sohn, anners kunn man se jo mich vertellen.' De Geschicht hett fick aber so tobragen.

Et woor an enen Sandagmorgen tor harvestrieb, juft as be Bootwerten bloifde: de Gunn woor hellig upgaen am hemen, be Morgemmind gung warm over be Stoppeln, be Larten sungen inn'r Lucht (Buft), be Immen sumsten in ben Bootwerten un be Bubbe gungen in ehren Gundagoftaht nah'r Kerten, un alle Creetur wober vergnögt, un be Swinegel oot.

De Swineget aver filmb vor fiener Dohr, harr de Arm unnersstagen, teet babi in den Morgenwind hinut un quinkeleerde en inte jet Besten vor fid hin, so good un so flecht as nu eben am leewen Sandagmorgen en Swinegel to singen pleggt. Indem he nu moch so half liefe vor sich hin sung, füll em up senmal in he tunn oot wol, mittlerwiel sien Fro de Kinner wüsch un antrode, en beeten in't Feld spageren un tosehen wie sien Stahtrowen ftunden. De Stahtrowen wooren aver de nochsten bi sienen Hunse, un he pleggte mit siener Jamitie davon to eten, darum sah he se de steinigen an. Gesagt, gedahn. De Swinegel matte de huusdobr achter sied to un stog den Weg nah'n Felde in. he woor noch nich gans wiet von huuse un wull just um den Stahtrowenader hinup hendeligh), de dar vorm Belde liggt, nah den Stähtrowenader hinup

breien, as em be Saas bemott, be in ahnlichen Gefcaften uutgabn möbr, namlich um fienen Robl to befebn. Me be Swinegel ben Saafen anfichtig moor, fo bobb be em en frundlichen go'n Dor= gen. De Saas aver, be up fiene Bies en vornehmer herr was, un graufahm bochfahrtig babi, antwoorbe nicht up ben Swinegel fienen Gruff, fonbern fegte tom Grotnetel, wobi be en gewaltig bobnifde Miene annohm, wie tummt et benn, bat bu bier all bi fo frobem Morgen im Relbe rumibopft?' '3d gab fpageren' fest be Swinegel. 'Spageren ?' lacte be Saas, 'mi bucht bu tunuft te Been oot wol to betern Dingen gebruuten.' Diffe Antword verbroot ben Swinegel ungeheuer, benn alles tunn be verbregen, mer up fiene Been laet be nicht tomen, eben weil fe von Ratube fdeef wöhren. 'Du bilbft bi wol in,' feggt nu be Swinegel tom baefen, 'as wenn bu mit biene Beene mehr utrichten funnft?' Det bent id' feggt be Saas. 'Dat tummt up n Berfoot an,' meent be Swinegel, 4d pareer, wenn wi in be Bett loopt, id loop bi porbi.' 'Dat is tum Bachen, bu mit biene fcheefen Been,' fengt be Saas, 'aver mienetwegen mach't fien, wenn bu fo bvergroote Buft beft. Bat gilt be Bett?' En golbne Bujeber un'n Bubbel Branwien' feggt be Swinegel. 'Angenahmen,' fproot be Sant, Ma in, un benn tann't gliet tos gabn.' 'Ra, fo groote 361 bett et nich,' meen be Swinegel, 'id bun noch gans nuchbern; eerft will id to buus gabn un en beeten frobftuden: inner halwen Stund bun id mebber bier upp'n Plat.'

Damit gung be Swinegel, benn be haas woor et tofreeden. Unnerweges dachte be Swinegel bi fid be haas veriett fid up fiene langen Been, aver id will em wol triegen. De is zwar ehn vornehm herr, aver boch man'n bummen Reerl, un betabien fall be boch.' As nu be Swinegel to hunfe antoom, fproof he to fien Gro 'Fro, tred bi gau (fcnell) an, du muft mit mi nah'n gelbe hinuut.' Bat gibt et benn? feggt fien Fro. 'Ichew mit'n haar

im wetl't ma'n golden Lujeder un'n Buddel Branwien, id will mit em inn Wett loopen un da falft du mit dabi fien.' 'O mien Gott, Mann,' fing nu den Swinegel fien Fre an to fchreen, 'but du nich kloot, heft du denn ganz den Befftand verlaaren? Bie kanaft du mit den haafen in de Wett loopen wollen?' 'hott dat Muul, Wief,' feggt de Swinegel, 'dat is mien Saat. Refosurer nich in Mannergeschäfte. Marsch, tred di an un denn tumm mit.' Bat sull den Swinegel sien Fro maten? se mußt wol sols gen, se mugg nu wollen oder nich.

M6 fe nu mit esnander ünnerwegs währen, fprost de Swinsegel to sien Fro 'nu pass up, wat id seggen will. Sühst du, up den langen Ader dar wüll wi unsen Wettloop maten. De haab löppt nemlich in der eenen Pohr (Furche) un id inner andern, un von baben (oben) sang wi an to loopen. Ru hast du wieder wicks to dohn as du stellst di hier unnen in de Fohr, un wenn de haas up de andere Siet aufummt, so röpst du em entgegen 'id bun all (schon) hier.'

Damit wooren fe bi ben Acker anlangt, be Swinegel wiede siener Fro ehren Plat an un gung nu ben Acker hinup. As he baben antoom, woor be haas all ba. 'Rann et lodgahn?' soggt be haas. 'Ja wol' seggt be Swinegel. 'Denn man to!' Un bamit ftellbe jeder sich in siene Fohr. De haas tellbe (höhlte) 'hahl een, hahl twee, hahl bree' un las gung he wie en Storms wind ben Acker hindahl (hinab). De Swinegel aver loop unger sibr man bree Schritt, bann buhtbe he sich dahl (herab) in be Wohr un bleev ruhig sitten.

As nu de haas in vullen Boopen Unnen am Mder antobm, robp em ben Swinegel sien Fro entgegen 'id bun all hier.' De haas ftutb un verwunderde sid nich wenig: he menede nich ansbers als et woor de Swinegel sulvst, de em dat torbop, benn bestanntlich suht ben Swinegel sien Fro just so uut wie ehr Mann.

De Saas aver meende 'hatt geiht nich to mit rechten Dingen.' De roop 'nochmal geloopen, wedder am!' Un fort gang he webber wie en Stormwind, batt em be Ohren am Koppe flogen. Den Swinegel fien Fro aver blev ruhig up ehren Plate. Us nu be Saas baben antööm; rööp em de Swinegel entgegen 'ich ban all hier.' De Haas aver, ganz uuter sich vor Ihmer (Arger), schreebe 'nochmal geloopen, wedder um? 'Mi nich to schlimm,' antwoorde de Swinegel, 'mienetwegen so oft as du Luft heft.' So löp de Haas noch dreeunsobentigmal, un de Swinegel höhl (hielt) et immer mit em uut. Iedesmal, wenn de Haas annen oder baben antööm, seggten de Swinegel oder sien Fro 'ich han all hier.'

Tum veerunfdbentigsienmal aver tom be haat nich mehr to ende. Midden am Ader stort be tor Gerbe, batt Biobb fidg em uin halfe un be bleev doot upn Plate. De Swinegel aver nobm stene gewunnene Lujedor un den Buddel Branwien, roop fiene Fro uut der Fohr aff, un beide gangen vergnögt mit ernanner nah hund; un wenn se nich florben fund, lewt se noch.

So begev et fict, bat up ber Burtehuber Beib be Swinegel ben haafen bobt lapen bett, un fieb jener Tieb hatt et fict been haas webber infallen laten mit'n Burtehuber Swinegel in be Wett to lopen.

De Behre aber uut disser Geschicht is erftens, batt beener, un wenn he fick oot noch so vornehm bucht, sick sall bitommen laten, overn geringen Mann sick lustig to maten, un wöste oot man'n Swinegel. Un tweetens, batt et gerahden is, wenn eener seet, batt he sick 'ne Fro uut sienem Stande nimmt, un de just so unt sieht as he füllwst. Wer also en Swinegel is, de mutt tosehn batt siene Fro oot en Swinegel is, un so wieder.

# Spindel, Weberschiffchen und Nadel.

Es war einmal ein Madden, dem ftarb Bater und Mutter, als es noch ein Kleines Kind war. Am Ende des Dorfes wohnte in einem hauschen ganz allein seine Pathe, die sich von Spinnen Beben und Raben ernährte. Die Alte nahm das verlassene Kind ju sich, hielt es zur Arbeit an und erzog es in aller Frömmigkeit. Wie das Madden fansjehn Jahr alt war, ertrantte sie, rief das Kind an ihr Bett und sagte 'liebe Tochter, ich stible daß mein Ende herannaht, ich hinterlasse dir das Sauschen, darin bist du vor Wind und Better geschaht, dazu Gpindel, Beberschiffchen und Rabel, damit kannst du dir dein Brot verdienen.' Sie legte noch die Sande auf seinen Kopf, segnete es und sprach 'behalt nur Gott in dem Berzen, so wird dirs wohl gehen.' Darauf schloßsie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, gieng das Madden bitterlich weinend hinter dem Garg und erwies ihr die letzte Ehre.

Das Mabden lebte nun in dem kleinen Saus ganz allein, war fleißig, spann, webte und nahte, und auf allem, was es that, rubte der Segen ber guten Alten. Es war als ob fich der Flachs in der Rammer von felbft mehrte, und wenn fie ein Stud Tuch seer einen Tepptch gewebt, oder ein hemd genaht hatte, so fand fich gleich ein Raufer, der es reichlich bezahlte, so daß sie keine Roth empfand und andern noch etwas mittheilen konnte.

Um diese Beit jog der Sohn bes Königs im Sand umber und wollte fich eine Braut suchen. Eine arme follte er nicht wählen

und eine reiche wollte er nicht. Da fprach er bie foll meine Frau werben, die jugleich die armfte und die reichfte ift.' Mis er in bas Dorf tam, wo bas Dabden lebte, fragte er, wie er überall that. wer in bem Ort bie reichfte und armfte mare. Gie nannten ibm bie reichfte querft: bie armfte, fagten fie, mare bas Dabden, bas in bem fleinen baus gang am Enbe wohnte. Die Rriche fas bor ber Sausthur in vollem Dus, und als ber Konigsfohn fic naberte, ftanb fie auf, gieng ihm entgegen und neigte fich vor ibm. Er ft fie an, fprach tein Wort und ritt weiter. Als er ju bem Baus ber Armen tam, fanb bas Mabden nicht an ber Thure, fondern faß in feinem Stubden. Er hielt bas Pferd an und fab burd bas Renfter, butch bas bie belle Sonne foien, bas Dabchen an bem Spinnrad figen und emfig fpinnen. Es blidte auf, und als es bemertte bag ber Ronigs fobn bereinschaute, marb es über und über roth, folug bie Mugen nieber und fpann weiter: ab ber Sas ben biesmal gang gleich warb, weiß ich nicht, aber es fpann fo lange bis ber Ronigsfohn wieber weggeritten mar. Dann trat es ans Fenfter, öffnete es und fagte 'es ift fo beiß in ber Stube.' aber es blidte ihm nach fo lange es noch die weißen Febern an feinem But ertennen tonnte.

Das Mabchen feste fich wieder in feine Stube jur Arbeit und fpann weiter. Da tam ihm ein Spruch in den Ginn, den die Alte manchmal gesagt hatte, wenn es bei der Arbeit faß, und es fang fo vor fich bin

'Spindel, Spindel, gch bu aus, bring ben Freier in mein Paus.'

Bas geschaft Die Spindel sprang ihm augenblicklich aus ber Band und jur Thure hinaus; und als es vor Berwunderung aufftand und ihr nachblickte, so fah es daß fie luftig in das Beib hinein tanzte und einen glanzenden goldenen Faden hinter fich hers 108. Richt lange, so war fie ihm aus den Augen entschwunden.

Das Madden, ba es teine Spindel mehr hatte, nahm bas Weberfeiffchen in die hand, feste fich an den Bebfluhl und fleng an ju weben.

Die Spindel aber tangte immer weiter, und eben als bet Fasten zu Ende war, hatte fie ben Königssohn erreicht. 'Bas febe ich ?' rief er, 'die Spindel will mir wohl den Weg zeigen?' buchte fein Pferd um und ritt an dem goldenen Faden zurud. Das Madchen aber faß an feiner Arbeit und fang

'Shiffden, Shiffden, webe fein, führ ben Freier mir berein.'

Alsbald fprang ihr bas Schiffchen aus ber hand und fprang zur Thure hinaus. Bor ber Thurschwelle aber fieng es an einen Teppich zu weben, schöner als man je einen gesehen hat. Auf beiden Seiten blühten Rosen und Lilien und in der Mitte auf goldenem Grund fliegen grüne Ranken herauf, darin sprangen Dasen und Kaninchen: hirsche und Rehe streckten die Köpfe daz zwischen: oben in den Zweigen sasen bunte Bögel; es sehlte nichtsals daß sie gesungen hätten. Das Schiffchen sprang hin und her, und es war als wüchse alles von selber.

Beil das Shiffchen fortgelaufen war, hatte fich das Dabden jum Raben hingefest: es hielt die Rabel in ber hand und fang

'Rabel, Rabel, fpig und fein,

Dach bas Saus bem Freier rein.'

Da sprang ihr die Radel aus den Fingern und flog in der Stube hin und her, so schnell wie der Blig. Es war nicht anders als wenn unsichtbare Geister arbeiteten, alsbald überzogen sich Tisch und Bante mit grünem Tuch, die Stuhle mit Sammet, und an den Fenstern hiengen seidene Borhänge herab. Kaum hatte die Rasdel den letzten Stich gethan, so sah das Mädchen schon durch das Fenster die weißen Federn von dem hut des Königssohns, den die Spindel an dem goldenen Faden herbei geholt hatte. Er stieg ab,

schritt über ben Tempich in das haus herein, und als er in die Stube trat, stand das Mädchen da in seinem ärmlichen Aleid, aber es glühte darin wie eine Rose im Busch. 'Du bist die Armste und auch die Arische,' frach er zu ihr, 'tomm mit mir, du follst meine Braut fein.' Sie schwieg, aber sie reichte ihm die hand. Da gab er ihr einen Aus; suhrte sie hinaus, hob sie auf sein Pserd und brachte sie in das königliche Schloß, wo die hochzeit mit großer Freude geseiert ward. Spindel, Wederschissischen und Radel wurden in der Schahlammer verwahrt und in großen Ehren gehalten.

## Der Bauer und der Ceufel.

Es war einmal ein tinges und verfomittes Bauerlein, von beffen Streichen viel zu erzählen ware: die fconfte Geschichte ift aber boch, wie er ben Teufel einmal bran getriegt und zum Rarren ges habt hat.

Das Bauerlein hatte eines Tages feinen Ader bestellt und rus ftete fich jur Beimfahrt als bie Dammerung icon eingetreten war. Da erblidte er mitten auf feinem Mder einen Saufen feuriger Robs len, und als er voll Berwunderung hinzugieng, fo faß oben auf ber Glut ein tleiner fcwarger Teufel. Du figeft wohl auf einem Schat ? fprach bas Bauerlein. 'Ja mohl,' antwortete ber Teufel, 'auf einem Chab, ber mehr Golb und Gilber enthalt als bu bein Bebtag gefeben haft.' 'Der Schat liegt auf meinem Feld und gebort mir' fprach bas Bauerlein. 'Er ift bein' antwortete ber Teufel, wenn bu mir zwei Jahre lang die Balfte von bem gibft, mas bein Ader hervorbringt: Beld habe ich genug, aber ich trage Berlangen nach ben Früchten ber Erbe.' Das Bauerlein gieng auf ben Banbel ein. 'Damit aber tein Streit bei ber Theilung entftebt,' fprach es, 'fo foll bir geboren mas über ber Erbe ift unb mir was unter ber Erbe ift.' Dem Teufel gefiel bas mobl, aber bas liftige Bauerlein batte Ruben gefat. 216 nun bie Beit ber Ernte tam, fo ericbien ber Teufel und wollte feine grucht bolen, er fand aber nichts als die gelben melten Blatter, und bas Bauers lein, gang vergnügt, grub feine Ruben aus. Einmal baft bu ben Bortheil gehabt,' fprach ber Teufel, 'aber fur. bas nachftemal foll das nicht geiten. Dein ift was über der Erde wächft und mein was darunter ift.' Mir auch recht' antwortete das Bauerzlein. Als aber die Zeit zur Aussat tam, sate das Bauerzlein nicht wieder Rüben, sondern Waißen. Die Frucht ward reif, das Bauerzlein gieng auf den Acker und schnitt die vollen halme die zur Erde ab. Als der Teufel, kam, sand er nichts als die Stoppeln und suhr wüthend in eine Felsenschlucht hinab. 'So muß man die Füchse prellen' sprach das Bauerlein, gieng hin und holte sich den Schafe.

# Die Brofamen auf dem Cisch.

Der Süggel het einisch zue fine hünnbiene gseit 'hommet weibti i denuben use goh Brotbrösmele sämmebicke usem Als: euse Fran isch ußgange goh ne Biste mache.' Do süge do botendli 'nei mei, mer comme nit: weist derau balget anne mit is.' Do seit der Süggel 'se weiß jo nut dervo, chommet er numme: se git is doch au nie nit guets.' Do süge dostendli wider 'nei nei, sisch uß und verby, mer gond nit use.' Aber der Güggel het ene tei ruei glo, dis se endig gange sind und use Tisch, und do Brotbrösmei zämme gkuse hend in aller Strenge. Do chunt justement besau derzue und nimmt gschwind e Stäcke und steubt se abe und regiert gar grüseli mit ene. Und wo se do vor em hus unde gsi sind, so säge do dhüendli zum Güggel 'gse gse gse gse gse gse gse gse gse gle gke gseich aber?' Do het der Güggel glachet und numme gseit 'ha ha han is nit gwässt?' do händ se chonne goh.

# Das Meerhaschen.

Es war einmal eine Ronigstochter, die hatte in ihrem Gopt boch unter ber Binne einen Saal mit molf genftern, die giengen nach allen himmeldgegenden, und wenn fie binaufflieg und umber fchaute, fo tonnte fie ihr ganges Reich überfeben. Aus bem erften fab fie foon icharfer ale andere Meniden, in bem zweiten nach beffer, in dem dritten noch deutlicher und fo immer weiter bis in bem awalften, me fie alles fab, was über und unter ber Erbe mar und ihr nichte verborgen bleiben tonnte. Beil fie aber flot mar, fich niemand untermerfen wollte und die herrichaft allein behalten, fo lief fie befannt machen, es follte niemand ibr Bemahl merben, ber fich nicht fo por ibr verfteden tonnte bas es ibr ummbalich ware ibn gu Anden. Wer es aber verfuche und fie entbede ibn, fo merbe ibm bas baupt abgefchlagen und auf einen Pfabl geftedt. Es ftanben icon fieben und neungig Pfable mit todten Samptern por bem Solof, und in langer Beit melbete fic niemand. Die Konigstochter mar vergnügt und bachte ich werbe nun für mein Lebtag frei bleiben.' Da erfcbienen brei Bruber vor ihr und fundigten ibr an bag fie ihr Glud verfuchen wollten. Der altefte glaubte ficher ju fein, wenn er in ein Raltloch frieche, aber fie erblidte ibn fcon aus bem erften genfter, lief ibn beransie ben und ibm bas Saupt abichlagen. Der zweite troch in ben Reller bes Schloffes, aber auch biefen erblicte fie aus bem erften Benfter, und es war um ihn gefcheben: fein Saupt tam auf ben neun und neunzigsten Pfahl. Da trat ber jungfte vor fie bin

und bat fie möchte ihm einen Tag Bebeuchett geben, auch fo gritzdig fein es ihm zweimat zu schenden, wenn sie ihn entbede: undelinge es ihm zum drittenmal, so wolle er sich nichts mohr aus
feinem Beben machen. Beil er so schon war und so herzlich bat,
so sagte sie "sa, ich will dir das bewilligen, aber es wird der nicht
gelächen."

Den solgenben Sag sann er lange nach wie er sich versteden wollte, aber es war vergebilch. Da ergriff er seine Bachse und gieng hinaus auf die Iagd. Er sah einen Raben und nuhm ihn aufs Korn; eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe 'schieß nicht, ich will dies vergetten!' Er setze ab, gieng weiter und dem an einen See, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiese herauf an die Obersche des Bassers getommen wat. Alls er angelegt hatte, rief der Fisch 'schieß nicht, ich will dies vergetten!' Er ließ ihn untertauchen, gieng weiter und begegnete einem Fuchs der hindte. Er schoß und versehlte ihn, da rief der Iuchs tomm lieber her und zich mir den Dorn aus dem Fus.' Er that es zwar, wollte aber dann den Fuchs töden und ihm den Balg abziehen. Der Fuchs sprach 'laß ab, ich will dire vergelten! Der Iuchs ihn laufen, und da es Albend war, dehrte er beim.

Um andern Sag follte er sich vertriechen, aber wie er sich auch ben Kopf darüber zerbrach, er wußte nicht wohin. Er gieng in den Beid zu dem Raben und sprach 'ich habe dich teben lussen, jeht sage mir wohin ich mich vertriechen soll, damit mich die Kdeutgstochter nicht sieht.' Der Nabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er 'ich habs heraus!' Er halte ein Ei ans seinem Rest, zerlegte es in zwei Theile und schloß den Ingling hinein: dann machte er es wieder ganz und setzte sich berauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entbecken, auch nicht in den solgenden, und es steng

an ihr bange zu werden, doch im elften erblickte fie ihn. Sie lich den Raben schiefen, das Ei holen und zerbrechen, und der Rüngsling mußte heraus kommen. Sie sprach 'einmal ift es dir geschenkt, wenn du es nicht bester macht, so bist du verloren.'

Am folgenden Sag gieng er an ben See, rief den Kisch herbei und sprach 'ich habe dich leben lassen, nun sage wohin soll ich mich verbengen, damit mich die Königstochter nicht sieht.' Dar Fisch besam sich, endlich rief er 'ich habs beraust ich will dich in meisnen Bauch verschließen.' Er verschluckte ihn und suhr hinad auf dem Grund des Sees. Die Königstochter blickte durch ihre Fenker, auch im eisten sah sie ihn nicht, und war bestätzt, doch endlich im zwälften entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch sangen und tödten, und der Jüngling kam zum Borschein. Es kann sich jeder denken wie ihm zu Muth war. Sie sprach 'zweimal ist dies geschenkt, aber dein haupt wird wohl auf den hundertsten Psahl kemmen.'

Kin dem letten Tag gieng er mit schwerem herzen aufs Seld und begegnete dem Suchs. 'Du weißt alle Schlupsvinkel zu finsten,' fprach er, 'ich habe dich leben lassen, jest rath mir wohn ich mich verstecken soil, damit mich die Konigstochter nicht findet.' Ein schweres Sidd,' antwortete der Tuchs, und machte ein berdenktiches Gesicht. Endlich rief er 'ich habs heraus!' Er gienz mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als ein Markikrumer und Thierhandler heraus. Der Inngling mußte sich wich in das Wasser tauchen, und ward in ein kleines Meerhäschen vermandelt. Der Kausmann zog in die Stadt und zeigte das artige Thierhen: Es lief viel Bolk zusammen um es anzusehen. Bulest kam auch die Königstochter, und weil sie großen Gesam daran hatte, kauste sie est und gab dem Kausmann viel Geld der für. Bevor er es ihr hinreithte, sagte er zu ihm 'wenn die Königstochter ans Venster geht, so krieche schnell unter ihren Bops.'

Run tam die Beit, wo fie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Reihe an die Fenster vom ersten bis jum elsten und sah ihn nicht. Als sie ihn auch bei dem zwölsten nicht sah, war sie voll Angst und Born und schlug es so gewaltig zu, daß das Glas in allen Fenstern in tausend Stude zersprang und das ganze Schloß erzitterte.

Sie gieng jurud und fühlte das Meerhaschen unter ihrem Bopf, ba padte fie es, warf es zu Boden und rief fort mir aus den Mugen!' Es lief zum Kaufmann und beibe eilten zur Quelle, wo fie fich untertauchten und ihre wahre Geftalt zurud ethielten. Der Rugling bantte bem Fuchs und fprach 'der Rabe und der Fifch find blibdumm gegen bich, du weißt die rechten Pfiffe, bas muß wahr fein!

Der Jungling gieng gerabezu in bas Schlof. Die Ronigstochter wartete icon auf ihn und fügte fich ihrem Schickal. Die Bochzeit ward geseiert und er war jeht ber Ronig und herr des ganzen Reichs. Er erzählte ihr niemals wohin er fich zum brittenmal verftectt und wer ihm geholfen hatte, und so glaubte fie, er habe alles aus eigener Kunft gethan und hatte Uchtung vor ihm, benn sie bachte bei sich iber tann boch mehr als du!

# Der Meisterdieb.

Gines Sages faß vor einem armlichen Saufe ein alter Mann mit feiner Frau, und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da tam auf einmal ein prachtiger, mit vier Rappen bespannter Bagen berbeigefabren, aus bem ein reichaetleibeter Berr flieg. Der Bauer ftanb auf, trat ju bem herrn und fragte mas fein Berlangen mare und worin er ibm bienen tonnte. Der Frembe reichte bem Alten die Band und fagte 'ich muniche nichts als einmel ein lanbliches Bericht zu genießen. Bereitet mir Kartoffel, wie ihr fie ju effen bflegt, bann will ich mich ju euerm Tifch feten, und fie mit Freude vergebren.' Der Bauer lachelte und fagte fibr feib ein Graf oder Fürft, oder gar ein Bergog, vornehme Berrn haben mandmal fold ein Geluften; euer Bunfd foll aber erfullt werben.' Die Frau gieng in bie Ruche und fie fleng an Kartoffel ju mafchen und zu reiben und wollte Rlofe daraus bereiten, wie fie die Bauern effen. Babrend fie bei ber Arbeit ftand, fagte ber Bauer ju bem Fremben 'tommt einstweilen mit mir in meinen Bausgarten, wo ich noch etwas ju fchaffen habe.' In dem Garten batte er Bocher gegraben und wollte jest Baume einfeten. Babt ihr feine Rinber,' fragte ber Frembe, 'bie euch bei ber Arbeit bebilflich fein tonnten ?' 'Rein' antwortete ber Bauer; 'ich babe freilich einen Gobn gehabt,' feste er bingu, 'aber ber ift icon feit langer Beit in die weite Belt gegangen. Es war ein ungerathe= ner Junge, tlug und verfchlagen, aber er wollte nichts lernen und machte lauter bofe Streiche; julett lief er mir fort, und feitdem

babe id nichts von ihm gehört.' Der Wite nahm ein Baumden, feste es in ein Bod und flief einen Pfahl baneben: und ats er Erbe bineingeschaufelt und fie feftgeftampft batte, banb er ben Stamm unten, oben und in ber Ditte mit einem Stroffeil feft an ben Pfahl. 'Mber fagt mir,' fprach ber Berr, warum binbet ibr ben trummen tnorrichten Baum, ber bort in ber Ede faft bis auf ben Boben gebudt liegt, nicht auch an einen Pfabl, wie biefen, bamit er ftrad machft?' Der Mite lachelte unb fagte Gerr, ihr redet wie ihrs versteht: man flebt mobl daß ihr euch mit ber Gartnerei nicht abgegeben habt. Der Baum bort ift alt und vertnorst, ben tam niemand mehr gerab machen: Baume muß man steben, fo lange fie jung finb.' 'Es ift wie bei euerm Gobn,' fagte ber Frembe, battet ihr ben gezogen, wie er noch jung mar, fo ware er nicht fortgelaufen; jest wird er auch bart und tnorgig geworben fein.' 'Areilich.' antwortete ber Mite, 'es ift icon lange fett er fortgegangen ift; er wirb fich veranbert baben.' Burbet ibr ibn noch ertennen, wenn er vor ench trate? fragte ber Frembe. Mm Geficht fcmerlich,' antwortete ber Bauer, 'aber er hat ein Beiden an fich, ein Muttermal auf ber Schulter, bas wie eine Bobne ausfieht.' Mis er bas gefagt hatte, jog ber Frembe ben Rod aus, entblofte feine Coulter und zeigte bem Bauer bie Bobne. Serr Gett,' rief ber Alte, 'bu bift mabrhaftig mein Gobn,' unb bie Liebe ju feinem Rind regte fich in feinem Bergen. 'Aber,' feste er bingu, wie tannft bu mein Gobn fein, bu bift ein großer Bert geworben und lebft in Reichthum und überfluß ? auf weichem Beg bift bu baju gelangt?' 'Ach, Bater,' erwiberte ber Gohn, 'ber junge Baum war an teinen Pfahl gebunden und ift trumm gemachfen: jest ift et zu alt; er wird nicht wieber gerab. Bie ich bas alles erworben habe? ich bin ein Dieb geworben. Mber er= foredt euch nicht, ich bin ein Deifterbieb. Für mich gibt es meber Schof noch Riegel; wonach mich geluftet, bas ift mein. Glaubt

nicht daß ich flehle wie ein gemeiner Dieb, ich nehme nur vom Aberfluß der Reichen. Arme Beute find sicher: ich gebe ihnen tien ber als daß ich ihnen etwas nehme. So auch was ich ohne Mithe Bift und Gewandtheit haben tann, das rühre ich nicht an.' "Uch, mein Sohn,' sagte der Bater, 'es gefällt mir doch nicht, ein Dieb bielbt ein Dieb; ich sage dir es nimmt kein gutes Ende.' Er sührte ihn zu der Mutter, und als sie horte daß er ihr Sohn war, weinte sie vor Freude, als er ihr aber sagte daß er ein Meisterz dieb geworden wäre, so flossen ihr zwei Ströme über das Gestate. Endlich sagte sie "wenn er auch ein Dieb geworden ift, so ist er boch mein Sohn, und meine Augen haben ihn noch etnatal geschen."

Ste fetten fic an ben Sift, und er af mit Teinen Ettern wie ber einmal bie ichlechte Roft, die er lange nicht geneffen batte. Der Bater fprach 'menn unfer herr, ber Graf bruben im Schieffe. erfährt wer bu bift und was bu treibft, fo nimmt et bid nicht auf bie Arme und wiegt bich barin, wie er that, als er bich am Taufflein bielt, fondern er lagt bich am Galgenftrict fcautein." "Seib obne Sorge, mein Bater, er wirb mir nichts thun, benn ich ver= ftebe mein Sandwert. Ich will heute noch felbft ju ihm geben." Mie bie Abendzeit fich naberte, feste fich ber Deifterbieb in feinen Bagen und fubr nach bem Schlof. Der Graf empfleng ibm mit Artigteit, weil er ihn für einen vornehmen Mann hielt. Mis aber ber Arembe fich gu ertennen gab, fo erbleichte er und fowieg eine Beitlang gang fill. Enblich fprach er 'bu bift mein Dathe, besbalb will ich Gnabe fur Recht ergeben laffen und nachfichtig mit bir verfahren. Beil bu bid rubmft ein Meifterbieb gu fein, fo will ich beine Runft auf bie Probe ftellen wenn bu aber nicht be ftebft, fo mußt bu mit bes Seilers Tochter hochzeit halten, und bas Getrachje ber Raben foll beine Dufit babei fein.' 'herr Graf,' antwortete ber Deifter, bentt euch brei Stude aus, fo fcmet ihr wollt, und wenn ich eure Aufgabe nicht lofe, fo thut mit mir wie

end, gefällt.' Der Graf fann einige Augenblide nach, dann fprach er 'wohlan, jum erften folift du mir mein Leibpferd aus dem Stalle flehlen, jum andern folift du mir und meiner Gemahten, wennt wir eingeschlafen find, bas Bettiuch unter dem Leib wegnehmen, ohne daß wirs merten, und dazu meiner Gemahtin den Dranzing vom Finger: jum dritten und letten follft du mir den Pfarzer und Kufter aus der Kirche wegstehten. Werte dir alles wohl, denn es geht dir an den hals.'

Der Meifter begab fich in die gunachft liegende Stadt. Dort taufte er einer alten Bauerfrau bie Rleiber ab, und wa fie an. Dann farbte er fich bas Geficht braun und malte fich noch Run= pela bimein, fo bag ibn tein Menich mieber ertannt batte. Enblich fallte er ein gafchen mit altem Ungarwein, in welchen ein ftarter Schlaftrunt gemifcht mar. Das Rafchen legte er auf eine Rote, bie er auf ben Ruden nahm, und gieng mit bebachtigen, fcmantenben Schritten ju bem Schlof bee Grafen. Es war fcon buntel als er anlangte: er feste fich in bem hof auf einen Stein, fieng an ju huften, wie eine alte bruftfrante Frau und rieb bie Sande, als wenn er frore. Bor ber Thure bes Pferbeftalls lagen Solbaten um ein Reuer: einer von ihnen bemertte bie Rrau unb rief ibr ju fomm naber, altes Datterden, und marme bid bei und. Du baft boch tein Rachtlager und nimmft es an, mo bu es finbeft." Die Mite trippelte herbei, bat ihr die Robe vom Ruden ju beben. und feste fich ju ihnen ans Fener. 'Bas baft bu ba in beinem Raschen, bu alte Schachtel?' fragte einer. 'Ginen guten Schlud Bein,' antwortete fie, 'ich ernabre mich mit bem Sandel, für Belb und gute Borte gebe ich euch gerne ein Glas.' 'Rur ber bamit,' fagte ber Golbat, und als er ein Glas getoftet hatte, rief er wenn ber Bein aut ift, fo trint ich lieber ein Glas mehr,' ließ fich noche mals einschenten, und die andern folgten feinem Beifptel. Beba, Rameraben,' rief einer benen ju, bie in bem Stall fagen, 'bier ift

ein Datterchen, das hat Bein, ber fo alt ift wie fie felber, nebent auch einen Solud, ber warmt euch ben Magen noch beffer als unfer Beuer.' Die Alte trug ihr Safchen in den Stall. Giner batte fich auf bas gefattelte Leibpferd gefest, ein anderer bielt ben Raum in ber Sand, ein britter batte ben Gemang gepadt. Gie foentte ein fo viel verlangt ward, bis die Quelle verflegte. Richt lange fo fiel bem einen ber Baum aus ber Sand, er fant nieber und fleng an ju fonarchen, ber andere ließ ben Sowang los, legte fich nieber und fonatote noch lauter. Der welcher im Sattel faß, blieb awar fiten, bog fich aber mit bem Ropf faft bis auf ben Sals bes Pferbes, follef und blies mit bem Dund wie ein Somiebebalg. Die Goldaten braugen maren fcon langft eingefclafen, lagen auf ber Erbe und regten fich nicht, als maren fie bon Stein. Alls der Meifterbieb fab bag es ihm gegludt war, gab er bem einen ftatt bes Baums ein Seil in die Band, und dem andern, ber ben Schwang gehalten hatte, einen Strobwifch; aber mas follte er mit bem, ber auf bem Ruden bes Pferbes faß, anfangen? Berunter werfen wollte er ihn nicht, er hatte erwachen und ein Gefdrei erheben tonnen. Er mußte aber guten Rath, er fonallte bie Sattelgurt auf, enupfte ein paar Seile, die in Ringen an ber Band biengen, an ben Gattel feft, und jog ben folafenben Reiter mit bem Sattel in die Bobe, bann folug et bie Seile um ben Pfoften und machte fie feft. Das Pferd batte er bald von der Rette los gebunden, aber wenn er über bas fteinerne Pflafter bes hofs geritten mare, fo batte man ben Barm im Golos gebort. Er umwidelte ibm alfo jupor bie Sufen mit alten Sappen, fabrte es bann vorfichtig binaus, fcwang fich auf und jagte bavon.

Als der Tag angebrochen war, fprengte der Meifter auf dem gestohlenen Pferd zu dem Schloß. Der Graf war eben aufgestanben und blidte aus dem Fenster. Suten Morgen, herr Graf,' rief er ihm zu, hier ift das Pferd, das ich gladlich aus dem Stall gehott habe. Schaut nur, wie fcon eure Sotbaten ba lies gen und folafen, und wenn ihr in ben Stall geben wollt, fo werbet ibr feben, wie bequem fiche eure Bachter gemacht baben." Der Graf mußte tachen, bann fprach er feinmal ift birs gelungen, aber bas zweitemal wirbs nicht fo gludlich ablaufen. Und ich warne bid, wenn bu mir ale Dieb begegneft, fo behandle ich bid auch wie einen Dieb.' Mis bie Grafin Abends zu Bette gegangen mar, folof fie bir Sand mit bem Trauring feft ju, und ber Graf fegte falle Shuren find verfcbloffen und verriegelt, ich bleibe mach und will ben Dieb erwarten; fleigt er aber jum Renfter ein, fo feriefe ich ihn nieber.' Der Deifterbieb aber gieng in ber Duntetheit binaus ju bem Galgen, fonitt einen armen Gunber, ber ba bieng, von bem Strict ab und trug ihn auf bem Ruden nach bem Schlof. Dort fiellte er eine Leiter an bas Schlafgemad, fette ben Lobten auf feine Schultern und fieng an binauf ju fteis gen. Alte er fo boch getommen mar, bag ber Ropf bee Sobten in bem Renffet ericien, brudte ber Graf, ber in feinem Bett lauerte, eine Biftole auf ibn los: alsbald lief ber Deifter ben armen Gun= der berab fallen, fprang felbft bie Beiter berab, und verftedte fic in eine Ede. Die Racht mar von bem Mond fo weit erhellt, bag ber Deifter beutitch feben tonnte wie ber Graf aus bem Renfter auf bie Beiter flieg, berabtam und ben Sobten in ben Garten trug. Dort fieng er an ein Boch ju graben, in bas er ihn legen wollte. "Bett." bachte ber Dieb, "ift ber gunftige Augenblick getommen," fotio bebende aus feinem Bintel und flieg bie Beiter hinauf, gerabern ind Schlafgemach ber Grafin. Biebe Frau,' fieng er mit bee Stimme bes Grafen an, ber Dieb ift tobt, aber er ift boch mein Dathe und mehr ein Schelm als ein Bofewicht gewefen: ich will ibn ber bffentlichen Schande nicht preis geben; auch mit ben armen Eltern babe ich Mitleid. Ich will ihn, bevor ber Sag aubricht, felbft im Barten begraben, damit die Cache nicht ruchts

bar wird. Gib mir auch bas Betttuch, so will ich bie Leiche eine hüllen und thu wie einen hund verscharren.' Die Grufin gab ihm bas Luch. 'Brift du was,' sagte der Dieb weiter, 'ich habe eine Anwandlung von Großmuth, gib mir noch den Ring; der Unsglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen.' Sie wollte dem Grasen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern that, so jog sie dach den Ring vom Linger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden Stüden sort und tam glücklich nach haus, bevor der Graf im Garten mit seiner Todtengräberarbeit sertig war.

Bas jog ber Graf für ein langes Gesicht, als am andern Morgen der Meister tam und ihm das Betttuch und den Ring brachte. 'Kannst du heren?' fagte er zu ihm, 'wer hat dich aus dem Grad geholt, in das ich selbst dich gelegt habe, und hat dich wieder lebendig gemacht?' 'Mich habt ihr nicht begraden,' sagte der Dieb, 'sondern den armen Sünder am Galgen' und erzählte ausssührlich wie es zugegangen war; und der Graf mußte ihm zugestehen daß er ein gescheidter und listiger Dieb wäre.' 'Aber noch bist du nicht zu Ende,' seste er hinzu, 'du haft noch die dritte Ausgabe zu lösen, und wenn dir das nicht gelingt, so hilst dir alles nichts.' Der Meister lächelte und gab keine Antwort.

Als die Racht eingebrochen war, tam er mit einem langen Sad auf bem Ruden, einem Bunbel unter bem Arm, und einer Baterne in der hand zu der Dorftirche gegangen. In dem Sad hatte er Krebse, in dem Bundel aber kurze Bachslichter. Er festr sich auf den Gottesader, holte einen Krebs heraus und klebte ihm ein Bachslichtchen auf den Ruden; dann zündete er das Lichtchen an, sette den Krebs auf den Boden und ließ ihn kriechen. Er holte einen zweiten aus dem Sad, machte es mit diesem ebense und fuhr fort dis auch der lette aus dem Sade war. hierauf dog er ein langes schwarzes Gewand an, das wie eine Monchetutte

L.

ausfah und tlebte fich einen grauen Bart an bas Rinn. ills er mblich gang unterntlich mar, nahm er ben Gad, in bem bie Rrebfe gewesen waren, gieng in die Rirde und flieg, auf die Rangel. Die Thurmubr foling chen swölf: als ber lette Colag vertimgen mar. rief er mit lauter gellenber Stimme 'bort an, ibr fanbigen Menfoen, bas Ende aller Dinge ift getommen, ber jungfte Ang ift nabe: bort an, bort an. Wer mit mir in ben himmel will, ber triede in ben Gad. 3d bin Betrus, ber bie Simmelsthure öffnet und folieft. Geht ihr braufen auf bem Bottesader wandeln bie Beforbenen und fammeln ihre Gebeine jufammen. Rommt, tommt und friecht in ben Gad, Die Belt gebt unter.' Das Befdrei erfhallte burd bas gange Dorf. Der Pfarrer und ber Rufter, die sunachft an ber Rirde wohnten, hatten es juerft vernammen, und als fie bie Lichter erblichten, die auf bem Gottebacher umber manbeiten, mertten fie baf etwas Ungewähnliches vorgieng und traten fie in die Rirche ein. Gie horten ber Predigt eine Beile ju, da flief ber Rufter ben Pfarrer an und fprach tes mare nicht übel. wenn wir die Gelegenbeit benutten und aufammen por dem Ginbruch bes jungften Tags auf eine leichte Urt in ben Simmel the men.' 'Freilich,' erwieberte ber Pfarrer, 'bas find auch meine Bedanten gewesen; habt ihr Luft, fo wollen wir uns auf ben Beg machen.' 'Ja,' antwortete ber Rufter, 'aber ibr, Berr Pfarrer, babt ben Bortritt, ich folge nach.' Der Pfarrer fdritt alfo vor und flieg auf die Rangel, wo ber Meifter ben Gad offnete. Der Pfarrer troch juerft binein, bann ber Rufter. Bleich band ber Deifter ben Cad feft ju, padte ibn am Baufd und fcbleifte ibn Die Rangeltreppe binab: fo oft die Ropfe ber beiben Thoren auf bie Stufen aufschlugen, rief er 'jest gehts icon über bie Berge.' Dann jog er fie auf gleiche Beife burch bas Dorf, und wenn fie burd Pfüben tamen, rief er 'jest gehts icon burch bie naffen Bolten,' und ale er fie endlich die Schloftreppe binaufjog, fo rief er Jest find wir auf der himmeistreppe und werden bald im Borhof fein.' Als er oben angelangt war, schob er den Sad in den Taubenschlag, und als die Tauben flatterten, sagte er Hort ihr wie die Enget sich freuen und mit den Fittichen schlagen.' Dann schob et ben Miegel vor und gieng fort.

Um andern Morgen begab er sich zu dem Grasen, und sagte ihm daß er auch die dritte Ansgabe gelöst und den Pfarrer und Aufter aus der Kirche weggestührt hatte. Bo haft du fie gelaffen i fragte der herr. Sie liegen in einem Sac oben auf dem Taubenschiag und bilben sich ein sie wären im himmel.' Der Graf stieg selbst hinauf und überzeugte sich daß er die Bahrhett gesagt hatte. Als er den Psarrer und Kufter aus dem Gesangnis befreit hatte, sprach er 'du bist ein Erzbied, und hast deine Sache gewonnen. Für diesmal tommst du mit heiler Daut davon, aber mache daß du aus meinem Land sorttommst, denn wenn du dich wieder darin betreten läßt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen.' Der Erzbied nahm Abschied von seinen Eitern, gieng wieder in die weite Welt, und niemand hat wieder etwas von ihm gehört.

### 193.

#### Der Erommfer.

Gines Abends gieng ein junger Arommler gang allein auf bem Feld und tam an einen Gee, ba fah er an bem Ufer brei Studden weiße Leinewand liegen. 'Bas für feines Beinen' fprach er, und ftedte eine bavon in die Tafche. Er gieng beim, bachte nicht weiter an feinen Aund und legte fich ju Bett. Als er eben einichiafen wollte, mar es ihm als neunte jemand feinen Ramen. Er bordite und vernahm eine leife Stimme, bie ibm jurief Erommeier, Erommeler, wach auf.' Er tonnte, ba es finftere Racht war, niemand feben, aber es tam ibm vor ale fcmebte eine Gefalt por feinem Bett auf und ab. 'Bas willft bu?' fragte et. 'Gib mir mein Demboen jurud,' antwortete bie Stimme, 'bas bu mir gestern Abend am Gee weggenommen baft.' 'Du follft es wieder baben,' fprach ber Trommler, 'wenn bu mir fagft mer bu bift.' 'Mo', erwieberte bie Stimme, 'ich bin die Tochter eines machtigen Ronigs, aber ich bin in die Gewatt einer Bere gerathen, und bin auf den Gladberg gebannt. Beben Sag muß ich mid mit meinen amei Schweftern im Ger baben, aber obne mein Semboben tann ich nicht wieber fort fliegen. Meine Schweftern baben fich fort gemacht, ich aber babe jurlid bleiben muffen. 3ch bitte bich gib mir mein Sembchen wieder.' 'Bei tubig, armes Rind,' fprach ber Erommler, 'ich will bire gerne gurudgeben.' Er botte es aus feiner Safche, und reichte es ihr in der Duntelbeit bin. Sie erfaßte es haftig, und wollte bamit fort. Beile einen Augenblich,' fagte er 'vielleicht tann ich bir belfen.' Bels

fen tannst du mir nur, wenn du auf den Glasberg steigst und mich aus der Gewalt der Dere befreist. Aber zu dem Glasberg tommst du nicht, und wenn du auch ganz nahe daran wärst, so tannst du nicht hinaus." 'Bas ich will, das tann ich,' sagte der Arommler, 'ich habe Mitleid mit dir und ich surchte mich vor nichts. Aber ich weiß den Weg nicht, der nach dem Glasberge suhrt." 'Der Beg geht durch den großen Wald, in dem die Menschenfresser hausen,' antwortete sie, 'mehr darf ich dir nicht sagen.' Darauf hörte er wie sie fartschwirrte.

Bei Anbruch des Sags machte fich ber Arommier auf, bieng feine Trommel um und gieng ohne Furcht geradezu in ben Bald binein. 218 er ein Beilden gegangen mar und teinen Riefen erblidte, fo bachte er 'ich muß die Langefchlafer aufweden,' biene bie Trommel por und foling einen Birbel, baf bie Bogel aus ben, Baumen mit Gefdrei aufflogen. Richt lange fo erbob fic auch ein Riefe in bie Bobe, ber im Gras getogen und gefchlafen hatte, und war fo groß wie eine Sanne. 'Du Bicht,' rief er ibm au. 'mas trommelft bu bier und wedft mich ans bem beiten Solaf?' 'Ich trommle,' antwortete er, 'weil viele taufende bin= ter mir bertommen, bamit fie ben Weg wiffen.' 'Bas wollen bie hier in meinem Balb?' fragte ber Riefe. 'Gie wollen bir ben Baraus machen und ben Balb von einem Ungethum, wie du bift, faubern.' 'Dbo,' fagte ber Riefe, 'ich trete euch wie Ameifen tobt.' 'Meinft bu, bu tonnteft gegen fie etwas ausrichten?' fprach ber Srommler,' wenn bu bich budft, um einen ju paden, fo fpringt er fort und verftedt fich: wie bu bich aber nieberlegft und fdiafft, fa tommen fie aus allen Gebuichen berbei, und triechen an bir binauf. Jeber bat einen Sammet von Stahl am Gurtel fleden, bemit fclagen fie dir ben Schabel ein.' Der Riefe warb verdrieflich und bachte 'wenn ich mich mit bem liftigen Bolt befaffe, fo tonnte es boch ju meinem Schaben ausschlagen. BBlfen und

Baten brude id bie Burgel gufammen, aber vor ben Erbmarmen' fann ich mich nicht fouben." 'hor, Meiner Rert, fprach er, nich wieber ab, ich verfprecht bir, bag ich bich und beine Gefellen in Budunft in Mute laffen will, und haft bu noch einen Wienfc, fo faas mir, id will bir wobl etwas ju Gefallen thun." Du'baft lange Beine,' fprach ber Trommler, 'umb tannft'fdneller' laufen als ich, trag mich zumi Glasberge, fo will ich ben Deinigen ein Beiden jum Rudjug geben, und fie follen bich biesmal in Diche laffen.' 'Romm ber, Burm,' fprach bet Riefe, 'fet bich auf meitie Goulter; ich will bich tragen wobin bu verlangft.' Der Atele bob ibn binauf, und ber Stommler fieng oben an nach Bergentluft auf bet Erommel ju wirbeln. Der Riefe bachte 'bas wift. bas Beichen fein , bag bas anbere Bolt jurudgeben foll." ' Raid' einer Beile ftand ein zweiter Riefe am Beg, ber nahm'ben Erommi ler bem erften ab und ftedte ibn in fein Knopfloch. Der Droffim? ter faste ben Anopf, ber wie eine Schuffel groß mar, bielt fich: baran und fchaute gang luftig umber. Dann tomen fit zu einem' britten, ber nahm ibn aus bem Knopflock und feste ibn auf beit' Rand feines Butes; ba gieng ber Stommler oben auf und ab und fab Aber bie Baume binaus, und als er in blauer Rerne einen Berg erblidte, fo bachte et "bas ift gewis ber Glasberg," und et war es auch. Der Riefe that nur noch ein paat Schritte, fo maren fie an bem guf bes Berge angelangt, motibn ber Biefe abfeste. Der Trommlet verlangte er follte ihn auch auf Die Gpibe bes Glasberges tragen, aber ber Riefe fcuttelte mit bem Ropf," brummte etwas in ben Bart und gieng in ben Bald gutilit."

Run ftand der arme Erommler vor dem Berg, der fo hoch war, ale wenn brei Berge aufeinander gefeht wären', und babet' fo glatt wie ein Spiegel, und wußte teinen Rath um hinauf zu tommen. Er fleng an zu klettern, aber vergeblich, er rutichte immer wieder herab. "Ber jeht ein Bogel ware' bachte er, aber

was balf bas Banfden, es wuchfen ibm teine Mibael. Inden er fo fand, und fich nicht ge beifen wußte, erblichte er nicht weit von fich zwei Manner, die beftig miteinander ftritten. Er eine auf fie su und fab baf fie wegen eines Saltels uneine mann, bet por ihnen auf ber Erbe lag und ben jeber von ihnen haben molle. 'Bas feib ibr fit Rarren,' fprech er, 'sentt end um einen Settel und habt tein Pferd baju.' 'Der Gattel ift werth bef men barum ftreitet,' antwortete ber eine von ben Mannern, wer berauf fist und wanfot fich irgend wohin, und wars am Ende ber Belt, ber ift im Angenblid angelangt, wie er ben Bunic and gefprocen bat. Der Gattel gebort uns gemeinfcaftlich, bie Reibe barauf ju reiten ift an mir, aber ber andere will es micht miaffen.' 'Den Streit will ich balb austragen,' fagte ber Arommier. gleng eine Strede weit und fledte einen weißen Stab in bie Erbe. Dann tom er jurud und fprad 'jest lauft nad bem Biel, wer merft bort ift, ber reitet querft.' Beibe fehten fich in Trab, aber taum maten fie ein paar Schritte weg, fo fowang fic ber Erommler auf ben Gattel, wunfcte fic auf ben Glasberg, und che man bie Sand umbrehte, mar er bort. Auf bem Berg oben mar eine Ebne, ba ftanb ein altes fteinernes Saus, und por bem Saus log ein großer Fifchteich , babinter aber ein finfterer Balb. Menfchen und Thiere fab er nicht, es war alles ftill, nur ber Bind rafcheite in ben Baumen, und bie Bolfen jogen gang nab über feinem Saupt meg. Er trat an die Thure und flopfte an. Mis er amm brittenmal geflopft hatte; öffnete eine Alte mit braunem Geficht und rothen Mugen die Thure; fie hatte eine Brille auf ihrer Laugen Refe und fab ibn icharf an, bann fragte fie was fein Beachren mare.' 'Einlag, Roft und Rachtlager' antwortete ber Troppen. 'Das follft bu haben,' fagte die Alte, 'wenn bu baffer brei Arbeiten verrichten willft.' 'Barum nicht?' antwortete er, 'ich fceue teine Acheit, und wenn fie noch fo fdwer ift.' Die Wite

À.

tief ibn ein, gab tom Effen und Abends ein gutes Bett. Mm Morgen als er ausgefchlafen batte, nahm bie Mite einen Mingerbut von ihrem burren ginger, reichte ibn bem Trommier bin, und fegte fest geh an die Arbeit und fcopfe ben Seich drappen mit biefem Fingerbut aus: aber ebe es Racht wird, mußt bu fertig fein, und alle Rifche, die in dem Baffer find, muffen nach ibret Mrt und Größe ausgesucht und nebeneinanber gelegt fein.' Das ift eine feltfame Urbeit,' fagte ber Trommler, gieng aber ju bem Teid und fieng an ju icopfen. Er icopfte ben gangen Morgen; aber mas tann man mit einem Fingerbut bei einem großen Baf= fer auerichten, und wenn man taufend Sabre fcopft? Mittag war, bachte er 'es ift alles umfonft, und ift einerlei ob ich arbeite ober nicht,' hielt ein, und feste fich nieber. Da tam ein Dabchen aus bem Saus gegangen, ftellte ibm ein Rorben mit Gffen bin, und fprach 'bu fibeft ba fo traurig, mas fehlt bir?' Er blidte es an und fab baß es munderfcon mar. 'Ach,' fagte er, 'ich tann die erfte Arbeit nicht vollheingen, wie wird es mit ben anbern werben? 3d bin ausgegangen eine Ronigstochter ju fuchen, die bier wohnen foll, aber ich habe fie nicht gefunden; ich mill weiter geben.' "'Bleib bier,' fagte bas Dabden, 'ich will dir aus beiner Roth belfen. Du bift mube, lege beinen Ropf in meinen Schoos und folaf. Wenn bu wieber aufmachft, fo ift bie Arbeit gethan.' Der Trommler ließ fic bas nicht zweimal fagen. Cobald ibm bie Mugen gufielen, brebte fie einen Bunfch= ring und fprach 'Baffer berauf, gifche beraus.' Alebaib flieg bas Baffer wie ein weißer Rebel in die Bobe und jog mit ben andern Bolten fort, und die Fifche ichnalaten, fprangen ans Ufer. und legten fich nebeneinander, jeber nach feiner Grofe und Mrt. Mls der Trommler erwachte, fab er mit Erftaunen bag alles volls bracht war. Aber das Dabden fprach feiner von ben Zischen liegt nicht bei feinesgleichen, fonbern gan; allein. Benn bie Mite beute

Abend Voinme; lind fieht bag alles gefcheben ift, was fie berlangt hat. fo wirb fie fragen "was foll biefer Fifch allein ?' Dann wif fir ben Mild ine Ungeficht und fprich ber foll fir bich fein, afte Bere." 'Abende tam bie Mite, und als fie bie Frage gethan batte, fo warf er ihr ben Rifd int Geftat. Gie ftellte fic all mertte fe et nicht unb'ichwieg fill, abet fie blidte ibn mit bobbaften Mugen an. Em anbern Morgen fprach fie 'geftern haft bu es ju leicht gegabt, ich muß bit fcmetere Arbeit geben. Beute mußt bu ben gangen Balb umbauen, bas Boly in Gibeite fpalten und in Raftern legen, und am Abend muß alles fertig fein.' Gie gab ibm eine Urt, einen Schläger und zwei Reile. Aber bie Mrt mar von Blei, bet Schläger und bie Reile waren von Blech. Mis er anffeng ju baueit, fo legte fich bie Mrt um, und Schlager und Reile drudtett fich gufammen. Er mußte fich nicht gu belfen, aber Mittags tant bas Dabchen wieber mit' bem Effen und treftete ibn. Bege beinen Ropf in meinen Schoos,' fagte fie, 'und folaf, wenn bu aufwachft, fo ift bie Arbeit gethan.' Gie brebte ihren Bunfcring, in bem Mugenblid fant ber gange Balb mit Rrachen jufammen, bas Bbli fpaltete fich von felbft, und legte fich in Riaftern gufammen's es war ale ob unfichtbare Riefen bie Arbeit volls Mis er aufwachte, fagte bas Dabden 'fiehft bu bas brachten. Solg ift getlaftert und gelegt: nur ein einziger Mft ift übrig, aber wenn die Alte heute Abend tommt und fragt mas ber Aft fone. fo gib ibr' bamit einen Schlag und fprich ber foll fur bich fein, du Bere.' Die Mite tam, fiehft du,' fprach fie, 'wie leicht bie Arbeit wart aber für wen liegt ber Aft noch ba ?' 'Fur bich, bu Bere' antwortete er und gab ihr einen Colag bamit. Mbet fie that ale fühlte fie es nicht, lachte bobnifch und fprach 'Morgen fruh follft du alles Dol; auf einen Saufen legen, es angunden und berbrennen.' Er fland mit Anbruch bes Tages auf und fieng an das Goly herbei ju bolen, aber wie tann ein einziger Denfo

einen gangen Balb gufammen tragen ? bie Arbeit rudte nicht fort. Ded bas Dabden verließ ihn nicht in ber Roth: es brachte ihm Mittags feine Speife, und als er gegeffen batte, legte er feinen Rouf in ben Schoos und folief ein. Bei feinem Erwachen brannte. ber gange bolgftof in einer ungeheuern Flamme, die ihre Bungen bis in ben himmel ausftredte. 'bor mich an,' fprach bas Dab= den, wenn bie Bere tommt, wird fie bir allerlei auftragen : thuft bu ohne Furcht mas fie verlangt, fo tann fie bir nichts anhaben: fürchteft bu bich aber, fo padt bich bas Feuer und verzehrt bich. . Bulett, wenn bu alles gethan haft, fo pade fie mit beiben Banben, und wirf fie mitten in die Glut.' Das Dabchen gieng fort, und die Mite tam berangefclichen, 'bu! mich friert,' fagte fie, aber bas ift ein Feuer, bas brennt, bas marmt mir bie alten Rnochen, ba wird mir wohl. Aber bort liegt ein Rlot, ber will nicht brennen, ben bol mir beraus. Saft bu bas noch gethan, fo bift du frei, und tannft gieben wohin du willft. Rur munter binein.' Der Trommler befann fich nicht lange, fprang mitten in bie Flammen, aber fie thaten ihm nichts, nicht einmal die Baare tonnten fie ihm verfengen. Er trug ben Rlot beraus und legte ion bin. Raum aber hatte bas bolg die Erbe berührt, fo verman: beite es fich, und bas icone Dabchen ftanb vor ibm, bas ibm in ber Roth geholfen batte: und an ben feibenen goldglangenben Riei= bern , die es anhatte, mertte er wohl bag es bie Ronigstochter mar. Mber tie Alte lachte giftig und fprach 'bu meinft bu hatteft fie, aber du haft fie noch nicht.' Gben wollte fie auf bas Dtabden losgeben, und es fortgieben, ba padte er bie MIte mit beiben Ban= ben, bob fie in die Bobe, und warf fie den glammen in ben Ra= den, die über ihr jusammenfclugen, als freuten fie fich daß fie eine Bere vergebren follten.

Die Königstochter blickte barauf ben Arommler an, und als fie fab daß es ein schöner Jüngling war und bedachte baß er fein 11.

Leben daran gefeht batte, um fie ju erlofen, fo reichte fie ibm die Sand und fprach 'bu haft alles für mich gewagt, aber ich will auch für bich alles thun. Berfprichft du mir beine Ereue, fo follft bu mein Gemahl werben. Un Reichthumern fehlt es uns nicht, wir haben genug an bem, mas die Bere hier jusammen getragen bat.' Cie führte ibn in bas baus, ba ftanden Riften und Raften, Die mit ihren Schaben angefüllt maren. Gie ließen Bolb und Silber liegen und nahmen nur die Ebelfteine. Gie wollte nicht langer auf bem Glasberg bleiben, ba fprach er ju ihr 'fete bich ju mir auf meinen Sattel, fo fliegen wir binab wie Bogel,' 'Der alte Gattel gefällt mir nicht,' fagte fie, 'ich brauche nur an meinem Bunfdring ju breben, fo find wir ju Sque.' 'Boblan,' antwortete ber Trommler, 'fo munich uns vor bas Stadtthor.' 3m Ru maren fie bort, ber Trommler aber fprach 'ich will erft ju meinen Eltern geben und ihnen Rachricht geben , barre mein bier auf bem Belb, ich will balb jurud fein.' "Ach,' fagte bie Ronigs= tochter, 'ich bitte bich, nimm bich in Mot, tuffe beine Eltern bei beiner Untunft nicht auf die rechte Bange, denn fonft wirft du alles vergeffen, und ich bleibe bier allein und verlaffen auf bem geld jurud.' 'Die tann ich bich vergeffen ?' fagte er und verfprach ibr in die Band recht bald wieder ju tommen. Als er in fein vater= lides Baus trat, mußte niemand wer er mar, fo hatte er fich verandert, benn bie drei Tage, die er auf bem Glasberg juges bracht hatte, maren brei lange Jahre gewefen. Da gab er fich ju ertennen, und feine Eltern fielen ibm por Freude um den bals, und er war fo bewegt in feinem Bergen, daß er fie auf beide Ban= gen tufte und an die Borte bes Maddens nicht bacte. Bie er ihnen aber den Ruf auf die rechte Bange gegeben hatte, verfcwand ihm jeder Gedante an die Ronigstochter. Er leerte feine Safchen aus und legte Banbevoll ber größten Ebelfteine auf ben Tifc. Die Eltern mußten gar nicht mas fie mit bem Reichthum anfangen foll=

ten. Da baute der Bater ein prachtiges Schlof, von Sarten, Balbern und Biefen umgeben, als wenn ein Fürft darin wohnen sollte. Und als es fettig war, fagte die Mutter 'ich habe ein Madchen für dich ausgesucht, in drei Tagen soll die hochzeit sein.' Der Sohn war mit allem jufrieden, was die Eltern wollten.

Die arme Ronigstochter hatte lange vor ber Stadt geftanben und auf die Rudtebr bes Junglings gewartet. Als es Abend marb, fprach fie 'gewis bat er feine Eltern auf bie rechte Bange getußt, und hat mich vergeffen.' Ihr Berg war voll Trauer, fie munichte fich in ein einfames Balbhauschen und wollte nicht wieber an ben hof ihres Baters jurud. Jeben Abend gieng fie in bie Stabt, und gieng an feinem Saus vorüber: er fab fie mandmal, aber er tannte fie nicht mehr. Endlich borte fie wie die Leute fagten 'morgen wird feine Sochzeit gefeiert.' Da fprach fie ich will verfuchen ob ich fein Berg wieder gewinne.' Als ber erfte Bochzeitstag gefeiert warb, ba brebte fie ihren Bunfdring und fprach 'ein Rleid fo glangend wir bie Sonne.' Alsbald lag bas Rleib vor ihr und war fo glangenb, ale wenn es aus lauter Sonnenftrablen gewebt ware. Mis alle Bafte fich verfammelt batten, fo trat fie in ben Saal. Bebermann munberte fich über bas fcone Rleid, am meiften bie Braut, und ba icone Rleiber ibre großte Buft maren, fo giena fir zu ber Aremden und fragte ob fie es ibr pertaufen wollte. Bur Gelb nicht,' antwortete fie, 'aber wenn ich bie erfte Racht vor ber Thure verweilen barf, mo ber Brautigam folaft, fo will ich es hingeben.' Die Braut tonnte ihr Berlangen nicht bezwingen und willigte ein, aber fie mifchte bem Brautigam einen Schlafe trunt in feinen Rachtwein, wovon er in tiefen Schlaf verfiel. 2118 nun alles ftill geworben war, fo tauerte fic bie Ronigstochter vor bie Thure ber Schlaftammer, bffnete fie ein wenig und rief binein

Erommler, Trommler, bor mich an, baft bu mich benn gang vergeffen ?

haft du auf bem Glasberg nicht bei mir gefeffen? habe ich vor ber here nicht bewahrt bein Leben? haft bu mir auf Treue nicht die hand gegeben? Trommler, Trommler, hor mich an.

Aber es war alles vergeblich, der Arommler wachte nicht auf, und als der Morgen anbrach, mußte die Königstochter unverrichteter Dinge wieder fortgeben. Um zweiten Abend drehte sie ihren Bunfchering und sprach 'ein Kleid so silbern als der Mond.' Als sie mit dem Kleid, das so zart war, wie der Mondschein, bei dem Best erschien, erregte sie wieder das Berlangen der Braut und gab es ihr für die Erlaubnis auch die zweite Racht vor der Thure der Schlastammer zubringen zu dürsen. Da rief sie in nächtlicher Stille

> Erommler, Erommler, hör mich an, haft bu mich benn gang vergeffen? haft bu auf bem Glasberg nicht bei mir gefeffen? habe ich vor ber here nicht bewahrt bein Beben? haft bu mir auf Treue nicht bie hand gegeben? Erommler, Trommler, hör mich an.

Aber ber Trommler, von dem Schlaftrunt betäubt, war nicht zu erweden. Traurig gieng sie den Morgen wieder zurud in ihe Balbhaus. Aber die Beute im haus hatten die Rage des fremeden Madchens gehört und erzählten dem Brautigam davon: sie sagten ihm auch daß es ihm nicht möglich gewesen ware etwas davon zu vernehmen, weil sie ihm einen Schlastrunt in den Bein geschüttet hätten. Um dritten Abend drehte die Königstochter den Bunschring und sprach 'ein Kleid flimmernd wie Sterne.' Alls sie sich darin auf dem Fest zeigte, war die Braut über die Pracht des Kleides, das die andern weit übertras, ganz außer sich und sprach 'ich soll und muß es haben.' Das Mädchen gab es, wie die andern, für die Erlaubnis die Racht vor der Thure des Bräutisgams zuzubringen. Der Bräutigam aber trant den Wein nicht,

ber ihm vor dem Shlafengehen gereicht wurde, sondern goß ihn hinter das Bett. Und als alles im haus still geworden war, so hörte er eine fanste Stimme, die ihn anrief

Erommler, Erommler, hör mich an, haft bu mich benn ganz vergeffen? haft du auf dem Glasberg nicht bei mir gefeffen? habe ich vor der here nicht bewahrt dein Leben? haft du mir auf Ereue nicht die hand gegeben? Erommler, Erommler, hör mich an.

Plotlich tam ihm bas Gedächtnis wieber. 'Ach,' rief er, 'wie habe ich fo treulos handeln können, aber der Ruß, den ich meinen Eltern in der Freude meines herzens auf die rechte Bange geges ben habe, der ist Schuld daran, der hat mich betäubt.' Er sprang auf, nahm die Königstochter bei der hand und führte sie zu dem Bett seiner Eltern. 'Das ist meine rechte Braut,' sprach er, 'wenn ich die andere heirathe, so thue ich großes Unrecht.' Die Eltern, als sie hörten wie alles sich zugetragen hatte, willigten ein. Da wurden die Lichter im Saal wieder angezündet, Pauten und Trompeten herbei geholt, die Freunde und Berwandten eingeladen wies der zu kommen, und die wahre hochzeit ward mit großer Freude geseiert. Die erste Braut behielt die schonen Kleider zur Entschabigung und gab sich zusrieden.

### 194.

## Die Kornähre.

Worzeiten, als Sott noch felbst auf Erben wandelte, ba war bie Fruchtbarteit bes Bobens viel größer als fie jest ift: bamals tru= gen bie Ahren nicht funfzig = ober fechzigfaltig , fondern vier = bis fünfhunbertfältig. Da muchfen bie Rorner am halm von unten bis oben hinauf: fo lang er war, fo lang war auch bie Abre. Aber wie die Menfchen find, im Überfluß achten fie bes Segens nicht mehr, ber von Gott tommt, werben gleichgultig und leicht= finnig. Gines Tages gieng eine grau an einem Kornfelb vorbei, und ihr tleines Rind, bas neben ihr fprang, fiel in eine Pfute und befcmutte fein Rleibchen. Da rif bie Mutter eine Sand voll ber fconen Ahren ab und reinigte ibm bamit bas Rieib. Mis ber Berr, ber eben vorübertam, bas fah, gurnte er und fprach fortan foll ber Kornhalm teine Uhre mehr tragen: bie Denfchen find ber himmlifchen Gabe nicht langer werth.' Die Umftebenben, bie bas borten, erichraten, fielen auf bie Rnie und flehten, bag er noch etwas möchte an bem Salm fleben laffen: wenn fie felbft es auch nicht verdienten, boch ber unfculbigen Suhner megen, bie fonft verbungern mußten. Der herr, ber ihr Glend voraus fab, erbarmte fich und gewährte die Bitte. Alfo blieb noch oben die Mhre übrig, wie fie jest machft.

#### 195.

## Der grabhügel.

Gin reicher Bauer fland eines Tags in feinem hof und ichaute nach feinen gelbern und Garten: bas Rorn wuchs fraftig beran und die Obftbaume hiengen voll Früchte. Das Getraide bes voris gen Jahre lag noch in fo machtigen Saufen auf bem Boben, bag es taum die Balten tragen tonnten. Dann gieng er in ben Stall, ba ftanden die gemäfteten Dofen, die fetten Rube und die fpiegel= glatten Pferbe. Endlich gieng er in feine Stube jurud und marf feine Blide auf die eifernen Raften, in welchen fein Gelb lag. 216 er fo ftand, und feinen Reichthum überfab, tlopfte es auf einmal beftig bei ihm an. Es flopfte aber nicht an die Thure feiner Stube, fondern an die Thure feines Bergens. Gie that fich auf und er borte eine Stimme, bie ju ibm fprach 'haft bu ben Deini= gen bamit wohl gethan? haft bu bie Roth ber Armen angeseben? haft bu mit ben hungrigen bein Brot getheilt? mar bir genug mas bu befageft ober haft bu noch immer mehr verlangt?' Das Berg abgerte nicht mit ber Antwort 'ich bin bart und unerbittlich gemefen und habe ben Deinigen niemals etwas Gutes erzeigt. Ift ein Armer getommen, fo babe ich mein Muge weg gewendet. 3ch habe mid um Gott nicht bekummert, fondern nur an bie Dehrung mei= nes Reichthums gebacht. Bare alles mein eigen gemefen, mas ber Simmel bebedte, 'bennoch hatte ich nicht genug gehabt.' Mis er biefe Untwort vernahm, erschrack er heftig: die Rnie flengen an ihm ju gittern und er mußte fich nieberfegen. Da flopfte es abermals an, aber es tlopfte an die Thure feiner Ctube. Es war fein

Rachbar, ein armer Mann, ber ein Baufden Rinder batte, bie er nicht mehr fattigen tonnte. '3d weiß,' bachte ber Mrme, 'mein Rachbar ift reich, aber er ift ebenfo bart: ich glaube nicht bas er mir hilft, aber meine Rinber foreien nach Brot, ba will ich es wagen.' Er fprach ju bem Reichen 'Ihr gebt nicht leicht etwas von bem eurigen weg, aber ich ftebe ba wie einer, bem bas Baffer bis an ben Ropf geht: meine Rinder hungern, leiht mir vier Dal= ter Rorn.' Der Reiche fab ibn lange an, ba begann ber erfte Connenstrahl ber Milte einen Tropfen von bem Gis der Sabfuct abjufchmelgen. Bier Malter will ich bir nicht leiben,' antwortete er, fonbern achte will ich bir fchenten, aber eine Bedingung mußt bu erfüllen.' 'Bas foll ich thun?' fprach ber Urme. 'Benn ich tobt bin, follft bu brei Rachte an meinem Grabe machen.' Dem Bauer ward bei bem Untrag unheimlich ju Duth, boch in ber Roth, in ber er fich befant, hatte er alles bewilligt: er fagte alfoju und trug bas Rorn beim.

Es war, als hatte ber Reiche vorausgesehen was geschehen würde, nach drei Tagen siel er plohlich todt zur Erdes man wuste nicht recht wie es zugegangen war, aber niemand trauerte um ihn. Als er bestattet war, siel dem Armen sein Bersprechen ein: gerne ware er davon entbunden gewesen, aber er dachte 'er hat sich gegen dich doch miltthätig erwiesen, du hast mit seinem Korn deine hungrigen Kinder gesättigt, und ware das auch nicht, du hast einmal das Bersprechen gegeben und mußt du es halten.' Bei eine brechender Racht gieng er auf den Kirchhof und setze sich auf den Grabhügel. Es war alles still, nur der Mond schien über die Grabhügel und manchmal slog eine Eule vorbei und ließ ihre klägslichen Tone hören. Als die Sonne ausgieng, begab sich der Arme ungesährdet heim und ebenso gieng die zweite Racht ruhig vorzüber. Den Abend des dritten Tags empfand er eine besondere Angst, es war ihm als stände noch etwas bevor. Als er hinaus

tam, erblicte er an ber Mauer bes Rirchofs einen Mann, bem er noch nie gesehen batte. Er war nicht mehr jung, batte Rarben im Geficht und feine Mugen blieten fcharf und feurig umber. Gr war gang von einem alten Mantel bebeckt und nur große Reiterftiefeln waren fichtbar. Bas fucht ihr bier?' rebete ihn ber Bauer an, 'grufelt euch nicht auf bem einfamen Rirchhof?' '3ch fuche nichts,' antwortete er, 'aber ich fürchte auch nichts. Ich bin wie ber Junge, ber ausgieng bas Grufeln ju lernen, und fich vergeblich bemubte, ber aber befam bie Konigstochter jur gran und mit ihr große Reichthumer, und ich bin immer arm geblieben. 36 bin nichts als ein abgebantter Golbat und will bier die Racht gubringen, weil ich fonft tein Dbbach habe.' 'Benn ihr teine gurcht babt,' fprach ber Bauer, 'fo bleibt bei mir und helft mir bort ben Grabbugel bewachen.' 'Bacht halten ift Cache bes Coldaten' antwortete er, 'mas une bier begegnet, Butes ober BBfes, bas wollen wir gemeinschaftlich tragen.' Der Bauer folug ein und fie feten fic jufammen auf bas Grab.

Alles blieb siill bis Mitternacht, ba ertonte auf einmal ein schneidendes Pseisen in der Luft, und die beiden Wächter erblickten den Bosen, der leibhaftig vor ihnen stand. 'Fort, ihr Halunken,' rief er ihnen zu, 'der in dem Grad liegt, ist mein: ich will ihn holen, und wo ihr nicht weg geht, dreh ich euch die Salse um.' 'herr mit der rothen Feder,' sprach der Soldat, 'ihr seid mein Hauptmann nicht, ich brauch euch nicht zu gehorchen, und das Kürchten hab ich noch nicht gelernt. Geht eurer Wege, wir bleiben hier sigen.' Der Teusel dachte 'mit Gold sangst du die zwei has derlumpen am besten,' zog gelindere Saiten auf und fragte ganz zutraulich ob sie nicht einen Beutel mit Gold annehmen und damtt heim gehen wollten. 'Das läßt sich hören,' antwortete der Soldat, 'aber mit Einem Beutel voll Gold ist uns nicht gedient: wenn ihr so viel Gold geben wollt, als da in einen von meinen Stiesein

gest, so wollen wir Euch das Feib raumen und abziehen.' 'So viel habe ich nicht bei mir,' sagte der Teufel, 'aber ich will es holen: in der benachbarten Stadt wohnt ein Bechsler, der mein guter Freund ift, der streckt mir gerne so viel vor.' Als der Tensfel verschwunden war, jog der Soldat seinen linken Stiefel aus und sprach 'dem Rohlenbrenner wollen wir schon eine Rase drehen: gebt mir nur euer Messer, Sevatter.' Er schnitt von dem Stiefel die Sohle ab und stellte ihn neben den Hugel in das hohe Gras an den Rand einer halb überwachsenen Grube. 'So ist alles gut' sprach er, 'nun kann der Schornsteinseger kommen.'

Beide festen fich und marteten, es bauerte nicht lange, fo tam ber Teufel und batte ein Gadden Golb in ber Sand. Gouttet es nur hinein,' fprach ber Colbat und bob ben Stiefel ein wenig in die Bobe, 'bas wird aber nicht genug fein.' Der Schmarge leerte bas Cadoen, bas Golb fiel burch und ber Stiefel blieb leer. 'Dummer Teufel,' rief ber Golbat, 'es fcidt nicht: habe ich es nicht gleich gefagt? tehrt nur wieber um und holt mehr.' Der Teufel fouttelte ben Ropf, gieng und tam nach einer Stunde mit einem viel größeren Gad unter bem Urm. 'Rur eingefüllt,' rief ber Golbat, 'aber ich zweifle, bag ber Stiefel voll wirb.' Das Gold flingelte ale es binab fiel, und ber Stiefel blieb leet. Der Teufel blidte mit feinen glubenben Mugen felbft binein und überjeugte fich von ber Bahrheit. 'Ihr habt unverfcamt ftarte Baben' rief er und verzog ben Mund, 'Meint ibr,' erwieberte ber Solbat, 'ich hatte einen Pferbefuß wie ihr feit wann feid ihr fo enauferig ? macht bag ihr mehr Gold berbeifchafft, fonft wird aus unferm Banbel nichts.' Der Unbold trollte fic abermals fort. Diesmal blieb er langer aus, und als er endlich erfchien, teuchte er unter ber Baft eines Sades, ber auf feiner Schulter lag. Er fouttete ihn in ben Stiefel, der fich aber fo wenig fullte als vorher. Er ward wuthend und wollte bem Solbat ben Stiefel aus ber Sand reifen, aber in dem Augenblick drang der erfte Strahl der aufgehenden Sonne am himmel herauf und der bose Beist entsfloh mit lautem Sescheit. Die arme Seele war gerettet.

Der Bauer wollte bas Gold theilen, aber ber Soldat sprach 'gib ben Armen was mir jufallt: ich ziehe zu dir in deine hutte und wir wollen mit dem übrigen in Rube und Frieden zusammen leben, so lange es Gott gefällt.'

### 196.

#### OU Rinkrank.

Dar mar mal 'n Ronig man, un be har 'n Dochter hat: un be bar 'n glafen Barg maten laten, un bar fegt be bar over lopen tun, an to vallen, de foull fin Dochter to 'n Fro bebben. Do is bar of en, be mag be Ronigsbochter fo garn liben, be pragt ben Ronig of he fin Dochter nich bebben ichal? 'Ja,' fegt be Ronig, wenn be bar over ben Barg lopen tan, an bat be valt, ben fchal he ar hebben.' Do fegt be Ronigsbochter ben wil fe bar mit bum over lopen un wil hum hollen, wen be mar vallen foul. Do lopt fe bar mit 'nanner over, un as fe bar miben up funt, bo glit be Ronigsbochter ut un valt, un de Glasbarg de beit fic apen, un fe foutt barin benbal; un be Brogam be tan nich fen mar fe berbor tamen is, ben be Barg bet fic glid war to ban. Do jammert un went be fo val, un be Ronig is of fo trorig un let ben Barg bar webber weg braten un ment be wil ar webber ut frigen, man fe tont be Sta ni finnen mar fe benbal vallen is. Unnertuften is be Ronigebochter gang bep in be Grunt in 'n grote Bol tamen. Do tumt ar bar 'n ollen Karl mit 'n gangen langen grauen Bart to mot, un be fegt wen fe fin Dagb mafen wil un all bon met be bevelt, ben fcal fe laven bliven, annere wil be ar umbringen. Do beit fe all mat be ar fegt. 'S Morgens ben tricht be fin Bebber ut de Saft un legt be an ben Barg un fticht barmit to 'a Barg benut: un ben lutt be be Ledder na fid umboch mit fid benup. Un den mut fe fin Aten taten und fin Bebb maten un all fin Arbeit don, un ben, wen he webber in bus tumt, ben bringt be aktit 'n Supen Gott un Gliver mit. As fe al vät jaren bi em wäsen is un al ganz olt wurden is, do het he "ar Fro Mansrot, um se mot hum oll Rinkrank heten. Do is he of ins
enmal ut, do makt he hum fin Bedd un wastt sin Schöttels, un
do makt se de Dören un Bensters all dicht to, un do is dar so'n
Schus wäsen, war 't Lecht herin schint het, dat let se apen. As
d' oll Rinkrank do wedder kumt, do klopt he an fin Dor un röpt
'Fro Mansrot, do mi d' Odr apen.' 'Ra,' segt se, "it do di, oll
Rinkrank, d' Dor nich apen.' Do segt he

'hir fta it arme Rintrant up min foventein Benen lant up min en vergullen Bot, Fro Manbrot, waft mi b' Schottels.'

"t heb din Schöttels al wusten' segt se. Do segt he webber 'hir fta it arme Rinkrant' up min foventein Benen lant, up min en vergullen Bot, Fro Mansrot, mat mi 't Bebb.'

"? heb din Bebd al matt' fegt se. Do fegt he webber hir sta it arme Rintrant up min foventein Benen lant, up min en vergullen Bot, Aro Manbrot, do mi d' Dor apen.

Do löpt he all runt um fin hus to un füt dat de lütte Lut dar apen is, do denkt he 'du schast doch ins tosen wat se dar wol makt, warum dat se mi d' Odr wol nich apen don wil. Do wil he dar dör tiken un kan den Kop dar ni dör krigen van fin langen Bart. Do stekt he sin Bart dar erst dör de Luk, un as he de dar hendör het, do geit Fro Mansrot bi un schust de Luk grad to mit 'n Bant, de se dar an bunnen het, un de Bart blist darin wast sitten. Do sangt he so jammerlik an to kriten, dat deit üm

fo far: un do bibb't he ar se mag um webber los laten. Do segt se er nich as bet he ar de Bedder beit, war he mit to 'n Barg herut sticht. Do mag he willen ober nich, he mot ar seggen war de Ledder is. Do bint se 'n ganzen langen Bant dar an de Schuf, un do legt se de Ledder an un sticht to 'n Barg herut: un as se baven is, do lutt se de Schuf apen. Do geit se na ar Bader hen un vertelt wo dat är all gan is. Do freut de König sid so un är Brögam is dar of noch, un do gat se hen un gravt den Barg up un sinnt den ollen Ainkrant mit all sin Golt un Sulver darin. Do let de König den ollen Rinkrant dot maken, un all sin Sulver un Golt nimt he mit. Do kricht de Königsbochter den ollen Brögam noch ton Mann, un se lävt recht verzgnögt un herrlich un in Freuden.

#### 197.

# Die Kryftalkugel.

Ce war einmal eine Bauberin, die hatte brei Sohne, die fic brüderlich liebten: aber die Alte traute ihnen nicht und bachte fie wollten ihr ihre Macht rauben. Da verwandelte fie den altesten in einen Abler, der mußte auf einem Felfengebirge haufen und man sah ihn manchmal am himmel in großen Areihen auf und nieder foweben. Den zweiten verwandelte fie in einen Ballfic, ber lebte im tiefen Meer, und man fab nur wie er zuweilen einen machtigen Bafferftrabl in die Gobe marf. Beibe hatten nur zwei Stunden jeden Lag ihre menschliche Geftalt. Der britte Sohn, da er fürchtete fie mochte ihn auch in ein reißendes Thier verwan= beln, in einen Baren ober einen Wolf, so gieng er heimlich fort. Er hatte aber gehört bag auf dem Schloß ber golbenen Sonne eine vermunfote Konigstochter fabe, die auf Erlofung harrte: es mußte aber jeber fein Leben baran magen, icon brei und zwanzig Junglinge maren eines jammerlichen Todes geftorben und nur noch einer übrig, bann burfte teiner mehr tommen. Und ba fein Berg ohne Furcht mar, fo faßte er ben Entschluß bas Schlog von ber golbenen Sonne aufzusuchen. Er war icon lange Beit berum ge= 30gen, und hatte es nicht finden tonnen, da gerieth er in einen großen Balb und mußte nicht wo der Musgang mar. Muf einmal . erblickte er in ber Ferne zwei Riefen, die winkten ibm mit ber Dand, und als er ju ihnen tam, fprachen fie wir ftreiten um eis nen but, wem er jugeboren foll, und ba wir beibe gleich ftart find, fo tann teiner ben anbern überwältigen: die tleinen Denfchen find fluger als wir, daber wollen wir bir bie Enticheidung überlaffen.' Bie tonnt ihr euch um einen alten But ftreiten?' fagte ber Jung= ling. Du weißt nicht mas er für Eigenschaften bat, es ift ein Bunfchut, wer ben auffett, ber tann fich binwunichen wohin er

will, und im Augenblick ift er dort.' Gebt mir ben Dut' fagte der Jüngling, 'ich will ein Stuck Begs geben, und wenn ich euch dann rufe, so lauft um die Bette, und wer am ersten bei mir ift, dem soll er gehören.' Er feste ben hut auf und gieng fort, dachte aber an die Königstochter, vergaß die Riefen und gieng immer weiter. Einmal feuste er aus herzensgrund und rief, 'ach, ware ich doch auf dem Schloß der goldenen Sonne!' und kaum waren die Borte über seine Lippen, so stand er auf einem hohen Berg vor dem Thor des Schlosses.

Er trat hinein und gieng burch alle gimmer, bis er in dem letten bie Ronigstochter fanb. Aber wie erfchrad er, als er fie anblicte: fie hatte ein afchgraues Geficht voll -Rungein, trabe Mugen und rothe Saare. 'Geid ihr die Ronigstochter, beren Schon: beit alle Belt rubmt?' rief er aus. 'Ach,' erwieberte fie, 'bas ift meine Geftalt nicht, die Mugen ber Menfchen tonnen mich nur in biefer Baflichteit erbliden, aber bamit bu weißt wie ich ausfebe, fo foau in ben Spiegel, ber lagt fich nicht irre machen, ber zeigt bir mein Bilb, wie es in Bahrheit ift.' Gie gab ihm ben Spiegel in die Sand, und er fab barin bas Abbild ber fconften Sungfrau, bie auf ber Belt mar, und fab wie ihr vor Traurigteit bie Thranen über die Bangen rollten. Da fprach er wie tannft bu erlöft werben ? ich fcheue teine Gefahr.' Gie fprach 'wer bie tryfallne Rugel erlangt und halt fie bem Bauberer vor, ber bricht bamit feine Dacht, und ich tehre in meine mahre Beftalt jurud. Md,' feste fie bingu, 'fcon fo mancher ift barum in feinen Tob gegangen, und bu junges Blut, bu jammerft mich, wenn bu bid in die großen Gefährlichteiten begiebft.' Dich tann nichts abhalten' fprach er, 'aber fage mir was ich thun muß.' 'Du fouff alles wiffen,' fprach bie Ronigstochter, wenn bu ben Berg auf bem bas Schlof ftebt, binabgebft, fo wird unten an einer Quelle ein wilder Mueroche fteben, mit bem mußt bu tampfen. Und wenn es bir gludt ihn zu töbten, so wird fich aus ihm ein feuriger Bogel erheben, der trägt in seinem Beib ein glühendes Ei, und in dem Ei stedt als Dotter die Arpstalleugel. Er läßt aber das Ei nicht sallen, dis er dazu gedrängt wird, fällt es aber auf die Erde, so zündet es und verbrennt alles in seiner Rähe, und das Eis selbst zerschmilzt und mit ihm die Erpstallne Augel, und all deine Rübe ist vergeblich gewesen.'

Der Jungling flieg binab ju ber Quelle, wo ber Muerochfe fonaubte und ibn anbrullte. Rach langem Rampf flief er ibm fein Schwert in ben Beib und er fant nieder. Mugenblidlich erhob fich aus ihm der Reuervogel und wollte fort fliegen, aber der Mbler, ber Bruber bes Bunglings, ber gwifden ben Bolten baber sog, fturste auf ibn berab, jagte ibn nach dem Meer bin und flies ton mit feinem Sonabel an, fo bag er in ber Bebrangnis bas Ci fallen lief. Es fiel aber nicht in bas Meer, fonbern auf eine Rifcherbutte, die am Ufer ftand, und die fieng gleich an ju rauchen und wollte in Flammen aufgeben. Da erhoben fich im Deer baushobe Bellen, firomten über bie Gutte und bezwangen bas Reuer. Der andere Bruber, ber Ballfich, mar beran gefchwommen und batte bas Baffer in die Bobe getrieben. Als ber Brand geibicht mar, fuchte ber Jungling nach bem Gi und fant es glude licher Beife: es war noch nicht gefdmolgen, aber bie Schaale war von der ploglichen Abtublung burch bas talte Baffer gerbrodeit und er tonnte die Arpfialltugel unverfehrt beraus nehmen.

Als der Jüngling ju dem Bauberer gieng und fie ihm vore hielt, so fagte dieser 'meine Macht ift zerfidrt und du bift von nun an der Konig vom Schloß der goldenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurud geben.' Da eilte der Jüngling zu der Konigstochter, und als er in ihr Bimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer Schonheit, aund beibe wechselten voll Freude ihre Ringe mit einander.

### 198.

## Jungfrau Maleen.

Wer einmal ein Ronig, ber hatte einen Cohn, ber warb um Die Sochter eines machtigen Konigs, bie bief Jungfrau Maleen und war mundericon. Beil ihr Bater fie einem anbern geben mollte, fo marb fie ibm verfagt. Da fic aber beibe von Berien Uebten, fo wollten fie nicht von einander laffen, und die Jungfrau Daleen fprach ju ihrem Bater 'ich tann und will feinen andern ju meinem Gemahl nehmen.' Da gerieth ber Bater in Born und lie einen finftern Thurn bauen, in ben tein Strahl von Sonne ober Mond fiel. Als er fertig war, fprach er barin follft bu fieben Jabre lang fiten, bann will ich tommen und feben ob bein trobiger Ginn gebrochen ift.' Att die fleben Jahre marb Spelfe und Erant in ben Thurn getragen, bann ward fie und ihre Ram= merjungfer binein geführt und eingemauert, und alfo von Simmel und Erbe gefdieben. Da fagen fie in ber Rinfternis, mußten nicht wann Sag ober Racht anbrach. Der Ronigsfohn gieng oft um ben Thurn berum und rief ihren Ramen, aber tein Saut brang bon außen burch bie biden Mauern. Bas tonnten fie anbers thun ale jammern und flagen? Indeffen gieng bie Beit babin und an ber Abnahme von Speife und Trant mertten fie baf die fieben Sabre ihrem Enbe fich naberten. Gie bachten ber Mugenblid ihrer Eribfung mare getommen, aber tein hammerichlag lief fich boren und tein Stein wollte aus ber Mauer fallen: es foien als ob ihr Bater fie vergeffen hatte. Als fie nur noch für turge Beit Rabrung hatten und einen fammerlichen Sob voraus faben, ba fprach

He Jungfrau Daleen wir muffen bas lette verfuchen und feben ob wir die Dauer burchbrechen.' Gie nahm bas Brotmeffer, grub und bohrte an bem Mortel eines Steins, und wenn fie mub war, fo lofte fte bie Rammerjungfer ab. Rach langer Arbeit gelang es ihnen einen Stein beraus ju nehmen, bann einen zweiten und britten, und nach brei Sagen fiel ber erfte Bichtfirahl in ihre Dun= tetheit, und enblich mar die Offnung fo groß bag fie binaus ichauen tonnten. Der himmel war blau, und eine frifche Buft wehte ib= nen entgegen, aber wie traurig fah rings umber alles aus: bas Solof ihres Baters lag in Erummern, tie Stadt und die Dorfer waten, fo weit man feben tonnte, verbrannt, bie gelber weit und breit verheert: teine Denichenfeele ließ fich erbliden. 218 bie Offnung in ber Mauer fo groß mar, baß fle hindurchichlupfen tomten, fo fprang juerft bie Rammerjungfer berab und bann folgte Die Jungfrau Maleen. Aber mo follten fie fich hinwenben? Die Beinbe hatten bas gange Reich verwuftet, ben Ronig verjagt und alle Ginwohner erfclagen. Gie manberten fort um ein anberes Bant ju fuchen, aber fie fanden nirgend ein Obbach ober einen Menfchen, ber ihnen einen Biffen Brot gab, und ihre Roth war fo groß daß fie ihren bunger an einem Brenneffelftrauch ftillen mußten. Als fie nach langer Banberung in ein anberes Banb tamen, boten fie überall ihre Dienfte an, aber mo fie antlopften murben fie abgewiesen, und niemand wollte fich ihrer erbarmen. Ends Ild gelangten fie in eine große Stabt und giengen nach bem toniglichen fof. Aber auch ba bieß man fie weiter geben, bis enb= lich ber Roch fagte fie tonnten in ber Ruche bleiben und als Michenputtel bienen.

Der Sohn bes Königs, in beffen Meich fie fich befanden, war aber gerade der Berlobte der Jungfrau Maleen gewesen. Der Batter hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso haßlich von Angesicht als bos von herzen war. Die hochzeit war festgeset

und bie Braut icon angelangt, bei ihrer großen Saflichteit aber lief fie fic vor niemand feben und folof fich in ibre Rammer ein. und die Jungfrau Maleen mußte ihr bas Effen aus ber Ruche bringen. Als ber Tag beran tam, wo bie Braut mit bem Brautigam in die Rirche geben follte, fo fcamte fie fic ibrer Sastide feit und fürchtete wenn fie fich auf ber Strafe zeigte, wurde fie von ben Leuten verspottet und ausgelacht. Da fprach fie jur Jung: frau Maleen 'bir fieht ein großes Blud bevor, ich habe mir ben Auß pertreten und tann nicht aut über die Strafe geben: bu folle meine Brautfleiber angieben und meine Stelle einnehmen: eine gri-Bere Ehre tann bir nicht ju Theil werben.' Die Jungfrau Maleen aber folug es aus und .fagte 'ich verlange teine Ehre, die mir nicht gebührt.' Es war auch vergeblich bas fie ihr Gold anbet. Endlich fprach fie jornig 'wenn bu mir nicht gehorchft, fo toftet es bir bein Beben: ich brauche nur ein Bort ju fagen, fo wirb bir ber Ropf vor die Bufe gelegt.' Da mußte fie geborden und bie prachtigen Rleiber ber Braut fammt ihrem Schmud anlegen. Mis fie in ben foniglichen Saal eintrat erftaunten alle über ibre große Schönheit und ber Ronig fagte ju feinem Gobn 'bas ift bie Braut, bie ich bir ausgewählt habe und bie bu jur Rirche führen follft." Der Brautigam erftaunte und bachte 'fie gleicht meiner Jungfran Maleen, und ich murbe glauben fie ware es felbft, aber die fit foon lange im Thurn gefangen ober ift tobt.' Er nahm fie en ber Sand und führte fie jur Rirche. Un bem Bege ftanb ein Brenneffelbuich, ba fprach fie

Brennettelbufch, Brennettelbufch fo tiene, wat fteift bu hier allene? it hef de Ept geweten ba bef it by ungefaben ungebraben eten.

Bas fprichft bu ba? fragte ber Konigefohn. 'Richts,' antwortete fie, 'ich bachte nur an die Jungfrau Maleen.' Er verwunderte fich daß fie von ihr wuhte, fcwieg aber ftill. Als fie an den Steg vor dem Kirchhof tamen, fprach fie

'Kartftegels, brit nich, Bun de rechte Brut nich.'

'Mas fpricht bu ba?' fragte ber Konigssohn? 'Richts,' antworstete fie, 'ich bachte nur an die Jungfrau Maleen.' 'Rennst du die Jungfrau Maleen?' 'Rein,' antwortete fie, 'wie follt ich fie tensnen, ich habe nur von ihr gehort.' Als fie an die Kirchthure tasmen, sprach fie abermals

Rartenbar, brit nich, bun be rechte Brut nich."

Bas sprichst du da?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, 'ich habe nur an die Jungfrau Maleen gedacht.' Da zog er ein kostbares Geschmeide hervor, legte es ihr an den hals und hatte die Kettenzinge in einander. Darauf traten sie in die Kirche und der Priezster legte vor dem Altar ihre hande in einander und vermählte sie. Er sührte sie zurück, aber sie sprach auf dem ganzen Beg kein Wort. Als sie wieder in dem königlichen Schlof angelangt waren, eilte sie in die Kammer der Braut, legte die prächtigen Kleider und den Schmuck ab, zog ihren grauen Kittel an und behielt nur das Geschmeide um den hals, das sie von dem Bräutigam emspfangen hatte.

Als die Racht heran tam und die Braut in das Bimmer des Königssohns sollte geführt werden, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht fallen, damit er den Betrug nicht merten sollte. Sos bald alle Leute fortgegangen waren, sprach er zu ihr was haft du doch zu dem Brennesselbusch gesagt, der an dem Beg ftand? 'Bu welchem Brennesselbusch? fragte sie, 'ich spreche mit teinem Bren=

neffelbufch.' 'Benn bu es nicht gethan haft, fo bift bu die rechte Braut nicht' fagte er. Da half fie fich und fprach

> 'mut heruet na myne Maegt, be my myn Gebanten braegt.'

Sie gieng hinaus und fuhr die Jungfrau Maleen an, Dirne, was haft bu ju bem Brenneffelbufch gefagt? 'Ich fagte nichts als

Brennettelbufch, Brennettelbufch fo tiene, wat fteift bu hier allene 3 It hef de Ept geweten, ba hef it by ungefaben ungebraben eten.'

Die Braut lief in die Kammer jurud und sagte 'jett weiß ich was ich zu dem Brenneffelbusch gesprochen habe, und wiederholte die Worte, die sie eben gehört hatte. 'Aber was sagtest du zu dem Kirchensteg, als wir darüber giengen?' fragte der Konigssohn. 'Bu dem Kirchensteg?' antwortete sie, 'ich spreche mit keinem Kirchensteg.' 'Dann bist du auch die rechte Braut nicht.' Sie sagte wiederum

'mut herut na myne Maegt, be my myn Gebanten braegt.'

Lief hinaus und fuhr die Jungfrau Maleen an, Dirne, was haft bu ju bem Rirchfteg gefagt ? 'Ich fagte nichts als

Rartflegels, brit nich, bun be rechte Brut nich.

Das tostet bich dein Leben' rief die Braut, eilte aber in die Kammer und sagte 'jest weiß ich was ich zu dem Rirchfteg gesprochen habe und wiederholte die Worte. 'Aber was sagtest du zur Kirchenthur?' 'Bur Kirchenthur?' antwortete sie, 'ich spreche mit teiner Rirchenthur.' 'Dann bift du auch die rechte Braut nicht.'

Sie gieng hinaus, fuhr die Jungfrau Maleen an Dirne, was haft du ju der Kirchenthur gefagt?' 'Ich fagte nichts als Kartendar, brit nich, bun de rechte Brut nich.'

Das bricht dir den Gals' rief die Braut und gerieth in den groß= ten Born, eilte aber jurud in bie Rammer und fagte gest weiß ich was ich ju ber Rirchenthur gesprochen babe,' und micherholte bie Borte. Aber, wo haft bu bas Gefcmeibe, bas ich bir an ber Rirchenthure gab?' Bas für ein Gefcmeibe,' antwortete fie, 'bu haft mir tein Befchmeite gegeben.' '3ch habe es bir felbft um ben Sals gelegt und felbft eingehaft: wenn bu bas nicht meißt, fo bift bu bie rechte Braut nicht.' Er jog ibr ben Schleier vom Beficht, und als er ihre grundlofe Saglichteit erblichte, fprang er erforoden jurud und fprach 'wie tommft bu hierher? wer bift bu?' Ich bin beine verlobte Braut, aber weil ich fürchtete bie Leute wurden mich verfpotten, wenn fie mich braugen erblidten, fo habe ich bem Afchenputtel befohlen meine Rleiber anzugiehen und ftatt meiner jur Rirche ju geben.' 'Bo ift bas Mabchen' fagte er, 'ich will es feben, geb und bol es bierber.' Gie gieng binaus und fagte ben Dienern bas Afchenputtel fei eine Betrügerin, fie follten es in ben Sof binabführen und ihm ben Ropf abichlagen. Die Diener padten es und wollten es fortidleppen, aber es fdrie fo laut um Bilfe, bag ber Ronigsfohn feine Stimme vernahm, aus feinem Bimmer berbei eilte und ben Befehl gab bas Mabden au= genblidlich loszulaffen. Es murben Lichter berbei geholt und ba bemertte er an ihrem Sals ben Golbichmud ben er ihm vor ber Rirchenthur gegeben batte. 'Du bift bie rechte Braut' fagte er, bie mit mir jur Rirche gegangen ift: tomm mit mir in meine Rammer.' Als fie beibe allein maren, fprach er 'bu baft auf bem Rirchgang die Jungfrau Maleen genannt, die meine verlobte Braut war: wenn ich bachte es mare möglich, fo mußte ich glauben fie ftande vor mir: du gleichst ihr in allem.' Sie antwortete 'ich bin die Jungfrau Maleen, die um dich sieden Jahre in der Finsternis gesangen gesessen, hunger und Durft gesitten und so lange in Roth und Armuth gelebt hat: aber heute bescheint mich die Sonne wieder. Ich bin dir in der Kirche angetraut und bin deine rechte mäßige Gemahlin.' Da tusten sie einander und waren glucklich sur ihr Ledtag. Der falschen Braut ward zur Bergeltung der Kopf abgeschlagen.

Der Thurn, in welchem die Jungfrau Maleen gefeffen hatte, fand noch lange Beit, und wenn die Kinder vorüber giengen, fo fangen fie

Aling Klang Kloria, wer fitt in biffen Thoria? Dar fitt en Königsbochter in, bie tann it nich to feen trygn. De Muer de will nich braten, De Steen de will nich ftechen. Danschen mit be bunte Jat, tumm unn folg my achterna.

#### Der Stiefel von Kuffelleber.

Ein Solbat, ber fich vor nichts fürchtet, tummert fich auch um nichts. Go einer hatte feinen Abichieb erhalten, und ba er nichts gelernt hatte und nichts verdienen tonnte, fo jog er umber und bet gute Beute um ein Almofen. Muf feinen Schultern bieng ein alter Bettermantel, und ein paar Reiterftiefeln von Buffelleber mas ren ibm auch noch geblieben. Gines Sages gieng er, ohne auf Beg und Steg ju achten, immer ins Felb hinein und gelangte enblich in einen Balb. Er mußte nicht wo er war, fab aber auf einem abgehauenen Baumftamm einen Dann figen, ber gut gefleibet mar und einen grunen Jagerrod trug. Der Golbat reichte ibm bie Band, ließ fich neben ibm auf bas Gras nieber und ftredte feine Beine aus. '36 febe bu baft feine Stiefel an, bie alangend gewichft find' fagte er ju bem Jager, 'menn bu aber berum gieben mußteft wie ich, fo wurben fie nicht lange halten. Schau die meis nigen an, die find von Buffelleber und haben icon lange gedient, geben aber burch bid und bunn.' Rach einer Beile ftand ber Solbat auf und fprach 'ich tann nicht langer bleiben, ber hunger treibt mich fort. Aber, Bruber Bichsfliefel, mobinaus geht ber Beg ?' 'Ich weiß es felber nicht' antwortete ber Jager, 'ich habe mich in bem Balb verirrt.' Go geht birs ja, wie mir' fprach ber Golbat, 'gleich und gleich gefellt fich gern, wir wollen bei ein= anber bleiben und ben Beg fuchen.' Der Jager lachelte ein mes nig, und fie giengen jufammen fort immer weiter, bis bie Racht

einbrach. 'Bir tommen aus bem Balb nicht beraus' fprach ber Solbat, 'aber ich febe bort in ber Ferne ein Licht fdimmern, ba wirds etwas ju effen geben. Gie fanden ein Steinhaus, flopften an bie Thure und ein altes Beib offnete. Bir fuchen ein Racht= quartier' fprach ber Golbat, 'und etwas Unterfutter für ben Magen, benn ber meinige ift fo leer wie ein alter Tornifter.' Bier tonnt ibr nicht bleiben,' .antwortete bie Mite, bas ift ein Rauberbaus. und ibr thut am flügsten daß ihr euch fortmacht, bevor fie beim tommen, benn finben fie euch, fo feib thr verloren.' 'Es wirb fo folimm nicht fein,' antwortete ber Golbat, fich habe feit zwei Sagen teinen Biffen genoffen, und es ift mir einerlei ob ich bier umtomme ober im Balb por Sunger fterbe. 36 ache berein.' Der Jager wollte nicht folgen, aber ber Solbat jog ibn am Ermel mit fich: 'tomm, Bruberberg, es wird nicht gleich an ben Kragen geben.' Die Mite batte Mitleiben und fagte 'friecht bimter ben Dfen, wenn fie etwas übrig laffen und eingefchlafen find, fo will iche euch aufteden.' Raum fagen fie in ber Ede, fo tamen gwölf Rauber berein gefturmt, festen fich an ben Tifch, ber fcon gebect war, und forberten mit Ungeftum bas Effen. Die Mite trug ei= nen großen Braten berein, und die Rauber liefen fichs wohl fomeden. Als ber Geruch von ber Speife bem Solbaten in bie Rafe flieg, fagte er jum Jager 'ich halts nicht langer aus, ich fete mich an ben Tifch und effe mit.' 'Du bringft uns ums Beben' fprach ber Jager und hielt ibn am Urm. Wer ber Golbat fieng an laut ju buffen. Als bie Rauber bas borten, marten fie Deffer und Babel bin, fprangen auf und entbedten bir beiben hinter bem Dfen. Aba, ihr herrn,' riefen fie, 'fist ihr in ber Ede? was wollt ihr bier feib ihr als Runbfchafter ausgeschickt? wartet, ihr follt an einem durren Mft bas Fliegen lernen.' 'Rur manierlich' fprach ber Golbat, 'mich hungert, gebt mir ju effen, bernach tonnt ihr mit mir machen was ihr wollt.' Die Rauber flutten und ber Anfahrer fprach tich febe bu fürchteft bich nicht, gut, Effen fouft du haben, aber bernach mußt bu ferben.' 'Das wind fich finden' fagte ber Golbat, feste fich an ben Tifd und fleng an: taufer in ben Braten einzuhauen. 'Bruber Bichoftiefel, tomm und if,' rief er bem Jager ju, bu wirft bungrig fein, fo gut ale ich, und eimen beffern Braten tannft bu ju Saus nicht baben;' aber bet Jager wollte nicht effen. Die Rauber faben bem Golbaten mit Erfaunen ju und fagten 'ber Rerl macht teine Umftanbe.' Dernach fprach er 'bas Effen mare icon aut, nun fcafft auch einen guten Erune berbei.' Der Anführer mar in ber Laune fic bas auch noch gefallen ju laffen und rief ber Miten ju 'hol eine Flasche aus dem Reller und zwar von bem beften.' Der Golbat jog ben Propfen beraus bag es tnallte, gieng mit ber Rlafche ju bem Riget und forech 'gib acht, Bruber, bu follft bein blaues Bunber feben: jest will ich eine Gefundheit auf die gange Sippfcaft ausbringen.' Dann fowentte er die Alafche über ben Ropfen ber Rauber, rief ibr follt alle leben, aber bas Maul auf und bie rechte Band in ber Sobe' und that einen berghaften Bug. Raum maren bie Berte beraus, fo faben fie alle bewegungslos als maren fie von Stein, batten bas Daul offen und ftredten ben rechten Urm in die Sibe. Der Bager fprach ju bem Golbaten ich febe bu taunft noch ans bere Runftflude, aber nun tomm und lag uns beim geben.' 'Dbo. Bruderherz, das mare ju fruh abmarfchiert, wir haben ben Beind gefchlagen und wollen erft Beute machen. Die figen ba feft und fperren bas Maul vor Bermunderung auf: fie burfen fich aber nicht rubren bis ich es erlaube. Romm tf und trinf.' Die Alte mußte noch eine Flafche von bem beften bolen, und ber Solbet Rand nicht eber auf als bis er wieder für brei Sage gegeffen batte. Enblich als ber Tag tam, fagte er 'nun ift Beit bag mir bas Belt abbrechen, und damit wir einen furgen Darfc haben, fo foll bie Alte uns ben nachften Weg nach ber Stadt jeigen.' Mie fie bort angelangt waren, gieng er zu seinen alten Kameraben und sprach 'ich hebe braußen im Bald ein Rest voll Salgenvögel ausgesunden, tommt mit, wir wollen es ausheben.' Der Soldat suhrte sie an und sprach zu dem Jäger 'bu mußt wieder mit zurüd und zussehen wie sie stattern, wenn wir sie an den Füßen paden.' Er stellte die Mannschast rings um die Räuber herum, dann nahm er die Flasche, trant einen Schluck, schwenkte sie über ihnen her und rief 'ihr sollt alle leben!' Augenblicklich hatten sie ihren Bewegung wieder, wurden aber niedergeworfen und an Händen und Rüßen mit Stricken gebunden. Dann hieß sie der Soldat wie Säcke auf einen Wagen wersen und sagte 'sahrt sie nur gleich vor das Gestängnis.' Der Jäger aber nahm einen von der Mannsschast bei Seite und gab ihm hoch eine Bestellung mit.

Bruber Bicheftiefel,' fprach ber Golbat, wir haben ben Feind gludlich überrumpelt und uns wohl genahrt, jest wollen wir als Dadaugler in aller Rube binter ber marfchieren.' Mis fie fic ber Stadt naberten, fo fab ber Solbat wie fich eine Menge Denfchen aus bem Stadtthor brangten, lautes Freudengefchrei erhuben und grune 3meige in ber Buft ichmangen. Dann fab er bag bie gange Beibmache berangezogen tam. Bas foll bas beißen ? fprach er gang verwundert ju dem Jager. 'Beift bu nicht' antwortete er, 'baf ber Ronig lange Beit aus feinem Reich entfernt mar, beute tehrt er jurud, und ba geben ihm alle entgegen.' Aber wo ift ber Ronig' fprach ber Golbat, 'ich febe ibn nicht.' Bier ift er,' antwortete der Jager. 'ich bin der Ronig und habe meine Untunft metben laffen.' Dann bffnete er feinen Jagerrod, bag man bie toniglichen Rleiber feben tonnte. Der Colbat erfdract, fiel auf die Anie und bat ibn um Bergebung baf er ibn in ber Unwiffenbeit wie feines Gleichen behandelt und ihn mit foldem Ramen angeredet habe. Der Ronig aber reichte ibm bie Band und fprach Bu bift ein braver Golbat und haft mir bas Beben gerettet. Du follft

teine Roth mehr leiben, ich will icon für bich forgen. Und wenn bu einmal ein Stud guten Braten effen willft, fo gut als in bem Rauberhaus, fo tomm nur in die tonigliche Ruche. Billft du aber eine Gesundheit ausbringen, fo follft du erft bei mir Erstaubnis dazu holen.'

## Der goldene Schlüssel.

Rur Binterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte ein armer Junge binausgeben und Dolg auf einem Schlitten bolen. Bie er es nun jufammengefucht und aufgelaben hatte, wollte er, weil er fo erfroren war, noch nicht nach Saus geben, fonbern erft Feuer anmachen und fich ein biechen marmen. Da fcharrte er ben Schnee weg, und wie er fo ben Erbboben aufraumte, fand er einen fleinen golbenen Schluffel. Run glaubte er mo ber Schluffel mare, mußte auch bas Schlof baju fein, grub in ber Erbe und fand ein eifernes Raftchen. 'Benn ber Schluffel nur paßt!' bachte er, 'es find gewiß toftbare Gachen in bem Raftchen.' Er fuchte, aber es mar tein Schluffelloch ba, enblich entbedte er eins, aber fo tlein bağ man es taum feben tonnte. Er probierte und ber Schlaffel paste gludlich. Da brebte er einmal berum, und nun muffen wir warten bis er vollends aufgefoloffen und ben Dedel aufgemacht hat, bann werben wir erfahren mas für munberbare Sachen in dem Raftchen lagen.

# Kinder legenden.

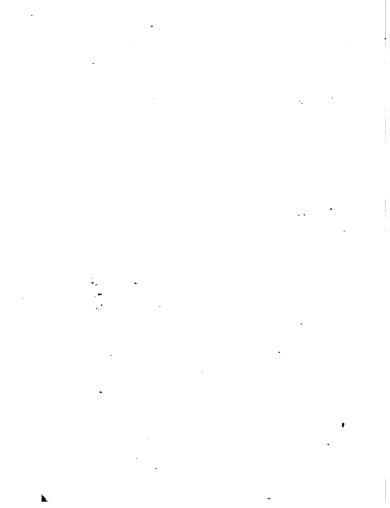

## Der heilige Joseph im Walde.

Ce war einmal eine Mutter, die hatte drei Töchter, davon war bie altefte unartig und bos, die zweite fcon viel beffer, obgleich fie auch ihre Fehler hatte, die jungfte aber mar ein frommes gutes Rind. Die Mutter war aber fo wunderlich, daß fie gerade die als tefte Tochter am liebften batte und die jungfte nicht leiben fonnte. Daber foidte fie bas arme Mabden oft binaus in einen großen Bald, um es fich vom Sals ju fchaffen, benn fie bachte es wurbe fich verirren und nimmermehr wieber tommen. Aber ber Goutengel, den jedes fromme Rind bat, verließ es nicht, fonbern brachte es immer wieber auf ben rechten Beg. Ginmal inbeffen that bas Soutenglein als wenn es nicht bei ber Band mare, und bas Rinb tonnte fich nicht wieder aus bem Balbe berausfinden. Es gieng immer fort bis es Abend murbe, ba fab es in ber Ferne ein Licht= den brennen, lief barauf ju und tam vor eine fleine Gutte. Mopfte an, die Thure gieng auf, und es gelangte ju einer zweiten Thure, wo es wieber antlopfte. Ein alter Mann, ber einen fonce= weißen Bart hatte und ehrmurbig aussah, machte ihm auf, und " bas war niemand anders als ber beilige Jofeph. Er fprach gang freundlich fomm, liebes Rind, fete bich ans Feuer auf mein Stubls chen und marme bich, ich will bir flar Bafferchen bolen, wenn bu Durft haft; ju effen aber hab ich hier im Balbe nichts für bic als ein paar Burgelcher, die mußt du bir erft icaben und Lochen.' Da reichte ihm ber beil. Joseph bie Burgeln: bas Dab= den forappte fie fauberlich ab, bann bolte es ein Studden Pfanns 30

· tuchen, und bas Brot, bas ibm feine Mutter mitgegeben batte. und that alles jufammen in einem Reffelden beis Feuer, und tochte fich ein Dus. 218 bas fertig mar, fprach ber beil. 3ofeph 'ich bin fo hungrig, gib mir etwas von beinem Effen.' Da mar bas Rind bereitwillig und gab ibm mehr als es für fich behielt, doch mar Gottes Seegen babei, bag es fatt marb. Mis fie nun gegef= fen batten, fprach ber beil. Joseph 'nun wollen wir ju Bett ge= ben: ich habe aber nur Gin Bett, lege bu bich binein, ich will mich ins Strob auf die Erbe legen.' 'Rein,' antwortete es, 'bleib bu nur in beinem Bett, für mich ift bas Stroh weich genug.' Der beil. Joseph aber nahm bas Rind auf ben Urm und trug es ins Bettden, ba that es fein Gebet und folief ein. Mm antern Morgen, als es aufwachte, wollte es bem beil. Jofeph guten Mor= gen fagen, aber es fab ibn nicht. Da ftand es auf und fuchte ibn. tonnte ibn aber in teiner Ede finden: endlich gewahrte es binter ber Thur einen Gad mit Belb, fo fcmer, ale es ibn nur tragen tonnte, barauf ftand gefdrieben bas mare für bas Rinb, bas beute Nacht bier gefchlafen hatte. Da nahm es ben Gad und fprang damit fort und tam auch gludlich ju feiner Mutter, und weil es ihr alle bas Gelb fcentte, fo tonnte fie nicht anders, fie mußte mit ibm aufrieden fein.

Am folgenden Tag bekam das zweite Kind auch Luft in den Bald zu geben. Die Mutter gab ihm ein viel größer Stück Pfannstuchen und Brot mit. Es ergieng ihm nun gerade wie dem ersten Kinde. Abend kam es in das hüttchen des heil. Joseph, der ihm Burzeln zu einem Mus reichte. Als das fertig war, sprach er gleichfalls zu ihm 'ich bin so hungerig, gib mir etwas von deinem Essen.' Da antwortete das Kind 'if als mit.' Als ihm danach ber heil. Joseph sein Bett anbot und sich aus Stroh legen wollte, antwortete es 'nein, leg dich als mit ins Bett, wir haben ja beide wohl Plat darin.' Der heil. Joseph nahm es auf ben Arm, legte

es ins Betichen und legte fich ins Stroh. Morgens, als bas Rind aufwachte und ben heil. Joseph suchte, war er verschwunden, aber hinter ber Thure fand es ein Sacchen mit Geld, das war handelang, und barauf stand geschrieben es ware für das Kind, das heute Nacht hier geschlasen hätte. Da nahm es das Sacchen und lief damit heim, und brachte es seiner Mutter, doch behielt es heimslich ein paar Stücke für sich.

Run mar bie altefte Tochter neugierig geworben und wollte ben folgenden Morgen auch binaus in ben Balb. Die Mutter gab ihr Pfanntuchen mit, fo viel fie wollte, Brot und auch Rafe bagu. Abende fand fie ben beil. Joseph in feinem Sutteben gerade fo, wie ibn die zwei andern gefunden batten. 218 bas Dus fertig mar und ber beil. Bofeph fprach 'ich bin fo bungerig, gib mir etwas von beinem Effen,' antwortete bas Mabden 'warte, bis ich fatt bin, mas ich bann überig laffe, bas follft bu haben. Es af aber beinah alles auf und ber beil. Jofeph mußte bas Schuffelchen aus= fcrappen. Der gute Alte bot ibm bernach fein Bett an und wollte auf bem Strob liegen, bas nahm es ohne Biberrebe an, legte fich in bas Bettchen und ließ bem Greis bas harte Strob. Um anbern Morgen, wie es aufwachte, mar ber heil. Joseph nicht ju finden, boch barüber machte es fich feine Gorgen: es fuchte binter ber Thure nach einem Geldfad. Es tam ihm vor als lage etwas auf ber Erbe, boch weil es nicht recht unterfcheiten tonnte, mas es war, budte es fich und ftief mit feiner Rafe daran. Aber es blieb an der Rafe hangen, und wie es fich aufrichtete, fab es gu feinem Schreden, daß es noch eine zweite Rafe mar, die an ber feinen festhieng. Da bub es an ju foreien und ju beulen, aber bas half nichts, es mußte immer auf feine Rafe feben, wie bie fo weit binausftand. Da lief es in einem Gefdrei fort, bis es bem beil. Bofeph begegnete, bem fiel es ju Bufen und bat fo lange, bis er aus Mitleid ihm die Rafe wieder abnahm und noch zwei

30 \*

Pfennige schenkte. Als es daheim ankam, stand vor der Thüre seine Mutter und fragte 'was hast du gescherkt triegt?' Da log es und antwortete 'einen großen Sack voll Gelds, aber ich habe ihn unterwegs verloren.' 'Berloren!' rief die Mutter, 'o den wollen wir schon wieder sinden,' nahm es bei der hand und wollte mit ihm suchen. Buerst steng es an zu weinen und wollte nicht mit gehen, endlich aber gieng es mit, doch auf dem Bege tamen so viele Eidechsen und Schlangen auf sie beide los, daß sie sich nicht zu retten wußten; sie stachen auch endlich das dose Kind todt, und die Mutter stachen sie in den Fuß, weil sie es nicht besser erzogen hatte.

n.

### Die zwölf Apostel.

Se war breibundert Sabre vor bes herrn Chrifti Geburt, ba lebte eine Mutter, die batte gwolf Cobne, mar aber fo arm und burftig, daß fie nicht mußte womit fie ihnen langer bas leben erbalten follte. Gie betete taglich ju Gott, er mochte boch geben baf alle ihre Gobne mit bem verheißenen Beiland auf Erben gu= fammen maren. 218 nun ihre Roth immer großer marb, fcidte fie einen nach bem andern in die Belt, um fich ihr Brot ju fuden. - Der altefte bieß Petrus, ber gieng aus, und mar fcon weit gegangen, eine gange Tagreife, ba gerieth er in einen großen Bald. Er fucte einen Musmeg, tonnte aber teinen finden und verirrte fich immer tiefer; babei empfand er fo großen hunger bag er fich taum aufrecht erhalten tonnte. Endlich marb er fo fomach, bag er liegen bleiben mußte und glaubte bem Tobe nabe ju fein. Da ftand auf einmal neben ibm ein tleiner Rnabe, ber glangte und mar fo fcon und freundlich wie ein Engel. Das Rind folug feine Bandden jufammen, bag er auffchauen und es anbliden mußte. Da fprach es 'warum figeft bu ba fo betrübt?' 'Ach,' antwortete Detrus, 'ich gebe umber in ber Belt und fuche mein Brot, bamit ich noch ben verheißenen lieben Beiland febe; bas ift mein größter Bunfc.' Das Rind fprach 'tomm mit, fo foll bein Bunfc erfüllt werben.' Es nahm ben armen Detrus an ber Sand und führte ibn swifden Felfen gu einer großen Boble. Bie fie hineintamen, fo blitte alles von Golb Gilber und Rroftall, und in ber Mitte ftanden gwolf Biegen neben ein=

ander. Da fprach das Englein 'lege bich in die erfte und schlaf ein wenig, ich will dich wiegen.' Das that Petrus, und das Englein fang ihm und wiegte ihn so lange bis er eingeschlafen war. Und wie er schlief, tam ber zweite Bruber, ben auch sein Schukenglein herein führte, und ward wie der erste in den Schlaf gewiegt, und so tamen die andern nach der Reihe, die alle zwölfe da lagen in den goldenen Biegen und schliefen. Sie schliefen aber dreihundert Jahre, die in der Racht, worin der Beltheiland geboren ward. Da erwachten sie und waren mit ihm auf Erden und wurden die zwölf Apostel genannt.

#### Die Rose.

St was mal eine arme Frugge, be habbe twei Kinnner; dat jungester moste olle Dage in en Wald gohn un langen (holen) Holt. Affet nu mal ganz wiet soken geit, kam so en klein Kind, dat was awerst ganz wader, to em und holp (half) flietig Holt lesen un brog et auch bis für dat Hus; dann was et awerst, eh en Augensschlägsken (Augenblick) vergient, verswunnen. Dat Kind vertelde et siner Moder, de wul et awerst nig gloven. Up et lest brochte et en Rause (Rose) mit un vertelde dat schone Kind hadde em deise Rause gieven un hadde em sagt wenn de Rause upblöhet war, dann wull et wier kummen. De Moder stellde dei Rause in't Water. Einen Morgen kam dat Kind gar nig ut dem Bedde, de Moder gink to dem Bedde hen un sund dat Kind daude (todt); et lag awerst ganz anmotik. Un de Rause was den sulstigen Morgen upblöhet.

## Armuth und Demuth führen zum himmel.

Es war einmal ein Königssohn, der gieng hinaus in bas Felb und war nachbentlich und traurig. Er fab ben himmel an, ber war fo fcon rein und blau, ba feufite er und fprach 'wie wohl muß einem erft ba oben im himmel fein!' Da erblicte er einen armen greifen Mann, ber bes Beges baber tam, rebete ibn an und fragte 'wie tann ich wohl in ben himmel tommen ?' Der Mann antwortete burch Armuth und Demuth. Beg an meine gerriffenen Rleiber, manbere fieben Jahre in ber Belt und lerne ibr Elend tennen: nimm tein Gelb, fondern wenn bu bungerft, bitt mitleibige Bergen um ein Studden Brot, fo wirft bu bich bem Simmel nabern.' Da jog ber Konigsfohn feinen prachtigen Roch aus und hieng bafur bas Bettlergewand um, gieng binaus in bie weite Belt und bulbete groß Glend. Er nahm nichts als ein me= nig Effen, fprach nichts, fondern betete ju bem herrn baf er ibn einmal in feinen himmel aufnehmen wollte. 216 die fieben Sabre berum waren, ba tam er wieber an feines Baters Golof, aber niemand ertannte ibn. Er fprach ju ben Dienern 'geht und fagt meinen Eltern bag ich wiedergetommen bin.' Aber bie Diener glaubten es nicht, lachten und ließen ibn fleben. Da fprach er aebt und fagte meinen Brubern, bag fie berab tommen, ich mochte fie fo gerne wieber feben.' Gie wollten auch nicht, bis endlich einer von ihnen bingieng und es ben Ronigstinbern fagte, aber biefe glaubten es nicht und befümmerten fich nicht barum. Da forieb er einen Brief an feine Mutter, und befdrieb ihr barin

all fein Elend, aber er fagte nicht bag er ihr Sohn mare. tief ibm die Konigin aus Mitleid einen Plat unter ber Treppe anweisen und ihm taglich burch zwei Diener Effen bringen. Aber ber eine mar bos und fprach 'mas foll bem Bettler bas gute Ef= fen!' bebielts fur fic ober gabs ben Sunden und brachte bem Schwachen, Abgezehrten nur Baffer; boch ber andere mar ehrlich und brachte ibm was er für ibn betam. Es war wenig, boch tonnte er bavon eine Beit lang leben; babei mar er gang gebul= big , bis er immer fcmacher marb. Als aber feine Rrantheit jus nahm, ba begehrte er bas beil. Abendmabl zu empfangen. Bie es nun unter ber halben Deffe ift, fangen von felbft alle Gloden in ber Stadt und in ber Begend an ju lauten. Der Beiftliche geht nach er Deffe ju bem atmen Mann unter ber Treppe, fo liegt er ba tobt, in bet einen Sand eine Rofe, in ber anbern eine Bille. und neben ihm ein Papier, barauf fteht feine Gefdichte aufgeforieben.

Als er begraben war, muchs auf ber einen Seite bes Grabes eine Rofe, auf ber anbern eine Lilie heraus.

# fottes Speise.

Es waren einmal zwei Schweftern, die eine hatte feine Rinder und war reich, die andere batte funf Rinder und war eine Bittme und war fo arm, bag fie nicht mehr Brot genug hatte, fich und ibre Rinber ju fattigen. Da gieng fie in ber Roth ju ihrer Some fter , und fprach 'meine Rinber leiben mit mir ben größten huns ger, bu bift reich, gib mir einen Biffen Brot.' Die fteinreiche war auch fleinbart, fprach 'ich babe felbft nichts in meinem Saufe' und wies bie Arme mit bofen Borten fort. Rach einiger Beit tam der Mann der reichen Schwester beim, und wollte fich ein Stud Brot foneiben, wie er aber ben erften Schnitt in ben Baib that, floß bas rothe Blut beraus. Als die Frau bas fab, erfcrad fie und ergablte ihm was gefchehen war. Er eilte bin und wollte belfen, wie er aber in die Stube ber Bittme trat, fo fand er fie betend; die beiben jungften Rinder hatte fie auf ben Urmen, bie brei alteften lagen ba und maren geftorben. Er bot ihr Speife an, aber fie antwortete 'nach irbifder Speife verlangen wir nicht mehr; brei hat Gott fcon gefättigt, unfer Fleben wird er auch erhören.' Raum hatte fie biefe Borte ausgesprochen, fo thaten bie beiben Rleinen ihren letten Athemjug, und barauf brach ihr auch bas Berg und fie fant tobt nieber.

### Die drei grünen Bweige.

Es war einmal ein Einfiebler, ber lebte in einem Balbe an bem Rufe eines Berges und brachte feine Beit in Gebet und guten Berten ju, und jeben Abend trug er noch jur Ehre Gottes ein paar Eimer Baffer ben Berg binauf. Manches Thier murbe bamit getrantt und manche Pflange bamit erquidt, benn auf ben Anboben weht beständig ein barter Bind, der die Luft und die Erbe austrodnet, und bie wilben Bbgel, bie bor ben Denfchen fceuen, freigen bann bod und fuden mit ihren icarfen Mugen nach einem Trunt. Und weil ber Ginfiebler fo fromm war, fo gieng ein Engel Gottes, feinen Mugen fichtbar, mit ihm binauf, gablte feine Schritte und brachte ibm, wenn bie Arbeit vollendet war, fein Effen, fo wie jener Prophet auf Gottes Gebeiß von ben Raben gespeiset marb. Mls ber Ginfiebler in feiner froms migleit icon ju einem boben Alter getommen war, ba trug es fich ju, daß er einmal von weitem fab wie man einen armen Gunber jum Balgen führte. Er fprach fo vor fich bin 'jest wieber= fabrt biefem fein Recht.' Abenbe, ale er bas Baffer ben Berg binauftrug, erfcbien ber Engel nicht, ber ibn fonft begleitete und brachte ibm auch nicht feine Speife. Da erfcrad er, prufte fein Berg und bedachte womit er mohl tonnte gefündigt haben, weil Bott alfo iftrne, aber er mußte es nicht. Da af und trant er nicht, marf fich nieber auf die Erbe und betete Sag und Racht. Und als er einmal in bem Balbe fo recht bitterlich meinte, borte er ein BBalein . bas fang fo fcon und herrlich, ba marb er noch

betrübter und sprach 'wie fingst bu so frohlich! bir gurnt ber herr nicht: ach, wenn bu mir sagen konntest womit ich ihn beleidigt habe, bamit ich Buse thate, und mein berz auch wieber frohlich wurde!' Da sieng bas Boglein an ju sprechen und sagte 'du haft unrecht gethan, weil bu einen armen Sunder verdammt hak, ber jum Galgen geführt wurde, darum järnt dir der herr; er allein halt Gericht. Doch wenn du Buse thun und beine Sunde bereuen willst, so wird er bit verzeihen.' Da stand ber Engel neben ihm und hatte einen trodenen Ast in der hand und sprach 'diesen trodenen Ast sollst du so lange tragen, bis drei grune Zweige aus ihm hervorsprießen, aber Rachts, wenn du schlasen willst, sollst du ihn unter dein haupt legen. Dein Brot sollst du dir an den Thuren erbitten und in demselben hause nicht länger als eine Racht verweilen. Das ist die Buse, die dir der herr auslegt.'

Da nahm ber Einfiebler bas Stud Sol; und gieng in bie Belt jurud, die er fo lange nicht gefeben batte. Er af und trant nichts, als was man ibm an ben Shuren reichte; manche Bitte aber warb nicht gehort, und manche Thure blieb ibm verfchloffen. atfo baf er oft gange Tage lang teinen Rrumen Brot betam. Einmal war er vom Morgen bis Abend von Thure ju Thure gegangen, niemand batte ibm etwas gegeben, niemand wollte ibn bie Racht beherbergen, ba gieng er hinaus in einen Bald, und fand enblich eine angebaute Soble, und eine alte Frau fog barin. Da fprach er 'gute Fron', behaltet mich biefe Racht in euerm Baufe.' Aber Re antwortete 'nein, ich barf nicht, wenn ich auch 36 babe brei Sohne, die find bos und wild, wenn fie von ihrem Raubjug beim tommen und finden euch, fo murben fie uns beibe umbringen. Da fprach ber Ginfiebler 'laft mich nur bleiben, fie werben euch und mir nichts thun,' und die Frau war mitleidig und ließ fich bewegen. Da legte fich ber Mann unter

bie Treppe und bas Stud Dols unter seinen Kopf. Wie die Alte bas sah, fragte sie nach der Ursache, da erzählte er ihr daß er es jur Buße mit sich herum trage und Rachts zu einem Kiffen brauche. Er habe den herrn beleidigt, denn als er einen armen Gunder auf dem Gang nach dem Gericht gesehen, babe er- gesagt diesem widersahre sein Recht. Da sieng die Frau an zu weinen und rief 'ach, wenn der herr ein einziges Wort also bestraft, wie wird es meinen Sohnen ergehen, wenn sie vor ihm im Gericht erschienen.

Um Mitternacht tamen bie Rauber beim, larmten und tobten. Sie junbeten ein Feuer an, und als bas bie Boble erleuchtete und fie einen Mann unter ber Treppe liegen faben, geriethen fie in Born und forien ihre Mutter an. wer ift ber Mann? baben wirs nicht verboten irgend jemand aufjunehmen?' Da fprach bie Dutter 'lagt ibn, es ift ein armer Gunber ber feine Coulb buft.' Die Rauber fragten 'was hat er gethan?' 'Alter,' riefen fie, 'erzähl uns beine Gunden.' Der Alte erhob fich und fagte ihnen wie er mit einem einzigen Bort fcon fo gefündigt habe, baf Gott ibm gurne, und er fur biefe Sould jest bufe. Den Raubern warb von feiner Ergablung bas Berg fo gewaltig gerührt, bag fie über ibr bisberiges Leben erfchraten, in fich giengen und mit berglicher Reue ihre Bufe begannen. Der Ginfiebler, nachdem er bie brei Sunder betehrt hatte, legte fich wieder jum Schlafe unter bie Ereppe. Um Morgen aber fand man ihn tobt, und aus bem trods nen Solz, auf welchem fein Saupt lag, waren brei grune 3meige boch emper gewachfen. Alfo batte ibn ber Berr wieber in Gnaben ju fich aufgenommen.

# Muttergottesgläschen.

Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Bein schwer beladen war, sestgefahren, so daß er ihn trot aller Muhe nicht wieder losdringen tonnte. Run kam gerade die Mutter Sottes des Weges daher, und als sie die Noth des armen Mannes sah, sprach sie zu ihm 'ich bin mud und durstig, gib mir ein Glas Wein, und ich will dir deinen Bagen frei machen.' 'Gerne,' antwortete der Fuhrmann, 'aber ich habe kein Glas, worin ich bir den Wein geben könnte.' Da brach die Mutter Gottes ein weißes Blümchen mit rothen Streifen ab, das Feldwinde heißt und einem Glase sehr ähnlich sieht, und reichte es dem Fuhrmann. Er sulte es mit Wein, und die Mutter Gottes trank ihn, und in dem Augenblick ward der Wagen frei und der Fuhrmann konnte weiter fahren. Das Blümchen heißt noch immer Muttergottesgläschen.

#### Das alte Mütterchen.

Es war in einer großen Stadt ein altes Mutterchen, bas faß Abends allein in feiner Rammer: es bachte fo barüber nach wie es erft ben Dann, bann bie beiben Rinder, nach und nach alle Bermanbte, endlich auch beute noch ben letten Freund verloren batte und nun gang allein und verlaffen mare. Da marb es in tiefftem Bergen traurig, und por allem ichwer mar ibm ber Berluft ber beiben Gobne, bag es in feinem Schmerz Bott barüber antlagte. Go faß es ftill und in fich verfunten, als es auf ein= mal jur Frühlirche lauten borte. Es munberte fich bag es bie gange Racht alfo in Beib burdmacht batte, gundete feine Beuchte an und gieng jur Rirche. Bei feiner Antunft mar fie fcon er= hellt, aber nicht, wie gewöhnlich, von Rergen, fonbern von ei= nem bammernben Licht. Gie mar auch icon angefüllt mit Den= fchen, und alle Plate maren befest, und als bas Mutterchen ju feinem gewöhnlichen Gig tam, mar er auch nicht mehr lebig, fondern die gange Bant gebrangt voll. Und wie es die Leute anfab, fo maren es lauter verftorbene Bermandten, Die fagen ba in ihren altmobischen Rleidern aber mit blaffem Unge= ficht. Gie fprachen auch nicht und fangen nicht, es gieng aber ein leifes Summen und Beben durch bie Rirche. Da ftanb eine Muhme auf, trat vor, und fprach ju bem Mutterlein 'bort fieb nach bem Altar, ba wirft bu beine Sobne feben.' Die Alte blidte bin und fab ihre beiben Rinber, der eine bieng am

Salgen, ber andere war auf das Rab geflochten. Da sprach die Muhme 'fiehst du, so war es ihnen ergangen, waren sie im Beben geblieben und hatte sie Gott nicht als unschuldige Kinsber zu sich genommen.' Die Alte gieng zitternd nach haus und dantte Gott auf den Knieen daß er es besser mit ihr gesmacht hatte, als sie hätte begreisen können; und am dritten Tag legte sie sich und starb.

## Die himmlische gochzeit.

Es borte einmal ein armer Bauernjunge in ber Mirche wie ber Pfarret fprach 'wer ba will ins himmelreich tommen, muß immer gerad aus geben.' Da machte er fich auf, und gieng immer ju, immer gerade ohne abjuweichen, über Berg und Thal. Endlich führte ibn fein Beg in eine große Stadt, und mitten in die Rirde, wo eben Gottesbienft gehatten murbe. Bie er nun all bie Berrlichteit fab, meinte er nun mare er im himmel angelangt, feste fid hin und war von Bergen frob. Als ber Gottesbienft' vorbei mar und ber Rufter ibn binausgeben bieg, antwortete et inein, ich gebe nicht wieder binaus, ich bin frob bas ich endlich im Simmel bin.' Da gieng ber Rufter gum Pfarrer und fagte ibm es mare ein Rind in ber Rirche, bas wollte nicht wieber berque, weil es glaubte es mare im himmefreid. Der Pfarter fprach 'wenn es bas glaubt, fo wollen wir es barin laffen.' Darauf gieng er bin und fragte ob es auch Buft batte ju arbeiten. 'Ja,' antwortete ber Rleine, and Arbetten mare er gewöhnt, aber aus bem himmel gienge er nicht wieder beraus. Run blieb er in der Rirche, und als er fab wie die Beute ju bem Muttergottesbild mit dem Befustind, bas aus Bolg gefchnitten mar, tamen, tnieten und beteten, dachte er . bas ift ber liebe Gott' und fprach bor einmal, lieber Gott, mas bift bu mager! gewis laffen bich bie Beute hungern: ich will bir aber jeden Sag mein balbes Ef= fen bringen.' Bon nun an brachte er bem Bilbe jeben Tag die Balfte von feinem Effen ; und bas Bild fieng auch en bie Speife

ju genießen. Wie ein paar Wochen herum waren, mertten bie Beute baß das Bild junahm, did und start ward, und wundereten sich sehr. Der Pfarrer konnt es auch nicht begreifen, blieb in der Kirche und gieng dem Kleinen nach, da fah er wie der Knabe sein Brot mit der Mutter Gottes theilte und diese es auch annahm.

Rach einiger Zeit wurde ber Knabe krant und tam acht Tage lang nicht aus dem Bett; wie er aber wieder aufftehen tonnte, war sein erstes daß er seine Speise der Mutter Gottes brachte. Der Pfarrer gieng ihm nach und hörte wie er sprach 'lieber Gott, nimms nicht übel, daß ich dir so lange nichts gebracht habe: ich war aber krank und konnte nicht ausstehen.' Da antwortete ihm das Bild und sprach 'ich habe beinen guten Billen gesehen, das ist mir genug; nächsten Sonntag sollst du mit mir auf die Hohzeit kommen.' Der Knabe freute sich darüber und sagte es dem Pfarrer, der bat ihn hinzugehen und das Bild zu fragen ob er auch dürste mitkommen. 'Rein,' antwortete das Bild, 'du allein.' Der Pfarrer wollte ihn erst vorbereiten und ihm das Ubendzmahl geben, das war der Knabe zufrieden; und nächsten Sonntag, wie das Abendmahl an ihn kam, siel er um, und war todt und war zur ewigen Hochzeit.

# . Die gaselruthe.

Cines Racmittags hatte fic das Chriftfind in fein Biegenbett gelegt und war eingeschlafen, ba trat feine Mutter beran, fab es voll Freude an und fprach 'haft bu bich folafen gelegt, mein Rind ? folaf fanft, ich will berweil in ben Balb geben und eine handvoll Erbbeeren für bich holen; ich weiß wohl, bu freuft bich barüber, wenn bu aufgewacht bift.' Draufen im Balb fand fie einen Plat mit ben iconften Erbbeeren, als fie fic aber berab= budt um eine ju brechen, fo fpringt aus bem Gras eine Ratter in die Bobe. Gie erfdrict, lagt die Beere fteben und eilt binweg. Die Ratter ichieft ihr nach, aber bie Mutter Gottes, bas tonnt ihr benten, weiß guten Rath, fie verftedt fich binter eine Bafelftaube und bleibt ba fteben, bis bie Ratter fich wieder vertrochen bat. Gie fammelt bann bie Beeren, und als fie fich auf ben Beimmeg macht, fpricht fie 'wie bie Bafelftaube biesmal mein Sous gewesen ift, fo foll fie es auch in Butunft anbern Denfchen Darum ift feit ben alteften Beiten ein gruner Bafelgweig gegen Rattern, Schlangen und mas fonft auf ber Erbe triecht. ber ficherfte Gous.

Bettingen, Drud ber Dieterich fchen Univ. Buchbruderei. (B. Fr. Laftner.)

## gans im glück.

Dans batte fieben Jahre bei feinem herrn gebient, ba fprach er ju ibm 'Bert, meine Beit ift berum, nun wollte ich gerne wieber beim ju meiner Mutter, gebt mir meinen Bobn.' Der Gerr antwortete 'bu haft mir treu und ehrlich gebient, wie der Dienft mar, fo foll ber Bohn fein,' und gab ibm ein Stud Bolb, bas fo groß als Banfens Roof mar. Sans jog fein Tuchlein aus ber Lafche. widelte ben Rumpen binein, fehte ihn auf bie Schutter und machte fich auf ben Beg nach Saus. Bie er fo babin gieng und immer ein Bein vor bas anbere feste, tam ibm ein Reiter in die Mugen, ber frifd und froblich auf einem muntern Pferd vorbei trabte. 'Mo,' fprach Bans gang laut, 'was ift bas Reiten ein foones Ding! ba fibt einer wie auf einem Stubl, ftoft fich an teinen Stein, fpart bie Soub, und tommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, ber bas gebort batte, bielt an und rief 'ei, Sans, warum laufft bu aud ju Auf?' '36 muß ja wohl,' antwortete er, ba habe ich einen Rlumpen beim ju tragen: es ift gwar Bold, aber ich tann ben Ropf babei nicht gerab halten, auch brudt mirs auf Die Coulter.' 'Beift bu mas,' fagte ber Reiter, wir wollen taufden: ich gebe bir mein Pferd, und bu gibft mir beinen Klum= pen.' 'Bon Bergen gern,' fprach Bans, 'aber ich fage euch ihr mußt euch bamit fcbierven.' Der Reiter flieg ab, nahm bas Bolb und half bem Sans hinauf, gab ihm die Bugel feft in die Sande und fprach 'wenns nun recht geschwind foll geben, so mußt bu mit ber Bunge fchnalgen, und bapp bopp rufen.'

Dans war feelenfroh, als er auf bem Pferbe fag und fo frant und frei babin ritt. Uber ein Beilchen fiels ihm ein, es follte

noch foneller geben, und fieng an mit ber Bunge ju fonalgen und hopp hopp ju rufen. Das Pferd feste fich in ftarten Trab. und ehe fichs bans verfah, mar er abgeworfen und lag in einem Graben, ber bie Ader von ber Banbftrage trennte. Das Pferb mare auch burchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten batte, ber bes Beges tam und eine Rub por fich ber trieb. Bans fuchte feine Glieber jufammen und machte fich wieber auf die Beine. Er war aber verbrieflich und fprach ju bem Bauer 'es ift ein fcblechter Spaß, bas Reiten, jumal, wenn man auf fo eine Dabre gerath wie biefe, die ftost und einen berabwirft, bas man ben Sals brechen tann; ich fete mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob ich mir eure Rub, ba tann einer mit Gemachlich= teit binter ber geben und bat obenbrein feine Dild. Butter und Rafe jeden Tag gewiß. Bas gab ich barum, wenn ich fo eine Ruch batte!' 'Run,' fprach ber Bauer, 'geschieht euch fo ein gros Ber Gefallen, fo will ich euch mohl die Ruh fur bas Pferd vertaufden.' Sans willigte mit taufend Freuben ein: ber Bauer fowang fic aufe Pferd und ritt eilig bavon.

Sans trieb feine Kuh ruhig vor fich her und bedachte den gikidlichen Sandel. 'Sab ich nur ein Stud Brot, und daran wird mirs boch nicht fehlen, so tann ich, so oft mirs beliebt, Butter und Rase dazu effen; hab ich Durft, so meit ich meine Ruh und trinke Mich. Herz, was verlangst du mehr?' Als er zu einem Wirthshaus tam, machte er halt, af in der großen Freude alles, was er bei sich hatte; sein Mittags und Abendbrot, rein auf, und ließ sich für seine letten paar heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Ruh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die hite ward drückender, je näher der Mittag kam, und hans befand sich in einer heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so daß ihm vor Durst die Junge am Gaumen klebte. 'Dem

Ding ift zu belfen,' dachte Sans, 'jest will ich meine Rub melten und mid an ber Mild laben.' Er band fie an einen barren Baum, und ba er teinen Gimer batte, fo ftellte er feine Sebermute unter, aber wie er fich auch bemubte, es tam tein Eropfen Mild jum Borfdein. Und weil er fich ungefchict babei anftellte, fo gab ihm bas ungebulbige Thier endlich mit einem ber hinterfuße einen folden Schlag vor ben Ropf, dag er ju Boben taumelte und eine zeitlang fich gar nicht befinnen tonnte wo er war. Gludlicherweise tam gerabe ein Detger bes Beges, ber auf et= nem Schubkarren ein junges Schwein liegen batte. 'Bas find bas fur Streiche!' rief er und balf bem auten Bans auf. Sans ergablte mas vorgefallen mar. Der Detger reichte ibm feine Bla= fche und fprach 'ba trintt einmal und erholt euch. Die Rub will wohl feine Mild geben, bas ift ein altes Thier, bas bochftens noch jum Bieben taugt ober jum Golachten.' . Et, et,' fprach Bans, und ftrich fich bie Baare über ben Ropf, 'wer batte bas gebacht! es ift freilich gut, wenn man fo ein Thier ins Baus abfolachten tann, was gibts für Reifc! aber ich mache mir aus bem Rubfleifc nicht viel, es ift mir nicht faftig genug. Ja, wer fo ein junges Schwein batte! bas fcmedt anders, babei noch bie Burfte.' 'hort, Sans,' fprach ba ber Debger, 'euch zu Liebe will ich tauschen und will euch bas Sowein für bie Rub laffen. Bott lohn euch eure Freundschaft' fprach Sans, übergab ihm bie Rub, ließ fic bas Schweinchen vom Rarren losmachen und ben Strid, woran es gebunden mar, in die Band geben.

Sans zog weiter und überbachte wie ihm boch alles nach Bunsch gienge, begegnete ihm ja eine Berdriestichteit, so wurde sie boch gleich wieder gut gemacht. Es geseilte fich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schone weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Beit, und hans sieng an von seinem Gtack zu erzählen und wie er immer so vortheilhaft getauscht hatte. Der

Burfd ergabite ibm bas er bie Gans ju einem Rindtaufichmans brachte. 'hebt einmal,' fuhr er fort, und padte fie bei ben Alus aeln, 'wie fower fie ift, die ift aber auch acht Bochen lang aes nubelt morben. Ber in ben Braten beißt, muß fic bas Rett von beiben Seiten abwifden.' 'Ja,' fprach Bans, und mog fie mit ber einen Sand, 'bie bat ibr Gewicht, aber mein Schwein ift auch feine Cou.' Indeffen fab fic ber Burich nach allen Seiten aans bebentlich um, fouttelte auch wohl mit bem Ropf. 'Bort,' fieng er barauf an, 'mit eurem Schweine mage nicht gang richtig fein. In bem Dorfe, durch bas ich getommen bin, ift eben bem Schulsen eins aus bem Stall geftoblen worben. 3ch fürchte, ich fürchte, ibr babte ba in ber Sand. Gie haben Leute ausgeschickt, und es ware ein folimmer Banbel, wenn fie euch mit dem Schwein erwifchten: bas geringfte ift, bag ihr ins finftere Boch gefteckt werbet.' Dem guten Bans marb bang, 'ach Bott,' fprach er, 'belft mir aus ber Roth, ibr witt bier berum beffern Befcheib, nehmt mein Schwein ba und laft mir eure Gans.' '3ch muß fcon ets was aufs Spiel fegen,' antwortete ber Burfche, 'aber ich will boch nicht Could fein bag ibr ine Unglud gerathet.' Er nahm alfo bas Seil in die Band und trieb bas Schwein fonell auf einen Beitenweg fort: ber aute bans aber gieng, feiner Sorgen entles bigt, mit ber Gans unter bem Urme ber Beimath ju. Benn ichs recht überlege,' fprach er mit fich felbft, 'babe ich noch Bors . theil bei bem Taufch: erftlich ben guten Braten, bernach bie Menge von Bett, die heraustraufeln wirb, bas gibt Ganfefettbrot auf ein Bierteljahr: und endlich die iconen weißen Rebern, die las ich mir in mein Ropftiffen ftopfen, und barauf will ich wohl ungewiegt einfolafen. Bas wird meine Mutter eine Freude haben!

Mis er burch bas lette Dorf getommen war, ftand ba ein Gerrenschleifer mit feinem Karren, fein Rab fcnurrte, und er fang bane

'ich foleife bie Scheere und brebe gefowind, und bange mein Mantelden nach bem Binb.'

Sans blieb fichen und fab ibm ju; enblich rebete er ibn en, umb fbrach 'end gehts mobl, weil ihr fo luftig bei eurem Schleifen fetb.' 'Ja,' antwortete ber Scheerenschletfer, 'bas Sandwert bat einen gutbenen Boben. Gin rechter Goleifer ift ein Dann, ber, fo oft er in bie Safche greift, auch Gelb barin finbet. Aber 100 babt ihr bie foone Gans getauft?' 'Die bab ich nicht getauft, fonbern für mein Schwein eingetaufcht.' 'And das Schwein ?' Das bab ich fibr eine Rub getriegt.' 'Und die Rub?' Die hab ich für ein Pferd betommen.' Und bas Pferd?' Dafftr beb ich einen Klumpen Gold, fo groß als mein Ropf, gegeben.' 'Und bas Gold?' 'Ei, bas war mein Bohn für fieben Jahre Dienft.' 'Ihr habt euch jeberzeit ju belfen gewußt,' fprach ber Goleifer, Monnt ihre nun bahin bringen, bag ihr bas Gelb in ber Safche fpringen bort, wenn ihr auffteht, fo habt ihr euer Glud gemacht.' Bie foll ich bas anfangen ?' fprach Sans. "Ihr mußt ein Schleis fer werben, wie ich; bagu gehort eigentlich nichts, ale ein Bete ftein, bas andere findet fich fcon von felbft. Da hab ich einen, ber ift zwar ein wenig ichabhaft, bafur follt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Sans geben; wollt ihr bas?' Bie tonnt ibr noch fragen,' antwortete Bans, 'ich werbe ja jum gludlichften Menfchen auf Erben; habe ich Gelb, fo oft ich in bie Safche greife, mas brauche ich ba langer ju forgen?' reichte ibm bie Gans bin, und nahm ben Betftein in Empfang. 'Run,' fprach ber Schleifer, und bob einen gewöhnlichen fdweren Belbftein, ber neben ihm lag, auf, ba habt ihr noch einen tuchtigen Stein bagu, auf bem fichs gut folagen last, und ihr eure alten Ragel gerabe Hopfen tonnt. Rebmt bin und bebt ibn orbentlich auf.'

Sans lub ben Stein auf und gieng mit vergnügtem Bergen weiter; feine Mugen leuchteten vor Freude, 'ich muß in ein-

Bludsbaut geboren fein,' rief er aus, 'alles was ich wünsche trifft mir ein, wie einem Sonntagetind.' Indeffen, weil er feit Tagedanbruch auf ben Beinen gewesen mar, begann er mube ju werben; auch plagte ibn ber Sunger, ba er allen Borrath auf eins mal in ber Freude über bie erhandelte Ruh aufgezehrt batte. Er tonnte endlich nur mit Dube weiter geben und mußte jeden Muaenblid Salt machen; babei brudten ibn bie Steine gang erbarms lich. Da tonnte er fich bes Gebantens nicht erwehren, wie gut es ware, wenn er fie gerabe jest nicht ju tragen brauchte. Bie eine Schnede tam er ju einem Relbbrunnen gefchlichen, wollte ba ruben und fich mit einem frischen Trunt laben: bamit er aber die Steine im Rieberfiten nicht beschäbigte, legte er fie bebachtig nes ben fich auf ben Rand bes Brunnens. Darauf feste er fich nies ber und wollte fich jum Erinten buden, ba verfah ers, fließ ein flein wenig an, und beibe Steine plumpten binab. Bans, als er fie mit feinen Mugen in die Tiefe hatte verfinten feben, fprang vor Areuben auf, kniete bann nieber und bantte Gott mit Thranen in ben Mugen bag er ibm auch biefe Bnade noch erwiefen und ibn auf eine fo gute Art und ohne bag er fich einen Borwurf ju machen brauchte, von ben fcmeren Steinen befreit batte, die ihm allein noch hinderlich gewefen maren. 'Go gludlich wie ich,' rief er aus, 'gibt es teinen Menfchen unter ber Gonne.' Dit leichtem Bergen und frei von aller Baft fprang er nun fort, bis er babeim bei feiner Mutter mar.

### hans heirathet.

Es war einmal ein junger Bauer, ber bieß Bans, bem wollte fein Better gern eine reiche Frau werben. Da feste er ben Bans binter ben Dfen und ließ aut einheigen. Dann bolte er einen Topf Mild und eine gute Menge Beigbrot, gab ihm einen neugemungten glangenben Beller in bie Band und fprach Bans, ben Beller ba halt feft und bas Beigbrot, bas brode in bie Mild, und bleib ba fiben, und geb mir nicht von ber Stelle, bis ich wiebertomme.' 'Ja,' fprach ber Bans, 'bas will ich alles ausrichten.' Run jog ber Berber ein paar alte verplacte hofen an, gieng ins andere Dorf ju einer reichen Bauerntochter und fprach wollt ihr nicht meinen Better Bans beirathen? ihr friegt einen wadern und gefcheibten Dann, ber euch gefallen wirb.' der geigige Bater 'wie fiehts aus mit feinem Bermogen ? bat er auch mas einzubroden?' Bieber Freund,' antwortete ber Berber, 'mein junger Better fist warm, bat einen guten fconen Pfennig in ber Sand, und bat wohl einzubroden. Er follte auch nicht weniger Pladen (wie man bie Guter nannte) jablen, als ich,' und folug fich babei auf feine geplactte hofe. 'Bollt ibr euch Die Dube nehmen mit mir bingugeben, foll euch jur Stunde gezeigt werben bag alles fo ift, wie ich fage.' Da wollte ber Beigbals die gute Belegenheit nicht fahren laffen und fprach 'wenn bem fo ift, fo babe ich weiter nichts gegen die Beirath.'

Run ward die hochzeit an dem bestimmten Sag gefeiert, und als die junge Frau ins Feld geben und die Guter bes Brauti=

gams sehen wollte, jog hans erft sein sonntägliches Rieib aus und seinen verplackten Kittel an und sprach 'ich könnte mir das gute Kleid verunehren.' Da giengen fie jusammen ins Feld, und wo sich auf dem Beg der Weinstod abzeichnete, oder Ader und Biesen abgetheilt waren, deutete hans mit dem Finger und schling dann an einen großen oder kleinen Placken seines Kittels, und sprach 'der Placken ist mein und jener auch, mein Schah, schauet nur danach,' und wollte damit sagen, die Frau sollte nicht in das weite Feld gaffen, sondern auf sein Kleid schauen, das ware seine eigen.

Bift bu auch auf ber hochzeit gewesen? 'Ja wohl bin ich barauf gewesen, und in vollem Staat. Mein Ropfput war von Schnee, ba tam die Sonne, und er ist mir abgeschmolzen; mein Rleid war von Spinneweb, ba tam ich durch Dornen, die riffen mir es ab; meine Pantoffel waren von Glas, da fließ ich an einen Stein, ba sagten sie klint! und sprangen entzwei.'

## 85.

## Die foldkinder.

Es war ein armer Mann und eine arme Frau, bie hatten nichts als eine fleine Butte, und nahrten fich vom Fifchfang, und es gieng bei ihnen von Sand ju Mund. Es gefchab aber, als ber Dann eines Tages beim Baffer fag und fein Res auswarf, baß er einen Fifch berausjog, ber gang golben mar. Und als er ben Fifch voll Bermunderung betrachtete, bub diefer an ju reden und fprach 'hor, Fifcher, wirfft bu mich wieber binab ins Baffer, fo mach ich beine tleine butte ju einem prachtigen Schlof.' Da antwortete ber Rifder 'mas hilft mir ein Schlof, wenn ich nichts ju effen babe?' Gprach ber Golbfifd weiter 'auch dafür foll geforgt fein, es wird ein Schrant im Schlof fein, wenn bu ben auffcließeft, fo fteben Schuffeln barin mit ben fcbuften Speifen fo viel bu bir munfcheft.' 'Benn bas ift,' fprach ber Dann, 'fo tann ich bir wohl ben Gefallen thun.' 'Ja,' fagte ber gifch, 'es ift aber die Bedingung dabei, bag bu teinem Menfchen auf ber Belt, wer es auch immer fein mag, entbedft mober bein Glud getommen ift; fprichft bu ein einziges Bort, fo ift alles vorbei.'

Run warf ber Mann ben wunderbaren Sisch wieder ins Wasser und gieng heim. Wo aber sonst seine hütte gestanden hatte, da stand jeht ein großes Schloß. Da machte er ein paur Augen, trat hinein und sah seine Frau, mit schönen Kleidern gepuht, in einer prächtigen Stube siben. Sie war ganz vergungt und sprach 'Mann, wie ist das auf einmal gesommen? das gefällt mir mohl.' 3a,' sagte der Mann, 'es gefällt mir auch, aber es hungert mich

auch gewaltig, gib mir erft mas ju effen.' Cprach bie Frau 'ich habe nichts und weiß in bem neuen Saus nichts ju finden.' Das hat teine Roth,' fagte ber Mann, 'bort febe ich einen großen Corant, ben folief einmal auf.' Bie fie ben Schrant auffolos, ftand ba Ruchen, Fleisch, Dbft, Bein, und lachte einen ordentlich an. Da rief bie Rrau voll Rreube 'Berg, mas begehrft bu nun?' und fie fetten fich nieber, agen und tranten jufammen. Bie fie fatt waren, fragte bie Frau 'aber, Mann, wo tommt all biefer Reichthum ber ?' 'Ach,' antwortete er, 'frage mich nicht barum, ich barf birs nicht fagen, wenn ichs jemand entbede, fo ift unfer Blud wieber babin.' 'Gut,' fprach fie, 'wenn iche nicht wiffen foll, fo begehr ichs auch nicht ju wiffen.' Das mar aber ihr Ernft nicht, es ließ ihr teine Rube Sag und Racht, und fie qualte und ftachelte ben Mann fo lang, bis er in ber Ungebulb beraus fagte, es tame alles von einem munberbaren golbenen Rifd. ben er gefangen und bafur wieber in Freiheit gelaffen hatte. Und wies beraus mar, ba verfcmand alsbald bas fcone Solos mit bem Schrant, und fie fagen wieder in ber alten Sifcherhutte.

Der Mann mußte von vornen anfangen seinem Gewerbe nachzehen und sischen und sischen. Das Glud wollte es aber, daß er den goldenen Fisch noch einmal herauszog. 'Hor,' sprach der Fisch, 'wenn du mich wieder ins Wasser wirst, so will ich dir noch einmal das Schloß mit dem Schant voll Gesottenem und Gebratenem zuruckgeben; nur halt dich sest und verrath bei Leibe nicht von wem dus hast, sonst gehts wieder verloren.' 'Ich will mich schon hüten' antwortete der Fischer und warf den Fisch in sein Wasser hinab. Daheim war nun alles wieder in voriger herrlichkeit, und die Frau war in einer Freude über das Gluck; aber die Reugierde ließ ihr doch keine Ruhe, daß sie nach ein paar Tagen wieder zu fragen anhub wie es zugeganzen wäre und wie er es angesangen habe. Der Mann schwieg eine Zeitlang still dazu, endlich aber

machte fie ihn fo ärgerlich, baf er herausplatte und bas Sebeimmis verrieth. In dem Augenblick verschwand das Schlof und fie fafen wieder in der alten hutte. 'Run haft dus,' fagte der Mann, 'jett konnen wir wieder am hungertuch nagen.' 'Ach,' sprach die Frau, 'ich will den Reichthum lieder nicht, wenn ich nicht weiß von wem er kommt; sonft habe ich doch keine Ruhe.'

Der Mann gieng wieder fifchen, und aber eine Beit so wars nicht anders, er holte den Goldfifch jum brittenmal heraus. 'Hor,' sprach der Fisch: 'ich sehe wohl, ich soll immer wieder in deine Hand baue, und zerschneid mich in beine Stude, zwei davon gied deiner Frau zu effen, zwei deinem Pferd, und zwei leg in die Erde, so wirst du Segen davon haben.' Der Mann nahm den Fisch mit nach haus und that wie er ihm gesagt hatte. Es geschah aber, daß aus den zwei Studen, die in die Erde gelegt waren, zwei goldene Lilien auswuchsen, und daß das Pferd zwei goldene Küllen betam, und des Fischers Frau zwei Kinder gebar, die ganz golden waren.

Die Kinder wuchsen heran, wurden groß und schön, und die Witten und Pferde wuchsen mit ihnen. Da sprachen sie 'Bater, wir wollen und auf unsere goldenen Rosse seine und in die Welt ausziehen.' Er aber antwortete betrübt 'wie will ichs aushalten, wenn ihr fortzieht und ich nicht weiß wies euch geht?' Da sageten sie 'die zwei goldenen Lilien bletben hier, daran könnt ihr sein, wies uns geht: sind sie frisch, so sind wir gefund; sind ste welt, so sind wir trank; sallen sie um, so sind wir todt.' Sie ritten fort und kamen in ein Wirthshaus, darin waren viele Leute, und als sie die zwei Goldkinder erblickten, siengen sie an zu lachen und zu spotten. Wie der eine das Gespött hörte, so schänke er sich, wollte nicht in die Welt, kehrte um und kam wieder heim zu seinem Bater. Der andere aber ritt sort und ges langte zu einem großen Wald. Und als er hinein reiten wollte,

sprachen die Beute 'es gest nicht, daß ihr durchreitet, der Bald ift voll Mäuber, die werden übel mit euch umgehen, und gar, wenn sie seihen daß ihr golden seid und euere Pserde auch, so werden sie euch todt schlagen.' Er aber ließ sich nicht schreden und sprach 'ich muß und soll hindurch.' Da nahm er Bärenseile und überzog sich und sein Pserd damit, daß nichts mehr vom Gold zu sehen war, und ritt getrost in den Bald hinein. Als er ein wenig sortgeritten war, so hörte er es in den Geblischen rauschen und vernahm Stimmen, die miteinander sprachen. Bon der einen Seite riess 'da ist einer,' von der andern aber 'laß ihn lausen, das ist ein Bärenhäuter, und arm und kahl, wie eine Kirchenmaus, was sollen wir mit ihm ansangen!' So ritt das Goldeind gläcklich durch den Wald und geschah ihm kein Leid.

Eines Tage tam er in ein Dorf, barin fab er ein Dabden, bas war fo fcon, bag er nicht glaubte es tonnte ein fconeres auf ber Belt fein. Und weil er eine fo große Liebe ju ihm empfand, fo gieng er ju ihm und fagte 'ich babe dich von gangem bergen lieb, willft bu meine Rrau werben ?' Er gefiel aber auch bem Dabden fo febr, bag es einwilligte und fprach 'ja, ich will beine Frau werben und bir treu fein mein Lebelang.' Run bieiten fie Sochzeit jufammen, und als fie eben in ber größten Freude waren. tam ber Bater ber Braut beim, und als er fab bag feine Tochter Sochzeit machte, verwunderte er fich und fprach 'mo ift ber Braus tigam?' Gie zeigten ihm bas Goldfind, bas batte aber noch feine Barenfelle um. Da fprach ber Bater jornig 'nimmermehr foll ein Barenhauter meine Tochter haben,' und wollte ibn ermorben. De bat the die Braut, was fie tonnte, und fprach 'er ift einemal mein Mann, und ich habe ibn von Bergen lieb,' bis er fich endlich befanftigen ließ. Doch aber tams ihm nicht aus ben Gebanten, fo bağ er am andern Morgen früh aufftand und feiner Sochter Mann feben wollte, ob er ein gemeiner und verlumpter Bettler ware. Wie er aber hinblidte, fah er einen herrlichen, goldenen Mann im Beite, und die abgeworfenen Barenfelle lagen auf der Erde. Da gieng er jurud und dachte 'wie gut ifts, daß ich meinen Born bandigte, ich hatte eine große Miffethat begangen.'

Dem Goldtind aber traumte er goge binaus auf bie Jagb nach einem prachtigen Sirfd, und als er am Morgen ermachte, fprach er ju feiner Braut 'ich will binaus auf die Jagb.' 36r war angft, und fie bat ibn ba zu bleiben und fagte leicht tann bir ein großet Unglud begegnen,' aber er antwortete 'ich foll und muß fort.' Da ftand er auf und jog binaus in ben Bald, und gar nicht lange, fo bielt aud ein ftolger Sirfd vor ibm, gang nach feinem Eraume. Er legte an und wollte ihn fciegen, aber ber Birfc fprang fort. Da jagte er ihm nach, ther Graben und burch Gebufde, und ward nicht mube ben gangen Zag; am Abend aber verfdwand bet Birfd bor feinen Mugen. Und als bas Golbtind fich umfab, fo ftand er bor einem fleinen Saus, darin fag eine Bere. Er flopfte an, und ein Mutterchen tam heraus und fragte 'was wollt ihr fo fpat noch mitten in bem großen Balb ?' Er fprach 'habt ibr tei= nen birfd gefeben ?' 'Ja,' antwortete fie, 'ben birfd tenn ich wohl,' und ein Bunblein, bas mit ihr aus bem Baus getommen war, bellte babei ben Mann heftig an. 'Billft bu fcweigen, bu bofe Rrote,' fprach er, 'fonft fcies ich bich tobt.' Da rief bie Bere gornig 'was, mein Gunboen willft bu tobten!' und verman: belte ihn alsbalb, baf er ba lag wie ein Stein, und feine Braut erwartete ihn umfonft und bachte 'es ift gewiß eingetroffen, mas mir fo Angft machte und fo fcmer auf bem Bergen lag.'

Daheim aber ftand ber andere Bruder bei den Goldlitien, als ploglich eine bavon umfiel. Ach Gott,' fprach er, 'meinem Brusber ift ein großes Ungluck zugestoßen, ich muß fort, ob ich ihn vielleicht errette.' Da fagte der Bater 'bleib hier, wenn ich auch dich verliere, was foll ich anfangen?' Er aber antwortete 'ich

foll und muß fort.' Da fette er sich auf sein goldenes Pferd und ritt fort und kam in ben großen Wald, wo sein Bruder lag und Stein war. Die atte here kam aus ihrem Daus, rief ihn an und wollte ihn auch berücken, aber er näherte sich nicht, sondern sprach 'ich schieße dich nieder, wenn du meinen Bruder nicht wieder lebendig macht.' Sie rührte, so ungerne sies auch that, den Stein mit dem Finger an, und alsbalb erhielt er sein menschliches Beben zurück. Die beiden Goldelinder aber freuten sich, als sie sich wiedersahen, küßten und herzten sich, und ritten zusammen sort aus dem Wald, der eine zu seiner Braut, der andere heim zu seinem Bruder erlöst hattest, denn die goldene Litie ist auf einmal wieder ausgestanden und hat fortgebischt.' Run lebten sie vergnügt, und es gieng ihnen wohl bis an ihr Ende.

## 86.

## Der fuchs und die ganse.

Der guchs tam einmal auf eine Biefe, wo eine Berbe fconer fetter Banfe faß, ba lachte er und fprach 'ich tomme ja wie ge= rufen, ihr fist hubich beisammen, fo tann ich eine nach ber anbern auffreffen.' Die Ganfe gaderten por Schreden, fprangen auf, fiengen an ju jammern und tläglich um ihr Beben ju bitten. Ruche aber wollte auf nichts horen und fprach 'ba ift teine Gnabe, ihr mußt fterben.' Enblich nahm fich eine bas Berg und fagte . Mollen wir armen Ganfe boch einmal unfer jung frifch Leben laffen, fo erzeige uns bie einzige Gnabe und erlaub uns noch ein Bebet, bamit wir nicht in unfern Gunben fterben: (bernach wollen wir uns auch in eine Reihe ftellen, bamit bu bir immer bie fettefte aussuchen tannft.' 'Ja,' fagte ber Fuchs, 'bas ift billig, und ift eine fromme Bitte: betet, ich will fo lange warten.' Mifo fieng bie erfte ein recht langes Bebet an, immer 'ga! ga!' und weil fie gar nicht aufhören wollte, wartete bie zweite nicht, bis bie Reihe an fie tam, fonbern fieng auch an 'gal gal' Die britte und vierte folgte ibr, und balb gaderten fie alle jufammen. (Und wenn fie ausgebetet haben, foll bas Marchen weiter ergablt werben, fie beten aber alleweile noch immer fort).

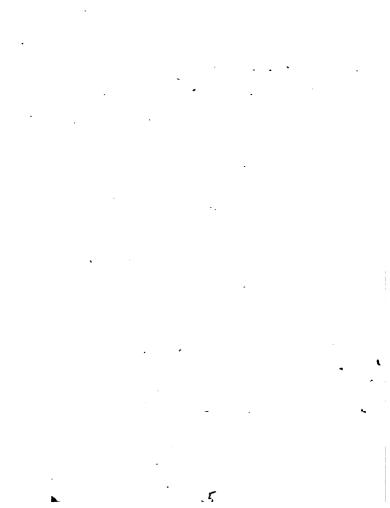







| TO                   |               |               |    |  |  |
|----------------------|---------------|---------------|----|--|--|
| 1                    | 2             | 3             |    |  |  |
| 4                    | 5             | 6             |    |  |  |
| ALL BOOKS A          | MAY BE RECALL | ED AFTER 7 DA | YS |  |  |
| DUE AS STAMPED BELOW |               |               |    |  |  |
| 4/1/04               |               |               |    |  |  |
| ι (                  |               |               |    |  |  |
|                      |               |               |    |  |  |
|                      |               |               |    |  |  |
|                      |               |               |    |  |  |
|                      |               |               |    |  |  |

CTI IDAI

Y.B 65958

U.C SEP 0 7 1989 AU AUTO, DISC. AUG 2 % IVed BCIJI ATIO AUTO, DISC. JUN 1 5 1989 AUG 1 1 1994 MILES AND MAY I 163311

166 37 V.1-2

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

| RETURN<br>10         |            |                     |  |  |  |
|----------------------|------------|---------------------|--|--|--|
| 1                    | 2          | 3                   |  |  |  |
| 4                    | 5          | 6                   |  |  |  |
| ALL BOOKS            | MAY BE REC | CALLED AFTER 7 DAYS |  |  |  |
| DUE AS STAMPED BELOW |            |                     |  |  |  |
| 4/1/04               |            |                     |  |  |  |
|                      |            |                     |  |  |  |
|                      |            |                     |  |  |  |
| 7.7.1                |            |                     |  |  |  |
|                      |            |                     |  |  |  |
|                      |            |                     |  |  |  |

Y.B 65958

AUTO. DISC. MAY 1

JUN 1 5 1969 MINES ADA

CIRCUL ATION

SEP 0 7 1989 AUG 1 1 199

AUTO. DISC.

AUG 2 % 1864

CIRCUL ATION

163311

166

V,1-2

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

| RETURN<br>TO         |          |           |              |  |  |
|----------------------|----------|-----------|--------------|--|--|
| 1                    | 2        |           | 3            |  |  |
| 4                    | 5        |           | 6            |  |  |
| ALL BOOKS I          | MAY BE R | ECALLED A | AFTER 7 DAYS |  |  |
| DUE AS STAMPED BELOW |          |           |              |  |  |
| 4/1/04               |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      | 1        |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |
|                      |          |           |              |  |  |

Y.B 65958 AUTO, DISC. AUG 2% IVed SEP 0 7 1989 AUG 1 1 199 AUTO, DISC. JUN 1 5 1989 MILLIANS TO MAY 163311

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

The same

U.C

11144

PROTE ATIO